

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



BX

•





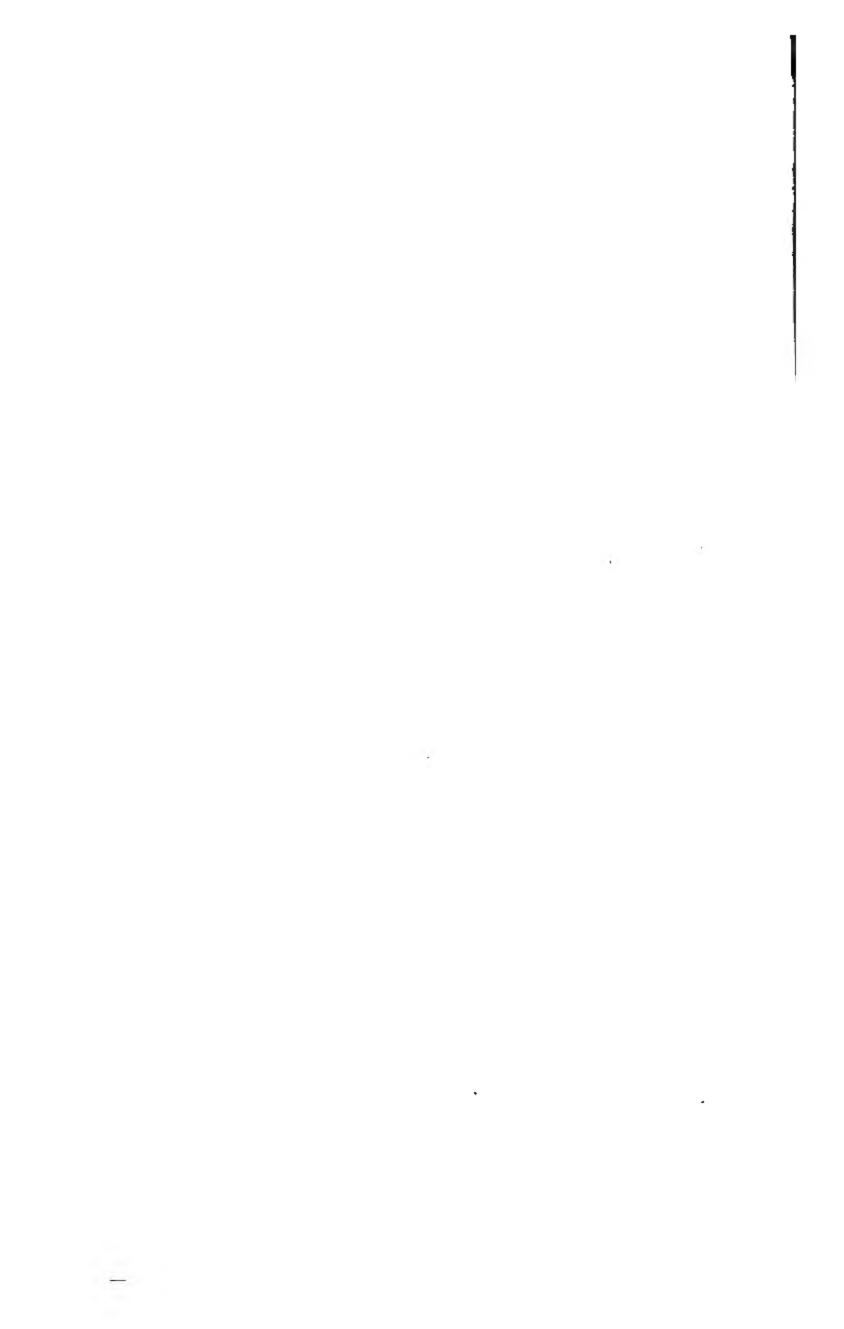

| -   |     | ē |     |  |
|-----|-----|---|-----|--|
|     |     |   |     |  |
|     |     |   |     |  |
|     |     |   |     |  |
|     |     |   | •   |  |
|     |     |   |     |  |
|     |     |   |     |  |
|     |     |   |     |  |
| -   |     |   |     |  |
|     |     |   |     |  |
|     | -4- |   |     |  |
| Ť   |     |   |     |  |
|     |     |   |     |  |
| 1   |     |   |     |  |
|     |     |   |     |  |
|     |     |   |     |  |
|     |     |   |     |  |
|     |     |   | ar. |  |
|     |     |   |     |  |
| · N |     |   |     |  |
|     |     |   |     |  |
| 1   |     |   |     |  |
|     |     |   |     |  |
|     |     |   |     |  |

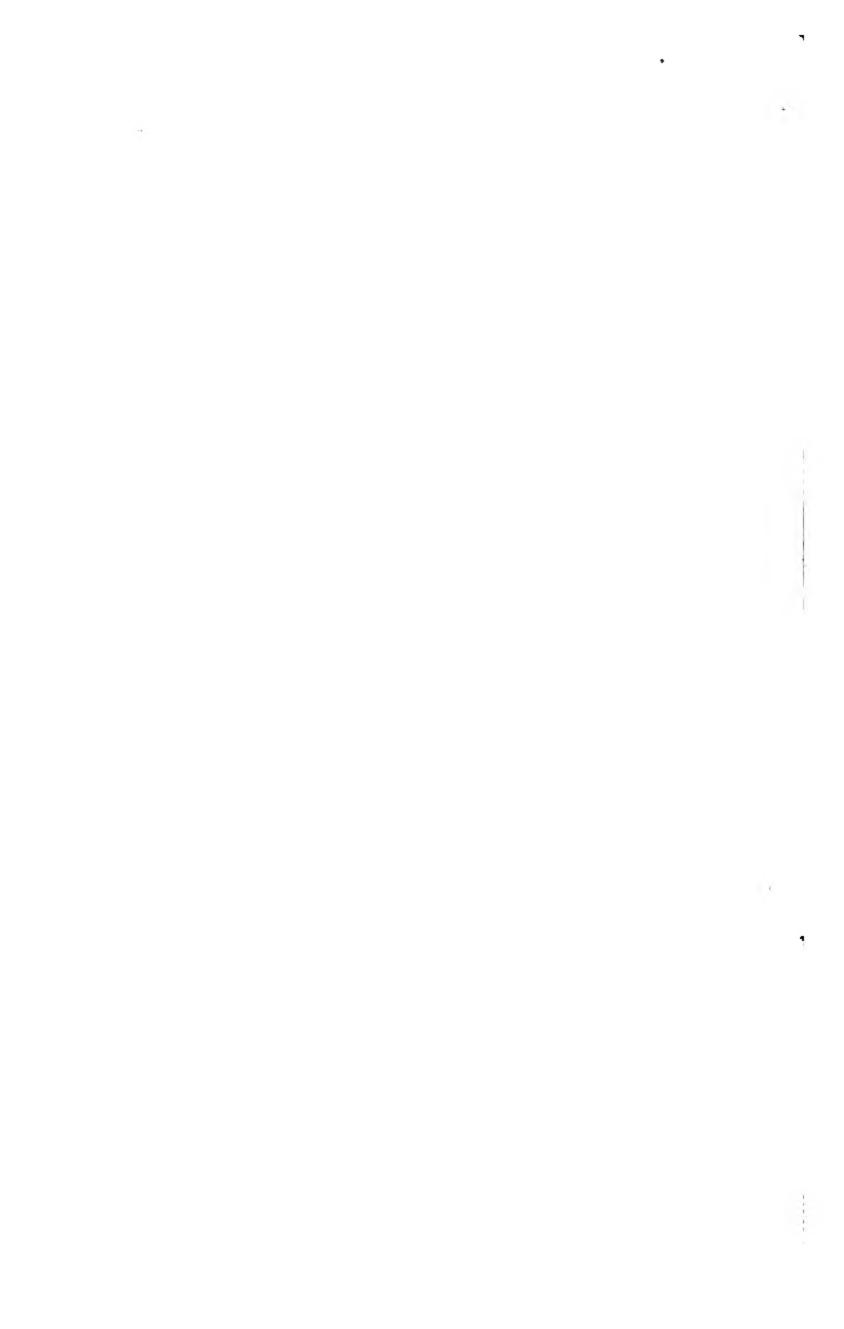

# Wriefe

von und an

# Wilhelm Emmanuel Freiherrn von Ketteler,

Bischof von Mainz.

Herausgegeben

pon

Dr. J. M. Raich, Domprabendat und bischöflicher Secretar.

Mit dem Bildniffe des Berewigten.

Dr. J. V. Becelaere 5-2-1923

### Borrebe.

jüngst eine beutsche Zeitschrift, "wohl kein sen, sittigenden Einsluß, den wahrhaft große rigkeit auf ihre nächste Umgebung ausüben, en auf weitere Kreise überzuleiten, als die spondenz. Durch dieselbe wird das edle chte des nothwendig beschränkten Freundeste Münze umgeprägt und zur Bereicherung. . Je höher der Mann über das Mittel-usragt, je weiter die von ihm ausgehende Physiognomie der Mitzeit ihre Kreise zog, je n die Geschichtsblätter seiner Tage eintrug, s sein, ein solches Spiegelbild seines Geistes

7

ben auch bie Berausgabe bes gegenwärtigen

rei Briefe, welche Wilhelm v. Ketteler als brig an seinen ältern Bruder Wilderich, darches zu Berlin, gerichtet hat. Andere briefer frühen Jugendzeit scheinen sich nicht erpre 1828 kehrte Wilhelm von den sernen estphälische Heimath zurück, besuchte ein Jahr eingen, dann der Reihe nach die zu Berlin, sm letzen Semester wandte er seine Schritte ort seine akademischen Studien zu vollenden. Beit, sowie aus den Jahren 1833—1837, serendar bei der königlichen Regierung zu aufzusinden. Erst mit seiner Entlassung aus er sortgesetzte Brieswechsel mit seinem Bruder er Sophie Gräsin v. Merveldt. Die Briese

aus dieser Lebensperiode, welchen die ernste Prüfung über die Standes= wahl wie ein rother Faden eingewoben ist, geben über die äußern Lebens= wege und die geistige Richtung des jugendlichen Freiherrn und spätern Candidaten der Theologie interessante Aufschlüsse.

Der sel. Bischof hatte weber in seinen früheren Jahren, noch später die Gewohnheit eine regelrechte Briefsammlung anzulegen, so reichhaltig, wie sie seiner ausgebehnten Correspondenz wohl entsprochen hätte. AN sein Sinnen und Trachten war zu sehr auf die Erfüllung der Pflichten seines heiligen Amtes gerichtet, als daß ihm hiefür die nöthige Nuße gesblieben wäre. In der Regel pflegte er den ersten freien Augenblick zu benußen, um die eingelausenen Schreiben zu erledigen. War dies gesichen, so wurden die Privatdriese, wenige ausgenommen, vernichtet sammt den Concepten für die Antwort, wenn je solche ausgenommen waren. Die Auswahl war daher nicht so groß, als man etwa vermuthen dürste. Die Mehrzahl der gesammelten Briese verdanke ich seinen Ansgehörigen und Freunden, welche mir die Originale zur Verfügung stellten. Ich sühle mich verpslichtet, für dieses gütige Entgegenkommen hier den innigsten Dank auszusprechen.

Aus den angegebenen Gründen kann und will daher die vorliegende Sammlung keineswegs den Anspruch erheben, ein vollskändiges Bild der Correspondenz des Bischofs zu bieten.

Es verstand sich wohl von selbst, daß die Hirtenbriese und außers dem einige, wenn gleich in Briessorm abgesaßte polemische Arbeiten, die ihrem Umfange nach zur Broschürenliteratur zählen, in diese Sammslung nicht gehören. Amtliche Schreiben haben nur ausnahmsweise, sosiern sie die persönlichen Verhältnisse des Bischoss betressen oder von ihm selbst der Dessentlichteit übergeben sind, Aufnahme gefunden. Höhere Rücksichten schienen ein solches Versahren zu gebieten.

Dagegen glaubte ich eine Reihe öffentlicher Erklärungen, durch welche der sel. Bischof, namentlich in den letzten Jahren, mit dem deutschen Bolke gleichsam in brieflichen Verkehr getreten, dieser Sammlung chronoslogisch einreihen und dadurch diese Schreiben, welche theils für die richstige Beurtheilung des politischen und religiösen Standpunktes des Visschofs, theils für die Orientirung in allgemeinen Zeitsragen von Vedeustung sind, vor allmäliger Vergessenheit sichern zu sollen.

Mainz, 15. Februar 1879.

l. Auf der Lateinschule der Jesuiten zu Brig im Ganton Ballis.

#### 1824--1828.

- L. An seinen Bruber Wilberich im Cabettencorps zu Berlin. Brig 1825. Binterfreuden. Fortschritt in den Studien, Patriolismus 1-2.
- 2. An feinen Bruder Wilderich. Brig 1825. Gein Bruder Clemens. Sein Freund J. B. Schloffer 2-3.
- 3. An feinen Bruber Wilberich. Brig 1826. Gin grober und ein guter Oberer 8-4.

#### II. Şelbsiprüfung und Standeswaßt.

#### 1837-1841.

- 4. An ben Regierungs-Biceprafibenten bu Bignau. Münfter 1837.
- 5. An ben Regierungs-Biceprafibenten bu Bignau. Dunfter 1338. Entlaffungsgefuch 5.
- 6. Bon bu Bignan. Minfter 1838. Entlaffung old Referenbar 6.
- 7. An feinen Bruber Bilberich. Münfter 1838. Frende an ber Ratur. Mofit bon Gorres. Dermes 6-7.
- 8. Au feinen Bruber Bilberich. Münfter 1838. Unteroffizier im Candwehr-Ulanenregiment. Gelbftantlage 7-9.
- 9. An feine Schwester Sophie Grafin v. Merveldt. Munchen 1839. Erinnerung an Wefterwintel. Rheinreife. Lirolerberge. Munchnerleben 9-14.
- 10. An feine Schwester Sophie. Munchen 1839. Beitfpiegel. Die "Olftor.-polit. Blatter." Befuch in Finneberg. Cl. Brentano. Frobnleichnamsprocefflon 14—18.
- 11. An feine Schwefter Sophie. München 1839. Theilnahme an beren Kinderlofigleit. Guide Gorres. Rronpring Friedrich Wilhelm von Preußen 18-21.
- 12. An seine Schwester Sophie. München 1839. Erinnerung an Baters Aod. Ungewisheit im Beruf. Grof Mirbac. Jagden 21—24.
- 13. An feinen Bruber Wilberich. München 1839. Reifeplane. Mobiler. Hildjagben 25-27.
- 14. An feine Schwefter Sophie. München 1839. Lacordnire. Tegernfee. Rreuth. Sophie Fürftin zu Lowenftein. Gebirgejagd. Gruf Mirbach. Reifeplane 27-80.

ne Schwester Sophie. Salzburg 1839.

noch Solzburg 30-32.

ne Schwefter Sophie. Meran 1839.

eder herbflieben. Reise nach Mcran. Burgen um Meran. Tirolervoll. Bergbeng. "Saliner" 32-87.

te Schwefter Sophie. Mailand 1839.

big und Mailand. Reifeplane 87-40.

ne Schwefter Sophie. Manchen 1840.

m Arco. Pringes Roban. Bunfen. Phillips und die "Sift. pol. Blatter" 40-43. nen Bruder Wilberich. München 1840.

mmungelofigleit. Reifeluft. Carl v. Canig. 30el Jatoby. Gepbell 48-45.

ne Schwefter Sophie. München 1840.

ips Genefung. Mobler's Schriften. Reifeluft 46-48.

nen Bruber Bilberid. Dunden 1840.

: nad Freiwaldan beichloffen. Dofftatter's Confetration. Bifcof Reifac 48-49.

ne Somefter Cophie. München 1840.

nungsabichtuf über bas lette Jahr. Die Bilchofe Bofftatter und Reifach 50-51.

ine Schwefter Sophie. Freiwaldau 1840.

erfeben ber Befcwifter. Bruffin &. Spee in Bien 51-52.

ne Schwester Sophie. Freiwalbau 1840.

erfur. Auerhahnjagb 52-58.

nen Bruber Wilberich. Reife 1840.

nerg ber Trennung 54.

men Bruber Wilberich. Brauna, Dresben 1840.

in Cophie Stolberg. Troft im Rreng, Dresben 54-56.

nen Bruder Bilberich. Münfter 1840,

erften Borte aus ber Beimath. Bon Dresben nach Münfter. Jarde 56-58.

nen Bruber Bilberich. Danfter 1840.

licof Clemens August. Friedrich Wilhelm IV. Gigene Entichluflofigleit 58-59.

nen Bruder Wilberich. Dintlage 1840.

bes Grafen Frang Leopold ju Stolberg. Die lirchlichen Birren in Breugen 60-62.

nen Bruber Bilberich. Gartotten 1840.

rmann. Colner Birren 69-68.

nen Bruber Bilberich. Dinflage 1840.

r feinen Bruber Richard. Rirchenfrage und Ariegsbefürchtungen. Schreibt an Reiwegen Stanbesmahl. Ribelungenlieb. Hurter'iche Schriften 68-67.

nen Bruder Bilberich. Lembed 1840.

ischof Clemens August. Huldigung in Berlin. Graf Ferbinand v. Galen, De ftre's Abenbstunden von St. Petersburg 67—+8.

nen Bruder Bilberich. Lembed 1840.

brich Bilbelm IV. Diet. Erzbifchof Clemens August. Die hermefioner. Reigung geiftlichen Stande. De Maiftre's und Fenelon's Schriften 68-72.

nen Bruber Bilberich. Münfter 1841,

ben. Ueber feinen Bruber Ricard. Dr. Ritter in Breslau. Abnigliche Entfcheibung. .74.

.nen Bruber Wilberich. Hartotten 1841.

itenanfialten. Fenelon's Leben. Colner Birren 74-75.

ner Bruber Wilderich. Harkotten 1841.

het seinen Bruder wegen deffen Entsernung von der lieben Deimath. Zusammenkunft Reisach in Munfter und Enticheidung für den gesstlichen Stand. Reisach's Sendung ein Erzbischof Clemens August 78—80.

37. An seinen Bruder Wilberich. Münfter 1841.

Gemüthsstimmung in Folge der getroffenen Standeswahl. Kriegsbefürchtungen. Wahl eines Coadjutors für Coln 80—82.

38. An seinen Bruder Wilderich. Münster 1841.

Bericht über Schorlemer's Dankadreffe an den König auf dem westphälischen Landiag. Betition bezüglich des Erzbischofs Clemens August 82—85.

39. An seinen Bruber Wilberich. Münfter 1841.

Selbstbetenntnisse. Vorlagen auf dem westphälischen Landtag. Petition des Grafen v. Westphalen bezüglich des Erzbischofs Clemens August. Beckedorff 85—88.

40. An feinen Bruder Wilberich. Münfter 1841.

Schickfal der Petition des Grafen v. Westphalen 88-92.

41. An seinen Bruder Bilberich. Gichftatt 1841.

Reise vom Bierwaldstätter See nach Eichstätt zum Beginn der theologischen Studien. Bischof abwesend. Regens Dr. Ernst 92—94.

42. An seine Somester Sophie. Eichstätt 1841.

Die Schweizer Berge. Seelenstimmung. Theiner's Schrift 95-96.

43. An seinen Bruder Wilderich. Gichftatt 1841.

Ruderinnerung an den Aufenthalt in Italien. Collegium Germanitum. Einfiedlerleben im "Gasthaus zum Baierischen Hoje" 97—99.

44. An seinen Bruder Bilberich. Gichstätt 1841.

Regens Dr. Ernst rath zum Eintritt in das Seminar zu Passau. Eichstätter Anabenseminar. Binterim's Conciliengeschichte 99—100.

45. An seine Schwester Sophie. Eichstätt 1841.

Reiseplane. Zusammensein mit Bischof Reisach. Wilderich's Zukunft. Mangel in der Ginrichtung der westphälischen Hausordnungen. Binterim's Conciliengeschichte 101—108.

46. An seine Schwester Sophie. Eichstätt 1841.

Beiftliche Exercitien in Innsbruck. Extreme in der Jugend. München für die theologischen Studien in Aussicht genommen 103—105.

#### III. Als Gandidat der Theologie.

#### 1841—1844.

47. An seine Schwester Sophie. München 1841.

Trofigrande bei Ertrankung seiner Schwägerin Paula Gräfin zu Stolberg. Frau Phillips. Beginn der Studien 106—107.

48. An seine Sowester Sophie. München 1841.

Dietz. Gottes Heimsuchungen im Lichte des Glaubens. Das Spitalchen in Lembeck 107—108.

49. An seine Schwester Sophie. München 1842.

Tod der Gräfin Sophie Stolberg. Die hl. Ratharina von Genua über das Fegfeuer. Kirchenpolitisches 109—111.

50. An feine Schwägerin Paula. München 1842.

Tod ihrer Mutter. Die Trauer des Christen um die Verstorbenen 111-113.

51. An seine Schwester Sophie. München 1842.

Graf Merveldt und das von ihm gestistete Spitalden. Ueber die Berwendung der irs dischen Gater. Seines Bruders Richard Beruf zum geistlichen Stande. Görres' neueste Schrift. Zwei Stände jauf Erden 113—116.

52. An seine Schwester Sophie. München 1842.

Tod der Gräfin Antonia v. Merveldt. Mütterchens Liebe. Sein Bruder August. Rischards Berufung. Reiseplan 116—119.

53. An seine Schwester Sophie. Meran 1842.

Die Berge und das Bolt in Tirol. Burg Tirol 119—123.

- 54. An seine Schwester Sophie. Innsbruck 1842. Personliches. Ueber Richard. Besuch der Domenica Lazari. Jesuitencolleg in Innsbruck 123—127.
- 55. An seine Schwester Sophie. München 1843. Graf Leopold v. Spee. Weihnachtsgedanken. Windischmann. Persönliches. P. Gokler 127—130.
- 56. An seine Schwester Sophie. München 1843.
  Schrift des Erzbischofs Clemens August. Glasmalerei 131—133.
- 57. An seine Schwester Sophie. Innsbruck 1843. Ertrankung des Försters Böhmer. Festigkeit im geistlichen Beruse. P. Madlener. Geist= liche Uebungen unter Leitung von P. Thuiner. Richard 133—137.
- 58. An seine Schwester Sophie. München 1843. Humoristische Entschuldigung wegen miklungener Einrahmung von Wappenschildern 187—138.
- 59. An seine Schwägerin Paula. Minster 1844. Trostbrief bei dem Tode der Gräsin Maria Therese v. Robiano geb. Gräsin zu Stolberg 188—139.
- 60. Einige Notizen über Mütterchens Tod. Münfter 1844. Tagebuch über den Berlauf der letten Krankheit derselben 140—142.
- 61. An seine Schwägerin Paula. Münster 1844. Resterionen über deren Krankheit 148.

#### IV. Als Kaplan zu Beckum.

#### 1844-1846.

- 62. An seine Schwägerin Paula. Beckum 1844. Ueber die Demuth und den Frieden Christi 144—145.
- 63. An seine Schwägerin Paula. Becum 1845. Philosophie morale par L. E. Bautain 146.
- 64. An seinen Bruder Wilberich. Beckum 1845. Priesterhauschen. Der Werth der Leiden dieser Welt 146-147.
- 65. An seinen Bruder Wilderich. Bedum 1845. Resterionen bei der Taufe seines Ressen und Pathenkindes Wilhelm 147—148.
- 66. An den Landrath Graf v. Merveldt. Beckum 1846. Errichtung einer Krankenanstalt in Beckum unter Leitung der Barmherzigen Schwestern 148—150.
- 67. An den Bürgermeister Beerkamp in Bedum. Bedum 1846. Ueber denselben Gegenstand 150-152.

## V. Als Ffarrer zu Kopsten.

#### 1847 - 1849.

- 68. An seine Schwägerin Paula. Hopsten 1846. Ueber seine Stellung als Pfarrer 153-154.
- 69. An seine Schwägerin Paula. Hopsten 1847. Ueber den Anfauf früher fatularisirten Kirchengutes. Bius IX. 155—156.
- 70. An seine Schwägerin Paula. Hopsten 1847. Bius IX. Der Rampf in der Schweiz 156—157.
- 71. An den Justiz-Commissär Thüssing zu Warendorf. Frankfurt 1848. Anfrage an ihn als seinen Stellvertreter für das deutsche Parlament, über dessen Aufschliege 157.

- 72. Bon dem Justiz-Commissär Thüssing. Warendorf 1848. Ist für Trennung von Kirche und Staat; vindizirt der Gemeinde nicht das Recht der Selbstregierung bezüglich der Boltsschule 158—159.
- 73. Offenes Schreiben des Deputirten der deutschen Nationalversammlung Pfarrers v. Retteler an seine Wähler. Frankfurt 1848.

Ueber das Recht der Eltern an der Erziehung ihrer Kinder und das Recht der Gemeinde in den eigenen Angelegenheiten. Erläuterung seiner Anfrage an Thussing 160-167.

- 74. An seinen Bruder Richard. Frankfurt 1848.
  Der Wassenstillstand von Malmoe. Der katholische Klub 168.
- 75. Bon dem Geh. Ober-Regierungsrath Aulife. Berlin 1849. Officielle Anfrage wegen Uebernahme der Berliner Propsteistelle 168—169.
- 76. Bon dem Geh. Ober-Regierungsrath Aulike. Berlin 1849. Bertrauliche Eröffnungen über denselben Gegenstand 169-171.
- 77. An den Geh. Ober-Regierungsrath Aulike. Hopften 1849. Motivirte ablehnende Antwort 171—172.
- 78. Bon dem Seh. Ober-Regierungsrath Aulike. Berlin 1849. Prüfung der Gründe der Ablehnung und erneuter Antrag 172—174.
- 79. Von Bischof Johann Georg Müller von Münster. Münster 1849. Unbedingter Rath zur Annahme der Stelle 174—175.
- 80. Bon dem Geh. Ober-Regierungsrath Aulike. Berlin 1849. Worte der Theilnahme und der Beruhigung auf die zustimmende Antwort 176.
- 81. Bon dem Geh. Ober-Justizrath von und zur Mühlen. Berlin 1849. Ein erstes Willommen 177—178.
- 82. Von dem Cultusminister v. Ladenberg. Berlin 1849. Sonigliche Ernennung zum Propst zu St. Hedwig 178 – 179.
- 83. Bon dem Fürstbischof v. Diepenbrod. Wien 1849. Ausbrud der Freude über die erfolgte Annahme der Stelle 179—180.
- 84. An den Fürstbischof v. Diepenbrock. Hopften 1849. Erfennt die Seitens der weltlichen Behörden erfolgte Ernennung nur als Prafentation an und erwartet die Berufung der geistlichen Obern 180—181.
- 85. An den Cultusminister v. Ladenberg. Hopften 1849. Erwartet die Entschließung des Fürstbischofs 182.
- 86. Bon dem Fürstbischof v. Diepenbrock. Breslau 1849. Berlangt die Einsendung der Dimissorien 182.
- 87. An den Fürstbischof v. Diepenbrock. Hopsten 1849. Einsendung der Dimissorien 182—183.

### VI. Als Fropst zu Berlin.

1849-1850.

- 88. An den Fürstbischof v. Diepenbrock. Berlin 1849. Remonstrationen gegen das für die St. Hedwigstirche erlassene Statut vom 2. November 1812 184—187.
- 89. Bon dem Fürstbischof v. Diepenbrock. Breslau 1850. Empfiehlt Gräfin Hahne Dahn, welche um Aufnahme in die katholische Kirche bittet 188—189.
- 90. Bon dem Fürstbischof v. Diepenbrock. Breslau 1850. Conversion der Grafin Hahn-Hahn. Bunscht, daß der Propst die ganze Sache in die Hand nehme. Das unselige Statut von 1812. Institution als Ehren-Domberr 189—191.
- 91. An Gräfin Ida Hahn-Hahn. Berlin 1850. Bestimmung einer Sprechstunde. Werth der Seele 192.
- 92. Bon dem Erzbischof v. Reisach. München 1850. Bichtiger Plan. Andentung der Berufung auf den bischöflichen Stuhl zu Mainz 192—193.

Arftbifchof v. Diepenbrod. Breslau 1850,

bn. Die Berufung nach Maing 198-194.

: Errichtung eines tatholischen Krankenhauses in Berlin. Berlin 1850. einer talb. Krankenanstalt in Berlin. Bisberige Leistungen der Barmberzigen Beburinis der Ausbehnung der Anstalt. Erwerdung eines Bauplates. Reseschaftung des Baufands. Bitte um Theilnahme 194—204.

N. S. C.

irabifcof v. Reifad. Munden 1850.

bon Bius IX. jum Bifchofe bon Daing bestimmt 204-205.

Fürftbifchof v. Diepenbrod. Breslau 1850.

b, gegen bie Berufung auf ben Mainzer Stuhl Einsprache zu erheben. Grafin —206.

domeapitel ju Maing. Maing 1850.

Sinwilligung in ble von Pius IX. getroffene Bahl 207-209.

Subregens Baulus Melders. Münfter 1850.

ftlicher Gindwunich. Dringt auf Annahme ber Babl 209-210.

Arftbifof v. Diepenbrod. Breslau 1850.

g, fich ber Billensmeinung bes Stellvertretere Jefn Chrifti angufchließen, und bas bisberige 2Birten 210-211.

Internuntius E. Sacconi. Munchen 1850.

bie Annahme ale vollenbete Thatfache 211-212.

mcapitel ju Maing. Berlin 1850.

b für gandlich unfabig ju bem beiligen Amte, ift aber bereit, bem Rufe gut in ber Beilige Bater barauf befteht 212-218.

fürftenbifchof v. Diepenbrod. Brestau 1850.

nifation. Ricard b. Retteler bem Ronige als Propft vorgefclagen. Barmberftern. Grafin Dabn 218-214.

fürftbifchof v. Diepenbrod. Breslau 1850.

Retteler als Propft prafentirt 214.

Burftbifchof v. Diepenbrod. Breslau 1850.

Retteler ichwanft zwijchen Unnahme und Orbenaberni 214-215.

Bruber Richard. Dopften 1850.

ie Entigeibung bes Subregens Deldere 215-217.

fürstbifcof v. Diepenbrod. Breslau 1850.

Retteler's Entichluß Rapuziner zu werden. Berlegenheit bes Fürftbifchofs. Bell = -218.

Itusminifter v. Labenberg. Berlin 1850.

r Amtenieberlegung 218-219.

ofiberang Ludwig III, von Beffen. Berlin 1850.

Geborfam dem Rufe des Papftes. Geborfam gegen geiftliche und weltliche

Itusminifter v. Labenberg. Berlin 1850.

bes Rothen Ablerorbens 220.

lultusminister v. Ladenberg. Berlin 1850.

bieb 220.

#### VII. Als Bifthof von Mainz. 1850—1877.

bea Bergogin bon Sagan. Sagan 1850.

ebentblatt an Lidnomaty's Tob 221-222.

Bius IX. Rom 1850.

lefinnungen bes Bijchofs und ermahnt ihn, die Jugend vor Berführung zu beid auf gute Herandilbung ber jungen Clerifer bedacht zu fein. Bollmachten Munden 1851.

bifcofficen Behranftalt in Maing. Rrebsicaden in ber theologischen ber Bifchofe ber oberrheinischen Rirchenproviug. Friedrich v. Galen.

iche Ministerium bes Junern zu Darmftabt. Maing 1851. bergiger Sowestern und beren Leiftungen in ber Armen- und Kran-

billips in Bien. Bensheim 1852.

ei Erblindung feiner Frau 229-230.

tagimilian Graf v. Galen. Maing 1852.

beruf gum Priefterflande 230-231.

iermann v. Bicari in Freiburg. Mainz 1852.

feine Reigung, Die Denlichrift ju beantworten; der Conflict icheint 232.

tg in Betreff eines angeblich fatholischen Glaubensbelennt-1852.

Glaubenebelenutnig, icon jum viertenmale verbreitet, wird als unet entlarm 232-240,

2 Paula. Maing 1853.

Maing. Tob von Cardinal Diepenbrod und Jarde 240-241.

b v. Balen. Berlin 1853.

V. Nagt bei Fürft Radgimill über die antipreußische Saltung des Bis ge 241-242.

b. Galen. Maing 1858.

em Ronig hinterbrochten falfden Geruchtes. Ertlart fich gegen eine d Breslau 248-243.

t Paula. Mainz 1853.

restau boraber. Rampfe in ber eigenen Dibceje 243.

ath Dr. Beil. Beibelberg 1854.

r Rebenius, Gindrude ber letten Firmung 244.

Baula. Rom 1854.

mg ber unbestedten Empfangnif Marid. Ginweihung ber Paulstirde. t in Affen 244-245.

Cacilie. Rom 1855.

nd ber Umgegenb. Befuch bes Grabes ber hl. Cacilia. Beginn ber bie Angelegenheiten ber oberrheinischen Rirchenproving 246 - 248,

b. Merbeldt. Affen 1855.

nsftunden und bas Sinfcheiben des P. Bonaventura 248-250,

b. Galen in Madrid. Rom 1855.

Berfammlung ber Bifchofe und bie Ertlarung ber unbeflectien Emhandlungen. Friedrich und Mag v. Galen. P. Bonaventura 251-258. 1. Rom 1855.

a Domeapitular. Rom - Die Belt im Aleinen. Die Ratatomben-

me Grafin b. Galen. Rom 1855.

Berlufte feines Brubers bes P. Bonabentura. Tour nach Gubiaco

Bilberich. Rom 1855.

handlungen. Diner bei Banquier b. Rolb. Brunelli. Die beutiden i8-260.

in Redlinghaufen. Maing 1855.

: Frauengimmer 260-261.

Phillips in Wien. Maing 1855.

ng einer von ihr in Blindheit verfertigten Spite. Perfonliches 261-262.

hwagerin Cacilie. Maing 1856.

t ber Mutter auf bas Rind 262-263.

hte Belene Grafin v. Galen. Maing 1856.

ben feelforglichen Arbeiten bom Abbent bis Oftern 263.

trft v. Lowenstein zu Rleinheubach. Maing 1857.

i bes Bermachtniffes ber Farftin Sophie v. Lowenftein jur Grundung bes St. ifenhaufes 268-266.

jwägerin Cacilie. Maing 1857.

Eroftes beim Sobe ihrer Mutter 266.

hwagerin Cacilie. Maing 1859.

Eroftes beim Tobe ibres Baters, General v. Lud 266-267.

įwāgerin Baula. Mainz 1859.

Bebeidempfehlungen. Bolittides 267-268.

lruber Wilberich. Maing 1860.

ig. v. Ennatten. Ein Gegner ber Revolution im Parlament ju Frantfurt ibiger der Revolution in Italien geworden 268.

I b. Reifach in Rom. Maing 1860.

über bie Beitlage. Reorganisation bes beutschen hofpiges dell' Anima in 270.

imagerin Paula. Maing 1860.

fereng. Firmungsreifen. Gefahr einer Berufung nach Freiburg 270-271.

l p. Reisach in Rom. Maing 1861.

bem Rachlaß bes Erzbifchofs Clemens Muguft und die Bebentung biefes Mannes

chte Belene Grafin Drofte geb. b. Balen. Maing 1861.

eim Robe ihres alteften Cohndens 271-272.

hwägerin Paula. Mainz 1861.

auf Glaube und Gottesfurcht gegeundeten Beirath 272.

3ba hahn-bahn in Rom. Maing 1862.

Buch : Freiheit, Autoritat und Rirche. Die Dacht ber Preffe. Die Faft-

III. Großherzog von heffen. Rom 1862.

reiben bei bem Tobe ber Großbergogin Dathilbe von Beffen 274-275.

III. Großbergog bon Seffen. Schonbrunn 1862.

n 275.

sping. Münfter 1862.

g bes Doctorbiploms ber theologifchen Facultat ju Munfter 276.

leffen Clemens Graf Drofte ju Bifdering. Maing 1862.

rojettirte großbeutiche Berfammining in Frantfurt. Gruge und Buniche 277.

Dr. Phillips in Bien. Maing 1863.

einer freien tatholifden Univerfitat für Deutschland 277-279.

ihner der Stadt und Diocese Maing. Maing 1863.

jegen die Schrift: "Schwester Abolphe ober die Geheimuiffe ber inneren Berb burgerlichen Invalidenhauses in Mains unter Leitung ber Barmbergigen 279—285.

hte Anna Freiin v. Reiteler. Mainz 1863,

e Woniche jur erften beiligen Communion 285-286.

iefterconfereng zu Sau-Algesheim. Gau-Algesheim 1863.

der Treue und Ergebenheit in den Rampfen gegen die Rirche und Mittheisinften Refolutionen 286-288.

te ber zu Gau-Algesheim abgehaltenen Priefterconferenz. Maing 1863.
g ber gefatten Beschlöffe und Resums der Forderungen der Ratholiten gegeneiten Rammer ber Landftande 288—291.

- 155. Bon dem Pfarrverwalter M. Biron. Bechtheim 1863. Bitte um Niederschlagung des von der Staatsbehörde eingeleiteten Prozesses 291—293.
- 156. Von dem Pfarrverwalter M. Biron. Bechtheim 1863. Ergänzungen zu dem vorausgehenden Schreiben 293—294.
- 157. An den Pfarrverwalter M. Biron. Mainz 1863.
  Schwerzlicher Eindruck. Ablehnung des gestellten Antrags 294—295.
- 158. An den Pfarrverwalter M. Biron. Mainz 1863. Hoffnungen und Warnungen 295.
- 159. An seinen Reffen Friedrich Graf v. Galen. Mainz 1864. Bedauert, nicht nach Lembed tommen zu tonnen 295—296.
- 160. Bon H. C. Barmen 1864, Hardegg. Lassalle's Rede am Stistungssest zu Ronsdorf 296—298.
- 161. Bon Dr. Mischler. Wiesbaden 1864. Bedeutung der bischöflichen Schrift über die Arbeiterfrage im Kampfe gegen die materialistische Richtung der Nationaldsonomie. Wünsche für die zweite Auslage 299—300.
- 162. Bon dem deutschen Handwerkerbund. Hamburg 1864.

  P. Theodosius, Bosen und Schüren auf der Katholikenversammlung zu Frankfurt a. M. Nebereinstimmung des Handwerkerbundes mit den von dem Bischofe in seiner Schrift über die Arbeiterfrage ausgesprochenen Grundsätzen 300—303.
- 163. An C. P. C. Schweebt in Hamburg. Mainz 1864. Dant des Bischofs für die wohlwollende Beurtheilung seiner Schrift 303—804.
- 164. Bon J. G. Findel. Leipzig 1864. Unausführbarteit der Bestellung der "Bauhütte." Reutralität des Maurerbundes. Christlices Mysterium in der großen Landesloge v. D. in Berlin 804—305.
- 165. An J. G. Findel. Mainz 1864. Die Kenntniß des Maurerbundes durch Vorenthaltung der Quellen erschwert. Antichristslicher Geist des Maurerthums. Protest gegen die erdichtete Erzählung über eine Predigt auf dem Rochusberge 305—807.
- 166. Bon J. G. Findel. Leipzig 1864. Empfehlung maurerischer Schriften. Das Gemeinsame des Maurerbundes. Deffen Reutralität. Zusage der verlangten personlichen Berichtigung 807—809.
- 167. An Cardinal v. Reisach in Rom. Mainz 1865. Ablehnung des Ruses auf den erzbischösslichen Stuhl von Posen. Lage des Papstes 309.
- 168. Bon Leopoldine Fürstin zu Löwenstein. Gars 1865.

  P. Hospaner und dessen bischen Berehrung. Beabsichtigter Besuch des Gnadenbildes in Altöbing seitens des Bischofs 310—311.
- 169. An den Bischof von S. Mainz 1865. Bon der Entscheidung der bei der Colner Crzbischofswahl eutstandenen Streitfrage hängt die Zufunst der Kirche Deutschlands ab 311—318.
- 170. An die Redaction der Hessischen Landeszeitung. Mainz 1866.
  Um die Behauptung eines Correspondenten, ein Jesuit in Mainz habe zum Diebstahl gerathen, prüfen zu können, sordert der Bischof die Redaction aus, ihm die Namen der Bestheiligten zu nennen 813—814.
- 171. Bon der Redaction der Hessischen Landeszeitung. Darmstadt 1866. Weigerung, die Ramen der Betheiligten anzugeben 315-316.
- 172. Offene Erklärung des Bischofs v. Retteler. Mainz 1866. Kritik des Bersahrens der Redaction und Nachweis, daß sie eine Lüge mit ihrem Chrenworte bekräftiget habe 316—328.
- 173. An Ludwig III. Großherzog von Heffen. Mainz 1866. Ueberreichung einer Schrift über die Anabenanstalt in Aleinzimmern 328.
- 174. An seinen Freund St. Mainz 1866.

  Borschlag zur Absassung von Dideesanstatuten für die oberrheinische Kirchenprovinz 829—
  331.

- 175. Von drei Mitgliedern des Laffalle'schen Arbeitervereins. Dünwald 1866. Anfrage, ob wegen Theilnahme an dem Laffalle'schen Berein die Satramente der Kirche verweigert werden können 331—332.
- 176. An drei Mitglieder des Lassalle'schen Arbeitervereins in Dünwald. Mainz 1866. Ansicht des Bischofs über die Theilnahme katholischer Arbeiter an dem Lassalle'schen Arbeiterverein 384-338.
- 177. An seine Schwester Sophie. Mainz 1866. Rach der Schlacht von Königgrätz. Festung Mainz. Krieg unter Deutschen und Bündniß mit dem Ausland 388—389.
- 178. An seinen Bruder Wilderich. Mainz 1866. Die Thaten der Menschen und die Absichten Gottes. Clemens v. Kerssenbrock. Besuch der Berwundeten in Aschaffenburg 339—340.
- 179. Von den Mitgliedern der St. Anna-Bruderschaft zu Hopsten. Hopsten 1866. Dankfagung für das an die St. Annakapelle geschenkte Votivbild 340—341.
- 180. Von Franz Joseph I. Kaiser von Oesterreich. Schönbrunn 1866. Raiserlicher Dant 341—842.
- 181. An Franz Joseph I. Raiser von Oesterreich. Mainz 1866.
  Unterschied der Kransenpslege durch Ordensschwestern und durch andere Personen 842.
- 182. An Ludwig III. Großherzog von Hessen. Mainz 1866. Berzicht auf die mit dem Minister v. Dalwigk abgeschlossene Convention 348-344.
- 183. An seine Schwester Sophie. Rleinzimmern 1866. Ueber die Knabenanstalt in Kleinzimmern 344—345.
- 184. An seinen Bruder Wilderich. Mainz 1866. Lebensphilosophie des Bischofs. Napoleon's Protektion des Papstes. P. Roh 345—346.
- 185. An den papstlichen Nuntius P. F. Meglia in München. Mainz 1867. Trost bei der betrübten Lage der Kirche. Borschlag eines Syllabus von Sätzen über die Sittenverbesserung. Bersicherungen des Großherzogs 347—351.
- 186. An Fürst Hohenlohe Waldenburg in Kupferzell. Mainz 1867. Bestreben bei Absassung der Schrift: "Deutschland nach dem Kriege von 1866" 351.
- 187. An seine Schwester Sophie. Mainz 1867. Der Schwarzwald und seine Bewohner. Erzbischof v. Vicari. Bischof Weiß 851—352.
- 188. Von Bischof Dupanloup. Orleans 1867. Anfrage über die höhern Töchterschulen in Deutschland 352.
- 189. An Bischof Dupanloup in Orleans. Mainz 1867. Leitung der höhern Töchterschulen in Deutschland. Bergleich der Leistungen der Lehrer und Lehrerinen. Duruy's Plan 353—354.
- 190. Deffentliche Erklärung des Bischoss v. Ketteler. Mainz 1867.
  Die politische Lüge. I. Die "Köln. Zeitung" über die Zustände in Hessen. IL Die Großherzogin. III. Der Bischos als "Repräsentant einer politischen Partei." IV. Sein Einstuß auf Dalwigt. V. Die Concessionen der hessischen Regierung. VI. Grund der religiösen Hetzereien in manchen deutschen Ländern 855—368.
- 191. An Prälat Zimmermann zu Darmstadt. Mainz 1867. Aufforderung, die Hirtenbriefe und die Stellen zu nennen, in denen der evangelische Glaube verunglimpft worden sein soll 363—365.
- 192. An seine Schwester Sophie. Mainz 1868. Reujahrsgedanken 368.
- 193. Von Alexander Bourquenoud S. J. Ghazir 1868. Die Unterrichtsanstalten in Sprien und Palästina 366—370.
- 194. Von Graf Leo v. Thun. Wien 1868. Die Schrift: "Ift das Gesetz das öffentliche Gewissen?" Separatabdruck. Belehrende Fortentwicklung angeregter Gedanken 370—371.
- 195. Deffentliche Erklärung des Bischofs v. Ketteler. Mainz 1868.
  Die politische Lüge. I. Drei Thatsachen, mit welchen die "Evangelischen Blätter" den Einstuß des Bischofs auf die Staatsregierung nachweisen wollen. II. Die Zwede, welche sie seiner Vertheidigung unterschieben 372—379.

treug.Beitung in Berlin. Maing 1868. itels über bie Schrift: "Die mahren Grunblagen best religibjen

Rreug-Beitung in Berlin. Maing 1868.

wie fich die Grundfabe des Bischofs über die Paritat mit ben jen Kirche in frühern Jahrhunderten vereinigen laffen 382-384. er. Bad Ems 1868.

ichriften. Eminenter Beruf ber fatholifden Rirde in ber fober Innung gur Genoffenfchaft 885-886.

ierich. Mainz 1868.

Belgiens fatholifche Univerfitat 886-887.

J. Opberabab und Rofree 1868.

erindien (Sind). Der Indus. Die Maufoleen der Amire in Pfarrer in Rotree. Mufelmannifches Grab. Die Englander

aula. Maing 1868.

eim Tobe der Freifrau b. Sarbenberg geb. Grafin ju Stolberg : Rlofter in Maing 890-891.

phie. Maing 1868.

chein 392.

tine Grafin v. Malen. Maing 1868.

Berth bes Menfchen. Conventionelles Abftrabiren bon ber Re-

hambern 1869.

ındicaft 394.

hambery. Maing 1869.

e Brigue ein Stellbertreter bes fauftmuthigen guten Sitten

Redlinghausen. Lorich 1869.

5 Jahren empfangene Prieftermeihe 875.

eric. Rom 1869.

3. Bologna. Loretto. Ancone 395-896.

n Beibelberg. Rom 1869.

n gegen die Sittlichteit bes Wirtens bes Bijchofe gerichteten Bor-

bie. Rom 1869.

pneils. Germanitum 898-899.

aula. Rom 1870.

end bes Concils 899.

ffentlichung des Stiftspropft v. Dallinger in ber Allg. ar 1870. Rom 1870.

Mung, daß ber Bifchof im Befen ber Fragen, welche im Borberger einberftanben fei 400-402.

enlobe Walbenburg in Rupfergell. Rom 1870.

Cinger 403.

v. Reifeler. Rom 1870.

tomijden Telegrammes ber "Mug. 3tg." 403-405.

Mus den Gemachern bes Baticans 1870.

Ertfarung gegen Dollinger 406.

ont 1870.

ne Schreiben. Das Schmerzliche in ber Stellung bes Bifchofs. gen ben Papft 405-406.

mifchen Concils. Rom 1870.

Entwurf ju einer Conflibition über Die Rirche 407.

hler, Oberbibliothefar in St. Betersburg. Rom 1870.

ing bes Bormurfe ber "offenen Apoftafte." Bebeutung bes Anathems. Gin anes Dogma." Die Buftande in Rom. Der Berlauf bes Concils 407-409.

ichte Belene Grafin Drofte gu Bifchering. Rom 1870.

Eroftes bei bem Tobe bes jungften Sobnebens 409-410.

vitular Dr. Daffner in Maing. Rom 1870.

die Didcejonnachrichten. Oberfludienrath Luft. Beichaffung von Arbeiterwohilla Spithover. Buchanbler Mame. Lojung ber jocialen Probleme 410-412.

ies Bifchofe v. Retteler. Rom 1870.

mabrheiten des Berichtes der "Allg. Big." über die Concilsrede des Bijcofs der Unfehlbarteit. 2. Deffen wirkliche Bedenten. 3. Berichiedenheit der Un- die bei Cathebralausspruchen nothwendigen Bedingungen 412—414.

lifchof d'Avanzo. Rom 1870.

g eines Digverfiaudniffes bezuglich feines Referates über die Unfehlbarteit

Schramm in Gernsheim. Rom 1870.

Theilnahme beim Tobe feines Gobnes 415.

rabifcof Dechamps. Rom 1870.

tene Concilsrebe über Die Faffung ber Definitionsformel im Sinne von Bellar-

bifchof Dechamps. Rom 1870.

ng ber Deinung, bag bas Schema welter gebe als Bellarmin 417-418.

f Fegler. Rom 1870.

jur Rudtehr 419.

hwester Cophie. Rom 1870.

richten 419.

ichte helene Grafin Drofte ju Bifchering. Rom 1870.

Beitung." hoffnung auf volle Ginigung aller Bifcofe. Dofterium bes Rreujes

Bius IX. Rom 1870.

ner Rudlehr. Unterwerfung unter Die Enticheibungen bes Concils 421-422.

r Weinheim in Bensheim. Maing 1870.

rirectors Glab 422.

ismard in Berfailles. Maing 1870.

die Aufnahme ber preußischen Berfaffungebeftimmungen über bas Berhaltnig ! jur Rirche in Die beutiche Reichsverfuffung 422-426.

ingen verwandten Briefter. Maing 1870.

gegen bie Mengflichleit 426-427.

ichte helene Grafin Drofte ju Bijdering. Maing 1870.

: rechte Ginficht." Parteinamen. Coredensausfichten 427-428.

dwefter Cophie. Maing 1870.

brigen im Felde. Die Butunft. Zwei frangbfijche Feldgeiftliche in Maing

hwagerin Paula. Mainz 1871.

Marie Grafin gu Stolberg geb. Freinn b. Los und des Freiheren b. Anblaw

action bes "Bfalger Boten" in Beibelberg. Maing 1871.

ine Babler für das Reichstagsmandat. Brotest gegen ben Borwurf undeutider Streben nach herrichaft ber tathstijchen Kirche im Staat und aber ben Staat. uf Zwang gegrandet" 430-483.

iction ber "Germania." Maing 1871.

Opposition bes Bijchofs gegen bas Rniferthum ber hobenzollern. Deffen Schrift: b nach dem Rriege bon 1866" 431-435.

237. Antwort an Brofeffor Bluntichli in Beidelberg. Berlin 187 Brediger Ruffer gegen, Bluntichli, ber Führer bes Protestanten-Ber bereliche Rirchenregiment. Dr. Treitschte und Miguel und ber Libe berschuben. Die organischen Artifel und die prenfeschen Berfoffungsbeft

238. An die Redaction ber "Germania." Maing 1871. Antonelli's Schreiben aber beffen angebliche Migbilligung ber & fraction 443-446.

239. An Professor Dr. Phillips in Wien. Odftadt 1871. Gegenseitige Beweise der Freundschaft. Woher hilfel 446-447.

240. An die Redaction ber "Germania." Berlin 1871.
Die "Genfer Correspondenz" über ein angebliches Gesprach eines bem Fürften Bismard 447-448.

241. An feine Richte Gelene Grafin Drofte zu Bifchering. Berlit Schwierigfeit, Deputirte für ben Reichs- und Landlag zu finden- licher Aufenthalt 448-450.

242. An feine Schwefter Cophie. Berlin 1871. Lembeder Ginfamfeit. Berlin. Reichstag 450-451.

THE PARTY OF THE P

243. Erffärung gegen ben Abgeordneten Fifcher in Augsburg. T Der Borwurf, das Concil habe einem Menfchen gottliche Gigensche and der Behre über die Inspiration der Berfaffer der hl. Schrift der Taufhandlung gurudgewiesen 451-454.

244. An jeine Richte Clementine Grafin v. Galen. Maing 1871 Unter Lebensymed 455-456.

245. An feine Schwester Sophic. Maing 1871. Reujahregebanten 456.

246. An feine Richte Anna Freiin v. Retteler. Maing 1872. Furcht vor bem Ginfluß ber Beit auf junge Bergen 453-457.

247. An feinen Großneffen Mag Graf Drofte ju Bifchering. Me Berficherung feiner Liebe. Ermabnung 457-458.

248. An Clemens Graf Drofte ju Bischering. Reuftabt 1872. Bischöfliche Bifitationen. Traurige Beltverhaltniffe 458.

249. An die Redaction der "Germania." Mainz 1872. Die Unwahrheiten der "Provinzial Correspondenz" in dem versucht deutschen Bischse die gegenwärtigen Wirren als Folgen der vatita hergesehen 459—463.

250. An feine Richte Marie Freiin v. Reiteler. Maing 1872, Der erufte Weg jum Rlofter 464.

251. Bon Bictor De Bud. Bruffel 1872. Die auf Roften bes Bifcofs gebrudte Schrift: Quaestio. Deren 2 buntt bes Bifchofs auf bem Concil. Die Rampfe ber Rirche in Belgien 464-466.

252. An feine Sowester Sophie. Maing 1872. Culturtampf in Deffen. Schwester Glisabeth (Grafin Mervelbt). Ale

253. An Grafin Ida Dahn-Hahn in Rom. Maing 1873. Bleiftitriefe. Renigteiten 467-468.

254. An feine Schwefter Sophie. Daing 1873. Freude über beren Befud. Diebftabl. Frau b, Rorff. Frhr. Clemens

255. An Professor Dr. E. Friedberg in Leipzig. Mainz 1873. Juterpellation wegen besten Behauptung, ber Bischof habe fich bemu und Erzbischof von Freiburg zu werben 469-470.

256. An die Redaction der "Germania." Mainz 1873. Berwahrung gegen die Behanptung des Fürsten Bismard: Bischor Ginbett des preußischen Staatswesens dualistisch auseinander reißen Centrumsfraction set von ihm ausgegangen; Aufgabe des Bischofs papstichen Politik 470—478.

Pjarrgemeinde hopften. hopften 1878.

glichteit und Dantbarteit ber ehemaligen Pfarrtinder. Berfprechen ber Treue in tampfe fur Glauben und Rirche 478-474.

Pfarrgemeinde Copften. Maing 1873.

: über bie entschiebene fatbolifche Gefinnung ber Pfarrgemeinde und die liebevolle mung an ihren ehemaligen Pfarter 474-475.

Schwester Sophie. Maing 1873. Grafin Rorff Somifing. Reifeplau 476.

Burftin v. Lowenftein geb. Bringeffin v. Liechtenftein. Maing 1873.

ig eines Freiplages in Rleingimmern 477.

e Schwägerin Paula. Maing 1873.

zeriftit feines Brubers Bilberich 477-478.

e Schwester Sophie. Maing 1873.

ebe Beibnachiefeft. Daria v. Miller 478-479.

u Lehrer Stumpf in Wattenheim. Maing 1874.

abme beim Tobe ibres Cobnes 479.

: Somagerin Paula. Maing 1874.

plitifche Stellung bes Abels 479.

· Schwägerin Paula. Mainz 1874.

rennung von feinem Bruber Bilberich 480.

t Schmägerin Paula. Maing 1874.

Graf ju Stolberg 480.

: Schmägerin Paula. Maing 1874.

iag feines Brubers Bilberid. Der Chenwalb 481

: Schwefter Sophie. Maing 1874.

lides. Der Chenmalb 481-482.

iben, bie Gedanfeier betreffend. Maing 1874.

trunde, welche ben Ratholiten Die Theilnahme an ber Sebanfeier verbieten 482-484.

u hofrath Phillips in Bien. Daing 1874.

es Bofrathe Phillips 485.

Sherzogliches Staatsministerium in Darmftabt. Odftabt 1874.

gegen bie ben Landftanben vorgelegten liedengefehlichen Entwürfe 485-496.

Schwägerin Paula. Maing 1874.

ulturfampf. Der Umgang mit Gott 496-497.

t Somefter Sophie. Maing 1874.

oppar S. J. 497.

Mitglieder des Bereins zu Chren der heiligen Familie. Mainz 1875. ranenwärde 498-499.

o v. Alvensleben. Errleben 1875.

ich v. Retteler. Theilmobine an ben Trubfalen aller glaubigen Chriften. Genteine im Gebet 499-500.

v. Albensleben. Maing 1875.

Bertvirrung der Beifter 500.

: Schwägerin Paula. Mainz 1875.

mentunft in Fulba 500-501.

en Grofneffen Mag Graf Drofte zu Bifdering. Maing 1875.

rften beiligen Communion 501-502.

e Grofnichte Maria Grafin Drofte ju Bischering. Mains 1875.

Empfong ber beiligen Firmung 502.

n Magiftrat und den Stadtverordneten ju Münfter. Minfter 1875. unich jum fünfundzwanzigiahrigen Bifchofdjubitaum 508.

- 281. Deffentliche Erllärung des Bischofs v. Retteler. Mainz 1875.

  1. Die von dem Bischof den Mitgliedern des vatikanischen Concils überreichte Abhandlung über die Unsehlbarteit. 2. Die Haltung der deutschen Bischofe den Concilbeschlässen gegenüber 504—506.
- 282. An seine Schwester Sophie. Mainz 1875. Bischofsjubilaum. Prinz Carl zu Solm&-Braunfels 506—507.
- 283. An seine Richte Maria v. Retteler. Mainz 1875. Der Chrentag der Braut Christi 507—508.
- 284. An seine Großnichte Auguste Gräfin Droste zu Bischering. Mainz 1875. Jubilaumsgeschent. Unsere Bestimmung auf Erden 508—509.
- 285. An seine Schwägerin Paula. Mainz 1875. Ankauf von Kirchengut. Das Jubilaum 509.
- 286. An seine Großnichte Franziska Gräfin v. Spee. Mainz 1874. Mittel zur Erlangung der Liebe der hl. Mutter Gottes 510-511.
- 287. An Baron v. L. in Wiesbaden. Gundheim 1875. Project zur Beseitigung des brennenden Kirchenconsticts in Preußen und Herstellung eines modus vivendi 511—514.
- 288. Bon Staatsminister Dr. v. Luty. München 1875. Mißfallen des Königs von Baiern wegen einer ohne flaatliche Genehmigung bei der Jubilaumsseier der Kirche zu Oggersheim gehaltenen Predigt 514.
- 289. An den Staatsminister Dr. v. Lut in München. Mainz 1875. Racweis, daß die staatliche Genehmigung zur Abhaltung der fraglichen Predigt nicht ersforderlich gewesen 515—520.
- 290. An seine Schwester Sophie. Mainz 1875. Die vertriebenen Ordensleute. Bertrauen auf den Erlöser in den Trübsalen der Kirche 520-521.
- 291. An seine Schwägerin Paula. Mainz 1875. Das Weihnachtssest und unser Elend 521-522.
- 292. An seinen Großneffen Wilhelm Emmanuel Graf Droste zu Bischering. Mainz 1876. Reujahrswunsch 522.
- 293. An seine Großnichte Auguste Gräfin Droste zu Bischering. Mainz 1876. Uebersiedelung der Salesianerinen nach Paris. Die Bestimmung unsers Lebens 528.
- 294. An den Freiherrn v. Hertling in Bonn. Mainz 1876. Gründung des Görres-Bereins zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland 524.
- 295. An seinen Neffen Clemens Graf v. Galen. Mainz 1876. Rlage wegen Beleidigung des Oberpräsidenten v. Kühlwetter 524-525
- 296. An seinen Reffen Clemens Graf v. Galen. Mainz 1876. Uebersendung der Bertheidigungsrede in Rühlwetter's Rlagesache 525-526.
- 297. An seinen Reffen Clemens Graf v. Galen. Mainz 1876. Anmelbung seines Ericheinens vor Gericht 526.
- 298. An seine Schwester Sophie. Mainz 1876. Firmungsreisen. Graf v. Spee. Schulschwestern 526-527.
- 299. Bon Freifrau v. Villani geb. v. Lufacsich. Mühlberg 1876. Ueberreichung eines Albums 527—528.
- 300. An Freifrau Therefia v. Villani geb. v. Lufacsich. Mainz 1876. Dantbrief 528-529.
- 301. An feine Schwägerin Paula. Mainz 1876. Firmungsreisen. Herbstein 529.
- 302. An seine Schwester Sophie. Mainz 1876. Reise nach Salzburg. Lesterreich 529—530.
- 303. An seine Schwägerin Paula. Mainz 1876. Friedrich Leopold Gras zu Stolberg von Janssen 530.

| 304.        | An seine Richte Helene Gräfin Droste zu Bischering. Mainz 1877.<br>Borbereitung der Kinder zur ersten heiligen Communion. Schorlemer 531.               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 305.        | An seine Großnichte Maria Gräfin v. Spee. Mainz 1877.<br>Predigt über das Gebet 531—532.                                                                |
| 306.        | An die Redaction der "Germania." Mainz 1877.                                                                                                            |
|             | "Der streitbare Bischof von Mainz." Die Altsatholisen. Ratholicismus und Protestan=<br>tismus. Consessioneller Ramps. Souverainetät des Staats 532—535. |
| 307.        | An seinen Großnessen Wilhelm Emmanuel Graf Drofte zu Bischering. Mainz 1877. Einsehr des göttlichen Heilandes bei der Erstrommunion 535—536.            |
| <b>308.</b> | Von dem hriftlichen Arbeiterverein zu Augsburg. Augsburg 1877.<br>Dant für die Theilnahme an den Interessen des Arbeiterstandes 536.                    |
| 309.        | An den driftlichen Arbeiterverein in Augsburg. Mainz 1877.<br>Der einzig rechte Weg 537.                                                                |

Anhang.

|       |                                                                                                         | Seite        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I.    | Von dem Internuntius C. Sacconi. München 1850                                                           | 539          |
| . II. | Von Papft Pius IX. Rom 1850                                                                             | <b>539</b>   |
| IIL   | An den papstlichen Runtius P. F. Meglia in München. Mainz 1867<br>Lateinischer Originaltert zu Rr. 185. | 541          |
| IV.   | Bon J. B. Bernaz. Chambéry 1869                                                                         | 545          |
| V.    | Von Papft Pius IX. Rom 1870                                                                             | 546          |
| VI.   | An Papst Pius IX. Rom 1870                                                                              | 546          |
| VII.  | An die Bäter des vatikanischen Concils. Rom 1870                                                        | 547          |
| VIII. | Von Bischof d'Avanzo. Rom 1870                                                                          | 547          |
| IX.   | Von Erzbischof Dechamps. Rom 1870                                                                       | <b>54</b> 8  |
| X.    | Entwurf des Erzbischoss Dechamps zu einer Synodalrede                                                   | 5 <b>4</b> 9 |
| XI.   | An den Erzbischof Dechamps. Rom 1870                                                                    | <b>554</b>   |
| XII.  | Von Bischof Feßler. Rom 1870                                                                            | 555          |
| XIII. | An Papst Pius IX. Rom 1870                                                                              | 556          |
| XIV.  | Von Victor De Buck. Brüssel 1872                                                                        | 556          |

# In der Lateinschule der Jesuiten zu Brig im Canton Wallis.

1824-1828.

An seinen Bruder Wilderich im Cadettencorps zu Berlin.

1.

Brig, 15. Januar 1825.

Gestern habe ich Deinen Brief erhalten, der mich außerordentlich gesteut hat. Ich hatte mir sobald keinen erwartet; ich danke Dir recht herzlich dafür. Wir sind doch schrecklich geschwind so weit auseinander (gekommen). Boriges Jahr waren wir noch bei einander und nun sind wir schon 400 Stunden auseinander.

Anna 1) hat vor vier Tagen geheirathet. Es geht mir sehr gut und wir sind alle sehr lustig. Sag doch an Wilhelm Wenge, P. Rudolf2) wolle

<sup>1)</sup> Seine Schwester, vermählt mit Mathias Graf von Galen den 11. Jawar 1825. Fünfzig Jahre später assistirte Wilhelm Emmanuel als Bischof auf dem Schlosse Assen der goldenen Hochzeit und hielt eine von Freude und Dank gegen Gott erfüllte Anrede. v. Ketteler's Predigten 2, 95—104.

<sup>2)</sup> Balthasar Andolf, zu Solothurn den 9. Juli 1782 geboren, war zuerst Ritglied der Genossenschaft der Bäter vom Glauben Jesu (Baccanaristen). Nach Biederherstellung der Gesellschaft Jesu wurde er Jesuit und wirste dreizehn Jahre lang (1817—1830) als Borsteher des neuerrichteten Convikts zu Brig, wo er den kleinen Wilhelm wegen dessen Offenherzigkeit und Unschuld besonders lieb gewonnen. Derselbe starb hochbetagt den 9. Mai 1860 in dem Colleg zu Feldkach und hinzerließ den Auf eines frommen Ordensmannes und großen Kinderskeundes.

b. Retteler, Briefe.

ihm, sobald er könne, einen recht langen Brief schreiben, er hätte aber noch gar keine Zeit gehabt. Sag ihm doch auch, daß ich recht viel Spaß am Schlittenfahren hatte und daß es sehr stark ging, denn der Schnee ist geschmolzen und darauf hat's wieder gefroren und nun ist alles Eis. Sag ihm auch recht viele Grüße von J. B. Schlosser, welchen wir 50 Stunden von hier angetroffen haben. Ich wollte es wäre einer von Euch beiden!) hier, es würde Euch gewiß sehr gefallen.

Du hast nach meinem Platz in der Schule (gefragt). Von Latein in Deutsch bin ich gewöhnlich der erste, von Deutsch in Latein der siebente, achte oder doch so was. Wir sind 20 im Rudiment II, wo wir den Cornelius expliciren, aber tausendmal gründlicher als in Münster.

Aus Deinem Briefe kann ich schon sehen, daß Du ein rechter ächter Preuße bist. Ich muß mich oft wehren, denn die Franzosen wollen immer was gegen die Deutschen zu thun haben, und das kann ich nicht leiden. Abieu, lieber Wilberich! Antworte mir recht bald. Liele tausend Grüße an August. Lebe recht wohl. Dein Bruder Wilhelm.

# An seinen Bruder Wilderich.

2.

Brig, im Frühjahr 1825.

In diesem Augenblicke habe ich Deinen mich sehr erfreuenden Brief erhalten. Ich danke Dir recht herzlich dafür und ich will Dir jetzt auch gleich darauf antworten. Du schreibst mir, daß ich so gut geschrieben hatte. Wenn man nicht gut schreibt, so wird der (Brief) zerrissen.

Ich klage auch über Clemens 2), denn auf meinen ihm geschriebenen Brief bleibt die Antwort in der Feder sitzen. Es ist recht unartig von ihm; denn er antwortet ja, wenn ihm ein anderer schreibt — warum kann er denn nicht seinen Brüdern schreiben?

Du schreibst, ich solle Dir meines Freundes Namen schreiben, was ich sehr ungern thue, denn wenn man mit einem etwas zu viel spricht, so wird es einem vorgeworfen, und wenn P. Rudolf dies liest, so wird es mir am Ende ganz verboten, mit ihm zu sprechen. Ich will ihn Dir aber doch nennen: es ist nämlich Schlosser. Er hat den größten Heiligen zum Patron und er wird gewiß auch noch einer. Er ist ein

<sup>1)</sup> Die beiden Brüder August und Wilderich waren gleichzeitig im Cabettencorps zu Berlin.

<sup>2)</sup> Deffen altefter Bruber.

herrlicher Jüngling und Riemand kann mir nach meinen Eltern und Gesschwistern lieber sein wie er. Wir haben ihn auf der Reise schon ansgetroffen. Sag auch an Wilhelm Wenge viele Grüße von Schlosser; mit Vornamen heißt er Johannes Baptist; er ist aus Straßburg; er spricht aber ebenso gut deutsch wie französisch. Wenn Du hier wärest, hättest Du ihn gewiß auch sehr lieb!).

Biele Grüße von P. Rudolf. Diese Ostern communicire ich zum ersten Wal. Wir müssen alle vier Wochen beichten; wir beichten aber gewöhnlich alle vierzehn Tage. Die Böselager<sup>2</sup>) sind in der Syntax. Viele Grüße von ihnen. Sage an August und Wenge viele Grüße von mir. Adieu.

# An seinen Bruder Wilderich.

3.

Brig, 1826.

Zwar bist Du mir noch einen Brief schuldig. Aber da Du den meinen vielleicht nicht bekommen hast, so muß ich Dir noch einmal schreiben, wie es die brüderliche Liebe erfordert.

Ich habe gehört, daß August von Dir weggegangen seis). Dies schwerzt mich unendlich, denn ich habe aus eigener Ersahrung ja gesehen, wie schwer es ist, von allen Bekannten und Verwandten getrennt zu sein. Im Komponiren habe ich, um Deine Frage zu beantworten, gewöhnlich den zweiten oder dritten oder ersten Plaz. Nächstes Jahr hoffe ich auch nach Münster in die Bakanz zu kommen. Hier gefällt es mir recht gut, doch dieses Jahr nicht mehr so gut wie voriges Jahr, weil einer von den Obern ungeheuer grob ist. Wenn man auch die gründlichsten Urssachen hat und sie, wie es doch durch die Regeln erlaubt ist, vordringt, so packt er, so klein er ist, einen beim Kragen und wirst einen zur Thüre hinaus. Wan muß auch alles geduldig leiden.

<sup>1)</sup> Der Essässer J. B. Schlosser, zu Blienschwiller bei Dambach geboren (27. Juni 1808), mit welchem Wilhelm noch als Universitätsstudent in freundschaftlichem Berkehr gestanden, schwärmte in der Jugend für die freisinnigen Ideen, welche i. J. 1832 auf dem Hambacher Schlosse proclamirt wurden. Als Rotar und Bürgermeister von Dambach (1840—1848) stand er im Ruse eines gewissenhaften Beamten und gläubigen christlichen Mannes, ohne gerade den hohen Flug seines prophezeienden Jugendfreundes zu nehmen.

<sup>2)</sup> Clemens und Adolph.

<sup>3)</sup> Derfelbe war in ben activen Dienft ber Armee übergetreten.

wiß ein guter Preuße. Ich hatte aber sehr gerne, daß lämest, benn P. Rubolf ist ein gar guter Oberer und ht, die man hat: benn sonst würde ich gewiß schon wege

ter Bruder! ich muß schließen; benn, innigst geliebter 1 noch viele Briefe beantworten, und da ich ein wenig habe ich jetzt die beste Zeit bazu.

# Selbstprüfung und Standeswahl.

1837-1841.

An den Regierungs-Vicepräsidenten dn Vignan.

4.

Münfter, ben 1. December 1837.

Euer Hochwohlgeboren bitte ich ganz gehorsamst mich, zu meiner ferneren wissenschaftlichen Ausbildung in dem Berwaltungsfache, auf sechs Wonate von den praktischen Arbeiten und dem Besuche der Sitzungen Königl. Hochlöblicher Regierung entbinden zu wollen 1).

An den Regierungs-Vicepräsidenten du Vignan.

5.

Münster, den 26. Mai 1838.

Euer Hochwohlgeboren sehe ich mich zu meinem großen Bedauern genöthigt, die gehorsame Anzeige zu machen, daß eingetretene Berhältentsse mir zur Pflicht machen, zur Beit aus meinen disherigen Dienstebeziehungen zur Königl. Hochlöblichen Regierung auszuscheiden, und bitte ich daher Euer Hochwohlgeboren gehorsamst mir, meinem hierdurch ausegesprochenen Bunsche gemäß, die Entlassung aus dem Königl. Tivildienste zu ertheilen.

<sup>1)</sup> Dieses Gesuch erfolgte zehn Tage nach der Gefangennehmung des Erzbischofs Clemens August von Coln.

# Du Vignan an Wilhelm Freiherr von Ketteler 1).

6.

Münster, ben 28. Mai 1838.

Auf den pnterm 26. d. Mts. ausgedrückten Wunsch wird Ew. Hochwohlgeboren die Entlassung aus dem bisherigen Verhältnisse als Reservatus bei der Königl. Regierung hierselbst, in welchem Sie seit dem 23. November 1835 gestanden und in jeder Hinsicht zur Zufriedensheit sich geführt haben, hiermit ertheilt. Weine aufrichtigsten Wünsche für Ihr Wohlergehen begleiten Sie auf ferneren Lebenswegen.

# An seinen Bruder Wilderich.

7.

Münster, 19. Juni 1838.

Da ich nun endlich erfahren, wohin ich meinen Brief richten muß, um ihn in Deine Hände zu bringen, so will ich sofort unserer Absprache genügen und meine ledernen Gedanken für Dich zu Papier bringen. Die erste Nachricht von Euch<sup>2</sup>) haben wir etwas lange erwarten müssen. Zu unserer Freude ist sie jedoch noch vor der Abreise der Gräfin Stolberg<sup>3</sup>) von hier eingetroffen, so daß sie ganz beruhigt abreisen konnte.

Daß Paula auf der schönen Wartburg auch meiner freundlich gedacht, danke ich ihr herzlich. Hättet Ihr dort doch an einigen besonders
schönen Punkten etliche Tage verweilen und recht nach Herzenslust schwärmen können! In Deinem Verhältnisse eine schöne Gegend zu durchwandern, gehörte immer zu den Lieblingsbildern meiner Vorstellung, und ich
meine, daß Du diesen Geschmack vollskändig theiltest. Von Paula bin
ich dessen ganz gewiß. Ich bitte Euch daher recht inständig, versäumet
doch die Gelegenheit nicht und verschafft Euch diesen hohen Genuß.

Seit Deiner Abreise habe ich noch wenig Ernstes getrieben, wovon ich Dir Rechenschaft geben könnte. Auch sind meine Entwürfe noch zu keinem Resultate gediehen. Die Mystik von Görres ist jest meine Haupt= lectüre und wenn auch oft unverständlich für mich, bietet sie doch hohen

<sup>1)</sup> Aus dem Concept.

<sup>2)</sup> Seinem Bruder Wilberich und der kurz vorher (2. Juni) mit ihm vermählten Gräfin Paula, jüngsten Tochter des Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg. Bgl. Fr. Leop. Stolberg seit seiner Rückehr zur katholischen Kirche von Janssen, S. 180.

<sup>3)</sup> Grafin Sophie, zweite Gemahlin von Friedrich Leopold Stolberg.

Genuß, weil ich durch sie mit einer mir disher ganz unbekannten und ungeahnten Region geistigen Lebens bekannt werde. Den Kampf des Simlichen mit dem Geistigen habe ich noch nie so aufgefaßt, beschrieben und durch Beispiele erläutert gesunden. Es klingt oft fabelhaft, wie diese heiligen sich schon in der Welt aller körperlichen Beziehungen entäußert und die gestörte geistige Verbindung, dem Körper und seinem gemeinen Streben zum Troz, hergestellt haben. Auch die Schrift von Kreuzhage über Hermesianismus!) ist höchst interessant. Die Verirrungen des Hermes werden dadurch unbegreislich, das Versahren von Kom ist dagegen um so gerechtsertigter. Lebe wohl und grüße die liebe Paula, der ich so gern immer ein wohlgefälliger Schwager und Bruder sein möchte.

# An seinen Brnder Wilderich').

8.

Münster, 9. Juli 1838.

Meine Antwort auf die beiden von Dir erhaltenen Briefe ist bis= her durch mein Dienstverhältniß 3) verzögert worden. Vorgestern habe ich aber endlich die Zwangsjacke ausgezogen und ich benutze nun die erste freie Zeit, um mit Dir zu plaudern. Der mir angeborene Widerwille gegen alle Verhältnisse eines Soldaten im Frieden hat mir in diesen vier= zehn Tagen recht viel zu schaffen gemacht. Der Pflichtenkreis eines Un= teroffiziers ist an sich schon nicht reizend, für einen Mann unseres Stan= des, unserer Sinnesart und unserer Bildungsftufe aber fast unerträglich. Dabei hatten wir die Hände so voll, daß ich die ersten Tage keine Zeit hatte eine Pfeife beruhigt zu Hause zu rauchen. Alles ist bei uns jedoch gut abgelaufen, und unsere Vorgesetzten haben sich vernünftig genug be= nommen, um sich passabel beliebt zu machen. Der Prinz hielt am Sam= stag über alle Regimenter in Münster Parade ab, und allen Regimentern ift größtes Lob gespendet worden. Besonders aber sollen die Husaren so vollendet alle Bewegungen ausgeführt haben, daß man Aehnliches noch selten gesehen. Nur die Landwehr-Infanterie hat an dem Besichtigungs= tage schlecht manöverirt, so daß der Prinz seine höchste Wißbilligung ausbrückte.

<sup>1)</sup> A. Kreuzhage, Beurtheilung der Hermesischen Philosophie mit Beziehung auf das Berhältniß der Philosophie zum Christenthume. Münster 1838.

<sup>2)</sup> Aus einer Copie.

<sup>3)</sup> Als Unteroffizier im Münsterschen Landwehr-Ulanenregiment.

Ich bin jest auf einer Umreise begriffen, habe mit Westerwinkel 1) begonnen, werde Ende dieser Woche nach Dieck?) gehen und bann einige Tage in Harkotten3) verweilen. Meine drei Hündchen, Hektor und ich haben also eine sehr unruhige Zeit vor uns, und ich hoffe, daß sich meine drei Gefährten besser amusiren wie ihr Herr. Jedenfalls tragen sie ge= sundern Sinn und Herz mit sich herum wie ihr Herr, was man beim ersten Anblick nicht sagen sollte. Bald werde ich ganz irre an mir und halte mich für einen ganz behaglichen Materialisten, der sich nur zum Beitvertreib hier und ba Kummer und Gram voraffectirt, d. h. Komödie spielt. Verzeihe diese alberne Abschweifung, bester Bruder! Du rufst ja selbst die Offenheit immer wieder zurück, und diese besteht bei mir nicht in Darlegung eines offenen Charakters, sondern in Altweiber-Geklage. Denn wie wäre es möglich, daß ich sonst noch klagte? Ein Mensch, der zu der Erkenntniß gekommen oder vielmehr das immer Erkannte wieder bekennt, daß er nur zur Prüfung und zum Leiden auf Erden ist und darin Gott selbst zum Vorbilde hat — ein solcher Mensch, der neben dieser Ueberzeugung noch klagt und nicht zu allen Entbehrungen bereit ist, ist beinahe undenkbar und findet sich doch in meiner Person aufgetischt.

Weil ich mich so elend und schwach fühle, ekelt es mich auch ordentlich an, mit andern über das zu sprechen, was ich beginnen soll, da ich wohl weiß, wie weit die Aussührung alles Schwierigen bei mir im Hintergrund liegt, und ich mir also nur als Projektemacher oder Reiseschneider vorkomme, und mir beides gleich verhaßt ist. Was ich thun sollte, weiß ich wohl. Da ich einem Staate, der die Ausopferung meines Gewissens sordert, nicht dienen will, so din ich eigentlich auf den geistlichen Stand durch den Fingerzeig aller Umstände hingewiesen und doch kann ich den erforderlichen Entschluß nicht fassen und bin noch unendlich weit davon entsernt. Um mich zum geistlichen Stand würdig umzugestalten, wären größere Wunder erforderlich als Todte aufzuweden.

Hieraus, bester Wilderich, siehst Du ober könntest wenigstens sehen die ganze Trostlosigkeit meiner Lage; Du könntest sie sehen, wenn Du meine Schilderung für wahr halten und nicht wieder den alten unrich=tigen Maßstab Deiner milden Beurtheilung anlegen wolltest. Doch das ist leider nicht zu hoffen, und so wirst Du mich nie, bis zum jüngsten Tage, kennen lernen. Die einzige Hoffnung, welche ich in dieser Lage

<sup>1)</sup> Wohnsit seiner Schwester Sophie Grafin von Mervelbt.

<sup>2)</sup> Haus Dieck bei Warendorf, Besitz seiner Stiefschwester Luise Gräfin von Resselrode Ereshoven geb. Freiin von Hanzleden.

<sup>3)</sup> Schloß der Freiherrn von Ketteler bei Warendorf.

1

noch habe, ist die unendliche Barmherzigkeit Gottes, welcher nicht nach dem Berdienst der Menschen seine Gnaden austheilt und daher auch mich vielsleicht trotz meiner Unwürdigkeit bedenken wird.

# An seine Schwester Sophie Gräfin von Merveldt.

9.

München, 9. Mai 1839.

Deinen so ersehnten Brief habe ich zu meiner größten Freude gesstern erhalten. Wenn Du mir auch keinen Brief versprochen hattest, so wußte ich doch bestimmt, daß ich von Deiner treuen Liebe sehr bald einen freundlichen Gruß erwarten durfte.

Ich kann es auch nicht unterlassen, schon heute mit der Antwort zu beginnen und etwas von dem zh Papier zu bringen, was ich Dir seit meiner Abreise schon so oft und besonders auch wieder seit gestern in meinen Gedanken und in meinem Herzen zugerusen habe. Das Alles deruht zwar auf einem Grundgefühl, das sich immer nur wiederholt, ohne ein neues und anderes zu werden, und das Du, meine liebe Sophie, hinreichend kennst, so daß es sast überslüssig erscheint, es nochmals aus zudrücken. Ich kann es aber nicht lassen, Dir immer und immer zu wiederholen, wie außer Gott nur allein Ihr und was Euch betrifft in meinem Innern lebt und dort Freude und Leid hervorrust; und Du, liebe Schwester, wirst ja nicht müde diese alte Leier immer wieder freundlich anzuhören.

Dein lieber Brief kam noch früh genug in meine Hände, um gestern Euren Umzug nach dem geliebten Westerwinkel in Gedanken begleiten zu können. Fast nichts betrübt mich so als die Aussicht ganz die Freude entbehren zu mussen, die ich in den letzten Jahren so reichlich bei Euch in Besterwinkel genossen habe. Die Erinnerungen von dort stellen sich mir in einem so freundlichen, so ungetrübten und gemüthlichen Bilde vor wie nichts sonst in meinem Leben, und da es doch möglich ist, daß ein Bendepunkt in meinem Leben eintreten soll, so kann ich nicht immer freudigen Herzens daran benken, wie großen Genüssen ich durch mein Schei= den von Euch entsagt habe. In solchen Augenblicken halte ich mir aber gewissenhaft vor, daß, wenn auch die Freude in dem Leben unter Euch in der Fügung Gottes lag, und ich daher nicht gefehlt habe, sie ganz zu genießen und zu erfassen, ich bennoch keinen Freibrief erhalten habe, um mich alles Schmerzes auf dieser Welt zu entschlagen. Du weißt ja, daß ich strebe auch in der Trennung von Euch Gottes Willen zu verehren und in diesem Streben hoffe ich Ruhe zu finden und habe sie schon oft gefunden.

talchen\*) war über Deine Geschäfte sehr erfreut und hoffte burch! Sendung von Meßgewändern Dich recht befriedigt zu haben. eer Seydell\*) war voller Dankbarkeit sür diese Unterstüzung nternehmens. Wenn man bebenkt, wie wenig fundirte Mittel sie Anstalt besitzen, so kann man nur den Segen Gottes in dem i ihres Handels erkennen, der allein ihnen so viele Leistungen macht. Herr Seydell dankt Dir auch besonders für Deinen Gruß. ist nicht ohne Besorgniß für ihn, dessen sonst kräftige Sesundheit ne schwere Stellung in dieser Zeit sehr gelitten haben soll. Er igens Geist und Feuer durch und durch, und ich habe oft bedauert zuß seines Umganges nicht mit Dir und denen, die ihn wie wir theilen zu können, wobei freilich der Egoismus auch mitunter Das kleine Blumenhäuschen in ihrem Garten hat mir ganz begefallen, und ich schwinkte mit den Blumen im Geiste Leine freundimmer in Westerwinkel.

tein Aufenthalt in Coblenz war eigentlich ber Glanzpunkt meiner ierher. Ich kann damit nur noch die Zeit vergleichen, die ich ter Dom zubrachte, den ich nicht unterlassen konnte zu besuchen, um 5 Uhr Morgens dort auf einige Stunden anhielten. Die heit und Größe bes Baues, finde ich, ist ein Mittel, um sich

August Sendell aus Stettin, früher Lieutenant ber ben Lübow'ichen tämpfte in der Schlacht bei Leipzig, tehrte 1822 zur tatholischen Kirche nurde Priester und wirfte von 1831—1850 als Bisar der St. Barbara-Coblenz. Siehe Rosenthal, Convertitenbilder. Deutschland. (2. Auflage)

Amalia Grafin bon Merbelbt geborte ju jenen frommen Damen in welche, bon bem Stadtrath Dies unterftust, fich in Berten driftlicher zigkeit in hohem Grade ausgezeichnet haben. An der Spipe ftand Gerlia Rell († 26. Juni 1824), beren Anbenten Clemens Brentano in feiift "bie Barmherzigen Cchwestern in Bezug auf Armen- und Kranten-5. 401 ff.) gefeiert hat. 3hr reihten fic an Paulina von Felgenhauer, 1 Diepenbrod und Die Dichterin Luije Benfel. Alle übertraf jedoch Caettegaft († 22. Juni 1871), welche, wie "bie bantbare Stadt Cobleng" auf zejetten Grabmale belennt, "ein Engel ber Barmherzigleit mar für un-Irme, Rrante, Bittmen und Baifen." Bas Carpline Settegaft für bie bas war Grafin Mervelbt, welcher fpater bie Grafin Johanna Drofte ring jur Geite ftanb, achtzehn Jahre lang für die Baifentinder gu St. Und wie bie Erftgenannten ihr Liebeswert bamit beschloffen, baß fie alles , um ihr Sofpital Orbensichwestern zu übergeben, fo gog fich auch Grafin , frank und hinfällig, erst dann nach Cöln, wo sie gestorben, zurück, nachie Baifenkinder, an benen sie Mutterstelle vertreten, der treuen Obhut ber sestern vom armen Linde Jesu anvertraut hatte. Bgl. Caroline Settegast foachim. Cobleng 1875; El. Brentano von P. Diel 2, 398.

\_ 1

leicht zu dem Unendlichen, Ewigen zu erheben. Man ahnt, für wen solche Formen allein geschaffen werden konnten, und wird ihm näher gesbracht. So geschah es mir denn auch, als ich dort die erste Messe hörte. Da schien mir alles Zeitliche so klein und niedrig und jedes zeitliche Opser so unbedeutend, daß ich selbst freudig und ohne Kummer meines Scheidens von Euch gedenken konnte. Die einzige Störung war die Idee, ob nicht der Priester am Altare ein Hermesianer sei. Daß diese Sette jest großentheils diese heilige Stätte entweiht, war mir ein sehr schmerzlicher Gedanke.

Leider habe ich den schönen Rhein nicht in der Pracht gesehen, die er jetzt gewiß in dem schönsten Blüthenflor entwickelt. Damals waren nur einzelne Bäumchen an besonders geschützten Stellen in Blüthe, und soust waren alle Bäume noch ebenso winterlich wie bei uns. Dennoch erschien mir der Rhein so schön wie möglich, und ich freute mich auch in dieser Bekleidung die Bekanntschaft seiner Gebirge zu machen.

Bon Franksurt aus empfand ich zu meinem Schreden, bag München weiter (entfernt) sei, als ich es mir vorgestellt. Und als mich mit der Entfernung vom Rhein immer mehr und mehr der Gedanke verließ, daß ich in der kürzesten Zeit zu Euch gelangen könne, da fiel mir das Scheiden immer schwerer. Seit unserm Eintreffen in München haben wir das allerschönste Wetter, die herrlichsten reinsten Maitage, und so kann ich nach Belieben oft die schönen Tiroler Gebirge am Horizont aufsuchen, die denn auch in ihrer größten Schönheit bei dieser klaren Luft zu sehen Es zieht mich fast unwiderstehlich dorthin, als wenn es meine geliebte Heimath wäre, und ich Euch alle bort wieber finden könnte. Einem so mächtigen Drange werde ich nicht mehr lauge widerstehen können und iv werde ich Euch denn bald in den Tiroler Gebirgen, wenigstens im Baierischen Hochgebirge aufsuchen und ich weiß bestimmt, geliebte Sophie, daß Du dort freudig mit mir in Deinen Gedanken zusammen triffst. Bielleicht schlägt Gräfin Auguste-) die Partie auch nicht aus, da ich noch die Bersicherung von dem jungen Görres hinzufügen kann, daß in vierzehn Tagen das Baierische Hochgebirg noch besonders schön wegen der unzähligen Blumen ist, mit welchen in dieser Zeit alle Wiesen auf eine unbegreislich schöne Weise ausgeschmückt sind. Gott, wärest Du doch dann Das wäre fast zu schön für diese Welt. Ich kann nicht die Berge sehen, ohne Eurer zu gedenken, wie Ihr mir immer sofort einfallet, wenn ich etwas sehe, dessen Anblick auch Euch Freude machen Aber bei den Bergen gedenke ich ganz besonders Eurer, die wir fdnnte.

<sup>1)</sup> von Merveldt, spater Freifrau von Korff.

ten uns oft ihnen entgegen gesehnt. Jeht werbe ich sie nur sehen i amputirter Mensch, der sich zum Theile hat zu Hause lassen und das wird meine Freude unsäglich schmälern. Behn dis zwölf nden von hier beginnt schon die schönste Gebirgsgegend, eine, die ich also zu Fuß ohne alle Unkosten in einem Tage leicht zusn kann. Ich würde schon diese Tage, die so schön und einladend r solchen Reise sind, dazu benutt haben, zumal meine Bücher noch ier sind und aus dem Studiren doch nichts wird — es sehlen aber ch die Blumen und deswegen ist mir sehr gerathen, meine Sehnsoch zu zügeln. Dort werbe ich dann auch dasür Entschädigung daß ich hier das schöne Buchenlaub der Heimath wie auch die ichen Tone der Nachtigall ganz entbehren muß. Ich fürchte nur, wird mir zu gut gefallen im Vergleich zu München und dadurch fährliche Versuchung sür mich werden.

Sier in Munchen, geliebte Sophie, bewege ich mich noch immer im Beleise, nicht in bem, in welches ich noch kommen muß. bleiben noch immer aus, und ba ich beghalb in ben Arbeiten Ableiter für unnüte Gedanken finden kann, so treibe ich mich mehr wie mir fonft gefallen wurde. Besonbers ift mir, einem finftern utschen, hier wieber bie heitere Lebensluft biefer glucklichen Gudm aufgefallen. Auf ben Straßen bämmern und an ben ungähliergnügungsorten um München berum tangen und gutes Bier icheint faft bie einzige Beichaftigung biefer Leute gu fein. und in ber Arbeit begriffen findet man Riemanden und am Gange ben Befichtern fieht man allen an, bag fie nur bas Bergnugen Daß fie aber nicht vergeblich fuchen, fonbern im Grunde ihres 8 heiter und vergnügt find, bas ift gleichfalls beutlich in ihrer Physiognomie ausgeprägt. Darin ift bas hiesige Bolf vor unsern euten unendlich bevorzugt. Einen Nordbeutichen muß es tief bezu feben, wie die Ginflusse des Rlimas so barauf einwirken, ob Ik im Allgemeinen bas Leben schwer ober leicht trägt. 3d weiß daß auch hier Noth und Elend und Rummer zu finden ift, aber undzug ist Lebensgenuß und Freude. In meinem Leben ift mir ht so wie jest aufgefallen. Etwas mögen die schönen Waitage eitragen. Seit bem ersten Dai ift halb Danden fortwährend am , am Lachen und Trinken, und obgleich ich schon Tausende in Freube gesehen habe, habe ich bennoch keinen Betrunkenen und Bank gesehen, ja noch kein unfreundliches Wort gehört. Dabei ist einen Ratholiken aber noch besonders wohlthuend in tausend kleinen ichen und Lebensgewohnheiten fich immer baran erinnert zu finden,

daß man von Glaubensgenossen umgeben ist. Beim englischen Gruß entblößt die große Mehrzahl den Kopf, an der Kirche vorübergehend nimmt sast jeder den Hut ab 2c.

Am vorigen Sonntag habe ich eine so seierliche Messe gehört, wie — ich glaube — noch nie. Christian 1) und ich waren beibe erstaunt, in welchem Einklang die ganze äußere Handlung mit der hohen inneren Bürde derselben gesetzt war. Der Erzbischof pontifizirte mit allem äußern Die Kirchenmusik war so schön und erhaben, daß ich nicht nur alles Borurtheil gegen solche Messen verloren, sondern selbst beschlossen habe, diese Feier hier nie wieder zu versäumen. Ihr waret auch. dort für mich natürlich eine Berstreuung, und oft wünschte ich diese Erbauung mit Euch theilen zu können. Jeder Meßdiener schien die Würde zu fühlen, die er bekleibete, und bas Gewicht der Handlung, der er beiwohnte. So haben Ceremonien und Kirchenmusik Geist und Sinn; nicht aber, wenn erstere, wie bei uns so oft, dazu dienen, die höchste Potenz der Langweile und Gleichgiltigkeit bei ben Megbienern hervorzurufen, während die Musik das Gehör und Trommelfell der Anwesenden ruinirt. habe ich so erkannt, wie bei uns alles äußere Dekorum verletzt wird, als hier.

Mit meinen hiefigen Bekanntschaften 2) bin ich sehr zufrieden, gesliebte Sophie, und sie entsprechen ganz meiner Erwartung. Nur so einsach, so natürlich und anspruchslos hatte ich sie mir nicht gedacht. Sie erscheinen mir als Muster recht lebendiger Katholiken. Treue, Redlichkeit und Glauben durchdringt ihr ganzes Leben und jedes ihrer Worte. Wie verblendet doch die Welt ist! Solchen Männern wirst man revolutionäre Grundsätze und Aufreizung vor, während jeder Blutstropsen in ihnen Sehorsam gegen die Obrigkeit bekennt, aber natürlich, und Gott sei Dank dasur — ohne Verrath an der Religion. Diese Herrn leben hier übrigens in einem so freundschaftlichen Kreise, wie ihn nur Religion und Treue bilden kann, und versammeln sich täglich zur ungezwungensten heisterstrn Geselligkeit, wodurch sie sich gegen die Studenhockerei schühen. Tann gehen sie auch oft und viel in die Tiroler Gebirge und holen sich in der dortigen frischen Lust wieder gesunde Lebenskraft und Lebensansicht.

Solcher Umgang müßte mich noch mehr erfreuen, wenn ich nicht noch lieber mit Euch das Traurige theilte, als hier Frohes und Heiteres zu genießen. Bieles hat sich schon wieder seit meiner Abreise zugetragen, und ich entbehre unendlich, es nicht mit und unter Euch besprechen und

<sup>1)</sup> Graf Schmising-Kerssenbrod.

<sup>· 2)</sup> Görres und seine Tafelrunde.

theilen zu können. Man möchte sich jetzt enger und enger zusammen ziehen, und statt dessen bin ich weiter und weiter von Euch weggezogen. Doch wenn die Noth am größten, ist ja oft Rettung am nächsten, und das wollen wir zu Gott hoffen.

Wenn ich noch lange von Euch bleibe, werde ich unfehlbar ein altes Waschweib, so gern schwäße ich mit Euch. Lebe nun wohl, meine geliebte Sophie! Grüße Ferdinand<sup>1</sup>) recht herzlich, sage allen Bekannten tausend Grüße und bleibe mir immer in gleicher Liebe zugethan.

Ich wohne Karlstraße Nr. 10.

# An seine Schwester Sophie.

10.

München, 10. Juni 1839.

Schon sind es heute neun Tage, daß ich Deinen so lieben freunds lichen Brief erhalten habe, der in jedem Worte ein treuer Abdruck Deisner liebevollen schwesterlichen Gesinnung gegen mich ist und mich dadurch in hohem Grade beglückt hat.

Der Tod des Grasen Spee<sup>2</sup>) hat mich ganz erstaunlich überrascht, da ich ihn in Düsseldorf besser zu finden geglaubt hatte. So scheint also der Würgengel noch immer freies Spiel bei uns zu haben, so tapfer er auch schon gewirthschaftet hat, und so großen Anspruch wir dadurch auf Schonung hatten. Glücklich sind gewiß die, welche es bei gutem Gewiffen getroffen hat, und welche die teuflischen Schändlickeiten hier auf Erden nicht mehr als tägliches Brod zu verzehren haben. Man muß wahr= haftig schon einen guten Verdauungs-Organismus besitzen, um nicht zu sterben vor Wuth über die sich täglich häufende Schändlichkeit. berisch ist unsere Beit in jeder Beziehung, aber in den gemeinsten Bubenstücken boch am produktivsten. Daß man den Menschen solche Gemeinheit, Wortbruch, ja selbst hinterlistige Verlockung auftischen kann, und daß über diese Schändlichkeiten nicht ein allgemeines Entjetzen über die ganze Welt hin sich hören läßt, vielmehr der größte Theil der Menschen sie kaum zu bemerken scheint, beweift recht die Verderbtheit jedes Einzelnen. diese Bosheiten nicht in ihrer ganzen Größe anerkennt, von dem kann man gewiß sagen, daß er nur noch schlechter, nichts mehr und nichts weniger ist.

<sup>1)</sup> Graf Mervelbt.

<sup>2)</sup> Franz († 14. Mai 1839), Gemahl ber Schwester bes Grafen Ferdinand von Merveldt.

Unbegreiflich ist es mir, daß Ihr die lette römische Staatsschrift 1) noch immer nicht in Händen habet, da sie doch nicht verboten sein kann, indem die "Aug. Zeitung" mit ihren Auszügen doch durchgelassen ist.

Im zehnten Heft der "Hist. polit. Blätter" steht ein Artikel über Bernard v. Galen, der als Erwiederung auf einen Artikel der Staats zeitung als "Eingesandt" aufgeführt ist?). Sage doch Wilderich, daß die Erwiederungen auf "Aleiner Beitrag zur Berichtigung eines großen Mißverständnisses" aus Hannover3), wie auch die ganze frühere Corresponsenz mit diesem Herrn von dem Verfasser sind, von dem er einige Artikel bezeichnet haben wollte. Die letzten Aussätze in dieser Sache, die ihr wohl erst später bekommen werdet, sind nur etwas zu scharf, sonst wahre Ruster einer consequent katholischen Darstellung gegen eine consuse und schief protestantische in dem "Aleinen Beitrag." Es wird Dich übrigens interessiren, daß diese Blätter schon eine sehr bedeutende Verbreitung erreicht haben.

Ein Brief von Mutter trieb mich gestern nach Zinneberg, einem Gute des Arco4), der die Zeil zur Frau hat, hinaus. Leopoldine hat mich recht sehr freundlich empfangen und so den angenehmen Eindruck erneuert, den ich immer von ihr zurückehalten. Dort habe ich die Fürstin Löwenstein<sup>5</sup>) mit einer Prinzeß Löwenstein<sup>6</sup>) kennen geslernt. Die erstere Frau, letztere eine Schwester des berühmten Jägers, beide selbst passionirte Jagdfreundinen. Die Fürstin hat noch vor drei Tagen an einem Abend spazierenfahrend drei Hirsche selbst erlegt und einen gesehlt. Diese beiden Damen gesielen mir recht gut.

<sup>6)</sup> Prinzessin Sophie zu Löwenstein, in erster Ehe mit einem Prinzen zu Solm-Salm, in zweiter mit dem Prinzen Karl zu Solms-Braunfels vermählt, start 1876, ein Jahr nach dem Tode ihres zweiten Gemahls.



<sup>1)</sup> Darlegung des Rechts- und Thatbestandes mit authentischen Documenten, als Antwort auf die Erklärung der kgl. preuß. Regierung in der Staatszeistung vom 31. December 1838 (über den Conslikt mit dem Erzbischof von Gnesen und Posen). Augsburg 1839.

<sup>2) \$\</sup>mathref{9}\textbf{b}. 3, 637. \leftarrow 3) \$\mathref{8}\textbf{b}. 3, 449, 593, 721.

<sup>4)</sup> Graf Max von und zu Arco-Zinneberg, vermählt mit Leopoldine geb. Grafin von Waldburg-Zeil-Trauchburg, einer Cousine des Bischofs.

<sup>5)</sup> Leopoldine, vermählt mit ihrem Oheim Constantin Fürst zu Löwenstein. Ihrem Gemahl zu lieb und um nicht stets von ihm getrennt zu sein, nahm sie Theil an seinen Jagden. Bald nach dessen Tod trat die kindersose Fürstin 1847 zu Stein a. d. Donau in das Kloster der Liguorianerinen ein und etablirte sich, nachdem das Revolutionsjahr 1848 diese Niederlassung zerstört hatte, mit zwei stommen Freundinen zuerst in Altötting und später in Gars in Oberbaiern, wo sie in stiller Zurückzezogenheit bis an ihr Lebensende (6. August 1868) dem Gesbete und den Werken christlicher Nächstenliebe lebte.

Deuke Dir, geliebte Sophie, welche Aussicht man von diesem Gute aus genießen kann, da man die ganze Bergkette, von der Schweiz, noch jenseits des Bodensees angefangen, bis zu den Gebirgen hinter Salzburg — eine Bergkette von über 100 Stunden — mit freien Augen vor sich liegen sieht. Außerdem habe ich bort eine Sammlung von Hirschgeweihen gesehen, wie noch nie in meinem Leben: Hirschgeweihe, von denen ich nicht eine Stange, unten an der Krone angefaßt, horizontal halten konnte, wenn ich auch beibe Hände gebrauchte. Ich glaube nicht, daß es in der Welt eine ähnliche Sammlung gibt. Außerdem läßt Arco unglaublich schöne Sachen, alle Arten von Möbel aus Hirschgeweihen machen, sehr reich mit Verzierungen in Elfenbein geschmückt, welche einen großen Saal ausfüllen sollen, so daß sich darin kein anderes Möbel befinden wird als von Hirschgeweihen angefertigt und mit Elfenbein eingelegt. Alle diese Sachen habe ich sehr gern gesehen. Obgleich ich aber den schönsten Abend zur Rückfahrt hatte und mich an dem Gebirge in der Ferne, in der Nähe an den vielen Rehen ergößen konnte, welche überall aus dem Gehölz austraten — mit wie ganz andern Gefühlen bin ich doch so oft von Dir des Abends weggefahren und geritten, meine liebe geliebte In diesem Monate wird die Tante Zeil') hieher kommen, und bann werde ich nicht umhin können meinen Besuch zu wiederholen, was ich ohnehin schon versprechen mußte. Für Mütterchen bedaure ich recht, daß die Tante nicht nach dem Rheine gehen wird, da sie sich so sehr auf das Wiedersehen gefreut hatte.

Ich muß Dir doch auch noch sagen, daß ich die Bekanntschaft des Brent ano gemacht habe, der die Märchen schreibt und das Buch über die Nonne in Dülmen herausgegeben hat. Ich habe mit ihm bei Phillips zu Mittag gegessen und mich über diese Bekanntschaft, sowohl seines Namens als auch besonders seines unglaublich reichen Witzes wegen gesreut, der ihn zu einem höchst angenehmen Gesellschafter macht. In der Art seines Witzes hat er sehr viel von Sonnenwalde?). Natürlich steht sowohl die Richtung als auch der innere Gehalt seines Witzes auf einer höhern Stuse. Uebrigens scheint er mir seine Zunge durchaus nicht ganz in der Hand zu haben, und ich konnte ihm die Bemerkung nicht unterdrücken, wie gefährlich eine so überreiche Gabe dieser Art doch ist. Man muß sich sest vornehmen, nichts übel aufzusassen, nichts miß=

<sup>1)</sup> Therese Fürstin von Waldburg-Zeil geb. Freiin von Wenge, eine Schwester der Mutter des Bischofs.

<sup>2)</sup> Graf Solms-Sonnenwalbe.

nst ist der Umgang mit ihm unmöglich. Er soll noch viele die Emmerich vollendet haben und sich fast nur mit ihr sie Beziehung hat, beschäftigen. Jest arbeitet er das "Leben rau Maria" aus, wie er es von der Emmerich erzählen gest, ohne jedoch die Herausgabe zu beabsichtigen. Ueberhaupt nichts mehr über die Emmerich veröffentlichen und nur von ihr zu wissen meint, so ausarbeiten, daß eine Heraussem Tode erfolgen kann. Bei seiner nähern Bekanntschaft nicht zweiselhaft, daß seine Phantasie ihm manchen Streich ihm eine ganz getreue Darstellung eines Erlebten unmögs- Daß die Emmerich übernatürliche Erleuchtungen gehabt,

mill ich gewiß nicht in Abrede stellen, aber alle näheren Bekannten von Brentano, die ich hier gesprochen, scheinen mir darin ganz einverstanden zu sein, das man nicht wörtlich alles so nehmen muß, wie er es bargestellt hat?).

In Deinem Auftrage, geliebte Sophie, habe ich auch ben jungen Görres ersucht, mir es boch mitzutheilen, wenn er unter ben neu erschiesunen. Sachen etwas hübsches und Interessantes für Dich sinden sollte. Bor einiger Zeit habe ich von ihm ein Buch von einem protestantischen Prediger geliehen und gelesen, unter dem Titel: Sitten und Sprüche der heimath von C. Steiger. Berlag von Schnitlein in St. Gallen 3), das ich Dir wohl empsehlen kann, wenn auch protestantische Sentimentaslität oft mit durchspielt. In Lurzem wird übrigens auch die "Geralsdime" erscheinen, da die Uebersehung schon ganz fertig ist, worauf Du Dich gewiß freuen wirst.

Paula Schmising 5) wird nun auch wohl ihren neuen Landfit bewohnen und bort mit den Einrichtungen vollauf zu thun haben. Ich walche nur recht, daß ihr Damen auf dem Lande bleibt und nicht zum

<sup>1)</sup> Zwei Jahre später begann Brentano den Drud dieses Buches, starb aber mitten in der Arbeit (1842). Das fast gang drudfertige Manuscript erschien 352.

<sup>2)</sup> P. Schmöger (Einleitung Rr. 16 zu Brentano's "Leben unseres Herrn zeilandes Jesu Chrifti") erklärt Brentano nach einer strengen Prüfung seiner stripte für ein vorzüglich geeignetes und durchaus zuverlässiges Organ zur ihme ber Gesichte ber Katharina Emmerich. Bgl. P. Diel 2, 232—246.

<sup>3)</sup> Auch unter bem Titel erschienen; Ruinen altschweizerischer Frommigleit. bem Tagebuche eines greisen Pilgers per pedes apostolorum. St. Gallen u. 1840.

<sup>4) &</sup>quot;Geralbine ober Geschichte ber Führung einer Seele" (Conversionsschrift Lig Agnew Carrington aus Schottland). 2. Auflage. Augsburg 1847.

<sup>5)</sup> Grafin Korff Schmising Tatenhausen, Schwester des Grafen Merveldt. 2

ng des Kronprinzen mit nach Münster gezogen werdet. Die Reise Bischofs bei Gelegenheit der Firmung muß ja ein wahrer Festzug as ganze Land und die Prozession in Münster im höchsten Grade gewesen sein. Kerssendrod schried uns darüber, und wir haben cht wenig an diesem Eiser unserer Landsleute erfreut. Hier war Procession mehr Prunk wie Erbauung, was den Eindruck entsetzt. Namentlich zeichnete sich das ganze Cortege des Königs durch Benehmen aus und bildete einen wahrhaft erschreckenden Abstich em äußern Glanze gegen das demüthig gländige Bolk, welches und ebenso andächtig wie senes frivol war. Die einstige Vergeltung: Wechsel der Plätze drängt sich einem bei solcher Gelegenheit vor.

Benn Ferdinand boch zuweilen die hiefige Oper hören könnte! ers das Orchefter ist ausgezeichnet und würde ihn entzücken. — roo sach ich auch acht Rappen Wagenpseide, ganz ohne Abzeichen m Theil 6 Boll hoch. Hätte ich sie doch in Euren Stall zanbern! Doch wenn ich zaubern könnte, würde ich wohl mit anderm in.

### An seine Schwester Sophie.

<sup>-</sup>11.

München, 5. Juli 1839.

die liebe Heimath und in Eure geliebte Nähe versetzt, als daß h sobald wieder mit was Anderem beschäftigen könnte als mit und da ich zudem aus Deinem letzten Briefe voll Liebe und Treue eenden Grund zum Schreiben schöpfen kann, so ergreise ich benn er, um mich mit Dir, meiner so geliebten theuren Schwester, der ich und tausend Dank zu sagen habe, zu unterhalten. So freundliche, le Nachricht, wie ich durch Dich und Wilderich von allem erhalte, der geliebten Heimath vorgeht, können gewiß nur wenige Meuschen en, die gleich mir von den Ihrigen getrennt leben müssen, und ierin sinde ich einen überreichen Trost, der mir ganz besonders die ang erleichtert.

Das liebe Westerwinkel wird durch Eure Babereise recht frühzeiseber verödet sein. Daß es bort in biesem Jahre so besonders ich ist, kann ich mir gut benken, da die neuen Anlagen ja immer

<sup>1)</sup> Am Frohnleichnamsfefte.

schöner werden mussen. Die Fohlen mussen die Weide herrlich beleben, und ich deute mir, daß Ihr jest oft die Site an der Weide aufsucht, um die Stuten und Fohlen zu beobachten. Daß sich Deinem Herzen, geliebte Sophie, in Eurer so freundlichen Schöpfung um Westerwinkel auch vielfache Wehmuth erschließt, habe ich oft schon mit Dir em= pfunden, ohne daß Du es mir ausgesprochen hättest. Je lieber und theurer uns ein Punkt auf der Welt ist, desto mehr wünschen wir ihn handen anvertrauen zu können, die ihn in unserm Geifte fortlieben und pslegen werden, und so wenig es auch diese Rücksicht hauptsächlich ist, welche Dir so vielen Schmerz verursacht, so trägt sie wenigstens auch dazu bei, Dich an Deine unendlichen Entbehrungen zu erinnern 1). So geht es ja selbst mir, der ich meine, Deine Trauer recht brüderlich 'zu theilen, und der ich dennoch an Deinem Schmerze in so weiter Ferne nur vorbeiftreife. Du, liebe, liebe Schwester! wie beschämst Du uns alle, wenn Du in solcher Liebe und Sorgfalt unserer kleinen Unbequemlich= keiten im Leben gedenkst und sie uns tragen hilfst, während solche Lasten von Schmerz Dich selbst nieberdrücken! Schon bei jo vielen Veranlassungen habe ich hierüber nachgebacht, geliebte Sophie! schon so oft und wieder= holt es mir vorgestellt, wie gering und unscheinbar alles von mir erlebte Unangenehme gegen Deine Leiden sei, und wie dennoch ich vor Dir zu Nagen mich unterstehe, während von Deinen Leiden keine Rebe war.

Da ich aber jett einmal davon angefangen, kann ich nicht so rasch darüber hinwegeilen. Früher, geliebte Sophie, als ich noch andere Ideen vom Leben hatte, glaubte ich immer, es sei ganz unmöglich, daß Gott Dir eine so schwere Prüfung auf die Dauer des Lebens auferlegen werde, und nichts hielt ich für gewisser als den trostvollen Gedanken, Dich noch hienieden wieder in Freude zu sehen. Dieser Trost ist mir zwar noch nicht geschwunden, aber seine Festigkeit ist wesentlich erschüttert, seitdem ich mit Gottes Gnade wenigstens zur Erkenntniß oder Ahnung der Bahrheit gekommen bin. Wie ich früher meine Hoffnung barin setzte, Dich noch hier wieder durch Ersat Deines Berluftes beglückt zu sehen, so kann ich mich jetzt mit der unfehlbarften Gewißheit mit Dir an den Troft Nammern, daß Dir auch das größte Leiben nur zu Deinem größten Glücke gesendet worden, und daß wir selbst daran nichts ändern würden, wenn wir im Stande waren die Zukunft mit unsern Bliden zu durch= Bei dieser Ueberzeugung überrascht mich aber auch Dein mir sonst so unerklärliches Unglück nicht mehr, und ich möchte mich eher wun=

<sup>1)</sup> Grafin Merveldt blieb, nachdem ihre beiben Töchterchen in frühester Jugend gestorben waren, kinderlos.

haß wir alle nicht gleich Dir mit ähnlichem unermeßlichen Unglück icht werben. Denn wie konnen wir bei einer fo gunftigen außeren bei so vielen iconen Genuffen bes Lebens jur felben Seligkeit t, wie die große Uebergahl berer, die in Jammer und Rummer end und Bergweiflung bier egistiren, ober berer, bie in fruberer Rerter, in ben Feffeln, unter ben furchtbarften Qualen ihr Leben hten, wenn wir nicht fur biefes unendliche Glend ein Aequivalent m können! Dieser Gebanke, geliebte Sophie, hat mich mit Deinen gen wieber ausgefohnt, bie mir fo oft unbegreiflich ericbienen find, e ich nicht bagegen murre, bag Gott zu feiner Ehre Taufende unschuldiger Martyrerinen bat binschlachten laffen, fo mochte ich st nicht mehr barüber mit ihm rechten, baß er meine so innigst geöchwester mit ben schwersten Leiben bes. Lebens heimgesucht hat, lnd bann tann ich nicht fagen, wie freudig ich mich oft mit Dir tem lieben Engelchen im himmel erhebe, bas wir alle ichon bier en jo unaussprechlich lieb gewonnen hatten, und bas jest vor bem jte bes herrn steht in gang anberer Erhabenheit und Gludfeligb wir uns benten tonnen. Das liebe Bergens-Mennchen, wie gang lebt es jest, in wie viel größerer Wonne, ale wenn die gange hre Freuden zusammen getragen und es damit hier umgeben hätte! he fleht es gewiß namentlich Dir, geliebte Sophie, und bas ift rögter Troft, bag, wenn es nicht ju Deinem größten Rugen gees gewiß von bem Allmachtigen ein Unberes für Dich erfleht Aber felbft fie, bie Dir boch mit fo unendlicher verklarter Liebe n ist, möchte an Deiner Lage und Deinem Rummer nichts an-- und bann muffen boch gewiß auch wir zufrieden fein, die wir treuer Liebe ju Dir mit unferm verklarten Mennchen gewiß nicht fönnen.

sch hoffe nicht, geliebte Herzens-Sophie, daß ich Dir durch diese wehe gethan habe. Ich mußte Dir mal in Aurzem sagen, womit is ooft beschäftige. Auch ist es mir eine wahre Wohlthat, Dir ver wieder einmal den Namen unsers geliebten Engelchens Alennstsgesprochen zu haben. Obgleich ich oft an sie denke und gedacht nd auch so oft mit den Geschwistern und Mütterchen über sie so mußte ich auch Dir mal wieder sagen, wie ich sie mir immer a erhalten gesucht habe, sie, die wir nur als Kind gekannt, und t in ihrer Engelsreinheit so unendlich hoch über uns steht. Vers mir, Du, geliebte Herzends-Schwester, wenn ich Dein Herz zu sich berührt habe!

So weit war ich gestern Abend gekommen und jetzt kann ich es

nicht lassen, den Brief abzusenden, wenn ich Dich auch durch denselben betrübe. Ich kann doch nicht immer das unberührt lassen, was Dich mehr als alles Andere bewegt und dadurch auch für mich ein Theil meines Lebens geworden ist.

Daß ich Dir noch von hier schreibe, ist eigentlich ganz zufällig, ba Du ebenso gut den nächsten Brief aus der Schweiz und den folgenden aus Paris hättest erhalten können. Der junge Görres ist nämlich vor einigen Tagen dorthin abgereift und lud mich wiederholt zur Theilnahme ein, wozu ich denn die allergrößte Lust hatte. Wäre er den Winter über dort geblieben, so wäre ich schon auf der Reise; für die kurze Zeit bis zum Winter war mir aber die Hin= und Herreise zu kostbar. Durch seine Abreise ist mir ein höchst angenehmer Umgang entgangen, der für mich immer noch interessanter zu werden versprach. Seine Mutter wünschte ganz besonders, ich möchte ihren Sohn begleiten, da sie bei seiner Entfernung immer in großer Noth um ihn ist wegen seiner Passion, im Basser oder in der reinen Luft der höchsten Gebirge seine Bruft zu Bei einem Spaziergang hat er uns kürzlich ein Gedicht über die baden. Sakramente vorgelesen, das in dem letten Hefte des Festkalenders 1) auf dem Umschlag erscheinen wird, und worauf ich Dich besonders aufmerksam mache. Es hat mich entzückt wegen seiner großen Schönheit und wird Dir gewiß nicht weniger gefallen.

Vor einigen Tagen ist Tante Zeil wieder hier durch nach Zeil. Ich war mit ihr einige Tage in Zinneberg und hatte dort die Freude einen Rehbock mit der Kugel zu erlegen. Die Tante war recht liebens-würdig und besonders freundlich.

Eure Nachrichten über den Kronprinzen ) erfreuten nich sehr. Leider ist aber sein Geschlecht in der Geschichte einen Weg gegangen, der unserer katholischen Sache nie günstig war, und leicht erbt sich der Geist der Eltern und ihr Streben, auch bei persönlich bessern Anlagen.

# An seine Schwester Sophie.

**12**.

München, 3. August 1839.

Jett bist Du schon seit drei Tagen auf den Rädern und heute vielleicht bereits in Ems. Ich schließe mich recht Deinen Empfindungen

<sup>1)</sup> Festkalender in Bildern und Liedern von F. Graf von Pocci und Guido Görres.

<sup>2)</sup> Friedrich Bilhelm von Preußen.

an, geliebte Sophie, die Dich bei Deinem dortigen Aufenthalt bewegen Schon oft habe ich in diesen Tagen unsers lieben geliebten Baters gebacht, der uns nun schon sieben lange Jahre von der Seite gerissen ist 1). Auch bamals war ich hier, wie Du, geliebte Sophie, in Ems, und biese Umstände machten mir bie Erinnerung aus jener trüben Zeit noch lebendiger. Gern hätte ich diese Tage so ganz Gebächtnisse unsers theuren Vaters gewibmet, wie ich es mir dem schon lange vorgenommen hatte: benn woran können wir uns mehr erbauen und für das Ungemach im Leben stärken, als wenn wir uns seinen festen, ernsten, edlen Geist und Willen vorstellen, mit bem er uns während seines Lebens so sicher, so liebevoll und freundlich geleitet hat! Leider wurde ich aber in diesem Borhaben ganzlich gestört, da Hülshof2) und Mirbach hier eintrafen, was natürlich eine Menge von Berstreuungen mit sich führte, die das Bild unsers theuren Baters oft ganz verdrängten. Ich kann es mir jett kaum denken, daß schon sieben Jahre seitdem verschwunden sind. Auch damals war gerade wie jest hier ber große Markt, und alles ift wieder so eingerichtet, selbst die einzelnen Buden sind wieder da, die ich hier zulett mit so tiefem Schmerz im Herzen verlassen habe. Solche Zeiten, geliebte Sophie, drängen uns doch, wenn auch leider nur vorübergehend, recht eindringlich ben schnellen Berlauf des Lebens auf, und wohlthuend über alles kann bann ber Gedanke werden, wie nichtig das Leben mit seinen Trübsalen ist, die wir doch auch bald abschütteln werden. Leider kann man sich nicht ganz von folchen Gedanken beherrschen lassen, und bald hat sich wieder die Welt mit ihren Eitelkeiten in die Seele eingeschlichen, unvermerkt, wie ein Dieb in der Nacht. Außer dem, was vorübergeht, kann uns ja nichts Sorge machen, und doch kann man nicht bem Bergänglichen entsagen. Bie weit höher steht uns unsere Liebe, die uns nicht genommen werden kann, als alles Uebrige! Und doch macht uns bieses Vergängliche fast mehr Kummer wie jene Freude. Unser liebes Mütterchen wird auch burch die 'Nähe von Ems jett recht von ihrem Schmerz wieder hingeriffen Ich banke Gott für die glückliche Fügung, daß die Tante 3) bei ihr sein. ist, deren Nähe sie doch, glaube ich, sehr gerne hat.

Ich bin jetzt schon wieder am Ende meines Aufenthaltes in München und weiß abermals nicht wohin und woher? Mein Bleiben kann aber nicht von längerer Dauer sein. Ganz gegen meinen Willen habe ich Bekannt=

<sup>1)</sup> Im Babe Ems geftorben am 30. Juli 1832.

<sup>2)</sup> Freiherr Werner von Drofte Hulshof.

<sup>3)</sup> Freiin Marianne von Wenge, Stiftsdame von Metelen.

schaft über Bekanntschaft gemacht, und diese treiben mich nicht einem gewünschten Ziele entgegen. Im Winter würde ich Gefahr laufen mich ganz in die hiesige Gesellichaft gestürzt zu sehen. Also werde ich gegen den 25. von hier abreisen und mich dann einige Monate in Tirol herum= Bielleicht gehe ich dann nach Italien und bleibe den Winter dort oder in Ticol. Ich will Dir, geliebte Sophie, nicht verhehlen — aber natürlich als Geheimniß — daß ich eigentlich sehr wünschte, noch einige Monate meiner Abwesenheit von Euch unter der Leitung eines Mannes, der mir volles Vertrauen einslößte, in Zuruckgezogenheit zu leben. Konnte ich einen solchen Mann auffinden, so wäre mein Entschluß gefaßt. Bis jest hat mir Gott leider keinen entgegen geführt. Finde ich ihn nicht, so schaffe ich mir mit Gottes Hilfe selbst eine solche Einsamkeit, wenn es auch in einem öben, im Winter recht zugeschneiten Dertchen in Tirol ware. Doch so werde ich immer nur einen Theil meines Vor= habens erfüllt sehen: benn ein tüchtiger Rath, bem ich mich ganz unbedingt hingeben könnte, fehlt mir vor allem. Bisher habe ich mir immer selbst gerathen und bin dahin gekommen, ganz rathlos zu sein. Es liegt ein Widerstreit von Empfindungen in mir, den ich nicht mehr lösen kann. Meine ganze Seele zieht mich zu Euch, und baher werbe ich mich auf die Dauer niemals von Euch trennen. Das steht ganz fest. Aber wie ich bei Euch existiren soll: als Landmann, als Faulenzer ober wie sonst darüber muß um so mehr ein Anderer entscheiben, als ich ganz außer Stand bin meine Lage klar zu überschauen, und mich Wünsche, Hoff= nungen und selbst vermeintliche Verpflichtungen zu einem wahren Labyrinth von Wirrwarr gemacht haben. Mit dieser Ungewißheit möchte ich ent= schlich ungern zu Euch zurücktehren, und je weiter ich in meiner Abwesenheit vorrücke ohne Entscheidung und Erfolg, desto unruhiger fühle ich mich in meinem Innern. Aus dem Grunde meiner Abwesenheit von Euch mußt Du, geliebte Sophie, mit mir die Nothwendigkeit erkennen, nicht ohne festen Entschluß zurückzukehren. Daß ich bazu nicht kommen tann, ist mir unendlich betrübend. Ueber meine Reisepläne schreibe ich Dir natürlich noch weitläufiger vor meiner Abreise.

Bor einigen Tagen ist Hülshof hier eingetroffen und stündlich erswarten wir noch Kaspar Schmising!) und August Korff?). Mit Hülsshof habe ich noch weitläusig zu meinem großen Genusse alles durchgesprochen, was sich zu Hause seit meiner Abwesenheit ereignet hat. Der hiesige Aufenthalt scheint ihn sehr zu interessiren, namentlich ist er entzückt über

<sup>1)</sup> Major im 11. Husaren-Regiment.

<sup>2)</sup> Freiherr von Korff zu Hartotten.

bie Bekanntschaft bes Anntius i). Auch Mirbach<sup>2</sup>) ist hier und hat bald burch nähere Bekanntschaft ben übermäßig unangenehmen Eindruck beseitigt, den mir seine erste steise Begrüßung machte. Er scheint mir 8 einzurichtenden Institutes hier zu sein, für das er unverdrossen, vergeblich Lehrer und Lenker in der Welt aufsucht. Wir haben esehen, und ich bin durch seine ganze durchans tüchtige Gesins Normal Edelmannes wahrhaft entzückt. Gott Dank hat er seine Schwächen, die mir ein bescheidenes Stillschweigen oft nösten.

letten vierzehn Tage habe ich hier fünf hirschjagben mitge3ch hätte sast täglich mitgeben können, wenn Gewissensbisse mich
ehalten hätten. Ich bin sehr glücklich gewesen: habe schon brei
eschossen, von benen einer ein Sechsender und zwei Achtenber
nd habe noch keinen gesehlt. Man kann sich gar keine schöneren
r vorstellen, als ich sie bei dieser Gelegenheit gesehen. Mir bach
Tage auch dabei und hatte große Freude an der Jogd. Ich
i nicht mehr so freuen wie sonst, namentlich nicht, ohne in Eurer
sein, sonst hätte ich über mein Glück toll werden müssen.

lo beginnen nun auch die Hirsche und Gemsjagden in dem m Hochgebirge, und ich befürchte, daß ich leichtsinnig genug sein nige Jagden dort mitzumachen. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt gen und bald in der Hühnerjagd mich ganz satt schießen, da Schein für die kleine Jagd schon angedoten ist, mit dem ich hier esten Revieren jagen könnte, wo es ganz leicht sein soll, 40 bis ter in einem Bormittag zu schießen. Doch werde ich hievon einen Tag der Werkwürdigkeit wegen Gedrauch machen. Mir Ue diese Jagden für eine bescheidene gemüthliche Jagd in Har-d Lembeck gestohlen werden, und lieber, tausendmal sieber wollte uch diesen Herbst jagen, als hier 50 Hirsche schießen.

h muß boch endlich schließen, da es schon 1 Uhr Nachts ist, wie Schwester! und boch habe ich Dir wieder so wenig von dem vas ich Dir von meinem Herzensgrunde so gerne sagen möchte, gen von dummen Hirschen gesprochen, die mich nicht glücklich lücklich machen. Doch hoffe ich, wird es Ferdinand interessiren, ihn habe ich es besonders hergesett. Nun sebe wohl, Du liebe Schwester, und erhalte mir Deine treue Liebe.

Biale Brela.

Graf Mirbach, Ritterhauptmann ber rheinischen Ritterschaft, Sauptbeer Ritterafademie gu Bebburg, war mit Grafin Bolff-Metternich, einer 28 Bischofs, bermählt.

## An seinen Bruder Wilderich.

13.

München, August, 1839.

Also am Strande der Nordsee muß ich Dich jetzt aussuchen, geliebter Bruder, entsernt wie sast wir alle von der theuren Heimath. Es ist mir ein sehr unangenehmer Gedanke, daß wir so zersplittert und auseinander gestoben sind, vielleicht mehr wie jemals in unserm Leben. Von Sophie hörte ich vor einigen Tagen, daß Ihr glücklich Norderneh erreicht habet.

Ich weiß aber nicht, was ich beginnen soll. So sehr mich vieles zu Euch hindrängt, so sehr hält mich wiederum andere Rücksicht davon ab. Kehre ich schon jetzt zurück, so bin ich wieder ohne Entscheidung über mich selbst, und diese ist mir doch eigentlich durchaus nothwendig, um unter Euch existiren zu können. Ich din zwar dis jetzt noch sehr ungewiß über mich und befürchte, daß ich es in einem halben Jahre auch noch sein werde. Denn in mir ist noch ein endloser Wirrwarr ohne Rath und Hilfe. Aber möglich ist es doch, daß mir ein halbes Jahr Hilfe bringt, und daher bleibe ich von Euch entsernt, wenn es mir mögslich ist.

Ueber meine nächste Zukunft bin ich nicht weniger ungewiß. Hier kann ich nicht bleiben. Deine Bekanntschaft, namentlich bei Phillips, würde mich zwar sehr fesseln, wie auch die Möglichkeit, die Universität zu Die Bekanntschaft mit der großen Welt aber, der ich mich im Winter gar nicht mehr entziehen kann, und die schon jetzt so sehr zuge= nommen hat, treibt mich ganz nothwendig fort. Vorläufig reise ich nach Tirol und Salzburg. Den 25. d. M. werden wir wohl abreisen, später darf also ein Brief von Dir hier nicht mehr eintreffen. Acht Tage ge= denke ich in Salzburg zu bleiben, gegen den 5. bis 12. September, dann reise ich weiter, allein mit meinem Mantelsack, und suche mir ein Plätchen in Tirol, wo ich der Heimath am heimlichsten gebenken kann. Dort werde ich dann auch über den Winter entscheiden: ob ich in Tirol ober in Ita= lien oder sonstwo bleiben soll. Büßte ich einen würdigen Mann, der sich einige Monate mit meiner Leitung befassen wollte, so würde ich zu ihm gehen und bort mich etabliren; finde ich einen solchen nicht, so vermähle ich mich mit der Einsamkeit und will mit ihr einige Monate leben. denfalls setze ich Dich von meinen Entschlüssen in Kenntniß und kann Dir jest nur ganz bestimmt sagen, daß mich nichts auf die Dauer von Guch trennen wird.

eleste Allocution 1) werdet Ihr mit großem Interesse aufgenommen Sie enthält wieder ein Wort zur rechten Zeit und beutet auf Wasnahmen, wenn nicht Abhilse geschieht. Die "Bolitischen werdet Ihr jeht wohl auf einige Zeit nicht mehr lesen. Die g zur Kirchengeschichte von Möhler wird Dich entzücken. Sie send schon und sollte von jedem auswendig gelernt werden, der studiren will 2).

f ber Jagd habe ich seit meinem letten Brief viel Glud gehabt, reits drei Hirsche, zwei Achtenber und einen Sechsenber, geschoffen noch keinen fehlte. Wollte ich, so würde es mir leicht sein jest e zu jagen, da es an Einladungen dazu nicht fehlt. Der Fürst tein ist darin voller Freundlichkeit. Den ersten hirich, ben ich cbanke ich meinem Nachbarn, der oben an einer Bergwand stand, Fuß im Thal ich aufgestellt war. Bie einen Juchs fab ich n Hirich auf meinen Nachbarn zuschleichen. 3ch hatte ichon alle aufgegeben, als ber Birich ploglich meines aus bem Schlaf ern Nachbars ausichtig wurde und nun unter bem hohen Holze im tauf auf mich die Bergwand hinunter stürzte, wo ich ihn denn izig Schritte zusammenschoß. Die Rugel hatte ihn auf's Blatt ib war durch ben ganzen Hirsch geschlagen. Er lief noch einige Schritte und brach bann zusammen, und meine Chre war gerettet. i aber murbe noch ein hirich erlegt und einer mund geichoffen. inn machte ich zwei Jagben ohne Erfolg für mich mit. Den 1. 1. M. jagten wir an ber Ifar, bie, in viele Arme getheilt, eine nit Beibengestrupp bewachsener Inseln von ber verschiedensten nichließt, welche einen gang samofen Bilbstand haben. ourben in blesen Tagen geschoffen, von benen ich zwei erlegte und be in ber Isar schwimmend. Außerbem sah ich noch brei Hirsche immen, von benen zwei geschossen und ein kapitaler Zwölfender Du kannst Dir keine schöneren Jagbbilder vorstellen, als ich erlebt habe. Im ersten Treiben, bei bem wir auf bem jenseir-Ufer angestellt waren, hörten wir zuerst ein gewaltiges Brechen n bann zwei hirsche von acht Enden auf uns losziehen. ı auf mich und meinen Rebenmann. Diefer ichof guerft fehl, Bich, gerade als ber Hirich in die Far sprang, wo er gleich hte und bann ganz krank noch auf uns zuschwamm. Bald er-

Gehalten am 8. Juli 1839 in Betreff bes burch preußische Richter seines n Amtes entsetten Ergbischofs von Gnejen und Bojen. Ratholit 73,

Dift. pol. Blatter 4, 1, 65, 129 ff.

reichten ihn zwei Hunde und nun sing ein Kamps im Wasser an, der unvergleichlich schön war und damit endete, daß der Jäger ihm noch zuletzt auf den Kopf schöß. Zugleich mit mir schöß mein zweiter Nebenmann den anderen Hirsch auch in der Isar. Den solgenden Tag wurde wieder an der Isar getrieben. Einige Schüßen, zu denen ich gehörte, standen an dem jenseitigen User, als ein Hirsch von sechs Enden einige hundert Schritte über uns in die Isar setzte und von dem Strom ergriffen vor uns hergetrieben wurde. Mein Nachbar sehlte ihn zuerst, dann schwamm er vor mir vorbei. Weil ich nur den Kopf sehen konnte, schöß ich zuerst mit dem Büchsenlauf sehl, aus dem Flintenlauf trasen ihn aber zwei Rusgeln durch den Kopf, worauf er zwar noch weiter schwamm und dann auf einer Sandbank in der Isar im Stehen erschossen wurde, ohne daß aber natürlich mir die Ehre hätte genommen werden können. In demsielben Trieb sah ich noch einen prachtvollen Hirsch durch die Fsar schwimsmen, aber leider zu weit unter der Schüßenlinie, so daß er durchkam.

Du siehst, geliebter Wilberich, daß ich keine schöneren Jagden hätte machen können. Mit meiner Büchsslinte bin ich sehr zufrieden, sie schießt samos. Bald beginnen nun die Hirsch= und Gemsjagden in den Hoch= gebirgen. Bielleicht mache ich auch dort noch einige mit. Die Hühner= jagden, zu denen mir ein Schein versprochen ist, werde ich wohl nicht mehr benutzen, da mich die Art schon wenig anspricht. Mit Leichtigkeit werden hier von einem Jäger 40 bis 50 Hühner in einem Tage oder vielmehr Vormittage geschossen; denn denke Dir, daß in dem Hospreviere 40 bis 50,000 Hühner in einem Jahre geschossen werden, und daß Löwenstein an einem Tage wohl 500 geschossen hat.

Jett habe ich Dir genng von der Jagd erzählt und eigentlich mehr, als sie mich selbst erfreut hat, denn das kann ich Dir sagen, daß unsere bescheidenen Hühnerjagden in Harkotten aus früherer Zeit mir tausendmal mehr Freude machten wie diese famosen Hirschjagden.

## An seine Schwester Sophie.

14.

München, 22. August 1839.

Die Ansicht Seydell's, daß in Deutschland nichts so Schönes gesschrieben werden könne wie Lacordair's Schrift über die geistlichen Orsben 1), welche ich schon vor einiger Zeit gelesen, hat mich recht beleidigt. So

<sup>1)</sup> Die geistlichen Orden und unsere Zeit; insbesondere die Wiederherstellung des Prediger-Ordens in Frankreich. Augsburg 1839. Bgl. Hist. pol. Blätter 4, 160—167.

•

京 日 き き き ま

で、大きないのかないにないいとう

f leader

schön und wahr ich auch diese Schrift finde, so sest bin ich überzeugt, daß ein Deutscher noch viel Wahreres gesagt und nicht allein die Verträglichsteit des Bestehens geistlicher Orden neben den demagogischen Grundsätzen nachgewiesen haben würde, um ihre Wiedereinführung in der jetzigen Zeit zu begründen. Du mußt das Schriftchen aber nothwendig lesen.

In dem, was ihr Schönes in der letzten Allocution 1) gefunden, bin ich ganz mit Euch einverstanden. Nur begreife ich nicht, wie einige sie zu milde halten konnten, da ich und viele mit mir eben eine Andeutung solcher Maßregeln als letztes Mittel in derselben sinden, die schon anges deutet erschrecken müssen.

Seit meinem letten Briefe haben wir hier wieder angenehme Besuche gehabt. Zuerst Hulshof, wie ich Dir schon gesagt, dann trafen Au= gust Korff und ben folgenden Tag Kaspar Schmising hier ein, die uns sehr liebe Besuche waren. Mit ihnen zusammen machten wir eine wunder= schöne Partie nach Tegernsee und dem Bade Kreuth, von wo aus August, Raspar und Hülshof an einem Tage eine Partie nach dem Achensee machten, während Ferdinand2) und ich bei mehreren Bekannten von hier in Kreuth zurücklieben. Recht freudig habe ich zuerst wieder die Berge begrüßt, in benen ich vier Jahre meiner Jugendzeit zugebracht und bie ich berart seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Der Tegernsee ist Dir noch wohl recht frisch im Andenken aus den Beschreibungen der Galen3), die uns ja so oft davon vorgeschwärmt. Es ist eine ganz liebliche gemüth= Der See mit dem dunkelblauesten Basser spiegelt die liche Gegend. freundliche Umgebung und die umliegenden Berge bis zu ihren Gipfeln Die Uferberge selbst haben von der Natur so sanfte gefällige wieder ab. Abbachungen nach dem See zu, daß auch nicht eine schroffe Form dort zu finden wäre. Zwei Stunden weiter ist man in Kreuth, bis im Innersten verschieden von Tegernsee: ein ganz enges Thal mit einem Ge= birgswasser und Felsen und 3000 Juß hohen Gebirgswänden — in jeder Beziehung eine schöne wilbe Gebirgsgegend.

Wir trasen dort schönes Wetter und eine recht angenehme Gesellschaft: die Fürstin Löwenstein, eine jüngere Schwester ihres Mannes, die Deinen Namen führt, die alte und junge Fürstin Isenburg<sup>4</sup>), Carl Zeil und noch mehrere Andere, mit denen wir uns bei dem durchaus ländlichen Leben in Krenth sehr gut unterhielten. An einem Morgen zog ich dann auch

<sup>1)</sup> **Bgl.** S. 26.

<sup>2)</sup> Graf Schmising-Rerssenbrod.

<sup>3)</sup> Der Grafen Mathias und Ferdinand, ersterer Schwager des Bischofs.

<sup>4)</sup> Fürstin Charlotte geb. Gräfin zu Erbach-Erbach († 1845) und Prinzessin Marie zu Isenburg-Birstein geb. Prinzessin zu Löwenstein († 19. März 1878).

mit der Fürstin auf die Jagd und hatte das Glück eine Gemse zu schießen und noch zwei andere zu sehen, während die Fürstin leider zwei Gemsen, aber auf eine große Weite sehlte. Poetisches hatte diese Jagd hinreichend. Denke Dir eine Frau auf einem sich schroff hinauswindenden Bergpfade voraus, mit einer Büchse auf dem Rücken, in einem höchst decenten Jagdanzuge, dann ich und hinter uns einige Gebirgsjäger, wahre Bilder von Männern, wie Eisenfresser aussehend. So zogen wir um 4 Uhr Rorgens in der herrlichsten Gegend zur Jagd. Wenn ich nur mit Euch dieses Bergnügen hätte theilen können! Aber so bleibt mir dei allem eine Leere, die ich wohl augenblicklich vergesse, die sich dann aber nur noch empfindlicher geltend macht.

Einige Tage später wurden wir zu einer großen Gebirgsjagd von Fürst Löwenstein eingeladen, von der ich vorgestern nach einer acht= tägigen Abwesenheit zurückgekehrt bin. Mirbach nahm auch baran Theil. Zwei Tage jagten wir bei Tegernsee und Kreuth, zwei bei Baierisch Zell und einen in der Cbene. Bei Kreuth schoß ich einen starken Hirich von zehn Enden, bei Baierisch Zell eine Gemse und eine schoß ich fehl, bisher mein einziger Fehlschuß. Wir haben drei Triebe gemacht, unter denen Du Dir aber keine gewöhnlichen vorstellen mußt, sondern Triebe, die eine ganze Bergwand oder einen ganzen Bergkopf befassen und viele Stunden lang sind. In jedem dieser Triebe hatten wir vielleicht 80 bis 40 Gemsen, von denen in zwei Trieben sechs und in einem zwei geschossen wurden. Du siehst ein, daß da alle Beschreibung aufhört. Man kann kuhn be= haupten, daß in der ganzen Welt eine solche Jagd sich nicht wiederfindet. Auch Mirbach war ganz außer sich. Er hatte bas Glück eine Gemse zu In Baierisch Bell, einem ganz abgelegenen überaus freundlichen Thale, lebten wir in den Bauernhöfen umher, während in der Mitte des Thals, in einem Jägerhause die fürstliche Familie untergebracht war. Die Einrichtung war so beschränkt, daß z. B. in einem Zimmer mit den Töchtern des Jägers zusammen die Fürstin mit ihrer Schwägerin wohnte und schlief, während das Schlafzimmer des Fürsten zugleich als Bersammlungsort und Speisesaal für die ganze Gesellschaft diente.

Mirbach ist jetzt wieder abgereist. Er war ganz ohne Rückhalt und offen gegen uns. Die hiesige Gelehrtengesellschaft, mit der wir ihn bekannt gemacht und wo ich zuerst Mord und Todschlag fürchstete, hat ihn ganz eingenommen, und selbst die Gesellschaft bei Görsres, wo ich ihn einführte und zwar mit wahrem Herzklopsen, hat ihm sehr gut gefallen, obwohl sie in jedem Blutstropsen seiner diplosmatischen Art zu sein vollkommen entgegen gesetzt ist. Man kann übrisgens nicht ehrenwerther benken wie Mirbach.

Rest, geliebte Herzens-Sophie, will ich Dir noch von meinen Projekten sprechen. Meine Reise werbe ich am 25. ober 26. antreten. Ich gehe dann über Füssen, Partenkirchen, Walchensee, Tölz, Tegernsee, Areuth, Achenthal 2c. nach Salzburg, wo ich den 8. September einzutreffen und gegen acht Tage zu verweilen gebenke. Dann gehe ich über Berchtesgaben, Unken, Saalfelden, Kriml, Zell im Zillerthal, Innsbruck, Sterzing, über ben Jaufen ins Passeier Thal, St. Leonhard, besuche den Sandwirth und komme gegen ben 26. September nach Meran. Dort bleibe ich jedenfalls bis die Phillips, die jest auch hingehen, wieder abreisen, was (befürchte ich) jedoch bald nach meiner Ankunft geschehen wird. Dann werde ich dort Rath mit meinen Finanzen und mit meiner Stimmung halten und darnach meine Beiterreise vielleicht auf Benedig und Mailand, vielleicht auf Trient beschränken und bort Winterquartiere suchen. Könnte ich meinen Wünschen folgen, so kehrte ich unbedingt hieher zurück, d. h. wenn ich mich zugleich von der höheren Gesellschaft und den Jagden ausschließen könnte, die weder meiner Stimmung noch meinem Geldbeutel angemessen sind. Jest weiß ich noch nicht mein Schicksal für diesen Winter anzugeben und bitte Dich, geliebte Sophie, nur recht bringend nach den angegebenen Zeitpunkten nur einige Worte nach Salzburg ober Meran zu schreiben, wo ich mich unendlich auf Nachrichten von Euch und einige liebevolle Worte aus der geliebten Heimath sehnen werde.

Als ich die ersten Alpen bestieg und wieder die ersten Alpenrosen seit elf Jahren pflückte, bestimmte ich gleich die ersten Dir und würde auch für Gräsin Auguste einige beigelegt haben. Leider sind diese Gesbirgskinder aber schon ganz am Verblühen und so mochte ich sie nicht überschicken und bitte mit meinem Willen vorlieb zu nehmen. Bis Tirol oder Salzburg sage ich Dir jetzt ein herzliches Lebewohl, geliebte Herzensssophie, wo ich Dir wieder unter ganz neuer Umgebung und ganz andern Verhältnissen die ersten Worte sagen werde. Hoffentlich sinde ich in Deinem Briese dort wenigstens einen und dabei so lieben Vekannten. Bis Salzburg begleitet mich Ferdinand.

## An seine Schwester Sophie.

15.

Salzburg, 14. September 1839.

Du, liebe, theure Sophie, bist die jetzt die einzige gewesen, von der ich hier ein Lebenswörtchen erhalten habe. Um so innigeren herzlichen Dank sage ich Dir für Deinen Brief, ohne welchen ich hier desperat sein würde. Mütterchen läßt mich ganz im Stich. Seit ihrer Reise nach Kreuznach habe ich von ihr nur zwei Briefe erhalten. Um so mehr bin ich Dir, geliebte Sophie, verpflichtet, da ich ohne Deinen Brief meinen hiesigen Aufenthalt gar nicht genießen könnte. Jetzt seid Ihr ge-wiß schon wieder in aller Ruhe in Lembeck zum Herbstaufenthalt, ein Gedanke, den ich nicht fassen könnte, wenn mir nicht die ganze Natur zwiese, daß der Herbst da ist, den ich so viele Jahre als die glücklichste, freudigste Zeit des Jahres zu Hause verlebt habe.

Meine Reise war so schön wie möglich und hat mir alles geboten, was die Ratur nur bieten kann. Doch ich sehe wohl, ich sollte in Sand= wüsten reisen, um eben so durre wie diese zu werden und so wie der Sand im Inneren abzufterben. Es ist eine wahre Tollheit von mir, eine Natur aufzusuchen, die jedes verborgene, niedergehaltene oder betampfte Gefühl so aufregt, wie die, welche ich jetzt gesehen habe. mußt mich aber nicht migverstehen, benn unter diesen Gefühlen verftehe ich im Allgemeinen alle die Empfindungen, die uns der Mißstand unserer äußeren Lage zu unserm inneren Streben verursacht, und dieser Miß= stand wird inmitten einer so imposanten Natur wieder recht fühlbar und Diese herrliche Natur ist der jetzigen Zeit nur von Gewicht, weil sie die Mineralquellen liefert, um die entnervten Gerippe des jetzigen traftlosen Menschengeschlechtes am Leben zu erhalten, im Uebrigen taugen die großen kraftvollen Mahnungen dieser stolzen Gebirgszüge nicht mehr für unsere Beit. Doch ich will Dir ja erzählen, wenigstens die Nachtquartiere aufzählen, so daß Du, liebevolle Schwester, vielleicht meine Reise verfolgen kannst. Am 29. von München abgereist und in Peiting übernachtet, dann über Hohen= schwangau, Füssen, Reute, den 31. beim Plansee her nach Partenkirchen, den 1. nach Mittenwald, den 2. nach Walchensee, den 3. nach Jachenau, den 4. über den Jigrfall und durch das Achenthal nach Innsbruck, den 5. das Innthal herunter, beim Ausgang bes Zillerthals vorbei nach St. Johann, ben 6. nach Unken, den 7. nach Königssee und Berchtesgaden und den 8. hierher. Hier find wir bei Stolberg und seiner ganz ungewöhnlich liebe= vollen, freundlichen Frau Gemahlin 1) sehr angenehm aufgehoben und können von diesem freundlichen Landaufenthalte aus, eine Stunde von Salzburg und zwei Stunden von Hallein entfernt, bei dem schönsten Better in vollen Zügen diese herrliche Gegend genießen. Könnte ich doch mur erst burch einen Fluß schwimmen, der mir auf kurze Zeit alle Er= innerung an Euch verwischte, ober noch unendlich viel lieber mit Euch hier zusammen sein. Salzburg hat alle meine Erwartungen übertroffen,

<sup>1)</sup> Graf Franz Friedrich Leopold, vermählt mit Christiane geb. Gräfin Sternberg-Manderscheid, damals t. t. Landeshauptmann von Salzburg.

und so oft ich ausgehe ober aus dem Fenster sehe, bin ich in neuer Verwunderung über eine solche Pracht der Natur. In Hallein und bem Bergwerk bin ich natürlich schon gewesen. Die Gräfin Stolberg hat mir besonders viele freundliche Grüße für Dich aufgetragen, Brühl's hat sie viel von Dir gehört und hegt eine besonders liebevolle Gesinnung gegen Dich. Unser Aufenthalt wird hier wohl noch bis zum Dann ziehen wir weiter durch das untere und obere Pinz= 17. dauern. gau und das Zillerthal nach Innsbruck und Meran, wo ich mich jedenfalls einige Wochen fixiren werde, um in aller Ruhe und Einsamkeit Plane zu fassen und Euch Bericht zu erstatten. Dies ist nur ein kurzes nichtssagendes Lebenszeichen, womit ich jedoch die allerdringenoste Bitte verbinde, mir wieder nach Meran zu schreiben. Von Meran werde ich wohl nur Excursionen auf acht ober vierzehn Tage machen und bann von der dortigen Post aus Eure Briefe zu mir dirigiren. Meran muß ein ganz himmlischer Aufenthalt sein mit ganz friedlichem Charafter, und so glaube ich wohl, daß es mir dort einige Zeit gefallen wird, wenn das Heimweh mich nicht zu sehr plagt und der Geldbeutel sich gut aufführt. Von Meran schreibe ich Dir vollständiger. Meine Umgebung verstattet mir keine Ruhe zum ordentlichen Schreiben.

## An seine Schwester Sophie.

**16**.

Meran, 9. October 1839.

Schon am 5. wurde ich durch Deinen Brief vom 26. überrascht, der, mir als ein Bote von Dir schon so überaus theuer, diesesmal noch einen besondern Werth dadurch für mich hatte, daß ich aus dem= selben ersehen konnte, wie die Verbindung zwischen uns doch nicht so lange Beit erfordert, als ich es mir ausgerechnet hatte. Mit wahrem innern Jubel sah ich daher den mir so lieben blauen Brief in mein Zimmer tragen und der Gedanke, daß ich in zehn Tagen von Euch mit Nachrichten erreicht werden kann, beruhiget und erfreut mich unbeschreiblich.

Durch Deine Mittheilungen hast Du mich wieder recht lebendig in das liebe bekannte Lembecker Herbstleben versetzt, und gern hätte ich Dich bei jeder Zeile noch nach tausend Kleinigkeiten gefragt, von denen Du jetzt nicht ahnen kannst, wie großen Werth sie für mich haben. Das ganze Lembecker Jagdterrain bin ich in Gedanken durchsausen, tausend bekannte Stellen und Kämpe habe ich durchsucht und unzählige Vermuthungen über

die Punkte in mir aufgestellt, die Clemens!) sich vorzüglich zu seinen Expeditionen erwählt hat. Hätte ich doch meine vorigjährige Schande in diesem Jahre wieder tilgen können?)! Herr Sauer<sup>3</sup>) und die ganze Lembeder Jägercompagnie mußten mich hier umgeben. An die Lembeder Heibe ist in Weran gewiß noch nie mit größerem Interesse und mehr Liebe gedacht worden wie in diesen Tagen.

Seit meinem letten Brief, geliebte Sophie, habe ich noch mehrere schöne Gegenden in dem freudigen Gedanken genießen können, daß auch Ihr Euch bort mit so vielem Interesse umgeschaut. Durch eine außer unferem Blan liegende Tour nach Ifchl wurde unfere Abreise von bem iconen Salzburg um einige Tage verschoben. Die Salzwerke bei Hallein haben mich fehr amufirt. In Golling und bei den Defen der Salzach habe ich mich Deiner, geliebte Schwester, oft erinnert. Bon bort haben wir den Lauf der Salzach bis Kriml in unserer Hauptrichtung verfolgt, wobei wir aber in viele Thaler, die in bas Binggau auslaufen, abgeichweift find, einige fehr icone und wilbe Bergpartien gemacht und gugleich bie Baber Gaftein und Fusch besucht haben. In letterm hat ber Erzbischof von Salzburg4) sich ein Haus gebaut, von wo aus er feine famojen Bergpartien unternimmt, burch bie er fich einen Ruf als fuhner Bergfteiger erworben bat. Bon Rriml nahmen wir ben gewöhnlichen Beg burch Bell am Biller nach Innsbrud, bon wo ich meinen Reisegefahrten mit ichwerem Bergen ber Beimath zueilen fah, während mich mein Geschick von bort, wohin mich alle meine Bunsche zogen, noch weiter trieb.

Jest bin ich schon elf Tage in Gesellschaft mit mir selbst und allein und konnte mich in bieser Beit etwas baran gewöhnen, einsam zu sein. Die zehn Tage meines Hierseins habe ich großentheils zu Excursionen in die Umgegend von Meran benutt und eine unvergleichlich reiche Ausbeute an allem gemacht, was eine schöne Natur mir nur bieten kann. Bisher habe ich noch alle Tage, bis auf gestern, damit zu thun gehabt, die alten Burgen in der Umgegend zu besuchen. Mit wenigen Ausnahmen habe ich sie jast alle gesehen. Biele unter ihnen sind schon des Gemäuers und der Höhe und Hallen wegen, die sich erhalten haben, sehenswerth; alle ober sind wunderschön wegen ihrer Lage. Das alte Tirol steht natürlich mit zwei etwas tieser liegenden Burgen oben an und verdient seinen Nasmen nicht nur wegen seines Ursprungs, sondern auch wegen seiner Lage. Bu weiner Freude habe ich gehört, daß seit dem Besuche des Kaisers im

1

<sup>1)</sup> Sein altefter Bruber. -- 2) Fehlichuß auf ber Jagb. -- 3) Jager in Lembed. -- 4) Friedrich Fürft von Schwarzenberg.

s, Retteler, Briche.

vorigen Jahre wieder allährlich an der alten Burg gearbeitet wird und sie wieder hergestellt werden soll. Ich weiß nicht, ob es Dir, geliebte Sophie, bekannt ist, daß diese, eine halbe Stunde von Meran entlegene Burg Tirol das Stammschloß der Margaretha Maultasch gewesen, von welcher die Grosschaft Tirol an das Haus Desterreich übergegangen. Bei mehreren Bauernhösen im Passeierthal war es eine erbliche, mit Bor-rechten verbundene Würde, dieser Margaretha Maultasch und ihren Borsahren in der Eigenschaft einer Art von Leibgarde auf dem Schloß zu dienen. Als der Kaiser im vorigen Jahre sich auf dem Schloß Tirol aufgehalten, haben die jetzigen Besitzer dieser Bauernhöse, Nachkommen der früheren Eigenthümer, wieder diesen alten Dienst in der alten Tracht versehen.

Außer Tirol liegen hier noch vierzehn mir jetzt erinnerliche Burgen so in der Nähe, daß keine weiter wie eine kleine Stunde entfernt ist. Fast keine ist aber mehr in den Händen des Adels, so daß auch diese Gegend auf jedem Schritt entgegen ruft, daß die Zeit des Ritterthums untergegangen sei. Sine Burg mit Namen Fragsburg habe ich neulich in Gedanken für Wilderich angekauft und eingerichtet. Sie ist wundervoll gelegen. Man sieht von ihr gegenüber in das Ultenthal, rechts über Meran hinaus in das Vintschgau, links tief in das Etschthal hinunter, nach Kaltern zu. Außerdem ist sie dis auf die innere Sinrichtung ganz gut erhalten, so daß sie sofort zu bewohnen sein würde. Bis vor sechs Jahren war sie viele Jahrhunderte hindurch Sigenthum der grästichen Familie Maming. Im ganzen Schloß erinnert noch jeder Schritt durch die schönsten Portraits, mit Namen versehen, an diese Familie. Jetzt ist sie Eigenthum eines Bauern.

Was muß bas für ein Land und ein Volk gewesen sein, als hier noch der Landesherr in der Mitte und rings um ihn herum der mächtigste Adel in seinen Burgen hauste! Glücklicher Weise ist jett die Luft von den vielen Dampfmaschinen so getrübt, daß man in solche Zeiten nicht mehr mit aller Klarheit hineinsehen und sie sich nicht mehr recht verdeut= lichen kann, sonst könnte man über den Vergleich mit der jetigen Zeit toll und verrückt werben. Das Tiroler Volk scheint sich noch sehr in seiner alten Einfachheit erhalten zu haben. Wenn man auch burch die Theurung etwas an die Nähe von Italien erinnert wird, und die Civili= sation in diesem Punkte sich auch hier merkbar macht, so weiß ich doch, kein Volk je gesehen zu haben, welches in seiner äußern Erscheinung so den Ausdruck der größten Frömmigkeit und der tiefsten Religiosität hat wie das hiesige. Die Kirchen sind vom Morgen früh bis spät zum Abend und namentlich während der Messe immer mit Menschen von allen Stän=

Alle haben bann ihre Rol
) tein Gesicht sieht man, b
zu lesen wäre. Borigen i
mernmädchen, wahre Bilber
r mit Gewalt wegsehen tor
legenheiten tund und hat

uf die Schlöffer und alten i höhere Bergipibe erftieg parm wie in ben ichonfte immer etwas in Nebel gehü r größten Freude alle Berg rein und tlar, bag man je bluß war daber bald gefaß. er tonnte ich unterwege nid ı auf ben Beg, ben ich fo ju finden. Die Aussicht ! ran und Bogen ein naberes fuß hoben Ortlesipibe ben i ber, in ben Bebirgen gang rmte Felsmaffen und nab ı und Spigen in ber ma it ihrem glangenben ichwar ammen in ben Luften um Bebeutung ihrer Runft ge mußte, mahrenb fie unbefi veg schwebten. Sier fand i er folden Natur ganz all Meinen Gebanten in Diefer bebeutenbe Bobe bie Barme und ich mich mit offener behaglich fanb. Gin gang d aus biefer Bobe wieber ! Rach zwei Stunden gela noch eine Stunde weiter w meinen Durft burch ben

hiesigen Weinbergen sind di en Tag hier herumwander t ausgesucht hatte, von d

Reben weg die Gegend überschauen tonnte, fab ich auf einmal an auf mich juschleichen, ber im erften Augenblid es mich beichte, gang wehrlos zu fein. Muf bem Ropf einen ungeheuren ber Seite umgekrampt, mit einer langen Spige nach hinten und us; ben Sut behangen mit Fellen aller möglichen Thiere und ein Dutend langer Febern oben auf; fonft gang in Leber get einigen sichtbaren Blößen bes Körpers; um ben Hals, statt e, taufend Rleinigkeiten hangend und in ber hand einen un-Stod, mit einem Befen auf ber Spite - fo fah ber Denich ich mir enblich als Polizeibiener zu erkennen gab und von mir ne Strafe forberte, weil ich vom Wege abgegangen sei. Deine rung über biefe Wendung war nicht gering und ich konnte bas er eine folde Ericheinung nicht unterbruden. Seitbem habe ich biefer Menichen bier in ben Beingarten herumftreifen feben r tamen fie mir gleich tomisch vor. Gin folcher Anzug konnte igen Beit icon gar nicht mehr erfunden werden. Du Bignan') er vom Schlag gerührt, fähe er bie hohe polizeiliche Burbe in acht.

B ist jest hier in voller Weinlese begriffen und die Weinberge weben von Menschen und Ochsen, die in Gemeinschaft, bald bald tragend, die herrlichen Trauben nach Hause besordern. D einige gelbe Blätter sind hier die einzigen Merkmale der vorzähreszeit, während ich mich nach der Wärme der Luft zu urrin den schönsten Sommer denken könnte. Die Luft ist hier rgleichlich angenehm. Bei offenem Fenster werfe ich des Nachts: Dede weg und habe keinen Augenblick zu kühl.

lange das Wetter hier so freundlich bleibt und die Gegend erbstlich wird, kann ich mich auch nicht von hier trennen und wein hiesiger Aufenthalt wohl jedenfalls dis zum Ende dieses auern. Dann gehe ich nach Benedig, und wenn ich mit den fertig werden kann und meine Rasse nicht ausspannt, auch nach id Mailand. Auf dieser Tour werde ich wenigstens drei dis en zudringen und also in keinem Fall vor December wieder chen zurücklehren, wenn ich überhaupt auf einige Monate wieder ollte. Doch, wie gesagt, hängt alles davon ab, wie viel ich Italien zu meinem Unterhalt brauche. Wenn es mir zu theuer ch schon von Venedig wieder um. Schreibe mir, gesiedte Sophie, äusig nur noch hierher.

gl. S. 5.

e Tage nach Kaltern zu Marie Mörl, freitag zu sehen bekommen werde. Ich vegen bieses Besuches. Den Freitag habe harrers gewählt wegen der besonderen an dmalen einstellenden Erscheinungen.

: "Ihr Herrn, laßt euch sagen, die Glod möge uns bewahren und seine unbestedte Gelobt sei Jesus Christus!" Alle Abende r gewiß schon manchen Kranten mehr geses Gepseise. Lebe wohl, meine liebe theure h Dein liebevolles Herz bestimmen, mir gen, durch die Du mich schon so oft beboch in den Brief steden!

#### Schwester Sophie.

17.

Pailanb, 24. November 1839.

jer, daß ich mich mit Dir, meiner geserhalten habe, da sechs Wochen verstrichen en, friedlichen Meran Dir zuleht meinen em bin ich wieder eine weite Länderstrecke hier eingelausen. Auf meiner Reise hierher roße Freude in Berona vier Briefe von erhalten: von Dir, Mütterchen, Clemens meiner Abreise in Meran eingetrossen und hicht waren. Unendlich wohlthätig war es veithin keine befreundete Seele hatte, so zu erhalten, und ich eilte mit ihnen as Castel St. Peter, das, oberhalb Berona

gelegen, die Stadt und die ganze Umgegend beherrscht, und brachte dort den Rest des Tages mit Lesen und Ueberdenken der Briefe zu.

Du, liebe Sophie, hast mir wieder so treue, liebevolle Gesinsungen in Deinem Briefe ausgesprochen und es mir wieder so recht vor die Angen gestellt, wie glücklich ich in dem Besitz einer so geliebten Schwester bin.

Gestern sind es acht Tage, daß ich das ehrwürdige Benedig verlossen habe. Es zeigte sich mir noch zum Abschied in seiner ganzen

<sup>1)</sup> Jüngster Bruber bes Bischofs, bamals preußischer Husarenofficier.

Pracht, da ich beim schönsten Wetter auf dem Postschiff den größten Theil des Canals durchfuhr und dann über dem ganz ruhigen Meeresspiegel hin immer weiter und weiter diese Zauberstadt vor mir schwinden sah. Hätten nicht andere Verhältnisse mich gebieterisch weiter getrieben, so würde ich in Venedig noch gern geblieben sein. Der unvergleichliche Markusplatz sesselte mich im letzten Augenbsick wie im ersten. Täglich habe ich dort mehrere Stunden zugebracht, wenn ich, von meinen sonstigen Vanderungen ermüdet, mir einen Auhepunkt suchte. So viel ich aber auch herumgelausen, so habe ich doch noch vieles ungesehen gelassen und namentlich die ungeheuren Paläste, aber auch viele Kirchen nur äußerlich bewundern können.

Von dort bis hierher habe ich mich in Padua nur einen halben Tag und in Verona einen Tag aufgehalten, während ich Vicenza, Brescia und Bergamo nur einige Stunden widmen konnte, um sie mir anzusehen. Diese Reihe grandioser Städte, die man auf diesem Wege passirt, ist doch erstaunlich. In Padua besuchte ich noch meine Tiroler Studenten, mit denen ich die Reise von Trient hin gemacht hatte. Durch die erstaunliche Freundlichkeit, mit der sie mich als einen alten Bekannten mit wahrem Judel empfingen, ward ich ganz gerührt. Den armen Jungen blutete schon das Herz; sie sehnten sich aus Italien nach ihrem schnen Tiroler Land zurück, dessen mit Schnee bedeckte Bergspißen sie tagtäglich vor Augen haben.

Mailand habe ich in diesen Tagen auch schon etwas durchlaufen; fann dieser Stadt aber lange nicht das Interesse abgewinnen, das mir Benedig eingeflößt hat. Es ift so recht durch und durch eine Stadt der Gegenwart und Benedig der Bergangenheit, und so hoch mir diese über jener steht, ebenso hoch auch Benedig über Mailand. Man kann es sich taum benten, daß man in dieser alten gefürchteten Feindin Friedrich Bar= barossa's herumwandert, benn es erscheint äußerlich ganz so, als wäre es gestern erstanden, und fast kein altes Baudenkmal erinnert an eine frühere Geschichte. Doch nehme ich natürlich den unendlich schönen, erhabenen Dom davon aus, den Du glücklicher Weise ja auch gesehen haft, so daß Du mein Entzücken an dem Deinigen messen kannst und ich Dir nicht zu sagen brauche, wie wunderherrlich er mir erschienen ist. Einen wür= digeren Tempel Gottes können Menschenhände doch gewiß nicht bauen und noch weniger ein Menscheugeist ersinnen. Gine wie erhabene religiöse Begeisterung gehört boch bazu, um eine solche Aeußerung berselben zu bewirken! Sonst ist mir Mailand nichts als eine so recht moberne Luxusstadt, ein kleines Paris, zn der Art von Städten gehörig, die mei= nem Geschmack sehr wenig zusagen. Heute auf dem Corso, der sehr glän=

ib auf bem Hunderte von Equis bewegten, hatte ich die große inen zwei Töchtern zu begegnen,

3d bin überzeugt, daß ihn nicht viele Bergen beute bort treuer und inniger begrüßten wie bas meinige. Seine fclichte Ericheinung ftach gegen bas um ihn herumwogende Bolt nicht wenig ab. Dente Dir, bag ich beute Mittag zu Gaft gelaben war und zwar von Landsleuten. Ich traf beute Morgen Theiffing2), beffen Tochter hier verheirathet ift, gang gufällig auf ber Strafe, und obgleich ich ihn früher nie gesprochen, machten wir boch gleich Befanntichaft. Ich besuchte bann mit ihm feine Tochter, bie bier febr hubich etablirt ift, und habe mich ben gangen Tag mit ihnen herumgetrieben. Ich habe mich gefreut biefen Landsmann zu feben. Bis gegen ben 80. (Rovember) reife ich fpateftens von hier wieder ab, entweber über Lago maggiore, Como und bas Wormfer Joch ober über ben Barbajee und Trient nach Innsbrud, und hoffe gegen ben 15. (December) jedenfalls wieber in Munchen zu fein. Bare bie Jahreszeit nicht fo weit vorgerudt, fo tonnte ich es unmöglich laffen, eben von bier ans mein altes Brig ju besuchen. Ich tann es mir gar nicht benten, wenn ich jett biefe Berge so nabe bor mir liegen febe, bag es biefelben find, Die ich in Brig vier Jahre lang an ihrem nördlichen Ab-Doch meine Reife hat, gludlicher Beife möchte ich hang bewohnt babe. faft fagen, ihre nothwendige Grenze an bem tiefen Schnee, ber auf ben Bergen liegt, und an ber galoppirenben Schwindsucht meines Gelbbeutels

ven; denn sonst weiß der liebe Himmel, wo ich noch hinverschlagen . So überwiegend mich mein Herz zur Heimath zurückzieht, so mich doch oft ganz das Gefühl, das den Zugvogel unwiderstehlich weitesten Fernen lockt. Könnte ich reisen wie er, dann hätte ich eicht seinem Zuge angeschlossen, als ich ihn in Venedig schweigsam chnell über dem Meere dem sernen Süden zueilen sah. Doch mein nd-Söphigen, wie hätte ich dort, so sern von dem lieben Mütterchen uch geliebten Geschwistern, Ruhe sinden können! So gewiß ich aber sogen wäre, so gut ist es, daß ich nicht konnte. Diesen Widerspruch r, der mich zu Euch hinzieht und von Euch so weit wegdrängt, hat ütige himmel durch die Festsetung meiner Verhältnisse gelöst, und anke ich ihm herzlich. Da ich keine Aussicht habe, in den nächsten t meinen Brief sortzusehen, so will ich ihn hier schließen, und so er auch enthalten mag, was ihn einer so weiten Reise werth macht, rd er Dir, theure gesiebte Schwester, doch willsommen sein. Ferdis

<sup>1)</sup> Rainer. — 2) Banquier non Münfter.

""

tephanie!), wenn sie noch bei Dir ist, gruße recht herzlich. Bon nußt Du mir durchaus mal ganz besonders und allein einen Gruß überschicken, was ich in mehreren Deiner Briefe recht nißt habe. Russe doch Mütterchens geliebte Hände, wenn Du ich in meinem Namen und sage den Geschwistern die herzlichsten

#### An seine Schwester Sophie.

18.

Manchen, 5. Januar 1840.

At the contract of the same

einem recht herzlichen "Glückeliges neues Jahr!" muß ich neinen ersten Brief an Dich, vielgeliebte theure Schwefter, beich badurch nur ausbrücke, was ich Dir schon so oft in diesen Bergen gewünscht habe. Nach Wilberichs Brief werbet em Jahre bis Ende Januar auf bem Lande bleiben. Ich baß Ihr bagu befferes Wetter habt, als wir hier, wo ein weicher Winter noch immer nicht einem natürlichen Wetter , wodurch mir das Bergnügen zu Theil wird, jest seit ber fast ununterbrochen unter einem truben, regnerischen leben, ba ach in Meran und Italien noch bie Regenzeit Die bort fo ungeheuren Schaben angerichtet bat. 3ch tann mir e große Freude Du über ben Besuch von Mütterchen gehabt er auch nur fehr turg mar. Wenn nicht fo viele Gebanten be minberten, so wurde ich in ber Hoffnung, bas nächste Jahr r Euch zubringen und bann auch an dem Aufenthalt in l und Lembed nach Herzenslust Theil nehmen zu konnen, eine Entschädigung für meine biesjährigen Entbehrungen finben. t wieber gang hier eingewohnt, habe ein recht freundliches, Bimmer und lebe im Allgemeinen gang nach meinem Bunfch Beftern habe ich ber Taufe bes erften Cohnes ber Levco beigewohnt, mit bem sie vorgestern gludlich niedergesommen größten Jubel ber alten Churfürftin2) und natürlich auch An diesem Glud ber Leopoldine habe ich ben berglichften Eine gange Bete Menichen habe ich auch icon en gelernt, was mir alles gleichgültig ift, wenn ich nur bon en geselligen Berpflichtungen frei tomme. Gine Dame jeboch

chter ber Grafin Reffelrobe, ber Dalbichwester bes Bischofs. t Pfalgbaiern, vermahlt mit Ludwig Graf von Arco.

lernen, die Schweste Fürsten Löwenstein, eine Prinzeß Rohan'), der gan würdigkeit ihrer beiden Schwestern eigen zu sein schein eine wahre Borliebe zu dieser Jamilie bekomme. Die Löwen stein und ihr Mann kommen erst gegen End wieder, was ich in sosern bedaure, als sie mir bei wei sind, die ich von der hiesigen Gesellschaft kenne, und dann stein gewiß noch einige gute Jagden arrangirt, was jetzt uder Fall sein wird. Die Tante ist noch ganz die alte, dübersließenden Freundlichkeit und so voller liebenswürdige daß die Demuth durch ihren Umgang Gesahr sauft. Für sie mir unzählige Grüße aufgetragen.

Recht freudig wird auch Euch die Wiederanstellung to der Schweiz überrascht haben. Worte lassen sich für diese sinden und noch weniger einem Briese anvertrauen. Jede Austellung tein Schritt zum Frieden und gewiß wird dieser seiner Schmach in Rom gedenkend, Rache schnaubend sein men, wie er schon in England nach sicheren Nachrichten hi gegen unsere Kirche gewirkt haben soll. Schöne Aussicht unsere Hoffnungen für die Zukunft von der Welt entlehnen schlimmer und verschlagener wie der Teusel ist Bunsen steler hat schon ost seine Wassen streden müssen.

Hlätter," die ich jett mit Begierbe nachlese, da ich sie t Abwesenheit nicht zu Gesicht bekommen. Die Redaction si Abwesenheit des jungen Görres dem armen Phillips all der Last seiner Arbeiten unterliegt. Wenn man das Leber Raunes betrachtet, kann man sich selbst nicht mehr and Gestalt eines Faulthiers denken. Phillips hat täglich Colleg und außerdem noch so viele Geschäfte, daß ihm zu Berfügung, zur Borbereitung auf die Borlesungen, zur politischen Blattes und zu allen sonstigen Privatgeschäften Stunden bleiben. Leider befürchte ich aber auch sehr, das heure Anstrengung nicht ohne Schaden seiner Gesundhei können.

Heute habe ich mich in ben Beitläuften im achten Borichlägen bes Confiftorialraths Grashof zu Coln amufi

<sup>1)</sup> Fürftin Abelbeib gu Roban-Guemenee-Rochefort.

<sup>2)</sup> Hift. pol. Bl. 4, 394, 484 ff.

n die Bibel spräche, würde ich unbedingt an verschiedene en der Menschen glauben; benn kaum denkbar ist es, daß von tammvater abstammend ein so mißgestalteter Berstand habe zum kommen können wie der des Grashof. Und dieser Mensch ist Irath in einer katholischen Provinz!

unders belehrend finde ich die Artikel über den uranfänglichen hang der Revolution und Reformation 1). Mit dem Artikel 12) ist mir ein Stein vom Herzen gefallen: denn bei ihm glaubte Borwurf von der katholischen Sache gar nicht abzuwenden. 3 endlich sich ein sähiger Katholik über die so von den Pronißhandelte Geschichte erbarmen wollte: denn man weiß wahrs so vielen Lügen nicht mehr, was man glauben soll und was 1 lese jest mit großem Interesse die Kirchengeschichte von Dolobie leider erst die sechs ersten Jahrhunderte umfaßt und die sehr interessiren würde.

wahrer Trauer bente ich baran, wie in den letten Jahren hersammlung vernachlässiget worden. Ich tann jest nicht daran der zu taufen und versäumte deßhalb die Anichaffung mehrerer ie ich sehr gerne gehabt hätte. Wenn ich aber wieder nach eme, bewahre ich einen anständigen Anzug für Bisiten und Besdir und sonst trage ich nichts wie Jagdanzüge in der Stadt der Stadt; benn ich will nicht das Geld in Röde steden, das licher verwenden muß.

faume boch nicht "Die europatiche Bentarchie" gu lefen 3). 3ch

studien und Sliggen zur Schilberung der politischen Seite ber Glaug. Sämmtliche Artifel, eine Arbeit des geistreichen Jarde, stehen im Fortsetzungen im sechsten und siebenten) Bande der hist. pol. Blätter zch separat erschienen unter dem Titel: Studien und Sliggen zur Ge-Resormation. Schaffhausen 1846.

ohann Sug und fein Geleitsbrief. Sift. pol. Bl. 4, 402 .- 425.

tach dieser in rususchem Interesse versaßten Schrift sollen die sunf bie Ordnung in Europa aufrecht erhalten. Jede Großmacht sollte estimmte Bahl von "Mittel- und Nebenstaaten" das Protectorat sühren. ut und zur Rettung deutschen Geistes und Handelns" war Ruß- port der schwachen, capitulirenden deutschen Nittelstaaten" ausersehen. Deidelberg soll der Berfasser dieser damals großes Aussehen erregenden und Goldmann zu Neuwied für seinen schriftstellerischen Antheil an rchie" 3000 Dutaten erhalten haben. Dagegen erschienen Giehne's i der Schrift: Die europäische Pentarchie." 1840. Egl. Hist.-pol. Bl. 480; 13, 748.

Borres barin herum unb fand höchft in-

#### ten Bruder Wilderich.

19.

München, 3. Februar 1840.

uß ich also jett nach Gräfenberg!) meine Briefe richten, um Dich und die liebe Paula aufzusuchen. Gott gebe nur, daß ich Euch mit diesen Zeilen bort schon nach Umständen wohl eingetroffen vorsinde. Schon fünfzehn Tage seid Ihr ja heute auf der Reise und wenn ich auch einige Ruhetage in Brauna<sup>2</sup>) hinzurechne, müßt Ihr doch schon sast Euer Ziel erreicht haben.

Ich bin jest meiner Rudtehr auf zwei Monate näher geruckt. Bon gesellichaftlichen Rudfichten werde ich leiber bie und ba gequalt, ohne baß ich eigentlich außer meinen Jagbbekanntschaften auch nur eine einzige Annehmlichkeit daran hätte. Außerdem verursachten sie mir doch viele Uns toften, die mir fonft gang gleichgultig, für eine folche Sache aber unangenehm find. Eure Abwesenheit minbert übrigens wesentlich ben Drang, ben ich nach Saufe hatte, und wenn ich gewiß noch taufend Beranlaffungen habe, die mich ber Beimath entgegen treiben, fo verschweige ich mir ober fann mir vielmehr manches Unangenehme nicht verschweigen. Spite fteht meine Bestimmungslosigkeit und bei Deiner Abmefenheit ber Mangel eines mir fo wie Du Bertrauten, mit bem ich bas fehr Biele besprechen und überlegen konnte, was ich thun und laffen sollte. Ob ich auch bei Deiner Abwesenheit noch zu Entschluffen tomme, ober ob Du mich noch in ungludjeliger Ungewißheit finden wirft, fteht babin. Jebenfalls wirst Du mir auch in bieser Beziehung unendlich abgeben. - Dazu 🗗 kommt noch ein fataler Drang zu sehen, der in wir durch meine letzten AReisen sehr vermehrt worden ist. Wenn ich daher nicht bis auf den letten Heller abgebrannt bin, sobald ber Beitpunkt ba ift, um meine Segel ber Beimath entgegen ju lichten, fo wurde ich wohl noch einige Monate abwesend bleiben, um mit Bisping3), beffen Du Dich vielleicht

<sup>1)</sup> Bei Freiwaldau in Desterreichisch-Schlesien mit einer von Priesnig errichteten vielbesuchten Raltwasser-Heilanstalt.

<sup>2)</sup> Wohnsit bes Grafen Cojus ju Stolberg, Majoratsherr ju Brauna im Konigreich Sachsen.

<sup>3)</sup> August Bisping, bermalen Professor an ber-Atabemie gu Munfter.

inn ber noch erinnern wirft, bie furze Reife nach Rom zu machen. Besellschaft und bas Riel sprachen mich leiber fehr, wenn auch noch verschiebenem Maße an, und ich könnte in ben jetigen Umftanben iderstehen, wenn ich nicht in meinen Gelbmitteln ben sicherften hatte, bag ich nach Gottes Billen gurudtehren foll. Auch liegen t die Bluthen auf den Tiroler Alpen, die aufbrechen, wenn ich en Ruden gubrebe, febr im Ropf. Lebte boch biefer Prisnig ten Erfindungen in bem schönen Guben von Tirol. Ginige Dote ich bann noch meiner Abwesenheit jebenfalls zu. In diesem ird sich ber Frühling in ben Gebirgen wohl besonders früh einn, ba felbst hoch hinauf nur unbebeutenb Schnee liegen foll. Bon s fieht man freilich nichts, wie eine unabsehbare Schneemaffe ben füblichen Horizont begrenzen. Soffentlich habet auch Ihr eine Ratur um Euch, in der Ihr zuweilen Genuß und Freude findet. ame mich ordentlich, wie sehr mich das einsame Tirol anzieht, und ube ich, daß ich noch von hier aus auf einige Tage hinein laufen um gefund und frifch von biefen beimlichen glücklichen Bergthalern ) zu nehmen.

Berbet Ihr noch die "Politischen Blätter" erhalten? Im ersten :fes Jahres steht die lette Antwort an Kaniti), die ihrem Ber-

<sup>)</sup> In ben Colner Birren hatten bie hift. pol. Blatter geschrieben: n! Das einzige von Seiten ber Protestirenben zu Gunften der weltlichen ng ergangene Bort, welches feinen Standpunft über ber roben Gemeinauf nicht revolutionarem Gebiete nimmt, ruhrt bon einem Juben ber" Damit ift die Berliner Flugichrift von Joel Jacoby: "Die Frevel ber ion" gemeint. Bum Beweise, bag biefer Ausspruch nicht gang richtig fei, in anonymer Schriftsteller seine zu Gunften der Regierung, aber in conm Sinne und würdigem Tone verfaßte Schrift: "Die Allocution bes Gregor XVL. ber Redaction ein. Auf die Antwortichreiben ber lettern 598, 721) veröffentlichte berfelbe Schriftsteller zwei weitere Brofcuren: Beitrag gur Berichtigung eines großen Difverftandniffes," und "Lette an die herrn Berfasier der hiftorifch-politifden Blatter," bis endlich die m bie intereffante Bolemit mit bem in bem obigen Briefe angezogenen (5, 17 ff.) jum Abichlug brachte. Ueber ben Berfaffer ber anonymen iften sagen bie hist.-pol. Blätter: "Wir glauben weber zu irren, noch bie er Anonymitat zu verlegen, wenn wir unfern Sofern verrathen: bag wir it blos einem der hellften Röpfe, ben vielleicht bas gesammte nördliche and besitt, fonbern einem Manne gegenüber befinden, ber wie wenige onet ift burch Belterfahrung und Scharfblid, burch Umfang ber Rennt. d Reinheit des Characters. Seine hohe Stellung im Leben hat ihm fruhnen weiten Gefichtefreis eröffnet und ihn über manche Borurtheile megin benen viele feiner Confessionsgenoffen befangen find 2c. (2, 506 f.) fe Momente fprechen bafur, daß ber damalige preußische Gefandte in

sassen Interesten, zugleich aber mit wahrem Schmerz erfüllt, w badurch neuerdings darauf hingewiesen wird, wie unendlich sch Bereinigung verschiedener Ansichten über religiöse Gegenstände i großem Juteresse habe ich auch eine Broschüre von Joël Jacoby und Sieg" gelesen!), die meine ganze disherige Stimmung g Juden über den Hausen geworfen und sie in das innigste Witgel wandelt hat. Du kennst sie gewiß schon und hast selbst vielleicht sassen in Brauna gesehen, oder wo hält er sich jetzt auf? Sehr din ich, ob sich die Zeitungsnachricht über unsern Erzbischof bestä er an den König geschrieben und Untersuchung, Absührung nach oder Rücksehr in seine Diöcese beantragt habe.

Bor einiger Zeit soll Senbell wieder in Conflift mit ben f geweien fein. Gin Bfarrer und ein Raplan in Coblens batten o Rosenfranz gepredigt und badurch im Bublitum einen solchen erregt, daß eine große Menge auf Absetzung und Entfernung bief lichen bestand. Senbell foll bald barauf in ber Katecheje be des Rosentranzes feinen Buhörern fehr angepriefen und begh Untersuchung gezogen und den Befehl erhalten haben, feine ! ihriftlich der Behörde einzureichen. Bielleicht ist die Sache fal wenigsteus entstellt; wenn aber nicht, so find solche Einmischun lann mehr auffallend und eigentlich gang gleichgültig, ba folch langen bas Bertrauen boch nicht mehr brücken können, als e ohnehin gefunten ift. 3ch finbe, man tonnte Luft bekommen, Ge werben, nur um in biefe firchlichen Bermurfniffe lebenbiger mit eing - gewiß weber ein firchliches noch fonft icones Motiv, aber m io gang und gar vom Geist ber Opposition ergriffen, bag man fi iolde menschliche Motive in einer fo heiligen Angelegenheit o wehren muß. Fehlten mir nicht bie Borfenntniffe und leiber c Rackkenntnisse zu einer berartigen würdigen Opposition, so wäre 1 diefe Berfuchung febr gefährlich. — Taufend, taufend Gruge rufe pund bitte Euch zuweilen um ein freundliches Andenken an trenen Bruber Bilbelm.

hunover, ber schlesische Freiherr Carl von Canit und Dallwit (nicht Ranit, bie gleichnamige gräfliche Familie in Ostpreußen schreibt), nachher Gesten und später bis 1848 Winister bes Aeußern in Berlin, ber Berlundhnten, in ber Hahn'schen Hofbuchhandlung zu Hannover erschiener schren sei. Die Bibliothel bes v. Arnswaldt'schen Hauses in Hann velchem Canit als intimer Freund sast täglich verlehrte, stellt dies außer hier ist nämlich sebe der fraglichen Schriften mit einem Zettel aus frühreichen, welcher, außer dem Titel bes Buches, mit Bleistift noch den Romt enthält, womit offenbar der Bersasser angedeutet ist. Bgl. S. 15.

<sup>1)</sup> Regensburg 1840.

#### An seine Schwester Sophie.

20.

München, 8. Februar 1840.

a see the see left

Dein letter Brief hat mir die Nachricht von der Abreise des armen rich mit seiner kranken Frau überbracht. Zu meinem großen Troste ch schon durch Mütterchen erfahren, daß bie Reise bis in die Rabe eipzig boch ziemlich gut abgelaufen ift, und hoffe ju Gott, bag uns on bem gludlichen Gintreffen ber Geschwifter an ihrem Bestimmungsunde werben wirb. Moge sich Gott gegen unsere arme kranke . ebenso gnabig erweisen, wie er es gegen Bhillips gethan, ber boch jest in voller Genesung begriffen ift, so bag wir zuverlässig auf bie ung diefes Streiters ber Kirche zählen konnen. Sobald seine Beit es erlaubt, wird er eine Reije nach England zu ben Besitzungen ords Clifford antreten, der sich hier längere Beit aufgehalten und ips wiederholt eingelaben hat. Phillips freut fich um fo mehr auf Reise, weil sein Bater ein Englander und seine Mutter eine Schottin , wodurch er noch viele Berwandte und von einem längeren Aufenter auch Bekannte in England hat. Hoffentlich wird er dort Geeit finden, ben ichlechten Ginfluß bon Bunfen wieder gut ju machen, an jest icon in der Schweiz in dem Geifte mehrerer bort erichei-1 Beitschriften erkennen foll. So ein Mann ift boch eine mabre ür die Gegend, in der er sich aufhält. Ich freue mich nur, daß wesenheit von Phillips nicht in die Reit meines hierseins gefallen Seine und seiner Frau Bekanntschaft wird mir immer zu den liebsten erungen gehören.

Schreibe mir boch, liebe Sophie, was Ihr von dem Briefe des chofs nach Berlin wißt, wenn es eine Mittheilung vertragen kann. in sehr gespannt, ob sich diese Beitungsnachricht bestätigt. Er soll bet ganz hergestellt und geistig so gesund sein wie je. Dann ist ie Sache sehr mahrscheinlich.

Bon Görres' Tochter habe ich gestern gehört, daß Döllinger ver-'Aufjätze von Möhler') herausgegeben hat, die höchst interessant Men. Auf ihre Empfehlung hin kann ich sie Dir schon anrühmen, les bei einem solchen Namen keiner Empsehlung bedarf. Ich freue ehr sie zu lesen, da ich eine mahre Passion zu Möhler's Schriften Wenn ich wieder bei Dir sein werde, lasse ich Dir keine Ruhe,

<sup>1)</sup> Befammelte Schriften und Auffage. Regensburg 1839.

47

vis Du auch seinen "Athanasius" gelesen hast, der Dir unendlichen Genuß gewähren wird. Nichts weniger kann da angebracht sein als Deine Behauptung, solche Werke seien für Dein Verständniß zu hoch. Du kannst sie wahrhaftig so gut verstehen wie seder Andere. Nur die Ungewohnsheit könnte es Dir vielleicht im Ansang etwas schwerer machen, bald würde aber gewiß alle Schwierigkeit schwinden und recht hoher Genuß bleiben. Vielleicht weißt Du, daß einer der spätern Kirchenväter von einer gebüldeten katholischen Frau verlangt, daß sie die Kirchenväter gelesen habe; was ich Dir freilich nur zur furchtbarsten Beschämung meiner selbst aussprechen kann.

Uns steht auf den 25. dieses Monats eine sehr schöne kirchliche Feier, die Consecrirung des Bischofs von Passau'), bevor, bei welcher Belegenheit ich hoffentlich auch den Bischof von Cichftätt'?) kennen lernen werde, der dazu hierher kommen wird.

Ich muß Dir, meiner geliebten Schwester, auch noch meinen allerberglichsten Dant für Dein Anerbieten aussprechen, mich in etwaigen Geldnothen zu unterstützen. Ich habe barin recht Deinen liebevollen Ginn ertannt und wurde teinen Augenblid anfteben bavon Gebrauch zu machen, wenn nicht für alle meine Bedürfniffe bis zu meiner Rudfehr burch mein eigenes Einkonimen geforgt mare. Bur überfluffige Plaifirs habe ich aber in diesem Jahre schon viel zu viel ausgegeben und ich würde gewissenlos ju handeln glauben, wenn ich zu biefem Bwede Deine Beihilfe in Unspruch nähme, so gewiß Du auch dazu erbötig wärest. Ich wüßte auch fein Biel, für welches ich noch besondere Auslagen anwenden möchte als entweder zu einer Reise in ber Charwoche nach Rom ober zu einem Aufenthalt in Tirol, wenn bort sich ber Frühling in feiner herrlichsten Schonheit entfaltet. Beides murbe ich aber nur burch eine Berlangerung meiner Abwesenheit um einige Monate erreichen konnen, wozu ich mich bei dem fo fehnlichen Buniche Guch wiederzusehen nicht entschließen fann. Itbenfalls überschreite ich für folche Zwede nicht mein eigenes Ginkommen; fonst wäre ich vielleicht boch nach Rom gewandert, da Wrede 1) und Bisping, letterer ein fehr tuchtiger Geistlicher und Hausfreund von Tante Ratianne, hingehen werben, um bie Ofterzeit bort jugubringen, mas für mich allerdings augenblicklich eine verführerische Lockspeise war. näherer Ueberlegung hat mich aber boch schon ber Mangel an aller Borbereitung zu einer solchen Reise ganzlich abgeschreckt: benn bas habe ich wenigstens von meiner kurzen Anwesenheit in Italien profitirt, daß man

<sup>1)</sup> Heinrich bon Hofftatter. — 2) Carl August Graf von Reisach. — 3) Freister Friedrich bon Brebe Melfchebe.

bort ohne einige Kenntnisse von Italiens Geschichte und Kunft nicht reisen kann, wenn man sich nicht an Italien versündigen und mehr Scham und Schande als Freude von dort mitnehmen will. Wenn aber das Frühjahr meiner Abreise um wenige Wochen näher ftanbe, bann wurde ich mir noch einen Meinen Rutscher burch das herrliche Tirol nicht haben versagen können. So winterlich und eisig die Berge sich jest von hier aus ansehen, ziehen sie mich boch oft mit großer Gewalt zu sich hin, und wären nicht die höhern Bergrücken jetzt unmöglich zu übersteigen, so ließe ich boch selbst jett meine Bücher im Stich und machte eine Tour nach einer, wie man sie mir beschrieben, furchtbar wilden Gegend, die ich zu meinem größten Schmerz nicht gesehen. Aber so ist der Mensch! Mit einem Herzen voller Jubel und Freude, Euch bald wieder zu sehen, sehne ich mich boch zugleich nach ben Bergen Tirols, die mich boch Euch nicht zuführen können, im Gegentheil recht weit von Euch entfernt halten würden. Einen solchen Wiberspruch kann ich aber auch nur Tirol und selbst Tirol nur auf Augenblicke gestatten: benn jedes andere berartige Ge= fühl würde ich entrüstet von mir weisen — aber Tirol ist gar zu schön, und so wenig Aussicht ich dazu habe, kann ich es doch nicht lassen mich oft mit Euch borthin zu benken.

Nach allen Nachrichten lebt Ihr ja diesen Winter in Saus und Braus. Ich will dagegen zwar nichts sagen, da ein so fortgesetztes Stillsleben doch auf die Dauer unmöglich und vielleicht auch nicht ohne Nachtheil war 1). Nur sollte es mir sehr leid thun, wenn der Entschluß dazu nicht von den Vernünftigern, sondern von den Leichtsinnigern ausgegangen wäre.

## An seinen Bruder Wilderich.

21.

München, Februar 1840.

Mit Gott greife ich heute zum letzten Mal zur Feber, um mich mit Dir vor unserm Wiedersehen zu unterhalten. Ich kann Dir meine Freude über diesen Entschluß, den ich zu den schlauesten meines Lebens rechne, nicht ausdrücken. Je mehr ich seit meinem letzten Briefe über diese Reise nachgedacht habe, desto einleuchtender ist mir ihre Zweckmäßigkeit und Natürlichkeit geworden. Und da glücklicher Weise die Zeit zu kurz ist, um meinen etwaigen Leichtsinn mit Deinem oder anderer Leute vernünftigerem Senf zu zersehen, so eile ich mit ganz ungeschmälter Lust und Freude

<sup>1)</sup> Seit der Gefangennehmung des Erzbischofs von Cöln hatte der westphälische Adel die Beranstaltung von Tanz- und andern Bergnügen sich versagt.

von hier weg, um Euch zu begegnen. Den 8. oder 9. März gedenke ich bie Reise anzutreten. Wien werbe ich wegen Mangel an Zeit wohl versweiden und daher entweder den Weg über Prag einschlagen oder nach Umständen einen anderen geraden Weg durch Böhmen mir aufsuchen. Bei dieser Ungewißheit habe ich auch noch gar keine Idee, wie viel Zeit ich wohl dis zu Euch nöthig haben werde, und kann also auch von meinem Eintressen um so weniger den Zeitpunkt angeben, als ich vielleicht noch eine kleine Justour damit verdinden werde. Dieses aber nur, wenn mir die Gegend gefällt. Da ich ungefähr einen Monat nach Euch in Freiswalden eintressen werde, kann ich hoffen, daß mein Besuch Euch nicht mehr in den ersten Einrichtungen stören wird. Ich bringe Euch die letzen "Politischen Heste" mit und hoffe, daß sie Euch noch undekannt sind. Ich freue mich ganz besonders darauf, einige Artisel derselben mit Euch durchzunehmen.

Gestern hatten wir eine erstaunlich schöne Feier, die Consecrirung des Bischofs von Passau, bei der zwei Erzbischöfe und zwei Bischöfe an= wesend waren. Ich mußte immer an die Absurdität denken, wie man Manner, die durch so erhabene Handlungen eingeweiht werden, jest manden Orts lediglich als Staatsbeamte betrachten will. Die Bischöfe von Eichkatt und Augsburg assistirten bem neuen Bischof. Nicht wenig interesfirte es mich den Bischof Reisach kennen zu lernen, deffen äußere Erscheinung schon überaus anziehend ift. Das können in stürmischen Beiten noch zwei bedeutende Männer in der Kirchengeschichte Deutsch= lands werden. Bon Hofstätter erwartet man sich eine nicht weniger segensreiche Thätigkeit, als sie Reisach schon bewiesen. Beibe mussen gleich ausgezeichnet sein an Frömmigkeit und großen Kenntnissen. bedaure unendlich, keine Gelegenheit zu haben, diese Manner näher in ihrer Birksamkeit kennen zu lernen. Ich möchte gar zu gerne wissen, vie ein eifriger Bischof mit apostolischem Geiste wohl die Grundübel der jepigen Zeit in seiner Diöcese bekampft und den altchristlichen Geift herzustellen sucht. Wenn nicht alle die vielen Wenn's wären, die mich vom geistlichen Stande abhalten, so würde ich sehnlichst wünschen, bei ihnen die Schule durchzumachen. Reisach werde ich suchen kennen zu lernen, wenn er noch einige Tage hier bleibt. Lebe also wohl, alter Wilderich, hoffentlich bis zum recht freudigen Wiedersehen! Un Paula sage meine herzlichsten Grüße.

Wenn ich doch vielleicht über Wien gehe, wird sich meine Ankunft bei Euch um einige Tage verzögern.

### An seine Schwester Sophie.

22.

München, 4. März 1840.

Schon zwei Briefe habe ich jett hintereinander an Dich angefangen und zerrissen, weil ich immer in ganz einfältige Gebanken verfiel, beren Mittheilung zu nichts nüten kann, wenn sie Dir auch gar kein Geheim= niß zu sein brauchten. Der Ablauf der Zeit meiner Abwesenheit, vor welcher ich vor einem Jahre so große Scheue trug, führt so viele Empfindungen und Gedanken für mich mit sich, daß ich fast außer Stand bin Dir einen vernünftigen einfachen Brief zu schreiben. Da ich aber keine Aussicht habe, daß-es sich noch in diesen Tagen mit meinem verwirrten Ropfe bessern sollte, so muß ich noch einen Bersuch machen, um Dir für die nächste Zukunft boch einen letten herzlichen Gruß aus München zuzurufen. Du mußt mir daher einen recht ledernen Brief verzeihen, da ich, um nicht abermals einfältig zu werden, fast nichts von dem berühren darf, was mich confus macht und mich bennoch sehr beschäftigt. Je alter man wird, desto bedeutender wird ja jedes neuerlebte Jahr und das verflossene sollte für mich der Bestimmung nach, die ich ihm vor meiner Ab= reise gegeben, noch ganz besonderes Gewicht haben. Mit diesen Gedanken habe ich es auch verlebt, wenn ich gleich hie und da meine Zeit nicht hinreichend ernst in diesem Sinne verwendet habe, und so wirst Du es natürlich finden, geliebte Sophie, daß ich bei dem Rechnungsabschluß über dieses Jahr sehr beschäftiget bin, um so mehr als ich noch gar nicht darüber klar sehe, was benn nun das Resultat meines Hierseins sein muß. ist daher besser, daß ich Dir von andern Gegenständen erzähle.

Es wird Dich interessiren, daß ich den neuen Bischof von Passau und den Bischof von Eichstätt, den Grasen Reisach, kennen gelernt habe. Wenn ich in den Zeitungen alle Tage die Berichte über das Treiben in München lese, so wird mir die Lügenhaftigkeit dieser Berichte recht klar. Denn während dort nur die Maskenzüge, Bälle, Theater, Kunstausstellungen zc. pompös und weitläusig beschrieben werden, sindet die Consecrirung des Herrn Hoftatter, woran sich doch ein so erbauliches Schauspiel anschließt, wie es alle jene Hofuspotus sicher nicht darbieten, und woran zugleich ein gewiß nicht geringerer Theil der hiesigen Einwohner Antheil nimmt als an jenen Spässen, kaum mit einem Worte Erwähnung. Keine Wahl konnte populärer sein als diese. Als Münchner hat er natürlich schon die Liebe der Einwohner für sich, und diese ist denn auch durch seine ganz merkwürdige Versönlichkeit und ausgezeichnete Frömmigkeit auf einen Grad

**1840.** 51

gesteigert, wie ich ihn mir in der jetzigen Zeit nicht möglich gedacht. Auf allen seinen Wegen wird er von dem Bolke wie in Procession begleitet und besonders zu und von der Messe, dei der immer die großen hiesigen Kirchen mit Hunderten von Menschen angefüllt sind. Unbeschreiblich schön ist es, wie sich in den Kirchen und auf den Straßen alles vor ihm nies derwirft, und wenn man die Innigseit sieht, mit der er dann den Segen austheilt und mit der das Bolk ihn empfängt, so ist man über die Wirstung des Segens nicht weiter zweiselhaft. Ich habe vor einigen Tagen eine Stunde mit ihm bei Görres zugebracht und hosse ihn vielleicht noch bei seinem Einzug in Passau zu sehen, wo mich ungefähr zur selben Zeit mein Weg herführen wird. Er wird dort, wie es früher in der Kirche Gebrauch gewesen, als Pilger seinen Einzug halten. Reisach hat das anch gethan. Unbeschreiblich liebevoll und freundlich hat er mich eingesladen, ihn zu besuchen.

Bischof Reisach habe ich bei einem ächt katholischen Diner bei Löwenstein gesehen, wo auch ber Runtius war und zu dem man so sehr freundlich gewesen auch mich als mit dem Munde wenigstens mäßig guten Ratholiken einzuladen. Er hatte große Freude über den Gruß von Ferdi= nand Galen und gedachte beider Brüder und der sonstigen Bekannten, bie damals mit ihm in Heidelberg studirten, mit der größten Liebe. Gleich der erste Eindruck ist der eines ausgezeichneten Geistlichen. Aus Italien scheint er die italienische Lebendigkeit mitgebracht zu haben, ohne daß er den biederen deutschen Edelmann verleugnete. Auch er hat mich ganz besonders angesprochen, und ich bedaure recht sehr, daß Eichstätt nicht auf meinem Wege liegt, um dort seine nähere Bekanntschaft zu machen. hatten wir doch solche Männer in der Mitte unseres Abels — wie ganz andern Gebrauch würden bei uns viele von solchem Umgang machen, als der hiefige Adel! Ich kann diese Bekanntschaften kaum genießen — so schmerzt es.mich, sie nicht mit Euch theilen zu können. Doch ich will schließen, liebe Sophie, und bitte diesen Brief nur als Lebenszeichen an-Grüße Mütterchen und die Uebrigen herzlich. Ich werde wohl zwischen dem 8. und 10. März abreisen.

#### An seine Schwester Sophie.

23.

Freiwalbau, 7. April 1840.

Wie freudig wurde ich überrascht hier bei den Geschwistern schon einen Brief von Dir, meiner geliebten Schwester, vorzusinden. Wir emspfanden zwar wohl, wie ungenügend diese Art Deiner Theilnahme an

unserm Wiedersehen war, aber bennoch gereichte uns der treue Gruß in Deinem Briefe zu einiger Entschädigung für Deine Abwesenheit und hatte so für uns eine ganz besondere Bebeutung.

Die Geschwister waren, als ich hier eintraf, nicht zu Hause. Ich besah baher in der Schnelligkeit ihr kleines hiesiges Etablissement allein. Der Gedanke, daß in so fremden Räumen die lieben Geschwister jest auf so lange Zeit Wohnung genommen, machte mir einen traurigen Eindruck. Als sie jedoch dann bald heimkehrten, ließ die Freude des Wiedersehens uns den traurigen Grund ihres Hierseins leicht vergessen. Da Gott Dank die arme Paula einige weniger schmerzensvolle Tage hatte, so lebten wir diese Zeit doch recht ungestört und freudig zusammen. —

Vorläusig habe ich meine Abreise auf die ersten Tage des Mai sestgesetzt und hoffe gegen die Mitte des nächsten Monats bei Euch einzutressen. Ich befürchte, daß Ihr, liebe Geschwister, zur Zeit meiner Rücksehr schon wieder auf dem Lande zerstreut sein werdet. Du kannst mir wohl noch mittheilen, welche Pläne Ihr für das diesjährige Landsleben etwa gemacht.

Recht sehr große Freude, geliebte Sophie, hatte ich in Wien, die Franziska Speel) kennen zu lernen, von der ich so oft durch Dich gehört hatte. Sie ist eine so freundliche und natürliche Frau, daß ich sehr bald nach unserer Bekanntschaft Deine und Ferdinands Juneigung zu ihr theilte. Bei näherer Bekanntschaft wird gewiß auch die Gräfin Spee eine noch unerwartete Freude an dieser Schwiegertochter haben. Mich zogen diese Bekanntschaften in ein ganz anderes Leben, als ich mir vorgesteckt, und ich habe dort acht recht leichtsinnige Tage verlebt, wobei ich mich aber sehr gut unterhalten habe. Heute muß ich der Zeit wegen meinen Brief leider abbrechen. Die herzlichsten Grüße von Wilderich und Paula. Der kleine Fritz hat recht zugenommen und macht Paula die größte Freude.

# An seine Schwester Sophie.

24.

Freiwaldau, 2. Mai 1840.

Schon ziemlich lange bin ich in dem Besitz Deines sreundlichen liebevollen Briefes vom 9. v. M. und habe Dir als den besten Dank noch nicht wieder Nachrichten von unsern lieben Geschwistern gegeben. So un=

<sup>1)</sup> Geborene Gräfin von Brühl, † 25. November 1844.

٠,

ş<sub>ar</sub>

The second state of the second second

glaublich es lautet, so sage ich boch nicht ganz Unwahrheit, wenn ich einen großen Theil dieses Versäumnisses auf Zeitmangel schiebe. — —

Mein Zutrauen zur Wasserkur hat seit meinem Hiersein wohl zuge= nommen, da man boch im Allgemeinen recht viele gute Erfolge aufzählen und anpreisen hört. Ein Wassermann wie Wilberich könnte ich aber boch nicht werden. Berhaßt an dieser Kur ist mir namentlich dieses Ver= nichten aller Beziehungen bes Menschen bis auf bie, welche sich auf bie Gesundheit beziehen. Ganz Grefenberg, mit Einschluß aller seiner Bewohner, denkt nur an die Pflege des Körpers und wenn das auch ganz na= türlich bis zu einem gewissen Grabe an allen Orten stattfindet, wo sich Kranke vereinen, und besonders also in allen Badeorten, so wird boch bei der Wasserkur der Mensch in einer Weise mit seinem Körper beschäf= tiget, die beim besten Willen jedes höhere Streben und jede geistige Beschäftigung unmöglich macht. Dieses schwere Uebel wird noch vermehrt durch die Dauer, welche die Wasserkur für ihre Patienten in Anspruch nimmt und die sich bei vielen Menschen auf einen großen Theil ihres Lebens, vielleicht auf ihr ganzes Leben erstreckt.

Ich habe mir hier neben der größten Freude, bei den Geschwistern zu sein, noch ein Nebenvergnügen als Jäger eröffnet, das mir um so höhern Genuß gewährt, als ich dieser Art Jagd eine Zeit widmen kann, in der ich die Geschwister doch nicht sehen könnte. Es ist nämlich die sehr eble Auerhahnjagd, der ich einige Nächte ohne Erfolg gewidmet habe, bis ich endlich gestern Morgen mit zwei Sprossen dieser vornehmsten Balbbewohner, also mit zwei Auerhähnen, die ich beide mit eigener Hand erlegt, meinen feierlichsten Einzug in Freiwaldan hielt. Zwei Auerhähne an einem Morgen ift immer eine Non-plus-ultra-Jagd und besonders hier, wo es nur wenig Auerhähne gibt. Außerdem waren es die ersten, die ich in meinem Leben geschossen. Du kannst Dir also die Größe meiner Freude denken. Meinen ersten Auerhahn haben wir erstanden und werden uns in diesen Tagen ein Fest durch ihn bereiten. Bis jest find wir nur noch sehr in Verlegenheit, wie wir den Kerl egbar bekommen sollen. Paula legt gegen meinen Willen einige Febern meines Auerhahns für Dich in den Brief; ich bin also an dieser Sentimentalität unschuldig.

Paula hatte die Freude kurz hintereinander ihre Brüder Ernst und Bernhard hier zu sehen. Die Bekanntschaft beider hat auch mich recht gefreut.

### An seinen Bruder Wilderich.

**25**.

Reiße, 24. Mai 1840.

Ich nehme von dem einliegenden Beutelchen, welches ich leiber allein zu Euch zurud mandern laffen muß, Anlaß, Euch geliebten Ge-Mich hat von schwistern nochmals das herzlichste Lebewohl zuzurufen. dem Augenblicke unserer Trennung an das bitterste Gefühl barüber nicht verlassen, daß ich, der ich Dir, meinem lieben Wilderich, und ber lieben Paula durch meine Anwesenheit zu einigem Troste sein konnte, mich dennoch jett wieder in jedem Augenblice weiter von Euch entferne. Wie unendlich gerne hätte ich in diesem schweren Jahre mit Euch Freud und Leib getragen und mit Euch zusammen ben Weg zur Heimath eingeschlagen. Doch ich habe einmal geglaubt Euch verlassen zu mussen, und beghalb keine weiteren Rlagen. Gott gebe uns seinen Beistand und erhalte mir in Euch so unendlich liebe Geschwifter, wie Ihr mir auch jest wieder ge-Dann habe ich gewiß unter allen Berhältnissen nur Grund zum fortgesetzten Dank. Aber wer die Trennung hier auf Erden erfunden hat, bem kann ich nie verzeihen, denn ich weiß mir nichts Empfindlicheres zu denken. 11m 4 Uhr fahre ich morgen früh weiter und gerade durch bis Brauna ohne Aufenthalt. Bis bahin tausend, tausend Lebewohl.

P. S. Eben lese ich, daß Altenstein bereits am 14. Mai gestorben ist. Gott habe ihn selig!

## An seinen Bruder Wilderich.

**26**.

Brauna, 29. Mai 1840.

Schon der fünste Tag ist heute, daß ich Euch, liebe Geschwister, verlassen habe. Die Posten reihten sich glücklicher Weise sehr gut anseinander. In Liegnitz brauchte ich von meiner Ankunft Abends 10 Uhr an nur einige Stunden zu warten, die Vreslauer Post eintraf, die mich dann Dienstag Abends nach Bauten brachte. Dort übernachtete ich und legte am Mittwoch mit einer Schneckenfuhre den sehr langweiligen Weg hierher zurück. Heute (Freitag) Abend werde ich auch von hier schon wieder weiter wandern. Daher benute ich jetzt ein Stündchen vor der Messe, um Euch, meinen geliebten Geschwistern, die Nachrichten zu geben, die Ihr von mir erwartet.

Mit recht lebhaftem Interesse bin ich nach Brauna gewandert, in=

dem ich mich immer freue, einen Ort kennen zu lernen, an dem gute Bestannte sich oft aufgehalten und manches erlebt haben. Gott Dank habe ich alle seine jetzigen Bewohner recht froh und gesund angetrossen. Die Gräsin!) war natürlich wieder so außerordentlich gütig und freundlich, wie alle ihre Bekannten es gewohnt sind. Nachdem ich sie nun seit einiger Zeit nicht mehr gesehen, sind mir ihre außerordentlichen Eigenschaften und Gaben alle wieder neuer und auffallender als in der Zeit, wo ich sie täglich sehen konnte, und ich freue mich jetzt in der Wirklichkeit weit mehr noch als in der Erwartung dieser Freude, einige Tage mit ihr zuzu-bringen.

Ob sie sich verändert hat, weiß ich kaum zu beantworten. Oft glande ich in ihrem Aeußern und auch in ihrem Sein kleine Veränderungen wahrzunehmen. An der hiesigen kleinen katholischen Ansiedelung
hat sie gewaltige Freude. Recht sehr erbaut hat mich der gestrige Feiertags-Gottesdienst in der Kapelle, zu dessen Schluß der Vikarius eine Predigt hielt, die mich drei Viertelstunden lang in der größten Spannung
und Erbauung erhielt, und die ich so gediegen, so Herz und Verstand
ansprechend, so reich an Gedanken und ohne Wiederholung, so dem Evangelium und dem Feiertage angemessen gefunden habe, daß ich dafür halte,
der Vikarius besitze ein ungewöhnlich reiches Prediger-Talent.

Dresden, 30. Mai 1840.

Soeben (Sonnabend 5 Uhr früh) hier angekommen, benutze ich bie erste Stunde, um meinen Brief an Euch fortzusetzen. — —

Ihr liebe Geschwister seib mit Eurem Leben recht mitten in der Religion, die gewiß nicht umsonst die Religion des Areuzes genannt wird, und wenn Ihr Such umseht, in welcher Gemeinschaft Ihr Euer Areuz traget, wie Christus' im Ansange der Reihe und wie Ihr in Mitten der Zahl derer steht, die seit Jahrhunderten der Welt das unerhörte Schausiviel des Ringens um Theilnahme an den Schmerzen des Areuzes gewähren, dann empfindet Ihr gewiß oft einen heiligen, großen Trost, von dem die Welt keine Ahnung hat. Wenn doch der liebe Gott der theuren Panla und Dir, meinem alten Bruder, diesen Trost recht reichlich gewähren wollte! Wie thöricht und sinnlos wird uns in jenem Leben wohl der Schmerz über das Leiden derer erscheinen, welche die Gnade hatten ihr Leiden zu Ehren Gottes zu tragen. Dies sage ich gewiß nicht Euretwegen, sondern nur um mich Eurer Gesinnung anzuschließen, der ich mich so gerne immer mehr und mehr verbinde.

<sup>1)</sup> Sophie Stolberg, Bittme des Grafen Friedrich Leopold.

The second of th

少年了一年以前以前日本 等一年 門本油縣 法保护

大一日本書館の一日の下海に一日の大田の大田の大田田といろのよっ年に、ゆた田田との

So weit, mein alter Wilberich, bin ich heute Morgen gekommen und jett am Abend will ich endlich diesen Brief schließen. Den ganzen Tag hatte ich dazu keine Zeit, da ich bei einem so kurzen Aufenthalt die Hände sehr voll hatte. Heute Morgen habe ich mich vorzüglich in der Bilder= gallerie, heute Mittag in der Rüstkammer herumgetrieben, dazwischen ge= gessen und zu verschiedenen Malen die schöne Aussicht auf der Brühl'schen Terrasse genossen. Am Abend war ich noch eine halbe Stunde vor der Stadt die Elbe herauf im Waldschlößchen und Windleder, zwei sehr besuchte Kaffeehäuser in freundlichster Lage. In dieser Art habe ich einen recht genußvollen Tag zugebracht. In der Gallerie habe ich mich heute weit über meinen Spaß hinaus abgehetzt, denn sie ist gar zu reichhaltig für eine so kurze Zeit und doch so werthvoll, daß man wenigstens mit einem Blick gerne alles sehen will. Zu meiner großen Freude habe ich morgen noch den Vormittag zu meiner Disposition und da werde ich denn gleich nach der Kirche mich wieder hinverfügen und mit Muße nur die Gemälde beschauen, die nich heute besonders angesprochen. Morgen, Sonntag Nachmittag, also gerade sieben Tage nachdem ich von Euch ge= schieden, reise ich wieder ab und dann unaufhaltsam nach Haus, wo ich wohl noch früher eintreffen werde als diese Zeilen bei Euch.

In der Leipziger Allg. Zeitung vom 29. steht, der König befinde sich zwar besser und die Aerzte seien beruhiget. Dennoch habe er für gut befunden alle Regierungsangelegenheiten dem Kronprinzen zu übertragen. Unton Stolberg habe nach einem Gerüchte das Ministerium abgelehnt.

#### An seinen Brnder Wilderich.

27.

Münster, 11. Juni 1840.

Endlich komme ich dazu, Dir, meinem lieben Bruder, die ersten Worte aus der lieben Heimath zu sagen, nachdem ich schon über acht Tage das große Glück habe, bei unserm theuren Mütterchen und den Geschwistern zu sein. Wahrhast schändlich ist es, daß ich so lange hier sein konnte, ohne Euch Nachricht von den Unsrigen zu geben. Ich tröste mich nur mit dem Gedanken, daß inzwischen Nachrichten von Sophie bei Euch einsgetroffen sind. Sophie war mit Mütterchen und Clemens bei meinem Eintressen hier anwesend, so daß ich so glücklich war, sofort den größten Theil unserer geliebten Angehörigen wieder zu sehen. Wie groß meine, Mütterchens und der Geschwister Freude war, uns nach dieser Trennung unverändert und gesund wieder zu sinden, werdet Ihr hinreichend mitemspfinden, ohne daß ich Worte darüber mache. Dir, meinem alten Wilderich,

1

nuß ich jedoch sagen, wie unangenehm ich in mir empfand, daß mit dem Aelterwerden auch die ganz unverkümmerte freudige Hingabe des Herzens in einem freudigen Augenblick des Lebens aufgehört hat. Im Bergleich gegen frühere ähnliche Fälle fühlte ich mich deßhalb so verändert und anders geworden, daß ich mich selbst kaum wiederfinden konnte. Recht von Herzen sehnte ich mich mit Göthe nach den Tagen, wo ich noch ganz im Berden war, und Nebel mir die Belt verhüllten, und schrecklich lästig war mir meine eigene Besonnenheit und Altklugheit in diesem Augenblicke. Doch in Bahrheit, alter Wilderich, wünsche ich mir diese Zeisen des Selbsttrugs doch nicht wieder zurück, eben weil sie unwahr und lügenhaft waren, und dann ist mir Gott Dank noch ein hinreichender Fonds von Anhänglichkeit und Liebe sur Mütterchen und Euch alle geblieben, um jede Trennung so schmerzlich und jedes Wiedersehen so freudig empfinden zu können, daß ich der Stellung eines so mit Liebe und Herzlichkeit übershänsten Sohnes und Bruders keine Unehre mache.

Gleich nachdem ich Euren Brief in Dresden abgefertigt, gab ich mich Sonntags wieder auf den Lauf, hörte einen recht erbaulichen Gottesdienst und wollte dann einige recht angenehme Stunden auf der Gallerie zubringen, als ich sie zu meinem größten Berdruß verschlossen sand. Für diese Entbehrung bot mir selbst die Aussicht auf der Brühl'schen Terrasse teinen Ersat, und noch jetzt ist es mir über allen Spaß, die Gallerie so wenig benutzt zu haben. In wenigen Stunden brachte mich dann der Dampf nach Leipzig, wo ich dis zum anderen Morgen bleiben mußte. Zuerst wollte ich mir noch die Stadt ansehen, dis ich von einer Ilnmenge von Juden, die sich auf den Straßen herumtrieben, sörmlich verjagt wurde, worauf ich dann dis in die Nacht hinein den schönen Abend auf den freundlichen Spaziergängen genoß, die Leipzig umgeben.

In Halle traf ich am Montag ben Berliner Eilwagen und langte über Cassel und Arnsberg am Mittwoch Abend hier an. Mit großer Freude begrüßte ich unterwegs in der Gegend von Nordhausen die ersten Buchen- und Eichenwälder, die ich seit dem Spessart eigentlich nicht mehr gesehen, und die wir Westphalen doch in der ganzen Welt, selbst in der schönsten Gegend, immer noch entbehren werden. Der letzte Theil des Weges wurde mir noch durch ein trauriges Ereignis verkümmert, da ich einige hundert Schritte vom Wege den Blitz bei Werl in ein Haus schlagen und das Lach so augenblicklich in seiner ganzen Ausdehnung in Flammen stehen sah, daß ich nie eine solche Wirkung des Blitzes für möglich ges glaubt hätte. Von dort schleppten mich die alten Postgäule immer langsamer dem ersehnten Ziele entgegen, und oft wünschte ich mir die Wirkung des verhaßten Dampses herbei. Endlich traf ich denn auch hier nach

einer Abwesenheit von einem Jahre wieder ein, die ich vor mir als eine Ewigkeit ansah und jetzt, da sie hinter mir liegt, oft nur für eine opstische Tänschung halte; denn ich sitze ja wieder, wie Mütterchen sagt, ganz an derselben Stelle, von wo aus ich Euch früher geschrieben, sehe noch dieselben lieben theuern Verwandten, vergesse, daß Ihr, liebe Geschwister, so weit von uns entsernt seid, und nehme die Veränderung, die im Inenn jedes Menschen in einem Jahre vorgeht, ja an mir und den Anderen nicht immer wahr.

Der Herzogin von Köthen vermelbe boch gelegentlich meinen allers unterthänigsten Respect und meine innige Dankbarkeit für den Gruß von Jarde, der mich in der That mehr wie gewöhnliche Grüße erfreut hat. Ich hosse so sehen dehr, daß Du noch Gelegenheit sinden wirst, seine Bekanntsichaft zu machen, was Dir eine für Dein ganzes Leben sohnende Erinsnerung gewähren würde. In dieser Zeit großer Erwartung und Spansnung!) ist für Dich die Anwesenheit der Herzogin und ihrer Umgebung von doppeltem Werth. Alles ist auch hier in hohem Grade bewegt und sieht mit mehr und weniger Vertrauen den zu erwartenden Ereignissen entgegen. Die nächste Zukunft bringt uns gewiß eine neue Zeit, wobei, wie ich denke, uns der beste Trost sein wird, daß Gott alles zum besten seitet. Du magst dort leicht mehr über uns ersahren als wir hier, denn so viel habe ich schon gesehen, daß die Bewegungen der Spinnerin am Rade der Zeit hier nicht sehr schnell versautbaren, wenigstens nicht im Kreise des Rauchtlubs.

#### An seinen Bruder Wilderich.

28.

Münster, 3. Juli 1840.

Seit meiner Anwesenheit unter Euch hat es mich schon oft beküm= mert, wie vorlaut und absprechend ich oft unter Euch aufgetreten, und von ganzem Herzen beschämt bin ich durch die Art, wie Du mich bei solcher Gelegenheit ertragen. Ich bitte Dich, alter Wilderich, sei etwas gröber gegen mich, ich bin sonst gar zu sehr gegen Dich im Nachtheil.

Am Tage der Abreise der Galen nach Harkotten haben Mathis?) und ich einen Abstecher nach Darfeld gemacht, dessen ich mich vorzüglich der Hin= und Rückfahrt wegen erfreute. Natürlich habe ich auch den

<sup>1)</sup> Am 7. Juni war König Friedrich Wilhelm III. von Preußen gestorben.
2) Graf Mathias von Galen.

Erzbischof mit der größten Theilnahme und Liebe gesehen. In der Regel sieht man ihn in Darseld erst gegen 5 Uhr Abends. Wegen Mathis' Anwesenheit ließ er sich aber die Tage sehr viel sehen, und ich versäumte nicht ihn mir recht genau zu beobachten. Sein Gesicht scheint mir eizgentlich sast gar nicht verändert, wenn ich von seinen Augen absehe, über die er sehr klagt und die mir auch etwas von dem Schein der Augen unseres Vischoss) vor seinem Erblinden zu haben scheinen. Auch ist er etwas harthörig geworden und seine Figur schien uns viel magerer und zusammengeschrumpster zu sein. Er ist aber doch noch ziemlich beweglich und geht täglich längere Zeit spazieren. Er setzt große Hossnungen auf die gegenwärtige Zeit und scheint augenblicklich in Spannung wegen der zu erwartenden Ereignisse zu leben.

Den 4. Juli.

Man ist jest in Spannung darüber, ob die Huldigung beider Provinzen in Cöln oder getrennt auch hier in Münster stattsinden wird. Biele erwarten von den anticentralen Grundsäßen des Königs das letztere. Mir ist es sehr gleichgültig, wenn er nur sonst den großen Hossen ung entspricht, deren man sich nicht erwehren kann, wenn man seine Reden und von seinem Benehmen hört. Bei einer Gelegenheit, die Dir beim Lesen dieses Briefes begegnet ist, war besonders viel die Rede von derartigen Aeußerungen, und da muß ich gestehen, sah ich mich in den kühnsten Hossenungen übertroffen. Wenn solche Aeußerungen keine Folgen haben, dann haben sich doch die, welche ihnen trauten, keine Leichtgläubigsteit vorzuwerfen. Es ist mir ein großer Trost, geliebter Bruder, daß Du in Leiner Nähe doch noch Personen hast, mit denen Du dieselben Hossfnungen theilst und die Ereignisse der Jetzteit besprechen kannst. Empfehle mich doch ihnen allen, so weit ich sie kenne, recht angelegentlich. — —

Ich entbehre Euch hier ganz unbeschreiblich und auf allen meinen Wesen. Gott gebe mir nur die große Gnade, geliebter Wilderich, Dir bald gewissere Rachrichten über meine Zukunft mittheilen zu können. Daß ich es jetzt noch nicht thue, liegt durchaus nicht in meiner Verschwiegenheit gegen Dich, sondern lediglich in der Entschlußlosigkeit. Meine Gedanken über meine Zukunft drehen sich in einem fertigen Zirkel herum. Es kommen keine neuen mehr hinzu und das ist die Zeit, wo entschlossen werden muß und wo die Entschlußlosigkeit tödtend ist. Hätte ich nur Talent und Ausedauer bei dem Arbeiten: die große Masse des zu Erlernenden schreckt mich mehr als alles andere zurück.

<sup>1)</sup> Caspar Maximilian Freiherr Droste zu Vischering, Bischof von Münster.

Ł

### An seinen Brnder Wilderich.

29.

Dinklage1) im August 1840.

Ich weiß kaum Worte zu finden, um mich Eurem Schmerz über den so unerwarteten und neuen Verlust2), den die arme Paula und ihre so vielgeliebte Mutter erlitten, so anzuschließen, wie ich es im Herzen empfinde. Die Leitung Gottes ist unbegreislich, und damit muß man seinen kurzsichtigen Verstand zur Rube verweisen. Ich kann mich von dem freundlichen Bilde, welches mir seit meinem Aufenthalte in Salzburg von bem glücklichen Zusammenleben Leopolds und seiner Frau zurückgeblieben ist, noch nicht trennen, und ber Gebanke, daß so viel Gluck unter so günstigen Verhältnissen schon wieder zerstört ist, ist mir unbeschreiblich schmerzlich. Es ist mir in der That, als wären sie zu glücklich für die Welt gewesen, als hätten sie sich badurch zu sehr von ihrem eigentlichen Zweck, fortwährend auf Erben ihr Kreuz zu tragen, entfernt, und als habe Gott deßhalb diese für das Erdenleben so unerhört und selten glucklichen Berhältnisse so bald wieder getrennt. An der Wahrheit dieser Trauernachricht können wir leiber nicht zweifeln, obwohl sie uns bis jest nur durch den "Merkur" zugekommen ist, in dem wir sie vorgestern Abend, ba wir eben mit Clemens Schmising und Adolph Boselager in Mathis Zimmer ganz vergnügt zusammensaßen, zu unserem größten und schmerzlichsten Erstaunen fanden und zwar aus der Salzburger Zeitung aufgenommen. Die Anzeige war zugleich von einigen so anerkennenden Worten begleitet, daß es uns zum wahren Troste gereichte zu sehen, wie sehr dort seine ausgezeichnete Tüchtigkeit trot der Kurze seines Dortseins erkannt und gewürdigt worden war. Es wird immer lebensgefährlicher tüchtig und brav zu sein, benn täglich sehen wir die aus unserer Mitte so unerwartet scheiben, die so viel Segen um sich herum verbreiteten, während die tollsten Giftmischer Methusalems Alter erreichen. Welch fürchterliches Gericht ergeht in dieser Art und in dieser Zulassung über die Welt! Tod findet gewiß in ganz Oesterreich unter allen Gutgesinnten die allgemeinste Theilnahme, und da Gott Dank alle seine Verwandten von einem solchen Eifer für die Religion und ihre Interessen beseelt sind, so finden sie und vor allem unsere allverehrte Gräfin in dieser Ueberzeugung auch gewiß den besten Trost, der hier auf Erden möglich ist, so tiefer Schmerz auch in ihnen zurüchleiben mag.

<sup>1)</sup> Burg Dinklage, Besitzung des Grafen Mathias Galen im Oldenburgischen.

<sup>2)</sup> Tob des Grafen Franz Leopold zu Stolberg am 9. Aug. 1840. Bgl. S. 31.

Das arme, schöne Montfort! Ich kann die Natur nicht für so todt halten, daß sie nicht etwas die Liebe ihrer Besitzer und eine so sorgliche Liebe und Pflege, wie sie auf Montfort verwendet wurde, mitempfände, und so benke ich mir jett bort alles ebenso traurig und von Schmerzen durchbrungen, als ich es noch nicht vor einem Jahre ganz von Freuden und Frohsinn erfüllt verlassen habe. So schmerzlich mir dadurch dieser Berluft geworden, so unbeschreiblich lieb ist es mir, daß ich im vorigen Jahre nicht versäumt habe, Leopold noch recht nahe kennen zu lernen. Bon den Todten bleiben uns ja doch die ungetrübtesten und besten Erinnerungen dieses Lebens, und so werth sind mir Leopold und seine Frau geworden, daß sie gewiß mit mir fortleben sollen, so lange ich einen Lebensfunken behalte. So sind schon wieder zwei von benen ausgeschieden, beren Bekanntschaft gemacht zu haben mir im vorigen Jahre so theuer und freudig war, und trot dieser berben Lebensregel benkt und lebt man noch für die Welt, als ob sie Ewigkeiten gewähren könnte, und denkt und lebt man für die Ewigkeit, als entnehme sie ihren Gehalt einer Seifenblase.

Schreibe uns doch, was Du von der Gräfin Leopold weißt. Ich befürchte sehr, daß dieser Verlust bei ihrer schwächlichen Gesundheit böse Folgen haben wird.). Da sie keine Kinder hat, verliert sie in ihrem Manne eigentlich alles, was sie auf Erden hatte, Mann und Kinder zusgleich. Alle sehen mit der größten Spannung näheren Nachrichten über Leopold entgegen, die wir gewiß in diesen Tagen erhalten werden.

Un der Rückehr des Erzbischofs von Posen und den übrigen Anzeichen einer Wendung unserer kirchlichen Angelegenheiten hat gewiß auch Leopold in den letzten Tagen seines Lebens noch den innigsten Antheil genommen. Den Inhalt und die Fassung des Publikandums?) suchen wir zu übersehen, da die Wesenheit unserer Angelegenheit dadurch doch gewiß nicht berührt wird, und so haben wir uns mit ganzer Seele über dieses Ereigniß gefreut. Wathis lebt wieder ganz auf und wir sind in der größten Erwartung der Dinge, die da kommen werden. Der elende Fürstbischof von Breslau scheint doch auch dem Ende seiner Amtsthätigkeit nahe zu sein?), worüber ich mich fast noch mehr wie über die Rückehr des Erzbischofs von Posen freue. Wenigstens deutet dies gewiß nicht minder auf einen Umschwung der Dinge. Wan zweiselt nun auch nicht mehr daran, daß

<sup>1)</sup> Bier Monate spater ftarb auch fie (21. December 1840).

<sup>2)</sup> Publikandum des Königs Friedrich Wilhelm IV. vom 29. Juli 1840, wodurch dem Erzbischof von Dunin die Rücklehr in seine Diöcese "in landesväterlicher huld" gestattet wird. Katholik B. 77, S. LXXVII.

<sup>3)</sup> Graf Sedlnizky, der auf Drängen des Papstes auf sein bischöfliches Amt refignirte und später bekanntlich vom katholischen Glauben absiel.

die Cölner Angelegenheiten geordnet werden. Es laufen sogar schon unzählige Gerüchte über Entfernung einiger Herrn des Domkapitels und über Aufforderung zur gänzlichen Unterwerfung unter den Erzbischof um. Bas daran wahr sei, ist zwar noch ganz unbestimmt; daß aber Verhandlungen im Gange sind, ist wohl unzweifelhaft. Der Erzbischof soll direct noch keine Mittheilungen erhalten haben. Es ist auch die Regulirung ber Cölner Angelegenheiten wegen der Hermesianer und wegen der Universität in Bonn schon an sich so entsetzlich schwer und durch die Eigenthümlich= keiten bes Erzbischofs noch so viel schwerer, daß man beim besten Willen allerhöchsten Orts keine schnellen Resultate erwarten kann. Wenn man nur in recht offene Unterhandlungen mit Rom treten wollte! Nur von dorther kann eine genügende Erledigung erfolgen. Gott gebe nur, daß die in dieser Beziehung umlaufenden Beitungenachrichten sich bestätigen. Ich bezweiste nicht, daß die Zusammenkunft in Dresden auch diese Angelegenheit besonders befördert haben wird. Wenn nur die Kirche wieder Luft bekömmt, um ihr Werk im Kleinen wieder zu beginnen und ihre Arbeit auf Umgestaltung des einzelnen Meuschen mit allen hilfsquellen zu betreiben! Die sanguinischen Hoffnungen, daß nach und nach es ber Rirche vielleicht gelingen werde, den Staat in seinen höheren Grundsaten dristlich zu machen, der jett durchaus heidnisch ist, und daß auch das Leben in der höheren Welt sich diesem Streben anschließen werde, widerspricht zu sehr meiner Ueberzeugung.

Richte Dich nur darauf ein, mein alter Wilderich, im October zur Hulsdigung mit allen unseren Herren zusammen zu treffen. Sie werden wahrsscheinlich sammt und sonders hingehen, und man sagt sogar, daß außer den Gewählten auch noch die anderen besonders zur Huldigung eingesladen werden. In der nächsten Woche soll die Wahl vor sich gehen. Ferdinand Merveldt ist vorläufig zum Ceremonienmeister der hiesigen Provinz bei der Huldigung per Cabinetsordre ernannt.

#### An seinen Bruder Wilderich.

30.

Sarfotten, 23. September 1840.

In Dinklage, wo ich im Ganzen fünf Wochen gewesen, waren die letzten acht Tage Ferdinand Galen mit seiner Frau und zur allgemeinsten Freude auch der Dechant Kellermann') anwesend. Kellermann war so

<sup>1)</sup> Siehe Kirchenler, von Weger und Welte 12, 639—642; Janssen's F. L. Stolberg 1800—1819 S. 81—83.

munter und gesprächig, wie ich ihn noch nie gesehen. Letteres war uns besonders erfreulich, da wohl keiner von uns den Muth gehabt haben würde, ihn zum Sprechen aufzufordern. Er nahm, so viel er eben konnte, an unserer Tagesordnung Theil und ließ sich sogar bewegen, an einem Sonntage in der Dorffirche zu predigen, was eine doppelt große Wohl= that in Dinklage war, wo man von den übrigen Geistlichen eigentlich kein Bort auf der Kanzel verstehen kann. Die anfängliche Ansicht und Hoff= nung, daß nach der Rückehr des Erzbischofs von Posen nun auch unser Erzbischof bald wieder restituirt werde, fängt doch jetzt allmälig an, der Befürchtung Plat zu machen, daß diese Wiedereinsetzung wohl nie wieder erfolgen ober jedenfalls noch lange dauern werde. Biele theilen wenigstens mit mir diese Ansicht. Leider bleibt seine Entfernung immer eine grobe Rechtsverletzung, bei der ich kein Nachgeben oder Vereinbaren von katholischer Seite für möglich halte. Er selbst scheint jedenfalls seine baldige Rückehr anzunehmen, da er sich sogar Wagen und Pferde und seinen vollständigen Haushalt wieder beigelegt hat. Es wird Dich interessiren, daß er sich jett auch zu einem Schreiben an den König entschlossen hat. Es wird in diesen Tagen abgehen. Das arme Rheinland ist durch seine Beistlichkeit in eine jammervolle Lage gebracht worden. Unsere Geiftlich= teit würde sich doch ganz anders benommen haben. Rellermann konnte neulich nicht genug wiederholen, wie gut und tüchtig doch hier überall der Beift sei und wie sichtbar namentlich unter der jüngeren Geiftlichkeit der Eifer zunehme.

#### An seinen Bruder Wilderich.

31.

Dinklage, 20. Oftober 1840.

Meine guten Vorsätze werden immer zu Wasser und so auch dieser, Dir wenigstens alle drei Wochen zu schreiben, obwohl mich, außer der gewöhnlichen brüderlichen Pflicht und außer dem mir so lieben und wersten Verehr mit Dir, noch die Dankbarkeit für die häusigen Nachrichten, die Du mir bei meiner Abwesenheit von Haus zukommen ließest, zu einer recht häusigen Correspondenz verpflichtet. So ist denn auch diesesmal wieder ein Monat dazwischen, daß ich Dir zuletz schrieb, und mit ihm ist wieder die Zeit dahin, die uns so oft in unserem zeliebten Harkotten vereinigte und die mich immer, wenn sie vorüber, mehr wie jede andere des Jahres an die Eitelkeit aller irdischen Vergnügen erinnert. — Wärest Du, mein lieber Bruder, unter uns gewesen, so hätte ich seit dem Tode unseres geliebten Vaters keinen ungetrübteren Ausenthalt in Har-

kotten gehabt wie diesen Herbst. Clementinchen i) war zwischen uns die Dame, der wir alle zu Füßen lagen und von der wir auch alle sehr gnäs dig behandelt wurden.

Richard habe ich leider nicht so viel und so lange gesehen, wie ich es gewünscht hätte. Ich finde, daß er auffallend ftiller und zurüchal= tender geworden ist. Da er früher etwas an Vorlautigkeit laborirte, so steht ihm diese Art sehr gut an. Ich bin sehr neugierig — wenn man sich so gemein ausbrücken darf — wie sich der Junge noch entwickeln wird. Ohne Kopfhänger zu sein, haben wohl wenig junge Menschen in der ganzen West in ähnlicher Umgebung so viel Ernst und Solidität in ihrer Jugend bewahrt. Dadurch ist er schon aus der Art der gewöhn= lichen Menschen sehr vortheilhaft herausgetreten. Nach dem, was ich ge= sehen, muß er sich recht fleißig und gut beschäftigen. In seinem positiven Wissen macht er einem überall zu schaffen, benn er weiß eine ganze Menge von Einzelheiten ber Geschichte und aus bem Leben und hat von uns allen allein ein sehr gutes Gedächtniß. Wenn Du nur hier wärest, so würde ich mit Dir für ihn etwas anderes überlegen. Nach meiner Ansicht muß er aus seinem jetigen Leben doch endlich heraus, und da ist jeder Monat der größte Zeitverlust. Ich habe schon gedacht, ob er nicht vielleicht vorläufig bei einem Landrath sehr zweckmäßig zu beschäftigen wäre, um sich zuerst zum Landrath und später vielleicht zum großen Era= men vorzubereiten. Er scheint dazu die größte Lust zu haben. Da er erst einundzwanzig Jahre alt ist und leicht von dem Abiturientenexamen entbunden werden würde, so sehe ich gar nicht ein, warum er nicht bald= möglichst umsatteln sollte. — Was hältst Du von solchen Planen?

Durchaus schön und ebel und rechtlich finde ich das Benehmen unseres Königs in der Angelegenheit der schlesischen Kirchen, wovon Du uns zuerst nähere Nachrichten gegeben. Da ist doch wieder Gerechtigkeit und Sdelsinn. Elend und wie ein gemeiner Verräther à la Maroto<sup>2</sup>) steht der Fürstbischof auch hier wieder da<sup>3</sup>). Ich begreife dabei nicht, daß noch

<sup>1)</sup> Das Töchterchen seines Bruders Clemens.

<sup>2)</sup> Der befannte General von Don Carlos, welcher 1839 seinen Kriegsherrn verrieth und die Hälfte des Heeres in diesen Verrath verwickelte. Bgl. Hist.-pol. Bl. 4, 646.

<sup>3)</sup> Nach einer Verfügung der Regierung sollten 180 katholische Kirchen in Schlesien eingezogen und den Protestanten übergeben werden. Im Auftrag des Fürstbischofs Sedlnissty reiste bereits ein katholischer Pfarrer mit einem Regierungsrathe im Lande herum, um die Uebergabe an die Protestanten zu vollziehen. Da traf am 27. August eine Cabinetsordre in Breslau ein, welche die weitere Einziehung der katholischen Kirchen untersagte. Katholis Bd. 78, S. XX—XXII.

immer versäumt ift, die Trierer Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Dort liegen doch die Cölner Verwickelungen nicht vor. Wenn nur etwas geschieht, bevor sich die drohenden Wolken an dem politischen Horizont entladen 1). Wenn die Verwickelungen sich friedlich lösen, dann glaube and ich an einen ewigen Frieden und eine förmliche göttliche Borherbekimmung, daß kein Krieg mehr sein soll. Wenn es aber Krieg gibt, dann ist uns außer der Treue auch noch Enthusiasmus dem der Fran= wen gegenüber nöthig. Wenn nur unser König diesen erwecken wollte, wie er es kann — dann, glaube ich, haben wir nicht viel zu befürchten. Ich beneide das französische Volk um sein Selbstvertrauen und seinen Den kann man ihnen boch nicht absprechen, wenn auch in Puth. ihren Aeußerungen viel Renommage liegen mag. Aber die Renom= mage in Abzug gebracht, haben sie gewiß der ganzen Welt gegenüber noch ebenso viel Muth wie die ganze Welt zusammen gegen Frankreich.

Daß unser Erzbischof dem König geschrieben, weißt Du wohl. Bestömmst Du vielleicht den "Fränkischen Courier" von der Herzogin zu lesen? Er brachte sehr gute Artikel über die Möglichkeit seiner Rückkehr nach Coln und die Beseitigung der entgegenstehenden Hindernisse.

Könnte ich mich doch wieder in Eure Mitte versetzen, Ihr geliebte Geschwister! Ich habe es mir schon oft hin und her überlegt, sehe aber nicht ein, wie ich es möglich machen könnte. Ich darf unmöglich ein ferneres halbes Jahr ber Unschlüssigkeit, was ich beginnen soll, zusetzen. Aur diese Rücksicht hält mich davon ab, zu Euch zu gehen. Daß ich die endliche Entscheidung über meine Zukunft bem Rath und der Meinung eines andern anheim geben wollte, habe ich Dir schon gesagt. Durch die deßfallsige Rücksprache bin ich veranlaßt worden, mich noch schriftlich dem Bischof von Gichstätt über diesen Gegenstand mitzutheilen. hieraus, daß meine Zukunft in guten Händen ift, und ich warte getroft und ganz ruhig ab, was so gotterleuchtete Männer weiter über mich be= Der Gebanke, daß ich in dieser Art selbst der Burde des Ent= **schusses** fast ganz überhoben bin, und daß dieser Weg keine Eselsbrücke sondern ein von allen frommen Männern angerathener Weg ist, den man mit der sicheren Ueberzeugung betreten kann, den zu Rath gezogenen Män= nern werde die höhere Erleuchtung nicht fehlen, gewährt mir eine solche Beruhigung, daß ich nie im Leben ruhiger als in dieser für mich so wich= tigen Zeit gewesen bin. Davon halte auch Du Dich, mein geliebter alter

<sup>1)</sup> Frankreich drohte mit einem Kriege, in Folge dessen der deutsche Bund allarmirt wurde. Bgl. Menzel's Gesch. der letzten vierzig Jahre 2, 67.

D. Retteler, Bricfe.

Bruder, nur recht überzeugt. Wenn mir noch ein längeres Warten gerathen wird, dann komme ich noch vielleicht diesen Winter zu Euch. Jedenfalls theile ich Dir jede Art von Entschluß sofort mit. Uebrigens ift es jett nicht leicht, sich hier ohne bestimmten Entschluß über einen zu ergreifenden Stand aufzuhalten, da man von allen Seiten aufgefordert wird, die gute Beit zu benuten und in Dienste zu treten. Nur gegen Mathis habe ich bei einer solchen Gelegenheit mich etwas offener ausge= sprochen. — Ich habe besonders Ursache mit Anna Ferdinand 1) zufrieden zu sein, da ich keine theilnehmendere Buhörerin finden kann, als sie ist, wenn ich Abends nach bem Schlafengehen ber Kinder aus bem Nibelungenlied vorlese. Ich schwärme unendlich für dies alte Helbengedicht und bitte Dich und Paula inständig, doch recht bald auch die Bekanntschaft von Siegfried, dem Siegelindenkind, und seiner wunderschönen Maid Kriemhilde zu machen. Sehr lesenswerth ist auch die Hurter'sche Bertheidigungs= schrift 2), worin unvergleichlich schone Stellen vorkommen, so webe es auch thut, ihn unserm Glauben so fern stehen zu sehen, wenigstens in Bezug auf einen öffentlichen Uebertritt. Merkwürdig ist die Gründlichkeit dieser Bertheidigung, in ihrer Art ebenso gründlich und belegt wie sein großes Geschichtswerk. Ich banke meinem Schöpfer, daß ich nicht zufällig zu seinen Feinden gehört habe, denn mit benen kann kein Hund mehr ein Stud Brod nehmen. Weniger spricht mich seine Reise nach Wien an, die ich jetzt lese. Auch sie enthält aber viele schöne Stellen und hat noch außerdem für mich das Interesse, daß er großentheils einen Weg beschreibt, den ich selbst gemacht habe. Bielleicht hätte ich mit ihm zusam= mentreffen können, da er nur einen Monat früher wie ich in Tirol war, was ich jetzt erst in seiner Reisebeschreibung gesehen habe. Wenn man ihn so auf seiner Reise in Klöstern, Stiftern und Kirchen begleitet, bann kann es einem nicht einfallen, daß er Protestant ist.

Soweit war ich gestern gekommen und jetzt eile ich Dir noch einen herzlichen Sutenmorgen zu sagen, da der Lohner Bote bald kommen wird. Seit fünf Tagen ist hier wieder alles vom Lärmen und Toben der Bastanz zur Ruhe des Studirens zurückgekehrt und seitdem ist noch angenehmer hier sein; denn in diesem kleinen Hause kann das Toben doch oft unangenehm werden, zumal bei Mütterchens Regiment, wo es nur heißt, den Kindern so viel Freude gemacht wie möglich, ob dabei auch einige erwachsene Trommelselle bersten oder nicht.

Denke Dir, daß wir heute noch gar keine Nachrichten von den Hul-

<sup>1)</sup> Gemahlin von Graf Ferbinand von Galen.

<sup>2) &</sup>quot;Der Antistes Hurter von Schaffhausen und sogenannte Amtsbrüber."

digungsfeierlichkeiten haben — so langsam gehen die Nachrichten hierher. Ich din nur gespannt auf etwaige Aeußerungen des Königs, die gewiß . nicht ausbleiben werden. Der Antrag der Königsberger Stände hat Dich auch wohl sehr interessirt!).

### An seinen Bruder Wilderich.

32.

Lembed, Berbft 1840.

Ich muß Dir noch einen ganz vortrefflichen Scherz bes Erzbischofs?) mittheilen. Bor einigen Tagen äußerte er: "Es ist sonderbar, ich sehe den ganzen himmel voller Geigen und höre doch noch gar keine Musik." Ueber die Huldigung in Berlin 3) hast Du durch Sophie wohl gang voll= ständige Nachrichten. Unsere Landsleute sind alle ohne Ausnahme, so viel ich weiß, mit der größten Zufriedenheit über ihren Empfang zurüd= gekehrt. Sie sprechen noch mit großer Freude über die einzelnen Ereig= nisse ihres Aufenthalts, der in der Erinnerung wohl angenehmer sein muß als in der Wirklichkeit, ba das Drängen der Feste und die Menschenmasse auf benselben das Leben oft verkümmert haben muß. Auch Aennchen und Mathis, deren Empfang in Dinklage Mütterchen und ich noch beigewohnt haben, waren sehr vergnügt. Ganz vorzüglich habe ich mich über den so sehr gnädigen Empfang gefreut, der Ferdinand 4) zu Theil geworden, wodurch er doch endlich für den unverrückt treuen und anhänglichen Sinn belohnt ist, den er unserm jetzigen König unter allen Bechselfällen bewahrt hat. Er erwartet jest mit aller Ruhe die Zukunft. In Münster war er von der Regierungs-Sitzung, der er beigewohnt, schon über die Maßen gelangweilt. Ich freue mich recht, ihn über einige Beit wieder zu sprechen, wie er dann über dieses Romödienwesen einer colle= gialischen Berathung, wodurch die Theorie die höchste Intelligenz in der

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

<sup>1)</sup> Am 7. September, drei Tage vor der Huldigung in Königsberg, überreichten die oftpreußischen Provinzialstände unter dem Einstuß des Oberpräsidenten von Schon dem Könige die Bitte um eine Reichsverfassung, erhielten aber eine ablehnende Antwort. W. Menzel, Gesch. der letzten vierzig Jahre 2, 70.

<sup>2)</sup> Clemens Auguft von Coln.

<sup>3) 15.</sup> October.

<sup>4)</sup> Graf Galen, prenßischer Geschäftsträger am Hofe zu Brüssel, wegen seiner bei Gelegenheit der Colner Wirren bewiesenen kikchlichen Gesinnung von Friedrich Wilhelm III. seines Dienstes entlassen, von Friedrich Wilhelm IV. wieder aufgenwumen und zunächst ter Regierung in Münster zugetheilt, dis er 1842 mit dem Gesandischaftsposten zu Stockholm betraut wurde.

Regierung eingefangen haben will, urtheilen wird. Ihm muß dieses Scheinwesen besonders grest erscheinen, da er so auf einmal ohne Ahnung mit gesunden Sinnen hineinkommt, während alle andern, die daran Theil nehmen, schon von ihren Reserendariats-Jahren her, so sehr an Geist und natürlichem Verstande abgestumpft sind, daß sie sich daran gewöhnt haben, diesen hohlen Schein als die Onintessenz einer guten Regierung anzusehen.

Meine Sache steht noch beim Alten. Ich erwarte eine guten Rath gebende Antwort von Suddeutschland 1), wohin ich mich, wie ich Dir schon sagte, dieserhalb gewendet habe. Einige Stunden des Tages fülle ich jetzt immer mit einer über die Maßen interessanten Lectüre aus: Les soirses do St.-Pétersbourg vom Grafen de Maistre, worin er die Leitung der Vorsehung in den Angelegenheiten dieser Welt in fortlausenden Gesprächen nachweist und gelegentlich eine Menge der interessantessen Fragen immer von dem strengsten religiösen Gesichtspunkte aus behandelt?). Diese Schrift gehört gewiß zu den Büchern, die jeder in der Welt lebende Kastholik gelesen haben müßte. Wenn mir auch hie und da der Sinn entzgeht, so ist das Französische doch im Allgemeinen sehr gut verständlich.

Weißt Du den Zweck der Sendung von Jarde nach Rom? Frage doch sonst die Herzogin<sup>3</sup>). Den Kindern und ihrem Lehrer die herzlichsten Grüße; besonders kannst Du aber Paula nicht genug Brüderliches und Freundliches von mir sagen.

#### An seinen Brnder Wilderich.

33.

Lembed, 6. December 1840.

Ich kann Dir nicht sagen, geliebter Bruder, wie sehr ich Euch bes darert habe, daß Ihr so lange auf Nachrichten über den Aufenthalt der Geschwister in Berlin habet warten müssen. Auch jest hättet Ihr gewiß manche Frage zu stellen, die Euch noch nicht beantwortet ist. Doch hoffe ich bestimmt, daß Du jest zusriedener mit dem Verhalten unserer Herrn und den erlangten Resultaten sein wirst wie früher. Die Resultate bestehen zwar für unsere hiesigen Gegenden dis jest nur in einem so offenen Entgegenkommen und in einem so großherzigen Benehmen, wie es wohl noch nicht leicht von einem Fürsten ausgegangen ist. Einer so tüchtigen

<sup>1)</sup> Bon Graf Reisach, Bischof in Eichkätt,

<sup>2)</sup> Uebersetzt von M. Lieber mit Einkeitung und Noten von Windischmann. Frankfurt 1825.

<sup>3)</sup> von Köthen.

und ausgezeichneten Natur gegenüber ist aber einiges Vertrauen gewiß eine bestimmte und heilige Pssicht des Unterthanen. Alle ohne Ausnahme, die das Slüd gehabt, unsern König zu sprechen, und von denen
viele immer in dem Ruse: gestanden, daß ste das Leiden der Lirche
in hohem Grade ersannt und empfunden haben, sind ganz beruhigt und
zusieden zurückgesehrt. So auch jest wieder Herr Diet aus Cobsenz i),
der seinen Enthusiasmus Malchen wirtgetheilt und kei ganz hingerissen hat.
Solchen Gewährsmännern gegenüber branchen wir und gewiß keinen Vorwurf zu machen, wenn auch endlich unsere Hoffnungen nicht erfällt und
unsern gerechten Ansprüchen nicht sollte zenügt werden. Wir sind dann
nicht kindisch leichtgläubig gewesen, sondern haben getraut, nachdem wir
als Ehrenmätiner nicht mehr zweiseln könnten, und es ist gewiß bester oft
so zu irren, als zu mistraussch zu kein.

Unsern Erzbisches habe ich vor Enigen Tagen gesehen und zu meiner Freude gesunden, daß er sich gegen biesen Sommer, wo ich ihn in Darsseld sah, ganz auffallend heransgemacht hat. Er war sehr gesprächig und selbst munter, ging wieder viel kräftiger und aufgerichteter im Zimmer heum und machte mir überhaupt einen sehr angenehmen Eindruck. Ich glaube wohl, daß die veränderten Berhältnisse auch auf ihn so günstig eingewirkt haben.

Inzwischen hört man noch immersort die größten Eigenmächtigkeiten ber Hermesianer, die sich gegen jedes Ereigniß zu verschanzen und zu wassnen scheinen wollen. Jest haben sie wieder den bekannten Pfarrer Beders?), der über seinen Kaplan, der Hermesianer und ein Trunkenbold ist, Beschwerbe geführt, in die Eisel versest. Wie traurig ist es,

<sup>1)</sup> Der Stadtrath Hermann Joseph Diet war, ahnlich wie sein Landsmann Görres in München, ein Mittelpunkt acht katholischen Lebens und Strebens am Khein. Auch durch Gastfreundschaft wetteiserte er mit seinem Freunde an der Isar. Wegen seiner barmherzigen Gesinnung hatte er sich den Ehreunamen eines "Armendars" erworden. "Diet ist das Leben von allem," schreibt Brentano. "Wie beim hausmeister des barmherzigen Gottes ist seine hausthüre, man kann sagen, stets in den händen der Armen und Bedrängten. . Man hört und denkt und spricht hier im haus von nichts als von Roth und helfen nach sedem Sinn. . Er ist ein rechter Engel dieses Landes" (Ges. W. 9, 131). Tressend nannte er ihn deshalb "unseres lieben herrgotts Hausknecht in seiner Stadt Coblenz am Rhein" (Görres Ges. W. 3, 187). Bgl. Margarethe Verstassen von A. H. Hannover 1870 und Cl. Brentano von P. Diel 2, 335 ss.

<sup>2)</sup> hielt treu zu seinem rechtmäßigen geistlichen Oberhirten Clemens August und wurde als Pfarrer in Eöln, wo er sich die Liebe und das Bertrauen der Bürger in hohem Grade erworben, im Jahre 1839 verhastet, später freigesprochen. Bgl. hist.-pol. Bl. 3, 53; Katholik Bd. 78, S. LVI.

TO THE STATE OF TH

L

大田 動の状態になった人物

City B. Make

daß unbekannte Gründe, deren Borhandensein boch unzweifelhaft ist, Rom noch immer von ernsteren Schritten gegen die Hermesianer abhalten. Ein ernstes Wort vom Heiligen Stuhl gegen sie würde mit ungeheurem Beifall aufgenommen werben. Alles sieht einem strengen Verfahren von Rom in bieser Beziehung entgegen, und leiber hört man oft ungebuldige und unpassende Worte, welche beweisen, wie ungenügende Borftellungen man noch von den Hindernissen hat, die einem recht lebendigen Einwirken bes Heiligen Stuhls auf unsere Rirche entgegen stehen. Unbegreiflich ift es mir bei dieser Einheit und Allgemeinheit des ganzen Lebens in unserer Rirche, daß nicht die benachbarten Bischöfe ununterbrochen über dieses Treiben Rlage erheben. Aber leider ist uns die alte katholische Regel abhanden gekommen, daß zur Heilung des kranken Theils des Körpers alle gefunden Theile und eben fie gang vorzüglich mitwirken sollen, und in vieler Ratholiken Herz hat fich bas Bild einer tobten Geschäftsführung eingeschlichen, wo jeder auf seinen Bezirk und in seinem Ressort zu handeln hat und fich um Riemanden sonst zu bekummern braucht. Wie wunderschön ift dagegen das einige Leben, welches sich wieder zu regen beginnt und so schön in dem Sendschreiben der Bischöfe in Amerika sich ausgesprochen hat 1), und wie es sich auch jett wieder aus der Mittheilung eines aus bem Drient zurückgekehrten Geistlichen erwiesen, der von der Geiftlichkeit in Constantinopel und Pera unserm Erzbischof die Berficherung mitbringen konnte, daß fie seiner täglich im heiligen Meßopfer gedächten.

Obwohl ich nicht glaube, je zu seile Waare mit den Erlednissen meines Innern getrieden zu haben, so ist mir der Gedanke, das Gespräche über solche Gegenstände oft nur als ein sentimentaler Genuß betrachtet werden, doch jest noch mehr wie früher so unangenehm und abstoßend, daß ich dadurch von Mittheilungen über mich selbst gegen solche abgeshalten werden könnte, bei denen ich eine solche Gesahr nie zu laufen hätte. Ich muß Dir übrigens bei dieser Gelegenheit sagen, daß ich auf den bewußten Brief noch keine Antwort erhalten habe und zwar zu meinem recht großen Bedauern, da ich mich immer mehr darnach sehne, endlich über etwas entschlossen zu sein.

Ich gedenke bald nach Münster zu gehen, wenn ich nicht eine Antwort erhalten sollte, um mir dort weitern Rath zu erholen. Du bist natürlich der erste, dem ich sosort alles mittheile, was mich in dieser Beziehung einem Entschluß näher bringt. Wenn ich übrigens von den Ge-

<sup>1)</sup> Zwölf in Baltimore versammelte Bischöse trösteten durch ein Sendschreiben vom 20. Mai 1840 die beiden Erzbischöse von Coln und Guesen und Posen. Acta et decr. ss. Conc. collect. Lacens. 8, 74.

brechen meiner Natur absehen wollte und nur meinem Gefühle folgte, so ware mein Entschluß sofort gefaßt. Ich sage Dir das, mein geliebter Bilderich, damit Du, wenn Du meiner und meiner Ungewißheit gedenkest, ja nicht glaubst, die Wahl des geistlichen Standes komme mir nur aus der Bernunft und ihren Gründen. Sie allein hält mich vielmehr jetzt bavon ab, mich auf eigene Faust bafür zu entscheiben, benn mein ganzes Sefühl und da nach meiner Ueberzeugung im Herzen der eigentliche Mensch stedt — mein eigentliches Ich zieht mich zu bemselben hin. Wenn ich übrigens vor Eurer Rückfehr mich von hier noch entfernen sollte, so könnten mich nur sehr wichtige Gründe bavon abhalten, Euch, geliebte Geschwister, noch vorher zu besuchen. Uebrigens führe ich hier jetzt ein Leben, das mir ganz behaglich sein würde, wenn ich barin eine schuldige Benutzung ber Zeit finden könnte. Bas diesem Leben eine ganz besonders angenehme Seite gibt, ift, daß ich außer den Stunden, die ich mit Mütterchen und Sophie zubringe, die Beit einer über die Maßen interessanten Lecture widme. "Die Soireen von St. Petersburg," von denen ich Dir neulich schrieb, find eine wahre Fundgrube der tiefsinnigsten Ideen, die nur in einem ganz katholischen Gemuthe aufsteigen konnten. Jett lese ich Du Pape 1) von bemselben Berfasser und zugleich Fenelon's Berte. Du Pape vom Grafen de Maistre gefällt mir zwar noch nicht in dem Raße wie das erstgenannte Buch; dagegen bin ich ganz glücklich über die Bekanntschaft mit Fenelon's Werken, von dem ich mich hoffentlich nicht trennen werbe. Da gehen einem freilich Tausende von Räthseln des ei= genen Herzens auf, die man bisher nach unendlicher Mühe und Selbst= qual doch so vollständig nicht zu tosen im Stande war. Ich bedaure jeden, bem Fenelon im Leben nicht begegnet: denn einen gründlichern und freundlichern und nützlichern Führer in den Untiefen des eigenen Herzens wird man schwer finden, und wer erst dahin gekommen, dort und nirgend anders Ruhe zu suchen, für den ist gewiß Fenelon ein Bote des Himmels.

Unserm geliebten Mütterchen geht es, Gott sei es unendlich gedankt, ganz vortrefflich. Sie macht ohne irgend eine Anstrengung die größten Promenaden mit uns, wobei sie noch lauft, als wenn wir um Botenlohn gingen.

Zum Glücke mahnt mich das Ende dieses Blattes daran, endlich weinem Elstergeschwätze ein Ende zu machen; ich liefe sonst Gesahr selbst Eure unendliche Laugmuth gegen mich zu ermüden. Die allerherzlichsten

<sup>1)</sup> Bom Papst. Aus dem Franzbsischen des Grafen Jos. de Maistre übersett von Moriz Lieber. Frankfurt a. M. 1822.

Grüße an Paula und die Kinder. Sei doch nur recht langmüthig gegen Deinen kleinen Fritz und verlange nicht, daß er in seinem ersten Jahr so viel von der Erbsünde abgelegt haben soll, wie Du im dreißigsten.

### An seinen Bruder Wilderich.

34.

Münster, 3. Januar 1841.

Seit meinem letzten Briefe habe ich hier ein granfam leichtfinniges Leben geführt, wobei ich mich aber recht gut unterhalten habe, wenn ich mich auch endlich nach Ruhe und Besinnung sehnte. Als ich noch in Lembed war, traf uns die Nachricht, daß in Assen und Hovestadt gejagt werden solle. Heute vor drei Wochen fuhren beßhalb Ferdinand und ich hierher, und da die Jagd in Hovestadt um einen Tag verfrüht worden war, fuhr ich noch in der Racht mit Ferdinand Galen, Christian Rerssenbrod und Wilhelm Asseburg nach Hovestadt, wo wir bann am Montage die Jagd begonnen haben und zwei Tage dort, zwei Tage in Affen und endlich zwei Tage in Heeffen jagend zubrachten. Das Wetter war herrlich und es wurden geschoffen: Erster Tag in Hovestadt: 50 Hasen; zweiter Tag in Assen: 20 Hasen, 8 Füchse; britter Tag in Assen: 29 Hasen, 1 Zuchs; vierter Tag in Hovestadt: 30 Hasen; fünfter Tag in Heeffen: 26 Hasen; sechster Tag in Heessen: 63 Hasen. Die Jagdgesellschaft bestand aus Mag, Clemens, Ferdinand Galen, Sulshof. Busch, Plettenberg, Carl Merveldt, Christian und Ferdinand Rerssenbrock. Diese Zusammenstellung läßt, wie Du siehst, nichts zu wünschen Abrig und so war benn dieser Bug sehr munter, wozu die angeführten, für bie hiesige Gegend immerhin ganz guten Jagben nicht wenig beitrugen. Aennchen hat jett in Affen eine Haushälterin, die uns sehr gut versorgte, während der alte Wein das Seinige dazu beitrug, eine zu dem alten Gemäuer sehr passende heitere Stimmung hervorzurufen. Affen wird wunderschön. Mathis reparirt es mit einer Munificenz, die in jesiger Beit gewiß nicht leicht ihres Gleichen hat. Der Bau ist so weit vorgerückt, daß die ganze Familie über und über Unterkommen darin finden kann, und ich bezweifle deßhalb nicht, daß sie im nächsten Jahr einen Sommeraufenthalt bort machen werden.

Den 5. Januar 1841.

Mit Richard 1) habe ich über bessen Zukunft verhandelt und wir sind darüber übereingekommen, daß er vorläusig noch eine bestimmtere Entwickelung seiner Ideen mit Hilse Gottes abwarten muß, bevor er seste Entschlüsse sassen. Er geht mit zu ernsten Gedanken um, als daß man gleich an deren Ausssührung in der jezigen Zeit, die allen hochherzigen, starken Entschlüssen so seindlich ist, denken könnte, und bei seiner religiösen Richtung bezweiste ich nicht, daß ihm die Gnade noch größere Alarheit über seinen Beruf gewähren wird. Wes mich betrisst, so habe ich in Ermangelung aller Antwort auf mein erstes Schreiben ein zweites auf sicherem Wege dorthin abgesendet und hosse jest baldigst eine Antwort zu erhalten 2).

Große Freude hat uns hier die Wahl des Dr. Ritter in Breslau3) gemacht; er wird doch überall als dem Fürstbischof in allem entgegengesett geschildert — gewiß ein vortreffliches Lob. Eure Nachrichten haben mich wegen der guten Quellen, aus denen sie fließen, sehr betrübt, und um so größer ist unsere Spannung über die Bedeutung der zweiten Sendung des Grafen Brühl4). Hier verbreitet eine eben bekannt gewordene Antwort unsers Königs eine allgemeine Freude, wenn sie auch kinen wesentlichen Gegenstand betrifft. Der Pfarrer von Alt-Lünen trug den in der evangelischen Gemeine Neu-Lünen wohnenden Ratholiken, die seiner geistlichen Pflege anvertraut find, immer die Sakramente in vollem geistlichen Ornate zu, bis der evangelische Pfarrer auf den Grund hin, daß dies früher nicht geschehen und daß die Gemeine rein evangelisch sei, es erwirkte, daß dem katholischen Pfarrer verboten wurde, sich des geiftlichen Anzuges bei Ausspendung der Sakramente an die Kranken in der evangelischen Gemeine Neu-Lünen zu bedienen. Die Reklamation hiergegen wurde vom Oberpräsidenten und von dem Ministerium abgewiesen, bis die Sache zum König gelangte, der dann entschied, daß es bei der gemischten Bevölkerung hier zu Lande unbegreiflich sei, wie man einem katholischen Pfarrer das Tragen seines Ornats irgendwo verbieten wolle, da man in Münster, wo fonst gleichfalls keine protestantischen Geistlichen gewesen, es doch auch nicht verwehre, daß sich diese jett in ihrem Ornate zeigten. Der katholische Geistliche sei hierin in Zukunft

<sup>1)</sup> Jüngster Bruder des Bischofs, bamals Offizier bei den Husaren.

<sup>2)</sup> **Bgl.** S. 65.

<sup>3)</sup> zum Bisthumsverweser nach der Resignation des Fürstbischofs Sedlnisty. Hit.-pol. Bl. 7, 64, 168.

<sup>4)</sup> nach Rom.

duß von 200 Thir. zum Beweise besonderer Zufriedenheit auszuzahlen. Solche Züge sind doch sehr schön und herzgewinnend. Weniger befriedigend sind die disher bekannt gewordenen Beränderungen in den höchsten Be-hörden. Hier erwartete man auch große Beränderungen in dem diplomatischen Corps und damit verknüpsen wir natürlich viele Hoffnungen für Ferdinand. Er trägt seine hiesige Stellung mit großer Ruhe und Heiterkeit, wozu ihm aber nur seine religiöse Gesinnung die Kraft versleiht. Mit dem Präsidenten steht er in recht gutem Bernehmen, wogegen die andern Witglieder ihren Aerger oft nicht scheinen verbergen zu können.

### An seinen Bruder Wilderich.

35.

Hartotten, 21. Januar 1841.

Ihr habt mich aufgeforbert, Euch meine Ansicht über das Projekt zu sagen, die Kinder vielleicht in einer Jesuitenanstalt unterzubringen. Ich gestehe offen, lieder Wilderich, daß ich so sehr sür die Erziehung in den Jesuitenanstalten eingenommen din, daß ich mißtrauisch auf mein eisgenes Urtheil sein könnte. Entschließt Ihr Euch einmal die Kinder ansdern Händen zu übergeben, so könnt Ihr sie gewiß nirgends besser und sicherer unterdringen als bei den Jesuiten. Früher hätte sich wegen der Lehrmethode noch mit viel mehr Recht eine Schwierigkeit dagegen erheben lassen als jetzt, wo der Unterricht auf einen ganz andern Fuß gebracht worden ist und nach allem, was man hört, doch ganz nach den deutschen Ansorderungen demessen sein soll, wenigstens in Freidurg, wo, wie ich Dir schon gesagt habe, z. B. Freudenselden? den Unterricht der Geschichte ertheilen soll.

Den 27. Januar.

Denke Dir unsere Verwunderung, als wir vor einigen Tagen erstuhren, daß Mütterchen auf und davon nach Dinklage und durch Glansdorf gekommen sei. Der Vorwand zu dieser Reise war eine Keine Unspäßlichkeit der kleinen Franziska, die aber schon durchaus vorüber war. Der eigentliche Grund war aber wohl nur das Verlangen wieder bei

ť.

<sup>1)</sup> Graf von Galen.

<sup>2)</sup> Der Convertit Burthard Heinrich Freudenfeld, früher Professor der Gesichichte an der Universität Bonn. Rosenthal, Convertitenb. Deutschland 1, 382.

Galen's zu sein, unter denen sich Mütterchen doch besonders gern aufshält. Gott Dank ist Mütterchen ohne ein Mißgeschick übergekommen. Bei den ungeheuren Ueberschwemmungen, die, wie im ganzen übrigen Deutschsland, auch hier stattgefunden haben, war diese Tour sonst recht unvorsichtig.

Hier leben wir ein sehr stilles ländliches Leben. Clemens und ich gehen täglich zum Sternbusch und sehen das Holz fällen. Du kannst Dir nicht denken, was für wunderschöne Bäume doch da gestanden haben. Clemens hat jett wieder fünfzig Stück verkauft und der Rest wird wohl zum Kirchendau 1) verwendet werden, so daß Du im nächsten Herbst wohl nichts mehr dort sinden wirst.

Sehr angenehm beschäftige ich mich auf meinem Zimmer. Das Le= ben von Fenelon in drei Theilen von Bischof Bausset habe ich in letter Zeit wahrhaft verschlungen. Es ist unendlich interessant das Leben eines so ganz Chriftus und der Entsagung hingegebenen Gemüthes in immerwährenden Verwickelungen mit dem intrigantesten Hosteben in Folge seiner Stellung als Erzieher des Enkels Ludwigs XIV. und im Rampfe über die schwierigsten theologischen Fragen mit Bossuet zu sehen. Seine Erziehung des Herzogs von Burgund und sein Ginfluß auf ihn während seiner Ungnade und Entfernung vom Hofe ist ganz überirdischer und un= begreiflicher Art. Wenn man endlich ihn mit seinem Böglinge, von bem man die Wiedergeburt Frankreichs unter Leitung Fenelon's erwarten mußte, und mit seinen frömmsten, staatstundigsten zwei Freunden, den Herzögen Chevreuse und Beauvilliers, in drei Jahren dahin sterben und nur noch den alten Ludwig mit einem Kinde von zwei Jahren ohne Hilfe gegen ein furchtbares Berberbniß und gegen die Schlechtigkeit des Herzogs von Orleans übrig sieht, dann fühlt man, daß sich ein fürchterliches göttliches Gericht gegen Frankreich erfüllt hat und daß zu wenig Gerechte mehr dort waren, um das Strafgericht abzuhalten.

Seit Deinem Briefe habe ich alle Hoffnung auf Rücklehr des Erzsbischofs ausgegeben und ich glaube mit Dir, daß ein Versprechen unsern König abhält. Denn bei so ernstem guten Willen, den Katholiken alle Gerechtigkeit widersahren zu lassen, muß eine moralische Unmöglichkeit vorshanden sein, die ihn von diesem letzten Schritt der Gerechtigkeit abhält. Ich din außerordentlich gespannt auf die Ausgleichung mit Rom, die wir nach den Zeitungen jetzt täglich erwarten können. Der Papst muß einem so guten Willen gegenüber zu allem freudig bereit sein, was nur irgend geswährt werden kann. Die freie Correspondenz mit Rom<sup>2</sup>) ist ein wahres Ereigniß.

<sup>1)</sup> In Füchtorf.

<sup>2)</sup> Ministerialerlaß vom 1. Januar 1841. Bgl. Hist.-pol. Bl. 7, 161 ff.

1

The second

and beginning the day

### An seinen Brnder Wilderich.

36.

Hartotten, 7. Februar 1841.

Die Beantwortung Deines soeben erhaltenen Briefes will ich keinen Augenblick verschieben, da ich mich nothwendig mit Die selbst unterhalten muß, um so manches zu besprechen, was seit den letten vierzehn Tagen eine andere Gestalt angenommen hat. Die unzweifelhaft jest schon bei Dir eingetroffene Nachricht, daß Köbbingen für Dich nicht angekauft ist, wird Dir also in Deiner jetigen Lage ganz erwünscht gekommen sein. Obwohl ich nun hierin nicht mit Dir übereinstimmen kann und vor wie nach den Besitz eines landtagsfähigen Guts in Westphalen für Dich sehr gewünscht hätte, so ist bennoch diese Sache hiermit für Dich abgemacht und Du, mein alter Wilderich, scheinst also vorläufig Deinen bleibenden Aufenthalt fern von der Heimath nehmen zu sollen. Der beste Trost für diese schwere Entbehrung beruht ja für Dich wie für und alle in der Ueberzeugung, daß ber Wille Gottes Deine und unsere Verhältnisse leitet, der unsere Aräfte auch hierin nicht überbürden und uns mit Entbehrungen und Leiden zu weit heimsuchen wird. Diesen Trost trägst Du so ruhig und klar in Deiner Brust, daß auch ich badurch mit viel mehr Gleichmuth auf die Opferhinblide, die der Himmel von Euch fordert und die mich ohne diesen Troft tief betrüben würben. Bir haben burch unseren langen Aufenthalt zu Hause zu sehr die großen Borzüge kennen gelernt, mit denen der liebe Gott unser geliebtes Münsterland begnadigt hat, als daß wir uns nicht von allen Orten der Welt aus wieder dahin zurüchsehnen sollten. zum Dienste Gottes werden wir unbranchbar, wenn diese Vorzüge unseres Heimathlandes uns vergessen machen, daß Er, ben wir doch vorzüg= lich und eigentlich allein suchen sollen, nicht weniger wie hier, an allen Orten gesucht und gefunden werden kann; und undankbar wären wir, wenn die gerechte Liebe zur Heimath, die uns unser ganzes Leben lang stärken, tröften und mit ben angenehmsten Erinnerungen erfüllen soll, statt uns recht brauchbar für ben Dienst Gottes zu machen, uns außer den engen Grenzen der Heimath ganz unbrauchbar für das Leben und Wirken machte. Entbehren und Entsagen im Dienste und zur Ehre Gottes ist unsere Parole geworden und je mehr wir ihr treu sind, besto mehr werden wir gewiß auch schon hier auf Erden glücklich- und zufrieden sein. Dann, mein alter Wilderich, was ist eine Trennung, die jetzt in zwei Tagen und drei Nächten, bald vielleicht in einem Tage wird aufgehoben werden können, und die nach allen möglichen menschlichen Berechnungen

in der Art wie für die nächste Zukunft nicht viele Jahre dauern kann, wo Du es dann ja ganz in Deinen Händen haben wirst, Dich wieder Deiner Beimath anzuschließen, wie Du es nur irgend wünschen magft. So wenig ich befürchte, daß Dich auch noch größere Opfer unglücklich machen konnten, und daß Du nicht mehr im Stande seiest, sie zur Ehre Gottes zu tragen, so wenig kann ich es billigen, daß Du Dich immer nicht unr mit dem Kreuz der Gegenwart, sondern auch oft, wenigstens in dieser Beziehung, mit einem noch viel schwereren Kreuz ber Bukunft belastest, ba biefe boch ganz in den Händen Gottes beruht, der sie wenden kann, wie er will, und der, dem ruhigen Bertrauen zu Ehren, gewiß schon oft das nach menschlichen Ansichten unausbleiblichste Kreuz in die größten Freuden verwandelt hat. Ich bitte Dich deßhalb, alter Wilderich, laffe boch Gott die Zukanft und male sie Dix nicht mit allen Schrecken der Möglichkeit aus, wie Entfremdung von den Bekannten und Freunden zu Hause, Erziehung Deiner Kinder ohne freundschaftliche Umgebung, wie Du sie gekannt 2c. Gott hatte Dich ja früher nicht lieber wie jest und liebt Deine Kinder nicht weniger wie Dich und hat Dir und ihnen trop unseres Borwipes wahrscheinlich unendlich gütiger fürgesorgt, wie wir es ahnen.

Berzeihet mir, liebe Geschwister, diese Epistel, die ich nur gewaltjam abbreche, da ich noch lange gern über die Trostgründe bei unseren Leiden mich mit Ench unterhalten hätte. Da sie aber mehr für mich wie für Ench passen, und Ihr sie Euch viel besser selbst vorhalten könnt, so will ich abbrechen, so gern ich alles mit Euch theile.

Juzwischen hat sich auch für mich vieles geändert. Denke Dir meine freudige Ueberraschung, als ich vorigen Montag einen Bettel von Ferdinand Galen mit der Rachricht erhielt, daß Reisach, Bischof von Eichstätt, berfelbe, an den ich mich in meinen Angelegenheiten gewendet, leibhaftig in Münfter sei. Ich machte mich sofort dahin und habe mich mit ihm aussprechen können. Im Anfange unsers Gespräches erwartete ich natürlich eine weitläufige Erörterung der Gründe, für und gegen den geist= lichen Stand, wie ich fie in meinen zwei Briefen auseinander gesetzt hatte. Run bente Dir meine Berwunderung, als er über alle diese Schwierigkeiten mit einer bewunderungswürdigen Leichtigkeit wegging, ohne weiters als feststebend annahm, ich wolle ben geistlichen Stand ergreifen, und nur die Art und den Ort der Borbildung in Berathung zog. Da war ich ass über alle Schwierigkeiten des Entschlusses, die mir früher zehntausend hinesische Mauern zu übertreffen schienen, mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit ganz ohne Entschluß hinweggekommen. Ich folge also jett ohne Entschluß seinem Rathe und seiner Leitung und habe zu Gott das

The second second

Bertrauen, daß ich damit weiter kommen werde als mit meinen bisherigen eigenen felsensesten Entschlüssen, mit denen ich so im Morast steden ge-blieben bin. Ich bin entweder von Gott ganz verlassen und einem fürcheterlichen Leichtsinn überantwortet, oder Gott hat sich meiner troß meiner Elendiglichkeit auf eine unendlich väterlichgütige Art erbarmt. Denn wie er mir hiernach den Entschluß zugetragen hat, so hat er mich bisher bei dem Gedanken an die Ausführung dieses Entschlusses so wunderbar getröstet und gestärkt, daß ich keine ruhigere Zeit hätte verleben können.

Was nun, mein lieber Wilderich, die Art der Aussührung betrifft, so schien der Bischof am meisten eine vollständige Ausbildung in Rom und zwar im Collegium Germanikum zu wünschen. Ich kann nicht leugenen, daß ich vor diesem unerwarteten Gedanken etwas zurückschreckte, und ohne daß ich ihm meine Ansicht untergeschoben hätte, schien er bei näherer Berathung selbst diesen Gedanken wenigstens vorläusig fallen zu lassen und machte mir dann das Anerdieten in sein Seminar vorläusig einzustehren. Er schilderte mir dann seinen Seminar-Director i als einen so liebenswürdigen, frommen und gelehrten Mann, daß ich sofort mit der größten Freude auf diesen Antrag einging. Ich werde also in der Nähe und unter der Leitung eines so ausgezeichneten, begnadigten Mannes die erste Zeit zubringen und habe dann dort alle Muße das Weitere zu überslegen und für mich überlegen zu lassen.

Wann ich hingehe, hängt zunächst von Deinem Briefe ab — auch der Bischof ist der Ansicht, daß jede andere Rücksicht schweigen muß, wenn ich Dir und Paula zum Trost dienen kann; und daß hierdurch jeder Ansorsberung meines Herzens entsprochen wird, weißt Du — also nach Deiner Rücksehr aus Italien, wenn es so Dein und Paulas Wunsch ist, sonst aber im nächsten Frühjahr, worüber ich noch ein weiteres Schreiben abwarte.

So stehen also jetzt meine Privatangelegenheiten, mein lieber Wilsberich, und mein allerinnigster Wunsch ist es, daß Du damit zufrieden seiest, wie es mir in allem, was ich thue, die größte Freude ist, wenn ich denken kann, daß ich in Uebereinstimmung mit Deinen Ansichten verfahre. Der Richtung auf der Landkarte nach sehe ich zwar mit großer, großer Betrübniß, daß sich unsere Wege in den nächsten Jahren noch nicht dauerhaft vereinigen lassen. Aber das kann sich ja auch ändern und unsere gemeinschaftliche unüberwindliche Liebe zur Heimath will mir mit der Gewalt eines Vorgefühls noch immer als Fingerzeig Gottes erscheinen, daß wir dort endlich, wenn auch in noch so kleinen Kreisen, unsere Wirks

<sup>1)</sup> Dr. Joseph Ernst, später Dompropst zu Gichstätt, † 21. Februar 1869.

samkeit vereinigen können. Dieser Gebanke erfüllt meine Seele mit wahrem Jubel. Wenn das aber auch nicht der Wille Gottes sein sollte, dann
werden wir uns nach einigen Jahren doch jedensalls wieder oft sehen
und vereinigen können, und wenn wir uns dann immer mehr in demselben
Geiste stärken und kräftigen, dann wird uns auch die Zeit der Trennung
wieder leichter zu ertragen sein.

Mit Mütterchen werbe ich sprechen, sobald ich nach Münster komme. Höchst unangenehm ist mir diese Stellung zwischen Lust und Wasser, die ich dort noch vorläusig einnehmen muß. Mein Benehmen werde ich mit Excellenz!) berathen, um von der einen Seite nicht als Sonderling zu erscheinen und von der andern ein Weltleben zu vermeiden, das solchen Endzielen unanpassend ist.

Ueber den Zweck des Ausenthaltes von Reisach ist nichts Bestimmtes bekannt geworden; nur zweiselt kein Mensch, daß unmittelbare Austräge vom Heiligen Bater an den Erzbischof den Gegenstand dieser Reise ausmachten. Beide scheinen so befriedigt wie möglich von dieser Bekanntschaft zu sein, und ich habe mit vielen große Freude darüber, daß sich zwei so bedeutende und so verschiedene Männer kennen und schähen gelernt haben. Die Sendung muß übrigens keinen unerfreulichen Inhalt gehabt haben. Die Spannung über das Resultat aller dieser Schritte wächst natürlich und ich din jetzt wieder über Bermuthungen Deines Brieses und meine Ansicht in dem zuletzt Dir geschriedenen Bries seines Brieses und weise ich noch nicht die letzten Nachrichten Deines Brieses an Sophie, die uns vielleicht einiges Licht gewähren können.

Leiber war Mathis noch nicht in Münster und hat dadurch Reisach versäumt. Ferdinand ist dagegen ganz glücklich und entzückt über die Ersneuerung dieser Bekanntschaft. Bei Merveldt hat er einen Abend und ein Diner mitgemacht und nur eine Stimme vereinigte alles zu seinem Lobe. Du mußt ihn auch nochmal kennen lernen.

Mein Aufenthalt hier ist jett bald zu Ende und ich werde mich in diesen Tagen zu, Mütterchen und den Geschwistern nach Münster machen. Auch Clemens wird jett hingehen und dis nach dem Landtage dort bleiben, da er den Fürsten Wittgenstein wieder vertreten wird. Ich verlasse unseren stillen einförmigen Aufenthalt hier nur mit schwerem Herzen. Ich habe die angenehmste Zeit hier auf meinem Zimmer hinter den Büchern zugebracht und die Bibliothek wieder neuerdings schätzen gelernt. Auf dem Apfeldamm habe ich eine Scheibe stehen, wo ich in der Zwischenzeit Reisterschüsse aus meinem Fenster mache.

<sup>1)</sup> Mathias Graf von Galen.

Clemens und ich gehen täglich spazieren und die übrigen Stunden muß Clementinchen ausfüllen, die ein immer lieberes Kindchen wird. Als sie heute von Euch reden hörte, sagte sie gleich, Onkel Wilberich und Tante Paula müßten auch nach Münte (Münster) kommen.

# An seinen Brnder Wilderich.

37.

Münster, 27. Februar 1841.

Soeben verläßt uns Sophie bei dem Frühstück, das in alter Art durch Besuche in der Regel sehr lange dauert. Sie erzählte uns von Deinem Briefe, den sie gestern Abend erhalten. Nach demselben muß ich sast annehmen, daß Du meinen letzten Brief, den ich einige Tage vor dem Sophie's abgeschick, gar nicht erhalten hast. Ich eile deßhalb, Dir wieder einige Worte von mir zukommen zu lassen, während ich bisher zuerst eine Antwort von Dir abwarten wollte. —

Wenn Ihr meinen letten Brief nicht erhalten, so schreibe ich näch= stens mehr über meinen Entschluß und die Art, wie ich ihn endlich gefaßt und jetzt nur so viel, daß ich mich noch immer in derselben wohlbehaglichen Stimmung in Betreff desselben befinde, wie in meinem letten Briefe ich es ausgebrückt, so daß ich entweder tollen Leichtsinn besitze ober eine unenbliche Barmherzigkeit erfahre. Wenn Ihr vorläufig mich nicht brauchen könnt, so erwarte ich nur noch einen Brief von Reisach und hoffe jedenfalls bann schon nächsten Sommer bei ihm zu sein. Meine Stimmung bei dieser Trennung von Hause kann natürlich nur eine gemischte sein, benn so sehr sie mir auch Gott erleichtert und zwar in ber Wirklichkeit mehr, wie ich es in der Erwartung je für mich möglich gehalten, so verlangt boch Gott auch bei jedem Schritte eigenes Mitwirken. Die Trennung von der Welt ist eine Operation, die nicht ganz ohne Schmerzen erfolgen kann. Ich verlaffe mich aber mit voller Zuversicht darauf, daß der göttliche Arzt erfinderisch an Salben ift, die den Schmerz Außerdem ist mir die Aussicht, in voller äußerer Ruhe unter Reisach's Leitung in bessen Seminar zu leben, äußerst ansprechenb. Seinen Seminar-Director, ben er von Rom mitgebracht, hat er mir so liebenswürdig beschrieben, daß ich mich auf sein Regiment schon herzlich Ich hoffe nur, daß mich bort Deine Selbstquälerwuth auch befreue. fallen wird: benn das weiß ich, die Herrn gehen nicht sehr schonend mit dem natürlichen Menschen um. Doch Glück zu! Ich werde ihnen freudig mit Gottes Hilfe ben Schacht in mein tiefes Innere hinein offen

legen und wenn es ihnen gelingt, den Egvisten herauszuziehen, mit ihnen ein Te Deum laudamus anstimmen.

Rächsten Winter werdet Ihr schon ganz gewiß hier zubringen. Plane können freilich noch viele bis bahin zerstört werben, ba boch viel= leicht die Zeit wieder da ist, wo der Himmel mit einem Kriege das sun= dige Menschengeschlecht züchtigen will. Wenn überhaupt diese Zuchtruthe des Himmels, welche er boch seit dem Beginn der Welt bis jett ge= schwungen, nicht aufhören soll auf Erden gebraucht zu werden — was anzunehmen ich wenigstens keinen Grund finden kann - so sollte man glauben, daß wir in der nächsten Bukunft sie wieder toben sehen werden. Ich wünsche ihn für diesen Augenblick personlich nicht, benn die Zeit ist für mich vorüber, wo ich Ehre und Wirksamkeit dieser Art ersehnte. Für Deutschland felbst aber sollte man keinen günftigeren Augenblick zu einem Rriege mit Frankreich für möglich halten als ben jetigen. Wenn bie Sache noch vor dem Sommer losgeht, so werde ich mich der Theilnahme nicht entziehen konnen, und dann banke ich Gott, daß ich wenigstens mit etwas besserem Gewissen mich ben Gefahren aussetzen kann wie frither. Diese Kriegsahnungen find auch hier von den Carnevalsfreuden nicht ganz übertaubt und mitten in unaufhörlichen Plaisirs tauchten sie immer wieber auf. Bas in ben letten Jahren versäumt wurde, ist in diesem reichlich nachgeholt worden. Wie sehr sich die Verhältnisse bes Abels geändert haben, geht daraus hervor, daß z. B. vor einigen Tagen die Generalitäten und Präsidenten der abeligen Damenklub-Gesellschaft mit Ausnahme aller andern ein prachtvolles Fest im Lokal des Vereins gegeben haben.

Wenn doch endlich sich unsere kirchlichen Angelegenheiten lösen wollten! Ich glaube jeht an die Wahl eines Coadjutors, ohne aber irgend etwas Räheres darüber gehört zu haben. Gestern sehte uns ein Brief von Malchen Merveldt in Berwunderung, die anzunehmen schien, daß von Ernennung des Bischofs Reisach zum Coadjutor die Nebe sei. Hier war noch keine leise Bermuthung dieser Art verlautbart und auch jeht glaubt Niemand daran. Wenn diese Aussicht sich erfüllen sollte — das wäre freisich ein ungeheures Slück, ein wahres Ereignis von unberechendaren Folgen. Er selbst hat in Rom bei Berurtheilung der Hermesianer bedeutende Gutachten für die Cardinals-Congregation ausgearbeitet; ist also ganz vorzüglich in ihre Lehre und ihre Schliche eingeweiht. Das wäre ein Wunder, wie kein größeres noch gewirkt worden, ein so sichtbares Eingreisen Gottes in die Lentung seiner Airche auf Erben, daß sich seine Fürsehung mit Händen greisen ließe. Ich kann noch nicht daran glauben und sinde die andere vielsach gehegte Vermuthung

wahrscheinlicher, daß Diepenbrock zu dieser Stelle auserlesen sei. Da ich wegen der Möglichkeit, daß Ihr schon lange keine Nachricht mehr von mir erhalten, zu eilig din, so will ich hier schließen, kein anderes Blatt mehr anfangen und Euch, meine lieben geliebten Geschwister, nur noch auf das Allerinnigste an mein Herz drücken. Grüßet die Kinder und Lisette, wenn sie noch am Leben. So geht es hier mit uns Menschen und da sollte man noch Gewicht auf das Leben legen! Der Landtag tritt morgen zusammen. Noch ist durchaus keine Proposition von Berlin hier als ein Jagdpolizei-Geses. Interessantes werde ich Dir mittheilen. Taussend Grüße und Lebewohl.

# An seinen Bruder Wilderich.

38.

Münster, 8. März 1841.

Der Landtag hat bisher durch eine Diskussion eigener Art eine außerordentliche Aufregung der Gemüther hervorgerufen, die denn heute in einer Plenarsitzung zu einem Resultate geführt hat, das alle Herren unserer Gesinnung mit enthusiastischer Freude erfüllte. In der ersten Sitzung nach der Eröffnung brachte Schorlemer1) eine Abresse als Betition in Antrag, worin dem König der allgemeinste Dank der Stande für seine Propositionen zur weiteren Ausbildung des ständischen Princips und für seine bisherigen Schritte ben Katholiken gegenüber ausgesprochen Alle billigten zwar nicht diesen Schritt von Schorlemer. er aber ginmal erfolgt war, so interessirte natürlich bessen Durchführung alle im höchsten Grade. Bunächst kam die Sache im Ausschusse vor und es wurde dort, abgesehen von dem Inhalt der vorgelegten Abresse, die all= gemeine Frage zuerst biskutirt, ob überhaupt eine Dankabresse an ben Rönig abgeben solle ober nicht, und zum größten Erstaunen unserer Herren wurde diese Frage mit zehn Stimmen gegen sechs verneint. Bei dieser Verhandlung im Ausschuffe hatten bie Protestanten mit Bobelschwingh an der Spite sich auf durchaus keine anderen Gründe eingelassen als auf die Behauptung, eine Adresse sei nicht mehr angemessen, weil sie nicht sofort in der Eröffnungssitzung vorgebracht worden — eine so elende Einwendung, daß unsere Herren noch mehr, als über das Verwerfen der Adresse selbst, über die Feigheit dieser Herren emport waren, die unter so elendem Scheingrund ihre eigentliche Herzensmeinung versteckten. Außer-

<sup>1)</sup> Freiherr von Schorlemer Overhagen, Bater des Freiherrn Schorlemer Alft.

dem schienen unsere Herren sehr verstimmt über das Benehmen derer ans ihrer Mitte, die als Deputirte an der Ausschuß-Sitzung Theil genommen und sich nicht kräftig genug ausgesprochen; wogegen nur Dolffs, der Landrath i), in der edelsten tüchtigsten Art ganz in unserem Geiste sich dieser Adresse angenommen haben soll. Sanz vorzüglich schmerzlich sür uns war, daß Hüffer gleichsalls sich gegen eine Adresse ausgesprochen und mit ihm alle andern Ratholisen, unsern Stand ausgenommen. Hüffer hatte seine Ansicht durch die Aeußerung motivirt, daß er dem König nicht zweckmäßig für die Versassungsentwürse danken könne, bevor sie nicht von den Ständen als zweckmäßig anerkannt worden.

So standen zunächst die Sachen und alle waren empört und desperat, vorzüglich aber Mathis wie zernichtet, darüber, daß es nun zur Kenntniß des Königs kommen werde, daß nicht einmal die Katholiken ihm Dank auszusprechen bereit seien für sein Benehmen gegen die Kirche. Mit der größten Mißstimmung gingen also heute unsere Herren zur Sitzung, wo wiederum nur die allgemeine Frage erörtert werden sollte, ob überhaupt eine Lankadresse abgehen solle. Wir saßen unterdeß beim Domherrn?) und warteten vergebens dis zwei Uhr, wo endlich Bruder Clemens, Westphalen, Mathis, Bocholt im wahren Triumph mit solgenden Nachrichten zu uns kamen.

Der Herr Landtagsmarschall<sup>3</sup>) hatte sich zuerst in einer vortresslichen Art im Allgemeinen über das Botum des Ausschusses ausgelassen und unter anderm, nachdem er den Abresentwurf vorgelesen, erklärt: Der Dank für das Benehmen des Königs gegen die Katholiken sei so billig, daß selbst ein Jude ihm beistimmen müsse. An der allgemeinen Disstussion sollen dann sast alle Theil genommen haben, ausgezeichnet gut wieder Dolfs; und endlich ist Hüsser in einem sehr gewandten Borstrag ausgetreten und zwar zum allgemeinen Erstaunen sür die Abresse, wobei er sein Benehmen im Ausschuß durch die Erklärung rechtsertigte, er habe gehofst, dadurch diese ganze Frage zu beseitigen, von der er Uneinigkeit unter den Ständen, die den spätern Berhandlungen nur nachteilig sein könnten, befürchtet habe. Und als Clemens endlich namentliche Abstimmung gesordert, ergab sich das Resultat, daß alle Rathosliken, mit Ausnahme von Landrath Mettern ich, für die Dankadresse liken, mit Ausnahme von Landrath Mettern ich, für die Dankadresse

<sup>1)</sup> Florenz heinrich von Bockum Dolffs, früher Landrath des Kreises Soest, später Ober-Regierungsrath zu Coblenz, das bekannte einflußreiche Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses.

<sup>2)</sup> v. Korff, bei welchem sich ber sogenannte Rauchklub einzufinden pflegte.

<sup>3)</sup> Graf Ignaz Landsberg von Belen und Gemen.

gewesen, mit ihnen einige Protestanten, wie Dolffs; wogegen die Protestanten unter Leitung eines Ober-Regierungsraths Borries und Landraths Bodelschwingh sich dagegen ausgesprochen. So waren  $\frac{3}{5}$  dasür und  $\frac{2}{5}$  dagegen.

Bu jedem Antrag an den König ist nun zwar 2/3 Majorität erforberlich, und wegen dieser Formfrage ist die Sache dem Landtagscommissar zur Entscheidung vorgelegt, ob eine Abresse nun wirklich abgehen soll. Man glaubt zwar, daß dies von Binde verneint werden und die Adresse baher nicht abgehen wird. Die ganze Gehässigkeit, daß eine Dankabresse nun wahrscheinlich nicht erfolgt, fällt aber natürlich jetzt auf diese protestantischen Regierungsherren, und es soll ganz komisch gewesen sein, wie sichtbar ihnen dieser Gebanke am Ende der Sitzung, wo sich diese Sache schroffer herausgestellt, Furcht und Angst eingejagt hat. Man will jest diese Abstimmung und Berhandlung möglichst offenkundig und namentlich ganz vollständig im Protofoll aussprechen, damit sie jedenfalls dem König zu Gesicht komme, der sich nicht wenig wundern wird, Herrn Borries, Bobelschwingh und Consorten an der Spipe einer Partei zu finden, die einen ganzen Landtag hindert, dem Könige Dank und Bertrauen auszusprechen. Dies Resultat ist ganz herrlich. Die so zart legitim waren, daß sie eine Gewissensopposition der Katholiken nicht begreifen konnten, haben sich jetzt in ihrer eigenen Falle gefangen. Mathis ist wie neugeboren und behauptet noch nie eine so interessante, gemessene und siegende Diskujsion auf dem Landtage erlebt zu haben.

Den 11. März 1841.

Binde hat inzwischen entschieben, daß eine Adresse an den König nicht abgehen könne, weil keine  $^2/_3$  dafür gestimmt. Man wird jetzt
sehr genau Acht haben auf die Fassung des Protokolls von der letzten
Sitzung. Und da hieraus die ganze Sachlage und das Für und Gegen
wie auch das Votum jedes Mitgliedes wegen der persönlichen Abstimmung
erhellen wird, so sind unsere Herren hiermit ganz zusrieden und hossen
mit diesem Protokoll in der Hand den König hinreichend seine Männer
kennen sernen zu lassen.

Wahrscheinlich wird noch eine Petition auf Rücktehr des Erzbischofs eingebracht werden. Westphalen scheint mir wenigstens ganz dazu entschlossen zu sein. Ich glaube, daß ein solcher Schritt augenblicklich nicht im Interesse der Kirche liegt. Du bist gewiß anderer Ansicht und im Grunde halte auch ich die Sache nicht für so wichtig, glaube vielmehr, daß mit und ohne einen solchen Antrag diese Angelegenheit bald erles digt sein wird. Dein Brief, den ich gestern erhielt und für den ich Dir

und der lieben Paula meinen allerherzlichsten Dank sage, bestärkt mich noch in dieser Ansicht.

Ich rechne sicher darauf, Euch noch in diesem Jahre in Eichstätt ober sonstwo zu sehen. So wenig ich noch von Euren Wegen und der Beit meiner Abreise Bestimmtes weiß, so freue ich mich doch unbeschreibe lich in der sichern Voraussehung, daß wir uns irgendwo begegnen werden.

# An seinen Bruder Wilderich.

39.

Münfter, 25. Marg 1841.

Ich bin ganz beglückt, mein lieber Wilberich, daß Du meinen end= lichen Entschluß über meine Zukunft so ganz verstehst und billigest. bemselben Maße, wie ich meine eigene Kraftlosigkeit und Elenbigkeit täg= lich mehr einsehe ober mir vielmehr offen gestehe, was ich auch früher iberall empfand, aber mir und der Welt verbergen wollte, erkenne ich auch täglich mehr bie Bebeutung, welche bie uns angebotene Gnade Gottes für uns haben könne, und ich bin bei meinem eigenen Glend und ber ungeheuren Größe der zu lösenden Aufgabe ganz beruhigt in der sicheren Erwartung dieses Beistandes ber Gnade. Wenn ich mit meinen eigenen Kräften einen Nachtwächterposten übernehmen sollte, so würde ich weniger beruhiget über die befriedigende Lösung dieser Aufgabe sein, als ich es jest bin, wo ich ganz vorzüglich und vor allem auf die Gnade Gottes rechne, um zu seiner Ehre einen Stand zu bekleiben, ber so hohe Kräfte und Beiligkeit vor allen Ständen erfordert. Wenn mir Gott nur, wie er mir alles Selbstvertrauen genommen hat, so auch alles Selbstscheinen vor der Welt nehmen wollte. Damit bin ich noch lange nicht im Reinen. Bor der Welt möchte ich noch überall bemerkt werden, mir Schein und Ehre verschaffen und bei der festen Ueberzeugung, vor Gott und zu seiner Ehre zu wandeln, würde ich bennoch nicht vollständiges Verschwinden und Bergessensein und noch weniger Verachtung und Schmach vor der Welt ertragen konnen. Diese Disposition allein ist es, die mich noch mit Angst erfüllt, und ich erkenne mit voller Gewißheit, daß, wenn ich fie nicht überwinde, ich die größte Gefahr der Untreue gegen Gott laufe. Wenn ich diese Teufelsfalle aber vermeide, dann befürchte ich sonst wenig von meiner totalen Nichtigkeit, von der ich wahrhaftig bedaure, mein alter Bilderich, daß sie Dir nicht so ganz bekannt ist, da Du dann auch nie die Erbarmung Gottes an mir in ihrer ganzen Größe erkennen kannst.

Es ist unglaublich, wie die menschliche Natur den einfachsten Standpunkt bes innern Gnadenlebens immer zu verrücken versteht. So klar wie ich die Sonne am Himmel sehe, sehe ich in meinem Innern, daß ich zu keinem, zu absolut keinem einfach ebeln Gebanken ober Act fabig bin. Dein Streben nach Wahrheit ist mit viel größerer Dunkelheit, mein Bunsch nach Kenntniß mit ungeheurer Unwissenheit, mein perfonlicher Muth mit durchgängiger Feigheit, mein Berlangen nach Thätigkeit und Arbeit mit unüberwindlicher Trägheit verbunden, und wenn ich mich so überall zu= rückgeschlagen und verdemüthigt sche und nun endlich meine, in meinem ebelsten Sein, in meiner Liebe und Treue zu Eltern, Geschwistern und Freunden, sei ich eines ganz reinen Gefühles fähig, so entdecke ich eben ba, je mehr ich mich kennen lerne, immer mehr Selbstsucht und bemerke, daß von den niedrigen Bewegungen der Eigenliebe auch dieses Gefühl bedingt und getragen ist. So aus mir selbst herausgeschlagen, sollte man doch glauben, sei nun nichts leichter, als sich ganz der Urwahrheit, der Urschöne und Urkraft und Urliebe anheim zu geben und nicht mehr seine eigene Ehre, die, wenn sie erlangt wird, nur Lüge sein kann, son= bern die Ehre Gottes zu suchen - und biesen einfachen Schluß in sich zur Wahrheit zu machen, ist doch so unendlich schwer. Doch Gott kann auch bas geben und barauf vertraue ich. Wann ich meinen neuen Beruf an= treten werbe, ist noch nicht bestimmt, da ich leiber dem bestimmenden Briefe noch vergebens entgegensehe. Ich hoffe nicht, daß diese Ungewißheit über Oftern hinaus dauern wird. Tief in den Sommer hinein möchte ich nur sehr ungern noch meinen Aufenthalt hier fizirt sehen.

Jest muß ich Dir auch einige Einzelheiten unseres Landtages erzählen, die Dich so besonders interessiren, für die Du aber in mir einnen sehr schlechten Correspondenten hast, da es schwer ist, aus unsern Herren etwas heraus zu bekommen und ich mich auf dieses Herauslocken schlecht verstehe, ... und der Oberpräsident aus eigener Machtvollkommen-heit alles angewendet hat, um die vom König zugestandene Publicität zu hintertreiben. Da ihm dies endlich nicht mehr gelingen wollte, hat er ihnen einige Stellen im ersten Protokoll, wodurch der Grund der Berweigerung einer Adresse und die Stellung der Parteien dabei bezeichnet worden, gestrichen, und jetzt liegt diese Sache wieder einem Ausschuß vor, der heute darüber berathen wird. Die Redaction der Beitungsartikel ist übrigens Hüsser übergeben.

Das dem Titel nach so wichtige Geset über Verhinderung der Dis= membration der Bauerngüter soll ganz unbrauchbar sein und der ganze Wit dieses Gesetzes darauf hinauslausen, daß den Regierungen die Befugniß ertheilt werden soll, in jedem einzelnen Fall nach Gutdünken die

87

Theilung zu gewähren ober zu verweigern. Was aber von unserer Resgierung in dieser Beziehung zu erwarten, geht daraus hervor, daß sie in einem Gutachten zu diesem Sesetze schon die Ansicht ausgesprochen, der Gegenstand sei für die hiesige Gegend ohne Gewicht, da disher nur noch wenig Theilungen und diese ohne allen Nachtheil vorgesommen. West-phalen ist Referent in diesem Gesetze, Borries Correserent.

Mathis bearbeitet das bäuerliche Erbfolgegeset, womit er sehr besschäftiget ist. Am besten redigirt und im besten Seiste motivirt scheint die Forst- und Jagdordnung zu sein. Die letztere habe ich gelesen. Wenn sie durchgeht, so ist allerdings Hoffnung vorhanden, daß die Jagd endlich aus dem Zustande allgemeiner Aechtung hervorgehen und wieder als wahses Recht betrachtet und geschätzt werden wird.

Unter den von den Ständen eingereichten Petitionen hat wohl die von Bestphalen, in welcher er unter bem Titel: "Petition um Gewährung persönlicher Freiheit ')" auf Rückehr bes Erzbischofs anträgt, das größte Aufsehen gemacht. Er hat sie erst vor einigen Tagen eingereicht und in der gestrigen Plenarsitzung ist sie vorgelesen worden. ber Faffung biefer Petition ift alles in hohem Grade eingenommen. Sie soll sehr schön redigirt sein und beim Borlesen nicht nur bei ben Ratho= liten, sondern auch bei vielen Protestanten guten Eindruck gemacht haben. Ich werbe suchen sie zu bekommen und sie dir dann mittheilen. Bocholy sagte, er habe noch keine schöner abgefaßte Petition auf dem Laudtage vortragen hören, und nur Clemens sprach einen Tabel aus, ben ich auch wesentlich finde, daß er nämlich nach obiger Ueberschrift nur auf Rückehr des Erzbischofs und nicht alternative auf Untersuchung angetragen habe. Die Petition ist vorläufig dem Ausschuß überwiesen. Es scheint mir aber, als wenn die Sache nicht zur Berathung in der Plenarsitzung kommen werbe. Süffer hat nämlich bestimmt erklärt, daß er wie alle katholischen Mitglieder seines Standes dagegen sein werde, nicht zwar in der Sache selbst, sondern wegen des Zeitpunktes. Der Rönig verdiene nämlich wegen seines bisherigen Verfahrens das Vertrauen, daß er auch diese Angelegen= heit zur Bufriedenheit ber Ratholiken beendigen werde, wogegen dieser Un= trag ein Mißtrauen verrathe, das dem Gang der Unterhandlung nach= theilig fein konne. Unter biefen Umständen befürchten nun unsere Herren,

<sup>1) &</sup>quot;Antrag, ungesetliche Beschränkung persönlicher Freiheit betreffend," abgedruckt in "Die kölnische Kirche im Mai 1841." Von Hermann) M(üller). Bürzburg 1841. Die zweite Auflage erhielt, um sie vor Consiscation zu schützen, einen Umschlag mit dem Titel: Der neue Rock, ein Mittel gegen Erstickung, von H. J. E. Mand. Bgl. Katholik 1878. Bd. 1, S. 282.

baß eine Abstimmung, bei ber nur ber Abel für diesen Antrag sich ausspreche, leicht wieder in Berlin zur Unterstützung der alten Behauptung gedentet werden könne, daß selbst gute Ratholiken die Person des Erzbischofs nicht seiner Diöcese wiedergegeben wünschten. Um dies zu vermeiden, scheint man Westphalen bestimmen zu wollen, zu erklären, daß er den Inhalt seiner Petition zwar durchaus rechtsbegründet und billig halte, daß er aber von der Borlegung an den König aus dem Grunde abstehe, weil der König durch sein disheriges Versahren zu der Voraussschung und sicheren Erwartung berechtiget habe, daß er auch diese Beschwerde baldmöglichst erledigen werde. Diese Erklärung soll dann in das Protokoll aufgenommen und die Petition zurückgezogen werden. Ich weiß nicht recht, ob Du damit zusrieden sein wirst. Mathis und ale Bekannte sind unter diesen Verhältnissen sein Wodisikationen für die Rücknahme. Das ist alles, was ich Dir vom Landtage zu sagen weiß.

Deine Nachrichten über Bedeborff sind durchaus begründet. Er wird die Leitung dieser Anstalt übernehmen und der König hat ihm Fortbezug seines ganzen Gehalts von 3000 Thlr. zugestanden, ganz aus freien Stüden. Man glaubt eine vorzügliche Aquisition an ihm gemacht zu haben und die "Worte des Friedens")," die ich auch gelesen, sprechen allerdings sehr für seine Fähigkeit und seine Gesinnung. Ich glaube aber nun einmal nicht, daß je in der Welt eine Erziehungsanstalt in einem Geiste und zu einem Zwede anders als unter Leitung eines geistlichen Ordens, wo strenger Gehorsam über Meinungen und Ansichten besteht, glückliche Früchte getragen hat. Und so bin ich auch hier noch mit dem größten Mißtrauen erfüllt.

# An seinen Bruder Wilderich.

**40**.

Münfter, 28. Märg 1841.

Da es möglich ist, daß Gerüchte über die letzten Borfälle auf unssern Landtage zu Dir gelangten, so beeile ich mich Dich von dem ganzen Vorgang in Kenntniß zu setzen. In der Petition von Westphalen auf Freigebung des Erzbischofs, welche, wie ich Dir schon gesagt habe, diesen Gegenstand rein aus dem Gesichtspunkte einer Rechtsverletzung bestrachtet, sollen mehrere ziemlich starke Stellen vorkommen und unter Ans

<sup>1)</sup> An gottesfürchtige protestantische Christen. Worte des Friedens und der Wiederversöhnung. Weißenburg 1840—46. 4 Bde. Die 3. Auslage in 1 Bd. 1852. Vgl. Rosenthal, Convertitenb. 1, 466.

1841.

derm auch gesagt sein: das Verfahren wider den Erzbischof und Mischelis, die öffentlich Verbrechen beschuldigt worden, ohne sie zu richten, habe viel Aehnlichkeit mit einer moralischen seidenen Schnur, an der man sie ausgehangen habe 1). Zwei Tage nachdem diese Petition vorgelesen

Dieses von unserem Könige uns gegebene Wort, werth, daß es in dem Herzen eines jeden seiner Unterthanen wiederbebt, so lange er sich seiner und seiner Unterthanen-Pflichten bewußt bleibt, wäre für uns in den Wind geschlagen, wenn wir, die zu des Königs Rath und Beistand berusenen Vertreter seines Bolkes, in Bergessenheit unserer eigenen Pflichten, erkanntes Unrecht verschweigen oder be-mänteln wollten.

Er, der so zu seinem Bolke spricht, hält dasselbe werth, daß es diese Srpache verstehe, daß es, in gleicher, inbrünstiger Verehrung für Recht, dieselbe zu erwiedern wissen wird.

Seit drei und fast einem halben Jahre ist der Erzbischof Clemens Auguft seiner perfonlichen Freiheit beraubt, gewaltthätig von der Ausübung seines Lirchenamtes abgehalten, ohne daß eine Untersuchung gegen ihn auch nur eingeleitet worden. Bertheidigungslos ist er angeklagt, verläumdet, beschimpft worden; find seine durch die obersten Provinzial-Behörden mit Beschlag belegten Papiere, io wie sie diesen Zwecken zu dienen schienen, als Anlagen der anonymen Broschüre "Personen und Bustande" veröffentlicht; daß dies Unrecht, fühlt ein Kind; wie es permitteln, damit beschäftigt sich die Diplomatie; uns aber liegt es ob, es auspiprechen, auszusprechen vor dem gerechtesten Thron, der uns auch dazu berufen hat, des Landes begründete Rlagen und Beschwerden zu der Kenntniß seines Ronigs zu bringen. Uns und unser Westphalen würden wir entehren, wenn wir ms jo alles Rechtsgefühls entblößten. Daß wir bas mit Gras überwachsene Fattum nicht mehr der Rede werth hielten. Nicht zum zweiten Male verdienten wir jene königlichen Zusicherungen, die schwerer wiegen sollen, als die, welche die frühere Gewohnheit in Urtunden faßte, die uns die Beschirmung der Ehre und der Rechte aller Stande und Rlaffen gelobt, wenn wir uns gewöhnen follten, bas erfte und beiligste Recht eines jeden Menschen zu misachten, perfonliche Freiheit nur durch wietliches Urtheil beschränkt zu sehen.

Meine hochverehrten Mitstände, meine Landsleute, mit denen allen ich zu weinem Stolze durch meinen Namen verbrüdert din, beschwöre ich, es auch nicht einmal stillschweigend gutheißen zu wollen, als bedürfe es nur der seidenen Schnur moralischen Selbsttödtung eines dem Gouvernement mißfälligen Bürgers; — bischwöre sie, vielmehr unsern allergnädigsten König indrünstigst dahin anzugehen,

<sup>1)</sup> Der Antrag, dessen Spitze übrigens direct nicht gegen die Regierung, sondern gegen den westphälischen Landtag selbst gerichtet ist und gerichtet sein wollte, hat folgenden Wortlaut:

<sup>&</sup>quot;Und ich gelobe hier vor Gottes Angesicht und vor diesen lieben Zeugen "allen, daß ich ein gerechter Richter, ein treuer, sorgfältiger, barmherziger Fürst, "ein christlicher König sein will, wie mein unvergeßlicher Bater es war — gesseuet sei sein Andenken! Ich will Recht und Gerechtigkeit mit Nachdruck üben "ohne Ansehen der Person; ich will das Beste, das Gedeihen, die Ehre aller "Stände mit gleicher Liebe umfassen, pflegen und fördern." —

worden, war wieder Plenarsitzung, in der bas Protokoll der vorigen Sitzung mitgetheilt und unterzeichnet werden sollte. Diese Gelegenheit hat nun Bodelschwingh benutt, um mit einer famosen Rede gegen Westphalen aufzutreten, in der er besonders die Idee entwickelte, daß in der eben erwähnten Stelle ein direkter Angriff gegen die Person des verstorbenen Königs enthalten sei und zwar so grober- Art, daß eine Ständeversammlung solche Worte nic in ihrer Mitte dulben dürfe. Zwar wisse er, daß bem Grafen Westphalen solche Absicht nicht unterlegen habe, in den Worten sei sie aber offenbar enthalten und er fordere daher alle Mitglieder der Versammlung, die dasselbe darin fänden, auf, sich zu Bei diesen Worten ist dann alles, mit Ausnahme unserer tatholischen Herren, aufgestanden. Mathis hat dann im Namen unserer Herren die Erklärung zu Protokoll gegeben, daß, wo es sich um eine Berletzung der geheiligten Person des Königs handle, nur Einstimmigkeit auf dem westphälischen Landtage herrschen könne, und daß er wie alle die Herren, die eben figen geblieben, hiervon vor allem burchdrungen sei. Da aber Bestphalen selbst erklärt, daß eine solche beleidigende Absicht cr nicht gehabt habe; ba ferner Westphalen's loyale Gesinnung hin= reichend bekannt sein musse, und da endlich eine solche Absicht aus dem gebrauchten Bilde durchaus nicht hervorgehe, so habe er mit den übrigen Herren die gerügten Worte durchaus nicht in dem hervorgehobenen Sinne nehmen können.

Hufregung gelegt. Es verbreiteten sich sofort die abenteuerlichsten Gerüchte über Westphalen's Petition, und der Oberpräsident selbst hat sich nicht gescheut dem Loë (Papa Betterchen) i) noch am selben Tage zu erzählen, es seien in derselben hochverrätherische Ausdrücke enthalten. Unsere Herren hatten im eigentlichen Sinne des Worts den Kampf verloren. Die Möglichkeit der Auslegung der Worte von Westphalen in einem den König beleidigenden Sinne, anerkannt von dem größten Theil des Landtages, stand sest, daneben aber auch die Pslicht, den Gegenstand, bei bessen Bertretung dieser Ausdruck gebraucht war, als recht und billig auzuerkennen und selbst die von der Majorität des Landtags anerkannte Deutung dieser Worte als unrecht und unvillig zu bezeichnen. Diese Lage war um so schwieriger, weil Westphalen in der kritischen Sitzung sich

daß dem Herrn Erzbischof Clemens August, so wie dessen damaligem Kaplan Stuard Michelis, gegen den nicht einmal eine Anklage vorgelegen, der Genuß der völligen Freiheit und ersterem die damit verbundene Möglichkeit, seinen Hirtenstab wieder zu ergreifen, gegeben werde.

<sup>1)</sup> Graf Loë zu Wiffen.

selbst nicht hinreichend vertreten und nicht mit aller Energie und Kraft der Wahrheit und des Rechts gegen diese Deutung seiner Worte Protest eingelegt hatte. So waren unsere Herren noch am folgenden Tage in der größten Ungenißheit, was sie thun sollten, und beriethen sich noch vor ber Plenarsitzung gestern Morgen über diesen Gegenstand und wollten icon rathlos auseinander und zur Sitzung, Westphalen aber nach Laer gehen, als diesem plötzlich der Gedanke kam, ob es nicht ganz zweckmäßig sei, wenn er sich sofort auf den Weg nach Berlin mache und die ganze Angelegenheit dem König unterbreite. Diese 3bee ist bann mit wahrem Jubel aufgenommen worden. Die Herren gingen sofort in die Plenar= sitzung, wo Westphalen, nach Vorlesung des Protokolls der vorigen Sitzung, in der ergreifenbsten, würdevollsten Art erklärte: Er habe seine Betition in der vollen Ueberzeugung vorgebracht, daß wider den Erzbiichof und Dichelis ein großes Unrecht begangen fei. Bon wem biefes ausgegangen, habe er nicht untersucht, und er habe schon in der letten Sitzung auf sein Wort erklärt, daß er am wenigsten die Person bes Konigs dabei im Auge gehabt. Tropdem habe man sich unterfangen die Möglichkeit einer solchen Deutung seinen Worten zu unterlegen und die Majorität bes Landtags habe dem beigestimmt. Er wolle und könne sich einen solchen gewaltthätigen Beschluß über seine Aeußerung nicht gefallen lassen und er sei nur erschienen, um der Versammlung anzuzeigen, daß er im Begriffe stehe, nach Berlin zu reifen und vom höchsten Richter in dieser Angelegenheit eine Entscheidung sich zu erbitten. Er hat sich barauf Abschrift des Protokolls wie seine Petition zurück erbeten und ist noch gestern nach Berlin abgereist, wo er zugleich die Abresse mit den darauf bezüglichen Verhandlungen dem König vorlegen soll. Gleich nach seiner Entsernung hat barauf Bobelschwingh bas Wort ergriffen und eine Lobrede auf bas ritterliche eble Benehmen des Grafen Westphalen ge= halten. So stehen jest unsere Landtagsangelegenheiten. Meiner Ansicht nach hat Westphalen in dieser Angelegenheit nur durch Verletzung des Grundsates der "Hist.=pol. Blätter" gefehlt: "Bescheidene und vertrauungsvolle Mäßigung ist in der gegenwärtigen Lage der Dinge um so mehr Pflicht der Ratholiken, als fie die Stellung eines protestantischen Fürsten seinen Glaubensgenoffen gegenüber nicht verkennen burfen 1)." Hiervon (Rathis war aus diesem Grunde gegen Vorbringung dieser und jeder andern Petition auf Rückehr bes Erzbischofs) war er gewiß in vollem Rechte, und jede Rüge gegen das Verfahren der Regierung, zu der wir vor Gott und der Welt verpflichtet sind, auf die Person des Königs be-

<sup>1)</sup> Hist.-pol. Bl. 7, 293.

kann uns nicht hindern, das Verfahren der Regierung gegen den Erzbischof gewaltsam und rechtlos zu nennen, und wer dabei die Person des Königs nennt, auf den fällt selbst der ganze hochverrätherische Theil dieser Beschuldigung zurück. Außerdem durste Bodelschwingh mit einer solchen Beschuldigung Westphalen nicht ganz unvordereitet überfallen. Wenn er in guter Absicht als Edelmann und Standesgenosse hätte handeln wollen, so wäre es seine Pflicht gewesen, ihm diese Anssicht unter vier Augen mitzutheilen. Ich schließe hier, um diese Nachricht nicht aufzuhalten.

#### An seinen Bruder Wilderich.

41.

Eichftätt, 18. August 1841.

Da trennen uns schon wieder weite Länderstrecken, nachdem wir jüngst noch so heimisch nahe zusammen waren, mein theurer alter Bruder! Ein neuer handgreislicher Beweis, wenn es der Beweise noch bedürfte, wie schnell Freude und Leiden hier auf Erden vorüber eilen.

Auf dem Dampfschiffe warst Du meinen Augen schneller, wie ich gewänscht hatte, entschwunden. Ich begleitete Dich den Abend wie die folgenden Tage mit allen Wechselfällen Deiner Reise in Gedanken. Meine Stimmung war natürlich nicht derart, um von den sechs Tagen, die seitz dem verstossen sind, eigentlichen Genuß zu haben, und obwohl ich mich hie und da mit Freuden einzelnen schönen Punkten zuwendete, so spielten doch die sichtbaren Gegenstände nur eine geringe Nebenrolle bei dem, was mich beschäftigte. Deßhalb brachte ich die Rücksahrt nach Luzern im Innern des Schiffes zu, was mir gewiß auch Paula nicht als eine Versünzbigung gegen die schöne Natur deuten wird. Alles muß seine Zeit haben und so auch eine gewisse Traurigkeit über die Trennung von einem so liebevollen Bruder, wie Du mir bist.

Den 13. fuhr ich nach Zürich und ben 14. über St. Gallen nach Lindau. Am 16. traf ich Mittags in Augsburg bei den "Drei Mohren" ein und freute mich in dem Wirth einen Mann zu sinden, der sich bei Lesung meines Namens Eurer noch erinnerte. Mit recht großem Interesse habe ich in dem alten Augsburg den Dom und das Rathhaus besehen und damit den Morgen des 17. ausgefüllt, worauf mich der Nachmittag und die Hälfte der vorigen Nacht hierher sührte, meinem wahrscheinlichen Bestimmungsorte für die nächste Zukunst.

Nach Anhörung der heiligen Messe war es hier mein erstes Geschäft

auf die Post zu gehen und nach Briefen zu fragen und hatte die große Frende, einen erst acht Tage alten Brief von Aennchen aus Dinklage zu sinden, der mir die besten Nachrichten von Hause brachte. — —

Rachbem ich also den Brief unseres lieben Aennchens durchlesen hatte, begab ich mich in der besten Hoffnung eines so guten Vorzeichens, wie der Empfang des Briefes war, zu dem Bischof, um dort meine nächste Zufunft in Ordnung zu bringen, als ich zu meinem nicht geringen Schrecken erfuhr, daß berselbe sich auf 14 Tage entfernt habe, ohne daß man wisse wohin, und zwar gerade in der unglückseligen vorigen Nacht, wo ich hier eingetroffen bin. Ich hätte keine fatalere Nachricht erhalten können, suchte mich indeß mit dem Beginne dieses Briefes zu trösten, da ich zugleich einen zweimaligen Bersuch, ben Regens bes Seminars anzutreffen, pergeblich gemacht hatte. Soeben ift es mir bagegen gelungen ihn zu treffen und Gott Dank habe ich in ihm einen außerordentlich liebreichen freund= lichen Mann gefunden. Er schien mir schon damals in Münster das ganze Bertrauen des Bischofs zu besitzen. Bon mir wußte er keine Silbe und erst nach längerer Erzählung erinnerte er sich, daß der Bischof ihm damals von meinen Briefen etwas gesprochen. Ich hätte sonach auf eine briefliche Antwort gar lange warten können. Der Bischof muß mit Ge= schäften gar zu sehr überhäuft sein. Der Regens sagte mir, daß er oft um zehn Uhr des Abends noch kein Wort seines Breviers gebetet habe, und bennoch lasse er nie ein Wort bavon aus. Was aber jett aus mir werden soll, ist in Abwesenheit des Bischofs eine schwer zu lösende So viel scheint mir aber boch schon klar, daß ich den nächsten Winter hier unter Leitung bes Regens meine Studien beginnen werbe. Er meinte zwar, daß ihm selbst wenig Zeit dazu übrig bleibe. An den Studien der Seminaristen kann ich keinen Antheil nehmen, weil diese nur neun Monate hier zubringen und eigentlich erst nach vollendeten Studien in das Seminar kommen. Doch glaubte er meine Privatstudien ausreichend leiten zu können, was mir vorläufig genügt, da es mir bei weitem wichtiger ift, erst als Geistlicher leben zu können, ehe ich gerade alle seine Kenntnisse mir angeeignet habe, und zu einem geiftlichen Leben scheint er mir ebenso willig seinen Rath ertheilen zu wollen, als er mich ins Seminar selbst aufzunehmen bereit ist. Aber auch hier sind noch einige Anstände zu beseitigen; benn erstens sind die Ferien sehr nahe, wo alle das Seminar verlassen, und zweitens darf er bis zur Rücktunft des Bischofs mich nicht wohl ins Seminar aufnehmen, zwar nicht des Bischofs, aber anderer Rücksichten wegen. Was nun bis dahin anfangen? Das ist die große Frage und viel gäbe ich darum, wenn ich es wüßte. Der Regens schlug mir vor, bis bahin eine Vergnügungsreise zu machen; aber ich habe mich in den letzten Jahren so viel vergnügt, daß es höchste Zeit ist dem ein Ende zu machen; und dann ist mir das Nichtsthun und Herumtreiben gleichfalls ganz zuwider. Hätte ich das im voraus gewußt, so wäre ich freilich bei Euch geblieben; aber jetzt, wo uns schon wieder fast 200 Stunden trennen, ist daran nicht zu denken. Ich bin in einer gewissen Berlegenheit, was ich für diese Zeit am zweckmäßigsten beginnen soll. Doch hoffe ich, gibt Gott mir oder dem Regens die zu den nächsten Tagen noch einen glücklichen Gedanken ein.

Auf Deine Briefe, mein alter Wilderich, kann dieser Zweisel aber weiter keinen Einsuß äußern. Abressire sie nur hieher. Bis zum Eintressen dieser Zeilen bei Dir ist ja der Bischof schon sast wieder zurück. Leider darf ich Euch das Ziel dieser Reise nicht nennen. Es scheint aber unsere Verhältnisse zu betressen und soll erfreulicher Art sein. Ich din recht gespannt auf Deinen nächsten Brief, der mir Dein glückliches Eintressen bei Paula ansagen wird. Don Giovanni mußt Du die freundslichsten Grüße von mir sagen. Bei der heiligen Messe vertrittst Du, alter Bruder, gewiß jetzt meine Stelle. Wenn Euch in Mondovi) nur wieder eine so freundliche und nahe Kapelle zur Seite steht wie auf der Vigna<sup>2</sup>). Es ist Euch allen doch gewiß etwas schwer geworden, diesen lieblichen Aufenthalt zu verlassen, und mir will der Gedanke nie wieder dort mit Euch zusammen zu sein auch nicht recht behagen.

Mein Bogen ist bald voll und ich muß mein Gequater bald abbrechen. Das Alleinsein ist eine Sache der Gewohnheit, und ich muß mich erft daran gewöhnen, um es in rechtem Geiste und ohne solche kleine Hilfsmittel, wie bas Schreiben über alle möglichen Kleinigkeiten ift, ertragen Jest ift mir dieser Brief, mein geliebter alter Bruder, eine große Wohlthat gewesen und ich bedaure ihn nicht wieder anfangen zu können. So elend klein ist die Menschenseele! Was ist eine Zurückgezogenheit, wie die, welche ich beginne, gegen jene, der sich die Männer der ersten Jahrhunderte unterwarfen — und dennoch wird sie mir so schwer! Beil ihre Opfer um so viel größer waren, sind aber auch ihre Handlungen und Werke für uns lauter Riesenwerke. Möchte es doch demselben Gott, der sie geschaffen, gefallen, auch uns wieder größere, machtigere Seelen zu geben, um gegen eine nicht weniger verderbte Belt mit gewaltigern Mitteln ankämpfen zu können! Der gütige Gott nehme uns unter seinen gütigen Schut unb führe unser Leben zu seiner Ehre und unserm Seile!

<sup>1)</sup> in Breolungi bei Mondovi.

<sup>2)</sup> Cravanzana bei Moncalieri, unfern Turin. Diese Bigna war damals ebenso wie Breolungi im Besitz ber Gräfin Luise Fontana Marquise von Cravanzana.

# An seine Schwester Sophie.

42.

Eichstätt, 24. August 1841.

Heute morgen hatte ich bie große Freude einen Brief von Bil= derich von Cravanzana aus zu erhalten, worauf ich noch durchaus nicht gerechnet hatte. Er hat seine Rückreise außerordentlich schnell zurückgelegt. Bahrend ich mich am 15. des Morgens in Lindau am Bo= bensee aus meiner Lagerstätte erhob, traf der alte Wilberich schon wieder in unserer schönen Bigna ein. Auf unserer Schweizer Reise trafen wir auf dem St. Bernhard, auf der Gemmi und auf der Wengern Alp die schönsten Tage, die man dort im ganzen Jahre erlebt hatte, so daß wir uns gewiß nicht beklagen dürfen, wenn die letten Tage nicht so ungetrübt Nar waren, und baburch noch einige Gebirgstouren, die projektirt waren, vereitelt wurden. Die Hauptgebirge haben wir in diesen paar Tagen in einer sehr seltenen Schönheit gesehen. Nicht ein Wölkchen hat den Gesichtskreis beschränkt. Namentlich sahen wir den Mont-Blanc in seiner ganzen Pracht vom Col be Fenetre aus, ber, von uns vom St. Bernhard aus erstiegen, eine Aussicht bietet, welche der von Chamouny nicht viel nachstehen muß. In viel größerer Entfernung, aber auch in unvergleichlicher Schönheit saben wir von der Gemmi aus den Monte Rosa, jenseits des Walliser Thals, in seiner ganzen Ausbehnung vor uns Und an dem Tage, als wir von Interlaken über die Wengern liegen. Alp nach Grindelwald gingen, hatten wir wiederum einen ganz ungetrübt Naren Himmel, so daß die Jungfrau, der Mönch 2c. ganz rein vor unsern entzückten Augen ihre weißen Häupter gegen Himmel streckten. Ewiger Jammer bleibt es, daß uns nicht längere Beit hier zu Gebote stand, sonst würden wir noch die herrlichsten Gebirgstouren ausgeführt haben. Es erfaßte uns oft eine unendliche Sehnsucht weiter hinauf und tiefer in die entlegenen Thäler vorzubringen und die Gebirge in einer anderen Luft genießen und auf anderen Wegen ersteigen zu können, als wo täglich Hunderte von Engländern ihren Kohlendampf wieder auszuathmen sich bemühen. Aber die Zeit fehlte und so schieden wir denn mit wohl schwerem, aber auch recht bankbarem Herzen für die gehabten Freuden, am 12. auf dem Bierwaldstätter See. Während der alte brave Wilderich sich eis nem Einspänner zur Fahrt nach Altborf und weiterhin übergab, trieb mich das Dampfschiff in entgegengesetzter Richtung nach dem schönen Luzern zurüd.

Da in derselben Nacht, in der ich hier eingetroffen, der Herr Bi-

1

schof auf 12 bis 14 Tage verreist war, so mußte ich vorläufig mich noch im Wirthshause etabliren, wo ich benn heute schon acht Tage hause. In wenigen Tagen wird also ber Bischof zurück sein und dann hoffe ich mich sofort in sein Seminar niederlassen zu dürfen. Diese acht Tage meines Hierseins haben mir übrigens schon den angenehmsten Vorgeschmad meines hiesigen Lebens gegeben, da das Städtchen so klein und öbe ist, daß das Wirthshausleben sich mit einem ganz zurückgezogenen Leben sehr gut verbinden läßt. Wenn Gott mich so zu unterftüten fortfährt, so gehe ich hier einem unendlich friedlichen, ansprechenden Leben entgegen und ich ver= traue jest um so mehr auf seine gnabenvolle Unterstützung, als er sie mir biese ersten acht Tage in einem unerwartet reichlichen Maße gegeben. Wenn er mir die Ruhe und Freudigkeit erhält wie in dieser Zeit, so ver= lange ich für diese Erde kein größeres Glück. Ratürlich, meine beste So= phie, ein ungetrübtes, kampfloses Glück war es auch jett nicht. Schon die Entfernung von Euch wird mir, wo immer ich mich befinde, eine große Entbehrung sein und am wenigsten verlange ich, daß fie je in meinem Leben aufhöre eine recht große schwere Entbehrung zu sein. Ich bitte nur Gott, daß er mir die Gnade gibt, sie, wo es seine Chre erforbert, mit Freude als eine wahre Entbehrung und als mein Kreuz ihm nachzutragen. In dieser Bitte finde ich gewiß Deine liebevolle Unterstützung.

Ich bitte Dich inständigst selbst zu lesen und andern anzuemspsehlen "Die neuesten Zustände der katholischen Kirchen beider Ritus in Polen und Rußland seit Catharina II.," bei Kollmann in Augs-burg, ein sesselnd interessantes Werk von Theiner, das jeder Kastholik kennen muß. Grüße und beglückwünsche doch Sophie Imb-sen') in meinem Namen, wenn Du sie sehen solltest. Das wird eine angenehme Nachbarschaft für Lembeck. Gott beschütze uns, geliebte Schwester!

P. S. Unsere religiösen Angelegenheiten scheinen doch wenigstens wieder in recht ernstlicher Berathung zu sein. Das Neueste wißt Ihr gewiß schon, ich darf leider nicht darüber sprechen. Von meinem Entschluß, den geistlichen Stand zu ergreifen, macht doch nirgends mehr ein Geheimniß. Mit Gott ist er ja unabänderlich gefaßt. Laß uns recht inständig für einander beten! Welch unendlicher Trost liegt in diesem Mittel, seinen theuren Angehörigen auch in der weitesten Ferne hilfreich sein zu können!

<sup>1)</sup> Wegen deren Berlobung mit dem Freiherrn Friedrich Landsberg Belen und Gemen.

# An seinen Bruder Wilderich.

43.

Eichstätt, 25. August 1841.

Es ist eigentlich noch viel zu früh, daß ich schon wieder an Euch, geliebte Geschwister, schreibe, aber ich kann mir das Vergnügen nicht verslagen. Ferner habe ich sowohl Dir, meinem alten Wilderich, wie auch der geliebten Paula, nothwendig Dank zu sagen sür die sofortigen Nachrichten. Den ersten Brief von Bellinzona den 18. erhielt ich erst am 22., dagegen den vom 17. von der schönen Vigna, aus unserm herrlichen Lese und Beichnenzimmer, schon am 24., obwohl er unbegreislicher Weise durch Frankerich gegangen war. Weinetwegen über Weziko, wenn ich die Briefe nur so rasch bekomme.

Das ware mir freilich nicht eingefallen, als ich mich in Lindau am Sonntag den 15. aus dem Bett aufmachte, daß Wilderich da schon wieder bei Dir eingetroffen sein könnte. Ich kann mir ihn recht vorstellen, wie er, von seinem lahmen Begleiter entfesselt, mit einer wahren Wuth auf seine armen Gebeine losgestürmt und über den St. Gotthard gerannt ist mit einer fürchterlichen Unbarmherzigkeit gegen sich selbst.

Also Du, geliebte Paula, hast Deinen Gemahl wieder allein ziehen lassen und aus Eurer Reise nach Genua, worauf ich mich so sehr gefreut hatte, wird nichts. Das ist mir durchaus nicht recht, und es ist schon höchst nothwendig, daß wir bald wieder auf der Vigna Cravanzana zuslammen kommen, um diese Reise gemeinschaftlich zu machen. In Italien würde ja ein schwarzer Rock zu Eurer Gesellschaft vortresslich passen. Die Bigna liegt mir kreuz und quer im Rops, obwohl sie auf die Dauer sür einen Sohn der mittelalterlichen Kitterzeit nicht paßt. Aber so zwischensduch, um die Küstung auszuziehen und sich in Sammt und Seide zu kleiden — unvergleichlich.

Doch um Euch nicht zu erboßen, muß ich mit meinen Gedanken schon einen Sprung von einigen hundert Stunden Wegs weiter nördlich machen und Euch von mir erzählen. Der Bischof ist natürlich noch nicht zurück und so wird es immer noch fünf bis sechs Tage dauern, bis ich mit meiner ganzen Einrichtung in Ordnung bin. Bis Ihr aber diesen Brieferhalten haben werdet, bin ich doch mit Gottes Hisse schon ganz mit Leib und Seele im Seminar etablirt, vorausgesetzt, daß Gott sich besonders der letztern annimmt. Wein guter Herr Regens hätte mich am liebsten sosort wieder eingepackt und nach Rom ins Collegium Germanikum expesdirt. Ich verdanke es auch lediglich den freundlichen preußischen Gesetzen,

S. Las.

daß es nicht dazu kommen wird. Die dortige Ausbildung ist gewiß die beste für einen Geistlichen, so daß ich keinen vernünftigen Grund hätte entgegensetzen können. Aber bei der Unmöglichkeit einer Anstellung für die Bukunft und schon ber Berdächtigkeit wegen, die man dadurch auf sich laben würde, stand der Regens, abgesehen von den positiven verbietenden Gesetzen, ganz davon ab. Ueber meine endliche Wohnung, Tages= eintheilung und Beschäftigung kann ich Euch also noch nichts sagen und so beschränke ich mich auf die interessante Mittheilung, daß ich vorläufig noch im "Gasthaus zum Baierischen Hofe" in Eichstätt wohne, bem Hotel ersten Rangs hierselbst, wo ich als unbekannter Baron, der viele Briefe schreibt und bekömmt und der erste seiner Art so viel Interesse an Gichstätt findet, daß er schon acht Tage hier ist und noch keine Anstalten zur Abreise trifft, eine große Rolle spiele. Dabei hat das Gasthausleben in Eichstätt den Bortheil, ben ich noch in keinem Gasthaus angetroffen, baß man barin ein Einsiedler-Leben führen kann wie in einer ägyptischen Büste, die ich mir jedoch wohl ebenso unrichtig vorstellen mag wie R. N. von N. aus (in Westphalen) sich bie Jungfrau und den Mont-Blanc. Bon biesem möglichen kleinen Unterschied also abgesehen, führe ich hier nach meiner Ansicht ein Einsiedler=Leben, das mir sehr gut gefällt und worin ich mich durchaus heimisch fühle. Um 6 Uhr stehe ich auf. Die Toilette nimmt nach Wilderichs Vorschrift fast eine Stunde weg, was eben den Einsiedlern wohl nicht nachgemacht sein mag; aber sie kannten ja auch Prisnit nicht. Dann gehe ich zu der einige Schritte entfernten Domkirche, habe bort die Freude für alle meine entfernten lieben Angehörigen beten zu können, ein Trost, den ich für nichts auf der Welt entbehren möchte. Nach bem Frühstück, wo ich schnell die neueste "Allgemeine Zeitung" durchblättere — also gewiß ganz wie die Einsiedler — studire ich die Philosophie von Staubenmeier. Um 121/2 wird gegessen und während bessen und nachher die Zeitung vollendet. Dann studire ich einige Stunden Klee's Dogmatik und lese barauf ein höchst interessantes Werk von Theiner: "Noueste Zustände der katholischen Kirche in Polen," verlegt von Kollmann in Augsburg. Bon 5 bis 71/2 gehe ich zuerst zu einer kleinen Wallfahrtskapelle ber Mutter Gottes, die eine kleine halbe Stunde entfernt auf einer Sohe gelegen ift, und von dort spazieren an eine Stelle, die allen meinen Anforderungen zu einem schönen Spaziergang entspricht — sehr, sehr freundlich, wo ich schon einige herrliche Abende zugebracht habe und wo ich heute noch zur Krone sechs Rehe und einen Rapitalbock auf ber Aesung antraf. Dann trinke ich einen Schoppen Einsiedler-Bier und bringe das Ende des Tages endlich mit so lieben Correspondenzen zu, wie die ist, mit der ich jest beschäftiget bin. So sind

mir diese Tage meines Hierseins schnell und angenehm verschwunden und mit Gottes Hilfe werden sich die kommenden nicht weniger freundlich ansreihen. Euch, meinen geliebten Geschwistern, kann ich es mit Worten nicht ausdrücken, wie theuer Ihr mir seid und wie dankbar ich Euch für Eure Liebe und Theilnahme bin. Gott nehme uns in seinen Schutz und darauf bauend sage ich Euch getrost ein herzliches Lebewohl.

# An seinen Bruder Wilderich.

44.

Eichstätt, 2. September 1841.

Wie ich in meinem letzten Briefe Euch geschrieben, so habe ich bis jest mein Leben fortgesetzt und erwarte stündlich die Rückehr des Bisschofs, der, wie ja jest durch die Zeitungen bekannt ist, wieder im Austrage des Heiligen Baters zu unserem Erzbischof gereist ist. Seine Rückehr verzieht sich sehr; wenn das nur kein böses Zeichen ist. Von seinen Austrägen weiß ich nichts. Ich habe nur ersahren, daß er am 24. v. M. einen Besuch auf der Hinneburg!) gemacht hat, wozu er gewiß von Fersbinand Galen veranlaßt wurde, der ja noch dort sein muß.

Mein einziger Umgang ist hier ber Regens des Seminars, den ich bei jeder Unterredung lieber gewonnen habe und dem ich mein Schickfal mit aller Freude ganz und gar in die Hände geben würde. Er hat so milde, die menschliche Schwäche berücksichtigende Ansichten über die Art, wie ich das neue Leben beginnen müßte, und begreift so ganz die Beschaffenheit des menschlichen Herzens und Gemüthes, daß mir während unserer Gespräche jede Furcht darüber schwand, ob ich die Leistungen erstüllen könne.

In dieser Beziehung werdet Ihr Euch also wohl benken können, wie sehr ich wünschen würde, bei ihm meinen Aufenthalt nehmen zu können. Letteres erscheint aber noch sehr zweiselhaft wegen des gänzlichen Mangels an Lehrern in der hiesigen Stadt. Der Regens selbst ist so in Anspruch genommen, daß er wohl kaum und nach seiner Ansicht jedenfalls zu wenig aushelsen könnte. Seine Meinung ist daher, daß es für mich besser sein würde, meinen Aufenthalt im Seminar des Bischofs von Passau zu nehmen, mit welchem zugleich eine vollständige Studienanstalt verbunden ist. Dagegen läßt sich nun freilich nichts sagen und ich din durchaus damit zufrieden, wenn der Bischof auch dieser Ansicht beistimmen wird. Den Bischof sowohl wie den Regens würde ich zwar ungern verlassen, aber

<sup>1)</sup> Schloß des Grafen von Affeburg.

477

von der andern Seite zieht mich die Persönlichkeit des Bischofs von Passau doch wieder in hohem Grade an. Auch der hiesige Regens spricht von ihm wie von einer ganz seltenen Erscheinung unter den Gestirnen an dem Himmel der Kirche, und was kann man sich Lehrreicheres denken, wie einen solchen Mann als Hirt seine ihm anvertraute Heerde in diesen schweren Zeiten vertheidigen zu sehen! Wie immer also die Entscheidung ausfallen mag, so kann ich mich ganz bei ihr beruhigen und werde mich, wenn Passau bestimmt werden sollte, recht bald dahin verfügen.

Ueberaus ansprechend ist hier das Knabenseminar. Es steht unter unmittelbarer Leitung des Regens, der sich ben ganzen Tag mit ben Rinbern zu beschäftigen scheint und mir neulich sagte, er habe denselben keine Stunde festgeset, wo sie zu ihm kommen dürften, weil bas zu sehr bas Ansehen einer strengen Regel habe. Er läßt sie vielmehr ben ganzen Tag zu fich kommen, um an ihnen so viel möglich in jedem Augenblice die Stelle der Eltern vertreten zu können. Deßhalb klopfe es aber auch den ganzen Tag an seinem Zimmer. Solche Ansichten wiegen gewiß tausend Theorien auf. Den Unterricht empfangen die Kinder im Gymnasium. Das Seminar ift nur bestrebt, sie möglichst religiös zu erziehen; auf ihren Unterricht hat es durchaus keinen Ginfluß. Es werden Kinder aus jedem Stande aufgenommen, auch einige Abelige befinden sich barunter. geistliche Rleidung und der Name hindert jedoch manche Eltern ihre Kinder eintreten zu lassen. Die Böglinge sahen vortrefflich aus, ihre Rleidung ist sehr reinlich und neulich am Sonntag war es außerordentlich hübsch, diese kleinen Seminaristen, alle in weißen Chorhemben über ihren schwarzen Röcken, die ersten Bänke ber Kirche einnehmen zu sehen. Die Auslagen für ein Kind betragen 240 fl. = 137 Thlr., so daß auch ärmere Kinder recht gut bort unterzubringen sind.

Den schönen klaren Himmel habe ich glücklicher Weise von Italien mit herüber genommen und ich bringe täglich herrliche Abende im Freien zu. Bon 5—8 Uhr genieße ich die schöne Lust und habe einen wahren Schatz an prächtigen Spaziergängen in der Umgegend entdeckt. Zu-weilen habe ich auch noch mit Erfolg auf Rehe gepirscht, was für mich ein prächtiger Zeitvertreib ist. Zu meinen Hausbeschäftigungen sind jetzt noch die deutschen Concisien von Vinterim hinzugekommen, die mich wegen der genauen Beschreibung der einzelnen Bischosssise in Deutschland und ihres Entstehens sehr interessiren. Meine Zeit verschwindet mir so recht angenehm und schnell und ich begreife kaum, daß ich schon drei Wochen von Wilderich und um so viel länger von Dir, geliebte Schwester, getrennt bin.

ī

相關語 医阴道 人名英阿拉克斯 医克勒氏

# An seine Schwester Sophie.

**45**.

Eichstätt, 11. September 1841.

Meinem Briefe an Mütterchen lasse ich diesen folgen, um sie, die ich jett in Deiner Nähe vermuthe, und Dich, meine geliebte Schwester, von den Entschlüssen in Kenntniß zu setzen, die ich unter Beihilse des Bischoss in Betreff meiner Zukunft gesaßt. Der Mangel an einer guten Unterrichtsanstalt im hiesigen Seminar scheint doch zu hinderlich, als daß ich wohl hier bleiben könnte. Der Bischos hat daher an Bischos Hotzeter zu Passau wegen meiner Aufnahme in das dortige Seminar geschrieben. Mit meiner Aufnahme wird es wohl keine Schwierigkeiten haben, und so ist also dort der Ort meines zukünstigen Ausenthalts. Da aber die Studien dort nicht vor Ende Oktober ansangen, so werde ich wahrscheinlich von Passau, nachdem ich dem Bischos meine Auswartung gemacht, mich noch von der Donau weiter hinunter treiben lassen, um in Linz zu landen und in den dortigen Maximiliansthürmen mich einige Zeit den Fortisstations-Arbeiten zu widmen.).

Ich denke also etwa in acht Tagen von hier abzureisen, würde dann vielleicht den 23. in Passau sein und den 24. in Linz eintressen, wo ich 14 Tage bis 3 oder 4 Wochen bei den Jesuiten zur Abhaltung von Exercitien zubringen würde, je nachdem es die Zeit erlaubt und die Umstände es räthlich machen. Segen die zweite Hälste des Oktobers würde ich dann nach Passau zurückehren und dort bleiben. Dies ist das Projekt, im Rathe der Weisen beschlossen.

Auf meinen Aufenthalt bei ben Jesuiten freue ich mich sehr. Ich könnte mir keine bessere Borbereitungszeit denken. Auch mit der Verlesgung meines Aufenthaltes nach Passau din ich bei der Persönlichkeit des dortigen Bischofs ganz zufrieden, so ungern ich den hiesigen Bischof und Regens verlasse. Der Bischof von Passau ist ein zu außerordentlicher Mann, um nicht mächtig anzuziehen. Noch jüngst sagte mir der hiesige Bischof, der nicht wenige Menschen kennt, daß er noch nie, auch in Itaslien nicht, einen so begnadigten und wunderbaren Mann angetrossen habe. So kann ich mir also den Tausch gefallen lassen, der mir sonst durch die

<sup>1)</sup> Anspielung auf die Exercitien, welche er bei den Jesuiten in Linz machen wollte. Bekanntlich hat Erzherzog Maximilian von Este die Stadt mit 35 besestigten Thürmen umgeben. Hier ist der erste versuchsweise errichtete Thurm gemeint, der später zu Wohnungen eingeräumt und den Jesuiten übergeben wurde.

paar Tage meines Zusammenseins mit Bischof Reisach noch viel schwerer werden würde. Dieser ist ein ebenso frommer Mann, wie angenehm und munter im Umgang. Ich sehe ihn viel mehr, als ich erwartet hatte. Regelmäßig bringt uns schon das Frühstück, Mittages und Abendessen und außerbem ein Spaziergang bes Nachmittags zusammen. In einigen Tagen werde ich ihn auf einer Firmungsreise begleiten und dann auch das Anabenseminar besuchen, welches sich jest ber Ferien wegen auf bem Lande befindet 1). Auf dieser Reise werde ich schon als geistlicher Begleiter auftreten, da der Bischof, als ich ihm erzählte, daß ich schon in früherer Beit wegen einer Präbenbe die Tonsur erhalten 2), sogleich barauf bestand, mir eine Soutane machen zu lassen, die bis babin fertig sein Der Bischof freut sich den Regens. damit zu überraschen, der sich nicht wenig über diese schnelle Beförderung wundern wird. Ich freue mich burch die Tonsur das Recht auf die geiftliche Kleidung zu haben, da man mit der Absicht Geistlich zu werden in weltlicher Kleidung doch immer nur ein halber Mensch ist. Die ersten Tage werbe ich mir selbst noch höchst fremd vorkommen, aber mich ebenso rasch daran gewöhnen, wie an die Bartlosigkeit, die mir zuerst in Augsburg auch sehr sonderbar vorkam.

Die Exercitien werbe ich Dir später beschreiben und Du wirst bann sehen, wie sehr ich Grund habe mich barauf zu freuen. Schon seit Jahren gehe ich mit dem Gedanken um und wußte nie ihn zu realisiren. Der Bischof hat mir jetzt gesagt, daß die Jesuiten jeden, der sich zu den Exercitien meldet, aufnehmen und ihm einen Pater zur Abhaltung zuweisen müssen. Daß ich deßhalb kein Jesuit werde, kannst Du, geliebte Sophie, Mütterchen versichern.

Ungeheuer gespannt bin ich auf die Entwickelung von Wilderichs Zustunft. Wenn er unserm Lande erhalten werden könnte, sollte es mich außerordentlich freuen. Es sehlt noch sehr an schreib- und arbeitsfähigen Gutgesinnten bei uns, so daß man nur mit Schmerz dazu Geeignete davon ziehen sehen kann. Die Bedeutung der Zeit ist so ernst. Wenn sich doch endlich die tüchtigen Männer auch so für den Augenblick der Entscheidung rüsten wollten, wie es die Vertreter der schlechten Sache thun.

Recht bedaure ich, geliebte Sophie, daß die Zeit es Dir nicht gesstattet Deiner Neigung zu ernstlichen Beschäftigungen nachzugehen. Es bleibt dieser Mangel immer ein wesentlicher Fehler in der Einrichtung

<sup>1)</sup> In dem herrlich gelegenen Schlosse Hirschberg, dem ehemaligen Jagdsschlosse ber Eichstätter Fürstbischöfe.

<sup>2) 30.</sup> Juni 1836.

ber westphälischen Hansordnungen, mit dessen Beseitigung eine große Lücke im Wissen, Wirken und Streben unserer Herren ausgefüllt wäre. Wie schwer dieser Mangel zu beseitigen ist, weiß ich hinlänglich aus eigener Ersahrung und ich will deßhalb wahrhaft nicht tadeln, wo ich selbst nicht ändern konnte. Aber es bleibt ein gefährlicher Krebs an einem sonst herrlichen, schönen, vielgeliebten Leben, für dessen Folgen ich nicht undessorgt sein kann. In diesen täglichen Beschäftigungen mit dem, was nur Erholung im Leben sein sollte, liegt eine große Gesahr, besonders für einen Mann. Deßhalb sollten aber eben die Frauen, denen zwar solche Beschäftigung nicht so unmittelbar schädlich ist, dennoch nie unterlassen recht ernst ihren Geist weiter auszubilden, um dem Manne dadurch immer neue Anregung zu geben. Deßhalb kann ich auch das Vergraben in den Kinderstuben nicht leiden. Je mehr die Männer sich geistig vernachslässigen, besto mehr sollten die Frauen sich geistig ausbilden.

Wenn Du Richard sehen solltest, so empfehle ihm boch in meinem Ramen sehr die Geschichte der deutschen Concilien von Binterim, die ihm bei seinem geschichtlichen Interesse vielen Genuß gewähren wird. Sie enthält sehr interessante Nachrichten über die Entstehung und Ausbildung des deutschen Episcopats.

### An seine Schwester Sophie.

46.

Eichstätt, 27. Oftober 1841.

Morgen sind es schon acht Tage, daß ich wieder hier eingelaufen bin, und vier Wochen, daß ich Dir am Vorabende meiner Abreise nach Imsbruck geschrieben habe<sup>1</sup>). Mütterchen, die ich mir jest in Deiner Rähe denke, wird Dir wohl erzählt haben, daß ich meinen Dir damals mitgetheilten Plan ausgesührt und mich vierzehn Tage in Innsbruck bei den Jesuiten ausgehalten habe, wie auch, welche Freude und welchen Genuß ich bort gesunden<sup>2</sup>). Es ruht ein unendlicher Segen auf den geistelichen Uebungen des hl. Ignatius. Sie sind vom Anfange dis zum Ende dewunderungswürdig in Betreff der tiefen Weisheit, mit der sie geordnet, und der besondern göttlichen Inade, die diese Uebungen begleitet. Um sein geistiges Leben auf eine sichere Grundlage zu bauen dem Schwanken

<sup>1)</sup> Dieser Brief ist nicht erhalten.

<sup>2)</sup> In Abhaltung zehntägiger geistlicher Uebungen. Bgl. Des sel. Bischofs von Mainz, W. E. Frhr. v. Ketteler, erste Exercitien vor Beginn seiner theologischen Studien. Herausgegeben von Dr. J. B. Heinrich. Mainz 1877.

und der Ungewißheit gegenüber, in die wir durch unsere Schwäche und die immerwährenden Berührungen mit der Welt gerathen, kenne ich kein besseres Mittel als diese Exercitien. Auch sind sie recht eigentlich für den Weltmenschen eingerichtet, um in geistlicher Einsamkeit von Zeit zu Zeit gleichsam die Rechnung über sein geistiges Leben abzuschließen und nach den da gesammelten Ersahrungen über das geistige Vermögen Pläne für die Zukunst zu sassen woller Freiheit ausgebildet, sind auch in Frauenklöstern die Einrichtungen getroffen, um den Frauen die Wohlthaten der Exercitien zuzuwenden. Für Männer ist in jedem Jesuiten-Colleg hiefür gesorgt. Da Belgien so nahe ist, werde ich Wilderich und Richard keine Ruhe lassen, bis sie diese Uedungen durchsgemacht.

Was Du mir von N. N. schreibst, hat mich tief ergriffen. Man muß selbst erfahren haben, was in dieser unglückeligen Zeit salte jungen Menschen erfahren: wie sich in einem Augenblicke oder viclmehr in einem Zeitraume unseres Lebens die fürchterlichsten Extreme nahe berühren, Extreme, die wir gar nicht ahnen, Abgründe, in die wir schon unendlich tief geschleudert sind, während wir uns noch auf der Höhe dünken. Da ist der Uebergang so sein, so unscheindar, selbst zu dem Elenbesten und Verworsensten, daß man nur mit Entsetzen an diese Zeit zurückenken kann. In je größerer Gesahr man da selbst geschwebt, desto tieseres Witleid sühlt man mit jenen, denen Gott nicht so übersließende Inaden zugewendet, um diesem Elende zu entgehen.

Der Ort meiner endlichen Fixirung ist in der letzten Zeit so schwankend gewesen, daß ich mich scheue bavon zu sprechen, da ich auch jest nur wieder neue Plane an die Stelle der bisherigen setzen müßte. Doch hoffe ich, findest Du und Mütterchen für mich eine Entschuldigung für dieses Irreführen in meinem Wunsche, Guch immer baldmöglichst von meinen Plänen in Kenntniß zu setzen, was Ihr ja gewiß billigen werbet. vermochte Euch natürlich immer nur menschliche Pläne mitzutheilen, die Gott vereiteln konnte, was er benn auch endlich mit dem Würzburger Plan gethan hat. Jest hat die Residenzstadt München die meiste Aussicht auf das Glück meines Besitzes, wenn nicht wieder andere Städte es ihr schließ= lich streitig machen. Da man schon oft die Städte um den Besitz eines berühmten Mannes hat streiten sehen, so ist dieses Schauspiel in meinem Falle wenigstens nichts Neues. Welche Stadt aber auch endlich obsiegen mag, ich bitte von jest an und bei dieser Ungewißheit alle Briefe nach München zu schicken, um so sämmtliche Postämter Baierns in Bewegung In drei Tagen bin ich aber jedenfalls entschieden und schon nach dem Orte meiner Bestimmung abgereist, da gleich nach Allerheiligen

überall die Studien beginnen und ich keine Stunde versäumen werde. Für meine Studien ist München unbedingt der beste Aufenthalt, und wenn sich meine Schritte endlich doch dorthin wenden sollten, so sehe ich darin den Billen Gottes, daß ich mich nicht äußerer Verhältnisse wegen von diesem besten Wege meiner Ausbildung zu seinem Dienste abhalten lassen sollte. Neine hohen und höchsten Gönner und Freunde würde ich dann dort ignoriren, meine niedern Bekanntschaften dagegen mit vieler Freude frequentiren, was eine recht angenehme Nebenaussicht ist. Es stedt ja alles in der Welt an — warum nicht auch die Gelahrtheit? Für mich ein außerordentlich angenehmer Weg, diesen Mangel in mir zu ersesen.

Wie prachtvoll das schöne Lembeck jest wohl in seinem winterlichen Aleide aussehen mag! Der Eingang in den Hagen schwebt oft meinen Bliden vor; ich kenne in der Art nichts Schöneres. Die Dammhirsche würde ich gewiß alle lausen lassen, wenn Ferdinand in diesem Winter nicht treiben lassen will. Grüße alle, die Dich in Lembeck umgeben. Gott nehme uns in seinen Schutz, meine geliebte Schwester, und gebe uns in Zukunft noch so freudiges Zusammensein, wie in früheren Jahren. Doch sein Wille geschehe.

#### Ш.

# Als Candidat der Theologie.

1841-1844.

#### An seine Schwester Sophie.

47.

Münden, 17. November 1841.

Als ich heute vor acht Tagen Deinen Brief erhielt, geliebte Sophie, glaubte ich nicht eine so beruhigte Antwort auf denselben Dir geben zu können. Das war allerdings ein schweres Unwetter!) aus heiterem Himmel, welches mich mit um so größerer Sorge erfüllte, jemehr mich Dein Brief an die erste, auch hier erhaltene Nachricht von Vaters Erkranken erinnerte, der dann sobald auf dem Fuß die schwere, schwere Trauerbotschaft solgte. Doch nach den letzten Nachrichten und nach Wilberichs heutigem Briefe scheint der gütige Gott diesen schweren Berlust aus unserer Mitte abwenden zu wollen und mit dem schweren Freudigen Opfer zufrieden zu sein, welches ihm die Geschwister darzebracht, als er es zu verlangen schien.

Mein Gefühl, geliebte Sophie, hatte sich in diesen Tagen Eurer Sorge und Eurem Kummer auf das Innigste angeschlossen und ich danke Euch aus vollem Herzen, mir so treue häusige Nachricht gegeben zu haben. In meiner hiesigen Umgebung fand ich nicht nur die innigste Theilnahme, sondern auch die aufrichtigsten Fürbitter für die Genesung unserer lieben Paula. Besonders waren es meine Tischgefährten, mit denen ich diese Sorge theilen konnte und bei denen ich den treuesten Trost fand. So

<sup>1)</sup> Bedenkliche Erkrankung seiner Schwägerin Paula.

liebe brave Leute, wie sie sind, lassen sich in der That kaum denken. Fran Phillips scheint wirklich dem eigenen furchtbaren Unglücke bes Erblindens immer näher zu gehen, um in den letten Jahren ihres Lebens mit desto größerer Liebe und Theilnahme das Leiden ihrer Mit= menschen zu tragen und zu lindern. Den größten und unberechenbaren Troft fand ich aber in der Gewißheit, daß Wilberich, wenn Gott Paula bon seiner Seite nehmen würde, hierdurch nur wieder mit einem Bande weniger an die Erde und mit einem Bande mehr an ben Himmel gebunden sein werde. Anders kann uns doch ber Tod eines Freundes nicht Die Erde wird uns dadurch leerer, der himmel an befreun= erscheinen. deten Gestalten bevölkerter; dieser rückt uns näher, jene wird uns ent= Mir ist wenigstens die Erde nur insofern etwas, als so viele fremdeter. mir theure Menschen auf ihr wandeln. Mit dem Gedanken, daß Paula von ihr scheiden werde, war die Erde mir auch schon wieder fremder ge-Wem dieser Gedanke zur vollen Wahrheit geworden, für den ist keine Trennung mehr das, für was die Welt sie ansieht. So recht eigentlich fürchte ich überhaupt kein Unglück mehr für einen Menschen, der Religion hat, denn wahrhaft zu bedauern ist nur der, der ohne Religion von Leiben heimgesucht wird.

Ich bin hier mit allen nothwendigen Winter- und Studieneinrichtungen zu Ende und kann also jetzt ans Werk gehen. Mit Gott wird es nicht der nutsloseste Winter meines Lebens werden; aber ihr übertreibt Euch gewiß vieles in Eurer Vorstellung. Meine Collegien sind interessant, meine Lehrer vortrefslich und der Geist, mit dem jetzt diese Wissenschaften vorgetragen werden, ist der der Frömmigkeit. Eine tüchtig benutzte Kniebank ist mir bei einem Prosessor, namentlich der Dogmatik, von größerm Werth wie einige Folianten mehr im Kopse.

# An seine Schwester Sophie.

**48**.

München, 13. December 1841.

Es ist mir ein recht drückendes Gesühl in der letzten Zeit in so seletenem Verkehr mit Dir gestanden zu haben, und dennoch kann ich mir die Nothwendigkeit nicht verhehlen, auch in der Zukunst eine wenigstensebenso strenge Diät befolgen zu müssen. Das Wenigste, was ich sagen kann, ist, daß ich die Zeit meiner Studien nicht vermindern darf, um einer mir sonst so lieben Beschäftigung mehr obzuliegen. Bis zur Rigo-rosität, dessen kannst Du sicher sein, werde ich es auch in dieser Beziehung nicht treiben. Ich thue nur, was dringende Pflicht ist.

Dein heute empfangener Brief enthält nicht viel Erfreuliches. Zwar scheint die Besserung Paula's fortzuschreiten, aber wie langsam! Daß die alten Leiden noch da sind, ist eine schwere Prüfung. Als Herr Diet aus Coblenz vor einigen Tagen an dem Krankenbette seiner ganz hoff= nungslos barniederliegenden Tochter stand, die dem Manne nach dem Berlust seiner Frau eine unendliche Freude verursacht, sagte er mir: "Ich danke Gott für jede Prüfung; sie bringt uns ihm immer eine Stufe näher." Glaube sicher, meine geliebte Sophie, daß dies eine Wahrheit ist, die auch Wilderich erschlossen ist; und wäre sie es nicht, so will ihn Gott eben zu ihrer vollen Erkenntniß vielleicht erziehen. Glaubensauge und das Auge der Welt sieht ganz verschiedenen Zusammen= hang ber Dinge und es ist ein unendlich hemmendes Bemühen, welches uns nie zur geiftigen Ruhe kommen läßt, wenn wir hier eine Bereini= gung bewirken wollen. Doch ich will hiervon abbrechen und kann nur noch sagen, daß wir uns recht hüten muffen bei Beurtheilung eines Gegen= standes eine vorgefaßte Meinung mit hineinzutragen. Solche vorgefaßte Meinungen bienen bann einer großmächtigen Brücke zur Unterlage, auf die wir bauen und weiterbauen, ohne nur ein Spänchen Wahrheit zu ihrer nothwendigen Festigkeit zu haben.

Doch nun zu etwas Anderem, und zwar zu Eurem Spitälchen, das mich ganz mit Freude erfüllt. Das nenne ich mir einen Baum für die Ewigkeit, ein wahrhaft abeliges Unternehmen, einen neuen Beweis, wie Ferdinand in der That so vielseitig, allen zum guten Beispiele, sein Geld zur Ehre Gottes verwendet. Das wird Euren Seelen mit tausend und abertausend Seufzern von den Betten der Aranken aus gelohnt werden. Recht gelegen ist Euch in dieser Beziehung gewiß die Anwesenheit der Barmherzigen Schwestern.). Das wird eine große Freude sein, wenn wir, so es Gottes Wille ist, einst zusammen dorthin wandern können. Es existirt in der Welt kein Denkstein an einem Grabe.) wie dieser und in heimlicherer Umgebung kann man nicht begraben sein. Ueber die Lage des Platzes haben wir uns ja doch schon oft so befriedigt gemeinsam ausgesprochen. Es war mir disher nicht eingefallen, daß dieser Plan schon in Ausführung begriffen sei.

<sup>1)</sup> Bgl. Bulf, Das segensreiche Wirken der Barmherzigen Schwestern. Nebst Borbericht über Ursprung, Einrichtung und Berbreitung ihrer Senossenschaften, insbesondere der vom sel. Clemens August, Erzbischof von Coln, gestisteten Senossenschaft im Bisthum Münster. 2. Auslage Münster 1851; ferner die Schrift von Clemens August Freiherrn Droste zu Vischering: Ueber die Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern, insbesondere zu Münster. Münster 1833.

<sup>2)</sup> In der Kapelle des Krankenhauses befindet sich die gräflich Merveldt'sche Familiengruft.

#### An seine Schwester Sophie.

49.

München, 6. Februar 1842.

Du, geliebte Sophie, hast mir die erste und bis auf heute, wo Wilsberich mir schrieb, einzige Nachricht von unserer lieben seligen Gräfin!) gegeben, die so recht im vollsten Sinne des Wortes die Bedeutung und Bestimmung des Erdenlebens erkannt hatte, und die dann Gott auch endslich zu sich nahm, als er ihr nicht mehr länger seine beseligende Ansschung vorenthalten wollte. Was sollte sie noch auf Erden und in der Belt, nachdem sie mit Christus über beide gesiegt hatte. Vielleicht hatte Gott schon ihrer Nebenmenschen wegen ihre Tage verlängert und sie länger hier auf Erden zurückgehalten, als es ihre eigene Seele bedurft hätte. Nur nach dem Tode dürsen wir uns des Sieges rühmen; bis dahin ist noch alles zweiselhaft. Es wäre daher lieblos, wo einmal das herrliche Loos über eine ganze Ewigkeit gefallen ist, den Zustand der Ungewisheit zurückwünschen zu wollen. Unser einziger Wunsch kann nur sein, unsern Ausenthalt bei ihr zu sinden, nicht, den ihrigen zu uns herab zu sehnen.

Lese doch die kleine Abhandlung der heiligen Katharina von Genua über das Fegfeuer, wenn Du sie Dir verschaffen kannst?). Sie steht am Ende einer französischen Ausgabe ihres Lebens und enthält eine erhabene Auffassung dieses Reinigungsortes, die auch Dir um so merkswürdiger sein wird, je ungewisser wir mit unserer Vorstellung über das Fegeseuer daran sind, wenn wir uns die Möglichkeit denken müssen, das auch so heilige Seelen-noch in demselben zurückgehalten werden. Seit ich in den Bekenntnissen des hl. Augustin gelesen, wie dringend er alle Christgläubigen zur Fürditte für seine heilige Mutter Monika aufstordert, möchte ich für Niemand mehr die Fürditte überslüssig halten. Die genannte kleine Abhandlung wird Dir unendlich gut gefallen.

In dreißig Jahren, meine liebe Sophie, mögen wohl nur wenige mehr von dem Kreise übrig sein, mit denen wir hier in dem innigsten Bande der Liebe und des Familienvereins die irdische Wanderung zurücks zulegen bestimmt waren. Wenn wir uns nur dann im Jenseits um uns

<sup>1)</sup> Sophie Stolberg, Gemahlin von Friedrich Leopold Stolberg, geb. Gräfin von Redern, im 76. Lebensjahre zu Rumillies in Belgien bei ihrer Tochter, Gemahlin des Grafen Carl Robiano, gestorben am 8. Januar 1842.

<sup>2)</sup> Eine deutsche Uebersetzung erschien von P. Lechner: Leben und Schriften der hl. Katharina von Genua. Regensburg 1859. S. 227—246.

sere verehrte Gräfin wieder so vollständig versammeln können, wie wir cs hier auf Erden oft gethan! Dafür mag uns dann hier jede Trennung und jedes Leiden treffen, das in Gottes Rathschluß gelegen ist.

Es ist nichts eitler und elender als die Welt, und dennoch ist sie so unendlich versührerisch. Ich wollte, daß mir Gott zu seinen vielen Gnaden auch noch den Beruf des Klosterlebens gewährte und den Muth diesem Beruf zu folgen. Nichts ist zwar eitler und vergänglicher als die Welt, mit einziger Ausnahme des Menschenherzens, und wenn ich das betrachte, so erscheint mir die Welt als eine große furchtbare Nacht. Gottes Wille geschehe, aber er erbarme sich meiner mit der Gnade und der Kraft vom Kreuze, wenn er mich mit dem Berufe eines Geistlichen wieder in die Welt hineinsehen will.

Die Gestaltungen der Dinge in der Welt in der letzten Zeit haben unsern Gesprächen oft eine Richtung gegeben, die mit Euren Berhandslungen wohl überein getroffen sind. Es läßt sich zwar durchaus nicht denken, daß es mit dieser ersten Bekanntmachung!) abgethan sein sollte, und deßhalb läßt sich die Sache selbst noch nicht beurtheilen. Aber es hätte dann auch jede und vor allem eine so ungenügende Bekanntmachung unterbleiben sollen, die überall eine solche Wißstimmung erregt hat, daß eine Beruhigung und Besriedigung nur sehr schwer fallen wird. Das vollständige Schweigen der gesammten katholischen Presse über diesen Gegenstand ist die einzige Haltung, die sie bei dem Drucke, unter dem sie überall seufzt, einnehmen kann.

Die Unterdrückung des "Fränkischen Couriers" ist eine Gewaltmaßregel, die der Herrschaft des Großmoguls alle Ehre machen würde. Doch
ist eben dieser Zustand der Rechtlosigkeit für mich der schlagendste Beweis der Göttlichkeit unserer Religion. Wie wollten wir uns als Glieder
des gekreuzigten Christus erkennen, wenn uns auf Erden Gerechtigkeit
widersahren würde! Ueber den "Fränkischen Courier" hat vor einigen
Tagen ein ganz vortrefslicher Artikel in der "Oberdeutschen Zeitung" gestanden, der Euch hoffentlich zu Augen kommen wird. Ueberhaupt sollte
man diese Zeitung bei uns halten, wenigstens im Rauchklub, wegen ihrer
ehrlichen tüchtigen deutschen Tendenz.

Die in diesem Jahre erschienenen Hefte der "Hift.=polit. Blätter"

<sup>1)</sup> Die preußische Staatszeitung verössentlichte das königliche Schreiben vom 15. Oktober 1841, in welchem Friedrich Wilhelm IV. dem Erzbischof Clemens August erklärt, "daß sich nirgends der geringste gegründete Anlaß zu dem Berdachte sindet, daß Sie die Würde Ihrer Stellung und Ihres Amtes zur Beförderung politisch= revolutionärer Umtriebe oder wissentlichen Berbindung mit Personen, die solche Zwede verfolgen, gemißbraucht hätten." Katholik 83, Beilage LXX.

werben auch Euch gewiß sehr interessiren. Es sind einige höchst wichstige und meisterhafte Artikel in ihnen enthalten, namentlich im letzten Heft über das Bisthum Jerusalem 1). Ich halte das Unterwersen unter die Autorität des Erzbischofs von Canterbury für einen großen politischen Fehler und din überzeugt, daß es als Bersuch, an eine äußere seste Kirschenversassung anzuknüpsen, gar keinen Ersolg für den Protestantismus in Preußen haben, dagegen aber einen großen Theil der Protestanten in hohem Grade erbittern wird. Der Erzbischof von Canterbury behandelt sie auch wie Schuljungen, wie Ihr aus diesem Artikel ersehen werdet.

Sage boch Mutter und Wilderich, daß ich meine Wohnung jetzt Amalienstraße Nr. 9 über eine Stiege genommen habe. Ich wohne jetzt viel angenehmer, namentlich in Bezug auf meine Wirthin, die eine sehr reinliche und sorgliche Person ist, während meine vorige Wirthin eine Frau von war, die in der Zeit, daß ich bei ihr wohnte, sechs Mägde ge-wechselt hat.

# An seine Schwägerin Paula.

**50**.

München, 17. April 1842.

Nach so langer Zeit komme ich endlich wieder einmal zu einem un= mittelbaren Berkehr mit Dir, und vielleicht wäre ich auch jest noch nicht dazu gekommen, wenn nicht das Uebermaß Deiner Liebe und Freundlichkeit mich mit Beschämung wahrhaft übergossen hätte. Daß ich Dich nicht ein= mal von dem Empfang Deines Briefes über Deine verehrte und vielge= liebte selige Mutter 2) habe in Kenntniß setzen lassen, wie ich aus Deinem und Wilderichs letztem Brief ersehe, ist mir in der That zu arg und steht im grellsten Widerspruch zu allem, was ich bei Empfang dieser Deiner Nachrichten empfunden habe. Der Grund, warum ich eigentlich nicht zum Schreiben an Dich gekommen bin; lag, wie ich Dir offen gestehe, nicht wie gewöhnlich darin, daß ich Dir zu wenig, sondern im Gegentheil darin, daß ich Dir zu viel zu sagen habe. Es verletzt einestheils mein Gefühl über so Bieles und Großes hinwegzugehen, das in die Zeit von meinem letten Brief bis heute gefallen ift, und anderntheils müßte ich, wenn ich das alles mit Dir besprechen wollte, abermals auf einen Brief an Dich für jett verzichten. Glaube daher nur, meine ge-

<sup>1) &</sup>quot;Der Erzbischof von Canterbury und das neue Bisthum zu Jerusalem." Hik.-pol. Bl. 9, 178—192.

<sup>2)</sup> Gräfin Sophie zu Stolberg. Bgl. S. 109.

The state of the s

liebte Paula, daß ich von alle dem, was seit Deinem Erkranken in Turin bis jetzt sich ereignet hat, nichts vergessen, und daß ich es wahrhaft so mit Dir getheilt habe, wie Du es nur irgend von meiner brüderlichen Gesinnung erwarten kannst. Dagegen will ich nur mit Dir über das sprechen, was mir gerade am nächsten liegt und soweit es die Zeit erlaubt.

Ein recht angelegentlicher Wunsch ist es auch mir, geliebte Paula, daß es Dir bald vergönnt sein möge am Grabe Deiner theuren Mutter 1) zu beten und mit Deinen Schwestern recht nach Herzensverlangen zu beweinen, was Euch und uns Gott Großes genommen hat. Ich weiß ja, geliebte Paula, daß Deine Trauer um Deine Mutter nach den Worten des hl. Paulus nicht wie die Trauer jener ist, welche die Hoffnung nicht haben, und mit diesem seligen Troste im Herzen möchte ich Dir recht wünschen, nun auch die natürliche Trauer am Grabe so begehen zu können, wie es Dein Berlangen ist. Uns, die wir gelernt haben im Geiste die Wahrheit und in der ganzen Welt des Scheines nichts wie Un= wahrheit zu schauen, ist ja auch der Tod des Gerechten nicht mehr der Tob, sondern der Tod des Todes; und wenn daher die Augen unseres Körpers den Sinnen, denen sie angehören, ihren Tribut bringen und Thränen vergießen, so kann sich unsere Seele doch im selben Augenblicke eines Gebankens der Freude gewiß nicht entschlagen in der Betrachtung bes seligen Looses, bas dem Geiste bes Gerechten zu Theil geworden. Einen Schmerz, wie die Welt ihn um ihre Todten empfindet, können wir, aber auch freilich in unendlich erhöhtem Grade nur dann empfinden, wenn wir einen geliebten Menschen flerben seben, für den wir nicht die Hoffnung ber seligen Auferstehung haben. Bor diesem Gedanken habe ich ein wahres Entsehen und Gott wolle uns vor bem fürchterlichen Unglücke behüten, mit solchen Empfindungen jemals an dem Sterbebette eines Menschen und nun gar eines besonders geliebten Menschen stehen zu muffen. Gerne, gerne will ich Gott alle meine Lieben von bem Leben hinwegnehmen seben, wenn er ihnen nur die Gnade gibt, wie Deine fromme Mutter in Jesus zu entschlafen, und keinen in der Trennung von ihm hinweg nimmt, denn nur dies ist ja der eigentliche, wahrhaftige, entsetzliche Tod.

Könnten wir doch immer in allen uns umgebenden Berhältnissen, die uns oft so unbedeutend und zufällig erscheinen, den inneren Gehalt und Geist erblicken, wie oft würden wir als die Seele derselben den alle liebenden Willen, die unendliche Barmherzigkeit Gottes antressen, vers borgen in der unscheinbarsten Gestalt! Alles, alles, was uns umgibt, ist ja gleichsam ein unendliches Mysterium, ein heiliges Sakrament. Wie

<sup>1)</sup> zu Rumillies bei Tournay in Belgien.

wir unter den Gestalten des Brodes mit den Augen des Glaubens den Gottmenschen Jesus erblicken, so müssen wir dahin streben unter allem Bechsel und Werden der uns umgebenden Erscheinungen als ihr eigentsliches Wesen, ihre tiefere Wahrheit den allenkenden, alliebenden Willen Gottes zu erkennen. Denn Gott ist es, der uns zu sich und, sür sich erzieht, uns dazu die besten Verhältnisse sendet; und wer wollte mit seiner Raseweisheit die Weisheit Gottes bekritteln, mit seiner kleinen Liebe die unendliche Liebe Gottes verdrängen!

# An seine Schwester Sophie.

**51**.

Münden, 5. Juni 1842.

Dein Brief, geliebte Sophie, aus dem Lande der schönen Buchen hat mein altes Verlangen erneuert Lembeck doch einmal im Frühjahr zu sehen, und da die Jagd von jetzt an mir nicht mehr das Gesetz für die Beit der Landbesuche vorschreiben wird, so verzichte ich nicht darauf diesen herrlichen Frühjahrsschmuck einmal mit Euch zu genießen.

Herzlichen Dank für Ferdinands Zeichnung des kleinen Krankenhauses, bei dem ich zuweilen hoffe durch hohe Protektion meines Herrn Schwagers einst als Vikarius zu funktioniren. Sott weiß, ob in diesem von Ferdinand gebauten Häuschen nach seinem Rathschluß nicht der Reim gelegt ist zu einer Einrichtung, die ihre Segnungen über das ganze Land verbreiten soll. Wundern sollte es mich wenigstens nicht, wenn dies Beispiel viele zur Nachahmung aneiserte. Auf Mathis und Bertha<sup>1</sup>) rechne ich schon ganz sicher.

Wenn meine Zeit und Gottes Wille es erlauben wird, so soll nach meiner Rückehr der Besuch der Michaelis-Kapelle einer meiner ersten Wege sein. Es muß wahrhaft eine große Beruhigung sein, einst die müden Glieder zu der großen Ruhe in der Nähe eines so gottgefälligen Wertes niederlegen zu können. Wenn nur der übrige Abel überhaupt ein Beispiel an Ferdinand nehmen wollte, wie er die großen ihm anderstrauten Güter für den Nuhen der armen Seele anwenden kann. Ferdismand muß doch im Ganzen sehr viel Gutes thun und das wird ihm Gott lohnen. Im Uedrigen ist dies aber noch ein entsehlich sauler Vunkt, über den wir ja oft genug gemeinschaftlich geseufzt haben. Man muß freilich auch hier nicht vergessen, daß eine althergebrachte Ansicht über die Verwendung des Vermögens, über das, was der Stand erfors

<sup>1)</sup> Freifrau von Nagel-Dornid, geb. Gräfin Merveldt.

v. Retteler, Briefe.

bert 2c., nicht dem Einzelnen ganz zugerechnet werden wird, und daß dies oft Sünde mehrerer Generationen ist, woran der Einzelne gar keinen oder nur sehr geringen Antheil hat. Obwohl ich aber diese Ansicht ganz unter meine Grundsähe aufgenommen habe und in dieser Beziehung wohl milder wie früher denke, so kann ich mich doch ost einer großen Sorge deßhalb nicht entschlagen. Es lastet immer auf dem Reichsein ein schreck= licher Ausspruch des Herrn, der die Wahrheit selbst war und ist. Und in der That, wie selten mögen der Wille und der Gedanke Gottes über die Verwendung unserer Güter mit der Wirklichkeit zusammentressen, und dieser Wille ist es doch, nach dem einst unsere Handlungen gerichtet werden.

Es muß Dir, geliebte Sophie, in dieser Beziehung Dein größter Schmerz zugleich Dein größter Trost sein. Für die Ewigkeit entbehrft Du nichts, benn Du hast ja bort Deine Kinder in bem Schooße bes ewigen Baters untergebracht und er, der sie Dir gegeben und genommen, wird Dir dort in dem Schauen seines unendlichen Wesens mehr gewähren wie die reichste Nachkommenschaft. Für die Zeit aber haft Du daburch neben Deiner so glücklichen zeitlichen Lage einen Schmerz, ber Dich ben Armen gleich und noch unter sie gestellt hat; und dafür sei Gott hochge= lobt, denn Du stehst nun nicht mehr unter dem Fluche jenes Ausipruches, der um so gefährlicher wird, je mehr seine Wahrheit verkannt, ja fast von keinem mehr in seinem vollen Ernste verstanden wird. Nachdenken und Betrachten — das ist es, was uns überall fehlt. Wir seben in einer fortgesetzten Selbsttäuschung. und Unwahrheit und nur das betrachtende Gebet kann uns bavon befreien. — Doch leider Gottes komme ich ba auf Gegenstände, die meinem Herzen unendlich nahe liegen, über die ich aber durchaus nicht vorhatte mit Dir heute zu sprechen, und wenn meine Zeit es erlaubte, so würde ich einen andern Brief anfangen. Daher jest zu etwas Anderm.

Seit meinem letzten Briefe an Dich hat ja auch Richard einen großen entscheidenden Schritt für die Zukunft seines Lebens gethan, den ich zwar wohl für möglich gehalten, aber doch in keinem Fall so nahe geglaubt hatte, da ich mit ihm ja nur in einem sehr spärlichen Berkehr gestanden und diesen Punkt schriftlich nie berührt hatte. Sine große Gnade Gottes ist es, daß er ihn unter so widersprechenden Verhältnissen seinen wahren Beruf hat erkennen lassen. Befreit von diesem schweren innern Kampse über die Wahl seines Standes, wird er bald eine ungeahnte Ordnung und Kraft in sein Inneres einkehren sehen. Es hat vielleicht noch nie eine Zeit gegeben, in der alle äußeren Verhältnisse sich so verzeinigt haben, um einem jungen Menschen, der zum geistlichen Stande bez

rufen ift, die Erkenntniß seines Berufes wie bessen Ergreifung zu erschweren, als die Gegenwart. Hingegen ift bamit bei ber großen Gefahr seinen Beruf zu verfehlen der Bortheil verbunden, daß die endliche Ent= scheidung für ben geiftlichen Stand um so gewisser den Willen Gottes erkennen läßt. Ich hoffe sehr, daß unsere Wege, die nun so innig vertnüpft sind, auch äußerlich für einige Beit sich vereinigen, und sehe bieserhalb mit Spaunung ber Entscheidung Richards entgegen. Wenn gute Grunde im Wege stehen, bann durfte natürlich die Annehmlichkeit unseres Zusammenseins in keiner Beise in Betracht kommen; wenn das aber nicht ber Fall ift, dann sehe ich wenigstens nicht ein, warum wir nicht die von Gott uns gegebenen Berhältnisse zur Erleichterung seines Dienstes benuten Wilderich meinte zwar, ob nicht seine große Anhänglichkeit an mich ein Grund unserer Trennung sein könne. Ich gestehe aber offen diesen Grund nicht ergründen zu können und muß daher, wenn das Eure gemeinschaftliche Ansicht sein sollte, bitten, dieses Bedenken mir zuvor beutlicher zu machen. Doch wird Richard bas alles schon mit tüchtigen Mannern überlegen und dann nach dem Willen Gottes einen Entschluß Fällt dieser gegen sein Hierherkommen aus, so bin ich bamit um so mehr zufrieden, als ich für mich selbst vor jeder Zerstreuung etwas zurüchichrede.

Wir haben hier in dieser Beit recht schöne kirchliche Feierlichkeiten gehabt. Bur Frohnleichnams-Procession war das Wetter sehr günstig. Ueberhaupt haben wir ein herrliches Frühjahr. Da um 6 Uhr meine Collegien geschlossen sind, so begebe ich mich dann gewöhnlich sogleich auf einen Spaziergang und labe mich auf demselben mit Plundermilch, die man zu meiner Freude hier sehr gut bekömmt. So genieße ich denn auch das Wetter täglich mit vollen Zügen, wobei ich nur unsere lieben Nachstigallen sehr entbehre, die leider sich hier nicht halten können. Das Klima muß wohl zu kalt sein, denn die Dertlichkeit wäre im Englischen Garten herrlich für sie. An diesem Englischen Garten besigt München einen kosten baren Schatz, der einen die Hällichkeit der Gegend vergessen machen kann. Du wirst Dich seiner wohl kaum mehr erinnern. Ich kenne keine Stadt, die eine solche Anlage hätte, welche sür mich höhern Werth hat als alle Kunstichäpe Münchens.

Recht neugierig bin ich barauf, ob wohl die neue Broschüre von Sorrest) bei Euch verboten werden wird. Ich zweiste nicht, daß sie Euch gut gefallen wird. Namentlich ist es wohlthuend, das Gefühl der Berachtung so großartig ausgesprochen zu sehen, der Verachtung über das

<sup>1)</sup> Rirche und Staat nach Ablauf der Cölner Irrung. Beissenburg a. S. 1842.

pöbelhafte Benehmen so vieler protestantischer Scribenten in den letzten Jahren. Ueberhaupt enthält das Buch so viel Wahrheit, wie man kaum mehr zu lesen gewohnt ist. Wenn man es verbietet, so ist die nackte reine Wahrheit unmittelbar selbst mitverboten. Wenn doch unser König einmal ein solches Buch ganz durchlesen wollte! Es gibt eine Art zu sprechen, die nur der Wahrheit eigen ist und die auf jeden irgend einen guten Eindruck machen muß, der noch der Wahrheit zugänglich ist.

Ich sende Dir nebenbei den Brief von Abolph Böselager zus rück, den Du ihm wohl mit herzlichem Dank zuschickest. Es hat mich lange nichts mehr so gerührt, wie dieser Brief, schon der treuen Anhängslichteit wegen, mit der dieser Missionär noch täglich unser im Gebet ges denkt, dann aber auch seines ganzen übrigen Inhaltes wegen, der an eisnigen Stellen eine Ahnung des furchtbar beschwerlichen Lebens eines Missio-närs aussommen läßt. Wie weit, weit auseinander gehen doch die Wege der Menschen hier aus Erden!

Deinem Verlangen, über meine Studien Näheres zu schreiben, will ich nächstens in einem Briefe an Wilderich weitläufig genügen 1).

Mit der Heirathswuth kömmt es bei uns noch auf einen gefährlichen Punkt. Es ist und bleibt aber auch meine feste Ueberzeugung, daß es nur zwei Stände auf Erden gibt: den geistlichen und die She. Bon den Gefahren, die auf dem ni l'un ni l'autre liegen, habt ihr Frauen wohl keine Ahnung. Daß August<sup>2</sup>) bei Euch eingetroffen, habe ich von zwei seiner Regimentskameraden gehört, die Friz Kerssenbrock hier gessprochen. Grüße ihn doch recht herzlich von mir.

#### An seine Schwester Sophie.

**52**.

München, 30. Juli 1842.

\*\*\*

Ich weiß zwar noch nicht, wohin ich meinen Brief richten muß, da Mütterchen mir schreibt, daß Dr. König das Emser Projekt noch prüsen soll; doch will ich nicht länger ohne Verkehr mit Dir bleiben und hoffe auf einen erleuchteten Gedanken beim Zumachen des Briefes. Wenn doch der gute Dr. König Dich und Ferdinand nach einem südlichen Bade schickte. Es läßt sich doch nicht denken, daß allein die Münsterschen Naturen von ihren guten Wirkungen ausgeschlossen sein sollten. Ich wünsche Euch nichts Böses, aber das von ganzem Herzen, daß König bei Les

<sup>1)</sup> Dieser Brief ift leider verloren gegangen.

<sup>2)</sup> Sein älterer Bruder, damals im Garde-Ulanen-Regiment zu Potsbam.

Berdinand in Ems zu wissen, könnte mich bei der Nähe der Ferien sast wuruhig machen. Doch meine Geldverhältnisse haben immer die durchschlagenosten Argumente zur Hand, um derartigem Leichtsinn das gehöstige Schwergewicht entgegen zu halten, und da ich bei keiner Fügung in meinem Leben gewisser din, daß sie unmittelbar von Sott kommt, als bei den mir angewiesenen Seldmitteln, so sinde ich auch hierin die hinreichende Beruhigung.

Durch Deine Nachrichten über die lette Zeit der Gräfin 1) hast Du, geltebte Sophie, mich sehr erfreut. Ich hatte ein großes Verlangen nach ihnen und Du hast wohl recht gehabt anzunehmen, daß ich ihnen von Deiner Hand zuversichtlich entgegen gesehen, wie ich in solchen Fällen auf Deine alte Liebe zu mir ganz sicher baue. Mit der Gräfin sind nun seit meiner Abwesenheit von Hause schon wieder sechs Personen aus unsserer nächsten Bekanntschaft in die Erde gesenkt und in Gottes unerforschslichem Rathschluß ist es verborgen, wer noch vor unserm Wiederschen hinzukommen soll. Doch seder Tag hat ja hinreichend an der ihm zugewiessenen Bürde, so daß wir nicht über die Zukunft zu grübeln nöthig hätten, die zudem in der Hand eines gütigen Baters ruht, dem wir die Sorge dassür schon anvertrauen dürfen.

Dein Entschluß, wenn Ferdinand Ems gebraucht, diese Zeit bei Malchen zuzubringen, hat mich sehr erfreut. Du, geliebte Schwester, wirst gewiß recht großen Genuß in diesem ununterbrochenen Verkehr mit Malschen und Herrn Sendell sinden und ebenso großes Interesse wie Nuzen wird es Dir gewähren, so recht in der Nähe das arme und mühevolle Leben gottgeweihter Seelen beobachten zu können.

Bon Mütterchen habe ich nach langem Schweigen vor einigen Tasgen einen prächtigen langen Brief erhalten, der kurz nach Eurer Anwesenscheit in Assen geschrieben war. Ich kann es nicht sagen, wie wohlthätig mir immer die Briefe unsers geliebten Mütterchens sind! Ein liebesvolleres Mutterherz wie das ihrige ist gewiß auf Erden nicht zu sinden, und ich sühle es immer in meinem Herzen, wie es ihre große Liebe ist, mit der sie uns alle durchbringt und wodurch wir so innig untereinander verbunden sind. Sott wolle sie uns noch lange erhalten!

Mütterchen schreibt mir, daß August mit Euch in Lembeck zusammen gewesen sei. Reiner von uns ist einen so großen Theil seines Lebens aus der Heimath fern und in so gefährlichen Verhältnissen festgehalten

<sup>1)</sup> Antonia von Merveldt geb. Freiin von Twidel zu Hawigbeck († 1. Juni 1842).

wie er. Es ist ein Wunder, wenn er nicht endlich unserer Denkweise fremd wird, wie es doch allen passirt, die ihr ganzes Leben fern von der Heimath zugebracht. Und was kann sich endlich aus seiner Umgebung an die Stelle dessen sehen, was er verloren hat? — So lange uns Mütterchen noch erhalten wird, ist die Gefahr der Entfremdung viel weniger groß. Gott wolle ihn doch bald auf irgend eine Weise in unsere Mitte zurücksühren und dort sesthalten. Wenn meine Lebensbestimmung nicht so unmittelbar die Religion wäre, die ja in allen Theilen der volle Gegensat von Trennung und Scheidung ist, so würde mich auch die Furcht anwandeln, daß mir August ganz fremd werden müßte. Doch wenn ich meinen Beruf nur einiger Maßen erfülle, so habe ich das wenigstens von meiner Seite niemals zu befürchten.

Mit großer Sehnsucht sehe ich jett der Ankunft von Richard ent= gegen, dem die nächsten Tage durch die Trennung von Haus noch manche bittere Stunde bringen werden. Doch handelt es sich ja nicht darum auf Erben die Bitterkeit des Lebens zu beseitigen, sondern sie mit Freuden und selbst mit Liebe zu tragen, und dazu findet er in seinem neuen Berufe alle Mittel vereinigt, die andere Stände nur vereinzelt und stück= weise besitzen. Unser geliebter Bater, bessen Andenken uns allen am heutigen Tage 1) wohl ununterbrochen vorschwebt, gibt vom Himmel herab zu diesem Entschluß Richards gewiß seinen Segen reichlicher und freubiger, als wenn ihm alle Freuden und Schätze ber Welt zu Theil ge= worden. Gott hat ihn so eigenthümlich gnädig geführt, ihn so ungewöhnlich rein an Sitten und Gesinnung erhalten, daß ich von seinem Berufe durchaus überzeugt bin; und so möge Er an ihm das Werk vollbringen, das auch nur Er begonnen hat. Wenn ich mich nicht irre, so hat Gott sich eines sehr ähnlichen und unendlich gütigen Mittels bebient, um Richard wie mich aus der Welt zu diesem Berufe zu führen: ich meine nämlich die übergroße Liebe zu unserm elterlichen Hause und unserm geschwisterlichen Kreise. Ich habe wenigstens nie einen Augenblick geglaubt, daß irgend ein Verhältniß in der Welt mir das auch nur einiger Maßen werde ersetzen können, und so ist es mir auch nicht so schwer geworden, der Welt zu entsagen. Nur der geistliche Stand bietet mir ba= gegen nicht nur das Glück, das ich zu Hause immer mehr und mehr von mir sich entfernen sah, sondern ein noch unendlich viel größeres und er= habeneres.

Doch, geliebtes Söphchen, ich schwätze Dir lauter Sachen vor, die Du Dir selbst benken kannst, so daß für die Mühe des Lesens nur Deine

<sup>1)</sup> Deffen Sterbetag.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

geschwisterliche Liebe Dir einen Lohn geben kann. Aber was kann ich Dir anderes erzählen, als was in meinem Innern vorgeht, da ja mein äußeres Leben sich Gott Dank ganz monoton verläuft. Du mußt also schon hiermit vorlieb nehmen, während ich Dir in meinem nächsten Briefe, so Gott will, wieder von dem lieden Tirol etwas erzählen kann, wohin ich am 15. abzureisen gedenke. Richte dann nur Deinen Brief wieder nach Meran, wo wir jedenfalls unser Hauptquartier aufschlagen werden. Ich habe vor, von Innsbruck aus Richard gleich mit einer sehr starken Tour in die Gebirgsreisen einzusühren und hoffe nur, daß das Wetter es erlaubt. Ich wollte nämlich sofort in Innsbruck die Straße nach Bohen verlassen und in das ganz von Gletschern eingeschlossene Detschal hinausgehen, um von dort aus über den Detschaler Ferner nach Meran hinüber zu steigen: eine Tour, von der ich schon viel gehört habe und die mir schon lange im Gedanken liegt. Sie soll wegen der großen Gletscher, die man passiren muß, einzig in ihrer Art in Tirol sein.

So sage ich denn, theure Schwester, an Ferdinand und Deine ganze Umgebung die herzlichsten Grüße und brücke Dich mit der allerinnigsten Liebe an mein Herz. Gott gewähre uns seinen Schutz und unserm theuren Bater die ewige Ruhe!

# An seine Schwester Sophie.

**53.** 

Meran, 9. September 1842.

Diese Ruhezeit soll boch nicht vorüber gehen, ohne mich mit Dir, meiner geliebten Schwester, von dem Orte aus zu unterhalten, von wo ich vor drei Jahren so oft mit Dir geschwätzt habe.

Deinem lieben Briefe aus Coblenz folgte Richard balb nach, um mir von Dir und allen Angehörigen so vieles zu erzählen, was zum Schreiben oft zu unbedeutend erscheint und dennoch für den von Hause Setrennten großen Werth hat. Wir haben schon so manche Stunden von Mütterchen und Euch, geliebte Geschwister, gesprochen und schon Besprochenes wiederholt, da ja nicht der Reiz des Neuen, sondern die alte Liebe zu Euch uns diese Gespräche so lieb und werth machte.

In manches Thal und manche Hütte haben wir die Erinnerung an die geliebten Angehörigen getragen, wo wohl seit der Welt Anfang Eure Namen noch nicht genannt wurden. Unter diesen Menschen läßt sich so heimlich das Entfernteste besprechen, als wenn alles eine große Verwandtschaft mit dem hätte, was uns die Heimath so lieb macht.

Schon über drei Wochen sind wir nun am Wandern. Hätten wir

nur den Zweck einer Reise vor Augen, dann hätten wir diese Zeit wohl nicht besser anwenden können. Neben vielem, was ich schon gesehen, haben wir herrliche Seitenthäler besucht und Gebirge bestiegen, die mir noch unbekannt waren. Und da auch Richard bald die erste Müdigkeit des Bergsteigens überwunden hatte, so haben wir auf unserer Reise bisher nur alle jene Freuden genossen, die immer der gütige Gott auf diesem Wege dem Wenschen zusließen lassen kann. Ein Jammerthal bleibt dabei die Welt freilich auch dort, wo sie dem Wenschen noch die reinsten Genüsse darbietet, und kleine Erinnerungen an Kälte auf den Bergen, surchtbare Hise in den Thälern, große Ermüdungen, kleinliche Wißstimmungen ze. versehlen nicht, die Wünsche auch über solche Vergnügungen noch immer weit hinauszutragen und zu Gott hinzusühren. Doch ist dies keine Eigenthümlichkeit unserer Reise und wir sind davon keineswegs in einem hohen Grade heimgesucht worden.

Gerne möchte ich mit Dir unsere ganze bisherige Reise auf ber Karte verfolgen und Dir das mehr und weniger Interessante erzählen. Bei der Art, wie aber unter uns die Briefe Gemeingut sind, würde ich vielleicht dann nur wiederholen, was Du schon gelesen haft. genehme Eindruck, den mir Tirol schon früher gemacht, ist auf biesem Wege in mir bestärkt und gehoben worden, und ich weiß nicht, ob ich mehr Freude an ben schönen Gebirgen ober bem tüchtigen katholischen Volke habe, das sie bewohnt. Noch mehr aber als ihrer Schönheit wegen sind mir die Berge theuer und werth als mächtige Schutwehren gegen alle Nieberträchtigkeiten der Civilisation, als Mauern, hinter benen in ungeschwächter Kraft der alte Glaube und mit ihm alte Sitte, Ordnung und Gewohnheit sich gegen die alle Welt überfluthende Berflach-Wenn bie entnervten Papierseelen jest alle Zeitungen in Deutschland vollschreiben von der wieder erwachenden deutschen Gefinnung, von der deutschen Ehrlichkeit, Treue und Einfalt, während fich ein so schauberhaftes Lügengewebe und Lügenleben über ganz Deutschland verbreitet, daß wir selbst die schlauen Römer zu Tölpeln machen, so muß man in der That nach Tirol gehen, um eine Vorstellung von dem alten Deutschland zu bekommen, wie auch um zu erkennen, wem und welchem Glauben die sogenannten deutschen Tugenden ihr Dasein verdanken. Auch auf diesem Bolke liegt zwar der Druck einer fast ganz jedem religiösen Leben entfrembeten Beamtenwelt. Seit Jahren find hier alle abeligen Patrimonialgerichte aufgehoben und statt ihrer landesherrliche bis zu ben entferntesten Thälern Tirols eingeführt worden. Mit diesen sind viele Beamte eingezogen, die eben dasselbe wie an allen andern Orten der Welt sind. Aber Gott Dank stehen sie dem Leben bes Tiroler Bolfes so sern wie überall, und da neben ihnen die Religion ihre volle Kraft entwickeln kann, so sind sie für das Bolk weniger verderbenbrinzend. Nur gewissen Engländern ist es gegeben neben großer moralischer Bersunkenheit noch hinreichende Energie zu bewahren, um allen Gesahren und Anstrengungen zu trozen. Daburch haben sie die Schweiz bis in die erntserntesten Thäler verpestet. Einer deutschen Beamtenseele sehlt dagegen diese gefährliche Tugend und außer der Schreibstube und dem Kassechans ist ihr selbst das Laster nicht lockend genüg, um große Anstrengungen auf sich zu nehmen.

Hier ift noch bas ganze äußere Leben so recht in Befitz ber Religion. Ber die Irreligiosität, den Unglauben und die Unsittlichkeit nicht aufincht, kann ganz Tirol durchreisen, ohne sie anzutreffen: ein Umstand, ber das hiefige Leben besonders scharf von dem unseres Bolkes unterscheidet, das von einem tief religiösen Bedürfniß boch Gott Dank auch noch durchdrungen, aber so vieler eigenthümlichen Erscheinungsformen bes katholischen Glaubens durch die Macht der Berhältnisse beraubt ist. Dazu gehören vor allem die vielen verschiedenen Ordensgeistlichen, namentlich aber die Rapuziner und Franziskaner, die man in jedem Dertchen antrifft. Rapuziner gibt es gegenwärtig über breihundert in Tirol. Kirchen und Rapellen werden in ächt katholischer Beise zu jeder Tageszeit benutzt und find zu biesem Zwecke fortwährend geöffnet. Eine bei Tage geschlossene Rirche kennt man hier nicht. Fast nie, auch nicht in den entlegensten Rirchen, findet man sich lange allein; wenigstens trifft man irgend ein altes Mütterchen, das ihr Gebet zu Gott erhebt. Ferner bringt es schon die Tracht mit sich, daß die Männer mit ihren bloßen Knieen aus Rud= ficht für Patenthosen bas Niederknieen nicht zu unterlassen brauchen. Man tann nichts Erbaulicheres sehen als Tiroler Klosterkirchen, wie sie an jebem Tage ber Woche, so lange Meffen gelesen werben, mit Männern und Frauen angefüllt sind und diese fast alle ohne Ausnahme auf ihren Knieen liegen, während bei uns wie in Baiern kaum die Elevation noch bas Rieberknieen bewirkt.

Mehr wie ich es früher gethan, haben wir uns jest alle Kirchen angesehen, die auf unserem Wege lagen, und uns überall überzeugt, daß hier die Stellen sind, an welchen das Bolt noch seine tostbarste Habe zussammenträgt. Hier ist der Glaube noch wahrhaft lebendig. Jeder Wirth erzählt mit Stolz von den schönen Paramenten, die seine Kirche besitzt, und weiß mit dem richtigsten Ausdrucke alle einzelnen Gegenstände zu bezeichnen, die zum Gottesdienst gehören.

An einem ganz entlegenen Dertchen des Detthales sahen wir mit rechter Theilnahme, wie das Bolk seiner Tobten gedenkt. Schon beim Eintreten in die Kirche an einem Werktage bemerkte ich, wie kein Grab auf dem ganzen Kirchhofe vernachlässiget war. Auf jedem war die Erde frisch aufgeschürt, als wäre der Todte eben erst bestattet worden; auf jedem stand ein einfaches Kreuz und vor demselben eine Blume mit großen grünen Blättern. Als wir nun zuletzt nach der Messe aus der Kirche gingen, sanden wir alle, die der Messe beigewohnt, noch auf den Gräsbern ihrer Angehörigen in dem Kirchhose herum knieen, eine Andacht, die sich gewiß täglich wiederholt und einen schneidenden Gegensatz gegen die Art bildet, wie die Kirchhöse der Städte der Monumente und nicht der armen Seelen wegen von Reugierigen und Kindermädchen aufgesucht werden.

Unbegreislich ist mir, daß nicht ein Erzherzog des Kaiserhauses, in dem noch eine solche Privatfrömmigkeit herrscht, hier seinen Wohnsts ausschlägt. Ich möchte dies fast eine Verblendung des bosen Geistes nennen, der überall beschäftiget ist, die letzten Spuren der Anhänglichkeit aus dem Herzen der Unterthanen zu verwischen. Ich weiß kein Bershältniß, das so natürlich zu sein scheint als jenes der Tiroler zu der einsachen frommen Gesinnung, wie sie im Kaiserhause besteht. Und dennoch lebt kein Habsburger hier, während es für sie in der ganzen Welt kein heimischeres Plätzchen geben könnte. Inzwischen schleicht durch die todte kalte Waschinerie der Beamtenwelt doch manches Gift ein, das böse Früchte tragen kann.

Als Richard und ich vor einigen Tagen die alte Burg Tirol besuchten, erfüllten uns diese Gedanken, die schon oft uns angeregt, mit ber allertiefsten Wehmuth. Nirgends findet man ein Zeichen der Anerken= nung, der Dankbarkeit, der Liebe, die das Tiroler Bolk so sehr verdient. Und das alte Schloß, das dem Lande den Namen gegeben, von dem Pater Beba in seinem Werke über Tirol sagen konnte: "In frühern Beiten galt ber Grundsat: Reiner Landesfürst in Tirol, außer im Besitze bes Schlosses Tirol. Desterreichs Fürsten betrachteten es nach bem Berlufte der eigentlichen Habsburg als die zweite glücklichere, umwohnt vom tapfersten Bolke, das durch Treue gefühnt, was der Schweizer verbrochen')" — bieses Schloß ist nicht einmal mit jener Munificenz unterhalten, die jeder dürftige Ebelmann auf seine Stammburg verwenben Die berühmte Schleuse bes alten Wendt an der Ruhr könnte würde. hier noch zum Muster dienen. Mich hat lange nichts mehr so durch und durch empört, als diese jammervolle Kargheit.

Ferdinand sage unsere herzlichsten Grüße, und Dich, geliebte Sophie,

<sup>1)</sup> Beba Weber: Das Land Tirol 2, 339.

umarmen wir mit der innigsten Liebe. Ueber Euren Empfang des Ronigs hoffen wir noch vergeblich Nachrichten in der "Allgemeinen Zeitung"
zu sinden. Dich wird die Abwesenheit unserer lieben Anna recht gestört
haben. Die Nachricht des Zusammenberusens der Ausschüffe nach Berlin 1), um bei so wichtigen Interessen so gleichgistige Dinge zu berathen,
hat uns für den armen Mathis sehr betrübt, dem Haus und Hof doch
zu lieb ist, um sie wegen solcher Spielereien auf weiß Gott wie lange
Beit zu verlassen. Freilich kann dieses Spiel das Vorspiel von großartigen Ereignissen werden. Aber auch diese würden so gegen unsere Ansichten sein, daß wir immer uns besser fern hielten. Doch nun tausend
herzliche Lebewohl, geliebte Sophie! Wir eilen zu einem Abendspaziergang; bisan hat uns ein köstlicher Regen noch zu Hause gehalten.

#### An seine Schwester Sophie.

**54**.

Innsbrud, im Ottober 1842.

Ich will Tirol boch nicht verlassen, ohne einen Brief an Dich zu beginnen, der sich wenigstens seinem Ursprunge nach noch zu den Alpensbewohnern rechnen darf. Ich empfinde es recht schmerzlich, daß überall Beit und Umstände meinem Herzenswunsche nach brieflichem Verkehr mit Dir und den übrigen Geschwistern entgegen treten und selbst in dieser nur dem Vergnügen gewidmeten Zeit habe ich mit großem Leidwesen eine häusigere Correspondenz mit unserer sonstigen Lebensweise nicht wohl verbinden können. Dagegen haben wir uns sest daran gehalten an Rütterchen von allen Auhepunkten aus zu schreiben, und da wir Mütterschens Weise kennen, so dursten wir nicht daran zweiseln, daß auch Dir, unserer geliebten Schwester, Nachricht von uns zusommen werde.

Dein Brief, der uns in Meran erreichte, war uns ein unendlich willsommener Freund aus der Heimath, den wir mit der größten Freude gelesen und besprochen haben. Bon da an sah es aber mit allen Nach-richten von Euch sehr schlimm aus. Unsere so unsichern und widerspreschenden Bestimmungen über den weitern Verlauf unserer Reise verurssachten es, daß wir dis gestern, wo wir hier eintrasen, Wochen lang ohne irgend etwas von Euch zu hören in der Welt herumgestrichen sind. Für mich war diese schwere Entbehrung noch leichter zu ertragen als für Ris

<sup>1)</sup> Deren Bersammlung wurde eröffnet am 18. Oktober. Siehe Tagebücher von Barnhagen von Ense 2, 112, 116 f.

chard, der sich aber auch sehr vernünftig und ergeben in dieses Mißgeschick benommen hat. Gestern führte uns der Weg in Innsbruck sofort bei ber Post vorüber, und da waren wir benn so glücklich mit einem Briefe von Mütterchen in unser Wirthshaus einzuziehen und uns ba sofort beim Lesen dieses geliebten Briefes der so lang entbehrten Lust überlassen zu können. Gott Dank konnten wir mit allen Rachrichten nur im höchsten Grade zufrieden sein. Den herzlichsten Antheil haben wir an Eurem Zusammensein in Lembeck genommen, wo Ihr gewiß die freubigsten Tage zusammen verlebt habet. Aennchen wird baburch auch etwas über den Schmerz der Trennung von Mathis hinweggekommen sein. Vorzüglich gern hätte ich mich Euren Wanderungen nach der Michaelis-Kapelle angeschlossen, wo Ferdinands neue Schöpfung in Aennchen und Mathis gewiß ben größten Reib im beften Sinne rege gemacht haben. wir einmal gemeinschaftlich biesen Weg wieber machen werben, weiß Gott. Bielleicht liegt der Zeitpunkt näher, vielleicht weiter, als wir jetzt ver-Möge er nur, wenn er eintrifft, ganz nach Gottes Willen ein= treffen; bann wollen wir ihn auch von Herzen froh genießen.

Mit Mütterchens Brief haben wir auch die Berliner Untwort über Richard erhalten 1). Gott gebe, daß sich ihm keine größeren Hindernisse wie dieses in Weg stellen. Auf Hindernisse mussen wir bei jedem Schritt unsers Lebens zählen und jemehr Hindernisse, desto sicherer können wir darauf bauen, daß unsere Wege nicht die Wege der Welt sind, sonst würde sie uns nicht entgegen treten. Ich erkenne in dieser Antwort nur die ganz natürliche Folge des Benehmens von Richard, so lange er als selbstständiger Mensch aufgetreten. Wenn dieses Benehmen eine nothwenbige Folge seiner Ueberzeugung war, so muß er nun bessen Consequenzen mit Ruhe hinnehmen. Charaktere, aus denen man Bestandtheile des bekannten Bulvers "Clemens August" in demischer Zersetung herausfindet, können auf milde Behandlungsweise keinen Anspruch machen. Wie sich die Sache entwickelt, weiß ich noch nicht; glaube aber kaum, daß ein Abi= turienten-Examen für ihn zu vermeiden sein wird, da mir jeder Bitt- und Gnabenweg nun einmal nicht nach dem Sinne steht. Er könnte neben ber Borbereitung zu diesem Examen zugleich theologische Studien beginnen und namentlich die philosophischen, die selbst nach preußischen Schulordnungen damit verbunden werden können. Richard geht diesen neuen Hinbernissen mit der Ruhe entgegen, die ihm Gott ins Herz gegeben, und ist mit mir davon durchdrungen, daß Gott nur solche Kreuze schickt, die unsern geistigen Bedürfnissen besonders entsprechen, und daß es gerade

<sup>1)</sup> Wegen Dispens von der Maturitätsprüfung.

The second secon

and the state of t

für ihn vielleicht ein Gott wohlgefälligeres Werk ist, ein einfältiges Abisturienten-Examen zu machen, als in einer hohen kirchlichen Stellung unter dem Aufsehen der ganzen Welt auf eine Festung geschleppt zu werden. Wer sich Gott mit Ernst widmet, den nimmt Gott auch in ganz besonsdere Behandlung, von der dann die Welt nichts mehr, und nur das eisgene Herz alles versteht.

Den 20. Ottober.

Die Unterbrechung schützt Dich, geliebte Schwester, gegen eine Fortsetzung des vorstehenden Gegenstandes. Unsere Reise hätten wir also mit Sottes Gnade glücklich beendet. Wilderich wird Dir wohl erzählen, wie namentlich das Ende derselben uns durch einen Besuch der Domenica in Cavriana noch bas Glück brachte, die Wunder Gottes in einem armen Madchen zu bewundern1). Hätte uns der Weg über Benedig geführt, so würden wir diese wunderbare Erscheinung nicht mehr zu sehen bekommen haben, und ich schätze mich schon dieserhalb wahrhaft glücklich, daß wir dem Rufe nach Mailand gefolgt sind. Das Einzelne über sie brauche ich Dir nicht mehr zu schreiben und ich gehe auch um so lieber barüber hinweg, als sich so übernatürliche Bustande, in menschliche Ausdrucksweise gefaßt, gar zu entstellt und verzerrt ausnehmen. Es ist ein höchft merkwürdiges Zeichen der Zeit, daß sich solche Zustände hier in Tirol jest so hänsig wiederholen, und man weiß nicht recht, wie man sie deuten soll. Ungläubigen gegenüber möchte ich überhaupt auf sie kein zu großes Ge= wicht legen, da wir ja täglich auch in der Natur neue Wunder entdecken und die Kräfte der Natur weit unsere Kenntniß überschreiten. In Berbindung mit allem dem, was die Kirche seit Jahrhunderten an gottbegnadigten Personen erfahren hat, kann dagegen ein gläubiger Katholik sich wohl nicht der festesten Ueberzeugung entziehen, daß in diesen Personen Gottes Gnade und Kraft unmittelbar wirksam sei. In der Domenica sind zudem die grellsten Gegensätze des menschlichen Daseins noch viel lebendiger ausgesprochen wie in der Mörl. Denn während ihr Geift ununterbrochen mit den Engeln Gottes die Wunder der Menschwerdung und des Leibens des Gottessohnes betrachtet, ift die körperliche Hülle einer solchen Seele einem Elende hingegeben, vor dem man in der Tiefe seines Herzens erschaubert. Und boch ist all dieses Leiben der Armuth, aller dieser Schmerz an den vielen Wunden, die sie am Körper trägt, nur ein schwacher Ausdruck ihres Seelenleibens. Denn in ihrer Seele empfindet

<sup>1)</sup> Domenica Lazari. Bgl. "Ausstug nach Cavriana im wälschen Tirol" in: Charatterbilder von Beda Weber. 195—208; Hist.-pol. Bl. 10, 694.

sie ja eben das Leiden unsers Erlösers so heftig, daß sich ihr Leib ihnen nicht mehr entziehen konnte und nur in schwachem Abbilde zeigt, was ihre Seele fühlt. Wie aber ihr Körperleiden nur ein Spiegel ihrer Seele, so ist ja ihr ganzes Dasein nur ein Spiegel des Leidens Christi oder vielmehr die lebendigste Darstellung seines Leidens, in der Form zwar wohl noch etwas verschieden, in der Wesenheit aber höchstens dem Grade nach, da unser Jesus ja nur noch um so mehr gelitten, je erhabener seine Abkunst war. Solche Erscheinungen lassen uns erst erkennen, was Christus für uns gelitten hat.

Bum Schluß unserer Reise hatten wir noch vor, hier tüchtige Exercitien zu halten, aber leider ist dieser Blan vereitelt. Die Issuiten haben nämlich jett auf einmal ihre sämmtlichen theologischen Studien hieher verlegt und erhielten dadurch einen solchen Zuwachs, daß sie uns mit dem besten Willen kein Kämmerchen einräumen konnten. Das hiesige Colleg der Jesuiten ist jett schon auf 32 Mitglieder gewachsen. Außerdem haben sie ein Erziehungsinstitut mit 50 Böglingen und der entsprechenden Anzahl Lehrer, und noch diesen Winter wird man den Bau eines neuen Erziehungshauses für 200 Zöglinge beginnen. So erhält das an katholischen Instituten schon so bevorzugte Tirol einen neuen großen Zuswachs an Mitteln, die Jugend tüchtig auszubilden und vor dem Verderben der Zeit zu schüßen.

Freude hat es uns gemacht, gestern auch den jungen Pilat kennen zu lernen, der bei den Jesuiten ist. Ein höchst anziehender, liebenswürsdiger junger Mensch, der mit einem jungen Klinkowström 1), gleichfalls aus Wien, morgen nach Rom reisen wird, um dort die theologischen Stusten zu vollenden.

Nach einer Aeußerung in Mütterchens Brief bleibt uns noch die Hoffnung, vielleicht heute einen Brief von Dir zu erhalten, den wir also noch mit Sehnsucht erfragen werden.

Ich sage Dir jest das herzlichste Lebewohl, meine geliebte Schwester! Wenn es noch nicht geschehen, mußt Du uns wieder einen kurzen Jagdbericht zusenden.

P. S. Als ich soeben die Post belegte, hatte ich die große Freude richtig Deinen so frischen Brief vorzusinden, für den ich Dir tausend

in the wife in the in Train a 1801

<sup>1)</sup> Der später berühmt gewordene Wissionar P. Joseph Klinkowström. Pilat und Klinkowström waren mit einander verwandt. Ihre Mütter, beide geb. v. Mensgershausen, waren Schwestern und unter Leitung von P. Hosbauer katholisch ge-worden, ebenso Klinkowström's Bater. Bgl. Friedrich August v. Klinkowström und seine Nachkommen von dessen Sohn A. v. Klinkowström S. 404, 275, 280.

ALC: U

herzlichen Dank sage. Wie freut es mich, daß das eine Hündchen in Ferdinand einen wohlwollenden Herrn gefunden. Meinem alten Jägersherzen wird es nicht wenig wohl thun beim Spazierengehen die Masnieren der alten Miß!) in ihm wieder zu erkennen.

# An seine Schwester Sophie.

**55**.

München, 8. Januar 1843.

Das verstoffene Jahr sollte mir nicht mehr die Freude bringen, mit Dir direct zu verkehren, und so beginne ich denn diesen Brief mit einem recht innig gemeinten "Glückjelig neues Jahr!" das Du auch Ferdinand in meinem Namen wünschen wollest. Der ohnehin schon so lange Aufschub eines Briefes an Dich hat noch zulett durch das Erkranken von Leo 2) einen Zuwachs erhalten. Denn wenn dies auch in keinem Moment ge= fährlich war, so nahm es doch jeden freien Augenblick um so mehr in Anspruch, als wir ja hier seine einzigen Bekannten sind. Er ist aber Gott Dank jett wieder in voller Genesung begriffen, steht täglich meh= tere Stunden auf und wird, wenn das Wetter sich bessert, auch seiner Zimmerhaft wohl bald entlassen werden. Immerhin wurde unsere anfängliche Freude über Leo's Eintreffen durch dies Erkranken sehr gestört und einige recht angenehme Abende, die er uns durch seine Theilnahme an unserer Theestunde bereitete, mußten nach acht Tagen seines Hierseins icon eingestellt werden. Bis Du jedoch diesen Brief erhältst, wird hoffent= lich diese Störung wieder vorüber sein.

Du, meine geliebte Sophie, kehrst nun in diesen Tagen mit Ferdinand nach Münster zurück. Die lette Zeit werdet Ihr wohl durch
schlechtes Wetter behindert worden sein die Dorsandachten während der Feiertage viel zu besuchen. Dafür wirst Du aber gewiß Dein Krippchen
in der Kapelle um so häusiger heimgesucht haben. Diese Zeit enthält ja
sogleich für Dich eine solche Menge schmerzlicher Erinnerungen, daß es Dir nicht an Gaben sehlte, um sie mit den Geschenken der heiligen drei Könige dem Jesuskindlein darzubringen. Das ganze Leben Jesu ist in
allen Zügen, die uns in den heiligen Büchern ausbewahrt sind, eine so erhabene und heilige Symbolik, in der jeder Mensch sein eigenes Leben wieder sinden kann. Wohl uns, wenn wir uns in diesen Tagen mit allen

<sup>1)</sup> Lieblingsjagdhund.

<sup>2)</sup> Graf Leopold von Spee, dermalen Stiftsherr zu Aachen.

Leiden und Freuden unsers Lebens recht wahrhaft mit den heiligen drei Königen vor die Krippe hinstellen und alles Ihm darbringen.

Unser unendlich liebenswürdiger Beichtvater hat uns diese Uebung für die nächsten acht Tage vorgeschrieben, die wir täglich vor dem Aller= heiligsten verrichten sollen. Ueberhaupt gehört Binbischmann gewiß zu ben Männern, für beren Umgang wir Gott gang besonders zu Dank verpflichtet sind. Er ist für alle jungen Leute vom Rhein und Westphalen ber Mittelpunkt, um den sich ihr Leben breht und von dem sie alle schei= den wie von ihrem geistlichen Bater. Seine jezige Stellung als Setretar oder Geistlicher Rath des Erzbischofs zwingt ihn übrigens, sein reiches Talent in Attenverhandlungen aufzuzehren. So nützlich er auch hier wirken mag, so ist er boch bem unmittelbaren Berkehr mit jungen Leuten, worin die eigentliche Kraft feines Wirkens besteht, sehr, und wenn ich die Rheinländer und uns ausnehme, ganz entzogen. Wenn ich benke, welcher Gewinn aus einer Berufung Binbischmann's nach Münster ober Bonn der guten Sache erwachsen könnte, dann möchte ich weinen, daß in der Welt nirgendsmehr Energie ist als auf Seite des Bosen. Wenn die geiftlichen Behörden es wollten, so ließe fich gewiß mit Ausbauer und Ernst jett vieles machen, um solche ausgezeichnete Männer nach unsern Lehranftalten hinzuziehen. Wenn Windischmann nach Münster berufen würde, dann ftanden in ein paar Jahren die Hörsääle der Hermesianer in Bonn ganz leer, und so hörte boch endlich ber grenzenlose Standal auf, daß diese Berwüster der Kirche noch immer ihr Gist den jungen Leuten ins Herz zu streuen fortfahren. Dies sind doch Lehrstühle des Hoch= muths und menschlichen Dünkels, während von einer wahren Gelehrsamkeit und katholischen Wissenschaft ebenso wenig die Rede ift wie von ei= nem wahren tirchlichen Leben. Es ist in diesen Monschen ein sonderbares Gemisch von Unwissenheit und Wissensbunkel und ich begreife es jetzt ganz, wenn ich unsern Erzbischof früher so bitter über die Unwissenheit vieler Geiftlichen klagen hörte, während ich damals meinte, daß das Zuviel= wissen ihnen vielmehr schäblich sei. — Doch was schwätze ich Dir da Dinge vor, an benen Du gewiß hinreichenden Antheil nimmst, an denen wir beibe aber nichts ändern, höchstens immer wieder und wieder nur Gott bitten können, daß er ben Beburfnissen seiner Rirche zu Hilfe eile. Leider wird dieses Mittel viel zu wenig angewendet.

Unsere vaterländischen Verhältnisse geben uns oft Stoff zu sprechen, und in Richard ist noch eine hinreichend lebendige politische Aber, um meine, die schon ganz in den letzten Zügen lag, hie und da anzufrischen. Freilich würde dies nicht sehr lange anhalten, und wenn wir noch ein Jahr zusammen wären, die Politik wohl ganz zu Grabe getragen sein. —

Belche Laune des Schickfals ist doch das Verbot der Leipziger "Allgesmeinen Zeitung." Heute mir, morgen dir! — Die Jubiläumsseiern wegen der erweiterten Preßsreiheit werden wohl mit der ersten Feier ihr Ende nehmen. — In der jezigen Zeit ist es nicht schwer ein politischer Prophet zu sein. Ich zweisle keinen Augenblick, daß unser König von den Uebersgriffen der liberalen Partei noch zu viel strengern Waßregeln in Bezug auf Presse und andere Lieblingskinder der Zeit getrieben werden wird, als sie vielleicht je bestanden haben. Ob es aber dann nicht zu spät sein wird, ist eine andere Frage.

Eine viel angenehmere Conversation, als die Politik, bietet uns die Kirchengeschichte, von der wir in diesem Semester den Theil von Gregor VII. bis zur Reformation durchnahmen. Sie hat uns für unsere Theestunde icon oft das Thema zur angenehmsten Unterhaltung geboten, da ja doch namentlich diese Periode für uns Deutsche so außerorbentliches Interesse hat. Reine Ignoranz preßt mir babei manchen Seufzer über verlorene Zeit ab, die ich überhaupt täglich mehr zu beklagen Ursache finde. Wie viel geistreicher und lehrreicher hätte ich, ohne den Bergnügungen den min= deften Abbruch zu thun, so viele, unzählig viele Stunden anwenden Dabei habe ich immer meine Freude an Richard, der, einmal tonnen! über das Abiturienten-Examen hinweg, leicht sehr große Fortschritte machen wird. Jest muß er freilich fast seine ganze Beit ben Sprachstudien zu= wenden, was er ohne irgend eine Klage mühsam und fleißig thut. ihle sicher darauf, Gott werde die Dinge so leiten, daß man ihm, wenn er in den alten Sprachen bestanden, wenigstens die andern Fächer erlassen werde, denn das Studium dieser so ganz nuplosen Gegenstände würde ihn entsetlich aufhalten.

Für die Ofterzeit machen wir chen die schönsten Plane. Bir beabsichtigen nämlich einen Lauf nach Innsbruck, um dort vor der Charwoche wh Exercitien abzuhalten und dann die Ofterfeiertage unter dem frommen Tiroler Bolke zuzubringen. Da Richard ganz meine Passion für Tirol theilt, so schwärmen wir wahrhaft in diesem Gedanken. Bon dort müssen wir dann aber leider gleich nach den Feiertagen wieder aufbrechen, um nach Beil zu gehen. Im Herbst habe ich des Seminariums-Examens wegen dazu teine Zeit und ich darf nicht von München weggehen, ohne bort gewesen Sollte aber Mütterchen bis bahin wirklich ben Entschluß zur zu sein. Reise nach Zeil gefaßt haben, dann würden auch wir diese Tour auf= Es sollte mich unendlich freuen, Mütterchen diese Reise ausicieben. führen zu sehen. Unser Zusammensein in Zeil könnte jedoch nur von sehr kurzer Dauer sein, und wenn nicht vielleicht in den Pfingsttagen, so sehe ich kaum ein, zu welcher andern Zeit wir hinkommen könnten. Meine

Seminarsprojekte wirst Du wohl gebilliget haben. Wenn ich auch zum Eintritt im Herbst noch nicht besähiget bin, so werde ich wohl in Münster ober auf dem Lande meine Studien fortsetzen, bis ich damit soweit bin, um eintreten zu können. Ich hätte sehr gerne noch ein Jahr den Studien zugesetzt, aber mein Alter drängt und so muß ich abwarten, wie sich mir der Wille Gottes in den Verhältnissen kund geben wird. Die theologischen Studien haben einen so hohen Reiz für mich, daß ich mich gleich dazu entschließen könnte mein ganzes Leben ihnen zu widmen. In dieser Beziehung hat Herr Sehdell bei meiner Durchreise durch Coblenzein wahres Wort gesprochen.

Es soll mich boch wundern, was Pater Goßler<sup>1</sup>) auf seiner Reise ausrichten wird. Ich kann mich noch immer nicht der Hoffnung erwehren, daß ein so begnadigter Mann denn doch eine große Mission von Gott erhalten habe, und daß vieles, was uns jetzt zu einem Tadel zwingt, uns vielleicht nur deßhalb verkehrt erscheint, weil wir die Verhältnisse nicht ganz zu durchschauen im Stande sind. Wenigstens ist das gewiß, daß das Leben vieler großer Männer sich eine Zeit lang in einer solchen Ungunst der Verhältnisse bewegt hat, daß selbst die bestgesinnten Menschen an ihrem Treiben irre geworden sind.

Ich bitte Dich, geliebte Sophie, Wilderich zu sagen, daß Winsbischmann den kleinen Canisius für den besten Katechismus für Kinder hält. Er ist bei Kirchheim in Mainz kürzlich neu verlegt worden in der Form, wie ihn einer der letten Bischöse in Mainz eingeführt hatte<sup>2</sup>). In französischer Sprache schien er Bossuet's Katechismus für den besten zu halten. Lasse uns nun auch bald wieder etwas von Dir hören, geliebte Sophie, und vergelte nicht Böses mit Bösem. Eure Jagdersolge in Lembeck haben mich sehr erfreut und ich habe mich nur gewundert, daß nicht noch einige Hirsche abgeschossen sind. Das war doch ein kleiner Lohn für die viele Mühe, die sich Ferdinand schon mit der Jagd gegeben.

<sup>1)</sup> Bgl. Hift.-pol. Bl. 11, 205-209.

<sup>2)</sup> Bischof Colmar am 1. Oktober 1814. Bgl. Die Mainzer Katechismen von Ersindung der Buchdruckerkunst bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts von Dr. Chr. Moufang. Mainz 1877. S. 114.

# An seine Schwester Sophie.

**56.** 

München, im Mars 1843.

Gestern, geliebte Sophie, hatten wir die unaussprechliche Freude die Schrift unsers Erzbischofs 1) zu erhalten, die Mütterchen so liebevoll gewesen war uns sofort zu überschicken. Ich kenne bas Urtheil meiner Umgebung darüber noch nicht; es sind aber alle zu katholische Männer, als daß es ein sehr verschiedenes sein könnte. Richard und ich haben das Buch mit wahrem Heißhunger verschlungen, und wenn es erst seinen schnellen Berlauf durch die Reihen der Bekannten gemacht hat, so will ich es mir noch tief und tiefer einprägen. Das Buch scheint mir von höchster Bedeutung zu sein und tausend Werke der Gelehrten aufzuwiegen. Ich kann nicht beschreiben, welche Freude ich in mir empfinde, solche Grundsätze wieder einmal von einem Kirchensürsten ausgesprochen zu sehen und dazu von einem solchen. Neues hat der Erzbischof zwar nicht gesagt, aber sein unendliches Verdienst ist es eben, daß er das Alte nicht länger mehr verschwiegen hat. Erst wenn die Kirche ihre Grundsätze wieder so offen und klar mit allen ihren Consequenzen der Welt vor Augen legt, kann sie werden, was sie sein soll, wenn auch vielleicht zu= nächst ein Kampf auf Leben und Tob entsteht. Uber der Tod kann ja nie das Loos der Kirche sein und so braucht sie einen solchen Kampf nicht zu fürchten. Ich habe immer die unerschütterliche Ueberzeugung gehabt, daß es ein Verrath an Christus sei, wenn so viele Kirchenobern einen Theil des ihnen von Chriftus übergebenen Auftrages, wegen irgend einer Rudficht auf Erden, unerfüllt lassen. Bu dieser Ansicht tritt nun die Autorität eines Mannes, ben ber heilige Geist nicht nur zu einer der höchsten Stellen seines Reiches auf Erden berufen, sondern den er zugleich zu dem auserlesensten Werkzeuge seiner Lenkung und Leitung der Kirche in dieser Zeit gemacht hat. Warum sollte uns, wenn unser Glaube wahr ift, daß die Kirche und der Geift, der sie lenkt, ewig ist, diese Stimme weniger Gewicht haben, als die der alten Kirchenlehrer? In der That, mir ist dieses Urtheil über das so unendlich schwer zu besprechende Ver= hältniß der Kirche in den Staaten nicht das eines bloßen Menschen, son-

<sup>1) &</sup>quot;Ueber den Frieden unter der Kirche und den Staaten." Münster 1843. Das Buch erregte damals das größte Aufsehen, wie schon aus den zahlreichen Schriften erhellt, die dafür und dagegen erschienen. Ein Berzeichniß bei Rosto-van: Romanus Pontisex 4, 947.

S. S. Sandar

bern bas eines auserlesenen Werkzeuges bes heiligen Geistes, und mit unendlichem Jubel erfüllt mich der Gedanke, daß meine eigenen Grundsätze in diesem Punkte jeht bestätigt und bekräftigt sind durch die Autosität der Kirche. Was aber aus diesem Lebensfunken werden wird, weiß Gott, der ihn durch den Erzbischof in die Welt hinein gelegt hat. Wie das einzige wahre, unerschütterliche Fundament der Staaten, so enthält die Kirche, wenn sie bekämpst wird, auch die Zerstörung der Staaten. Jedenfalls kann es nicht fehlen, daß der Ausspruch des Erzsbischofs Wiederhall sinde in Millionen Menschenherzen, und was dieser Keim dort erzeugen werde, muß die Zukunft lehren. Möchten doch die Welt und ihre Lenker an diesem ihrem Tage noch erkennen, was ihnen allein zum Heile gereichen kann!

Was die katholischen Mächte zu diesem Worte sagen werden, soll mich wundern. Jedenfalls enthält es über sie einen tausendsach strengern Richterspruch wie gegen akatholische Regierungen, die ja eigentlich nur nachmachen, was die eigenen Söhne der Kirche begonnen haben. Sar leicht können wir den Skandal erleben, daß daß Buch in Oesterreich poslizeilich verboten wird, wo es ja überhaupt die tollste Inconsequenz ist, daß die heilige Schrift selbst nicht schon lange verboten worden ist.

Doch jett zu andern Dingen. Zunächst lege ich Dir Deine und Tonis 1) Aufnahme in den Verein des Herzens Jesu bei und wünsche, daß Er Euch und mir immer mehr dazu verhelsen möge wahre Verehrer seines allerheiligsten Herzens zu werden.

Dann, geliebte Sophie, muß ich Dir das vorläusige Resultat meiner Bestellungen mittheilen. Ein junger Künstler, den mir Boisserée empsohlen, ist bereit die sechs Wappen, das Stück sür 33 sl., in Glas zu malen²). Da man mir sagte, der Preis sei nicht zu hoch, so habe ich vorsläusig die Genehmigung ertheilt. Die Vollendung der Arbeit ist mir in zwei Monaten zugesichert. Sie würden daher jedenfalls zu Eurem Herbsteausenthalt schon in Lembeck sein können. Da Du mir nicht bestimmt hast, ob die Wappen ganz gemalt oder ob dazu gefärdtes Glas genommen werden solle, so habe ich sie auf Anrathen des Malers in erster Art bestellt: also auf weißem Glase ganz gemalt. Der Maler wünschte natürlich mit Beibehaltung der vorgeschriebenen Größe des Schildes eine etwas weniger zopfartige Form sür dasselbe wählen zu dürsen, was ich ihm auf eigene Faust zugestanden habe. Auch diese Wappen werden also mit einem Kranz von Sichenlaub umgeben werden. Gar schön wäre es

<sup>1)</sup> Gräfin Merveldt, 1847 vermählt mit dem Freiherrn v. Romberg Bladenhorft.

<sup>2)</sup> Für die Schloßkapelle in Lembeck.

The state of the s

gewesen, wenn etwa in der Mitte des ganzen Fensters ein etwas größeres Glasgemälde etwa mit einem Muttergottesbilde hätte angebracht werden können. Zu einem solchen Zweck oder für ein kleines Hausoratorium habe ich hier schon wunderschöne Glasbilder gesehen. Auch verwendet man große gemalte Scheiben für kleine Kabinette, die etwa nur ein Fenster haben, was außerordentlich schön decoriren soll.

Wit welcher Freude, geliebte Sophie, habe ich wieder die Nachrichten über Eure Barmherzigen Schwestern gelesen! Göttes Segen wird
Euch sür dieses Institut nicht ausbleiben. Wie lebensträftig ist doch die
katholische Kirche, wenn sie nur, ihrer Fesseln entledigt, sich wieder frei
bewegen könnte! Eure Stiftung sindet gewiß bald Nachahmung, was ich
noch mehr als für die Krankenpslege, für das Beispiel wünsche, damit
das Bolk doch wieder einmal kennen serne, was christliche Ausopferung
sei. Die Idee davon ist ja vielsach den Menschen und selbst den Priestern
entschwunden.

### An seine Schwester Sophie.

57.

#### Innsbrud, Oftersonntag 1843.

Wir stehen schon wieber am Borabend unserer Abreise von Tirol und noch habe ich mein Vorhaben, Dir einen herzlichen Gruß von Innsebruck zuzuschicken, nicht ausgeführt. So darf ich denn nicht länger zögern. Ich schreibe Dir unter den urgünstigsten Auspicien für die Leserlichkeit, wie das Interesse meines Briefes, nämlich bei schlechtem Licht und mit unsicherer Hand, zudem bei einer ganz verpesteten Zimmerluft, während es braußen so herrlich ist, daß ich mich mit Tisch, Stuhl und Bett im Freien etabliren möchte.

Recht lange, geliebte Schwester, habe ich mit Dir nicht mehr gesplandert. Das letzte halbe Jahr war die freie Zeit am Tage zuerst durch die Pflege und dann durch den Umgang mit Leopold Spee mehr wie im vorigen Jahre in Anspruch genommen und von meiner Studienzeit darf ich ohnehin nichts abgeben. Ueber Dich würde ich mich wohl etwas wundern, daß Du Dich in unserm Verkehr so streng an die Wechselseitigsteit gehalten hast, wenn ich nicht zugleich mir wiederholt gesagt hätte, daß doch gewiß auch andere Gründe Dich verhindert haben mir zuweilen ein Wörtchen zu schreiben. Im nächsten Herbst hoffe ich sicher alles durch mündlichen Verkehr wieder zu ersehen, was uns der Mangel eines häussigeren schriftlichen Verkehrs entzogen hat.

3000

Mit großer Freude haben wir von Mütterchen schon zweimal die besten Nachrichten über Euch alle erhalten, jedoch mit der Ausnahme der Nachricht von dem Erkranken unseres alten guten Böhmer 1), die mich ganz außerordentlich betrübt hat. Hoffnung auf eine Genesung habe ich durchaus nicht, vielmehr nehme ich gewiß an, daß er die lette Wohnung vor dem Auferstehungstag schon bezogen hat. Wenn Gott ihm boch noch einen lichten Augenblick vor seinem letzten Augenblick geschenkt hatte! Er war ein so entsetzlich confuser Kopf, wie in allem, so besonders in religiösen Dingen, und daher gewiß nur wenig vorbereitet, so plöplich ben Weg in die Ewigkeit anzutreten. Diese Art der Trennung von einem Menschen, mit bem man so viele Jahre unter so theuren Verhältnissen verkehrt hat, ift unendlich wehmuthig. Wie gerne hätte ich noch die letten Augenblicke bei ihm zugebracht! Für unser liebes Harkotten ift er ein Verlust wie der unsers alten Georg?). Auch er wird uns überall abgehen. Doch ist dies nur Nebensache und wahrhaft betrübend nur die Art seines Hinscheidens. Gott sei seiner armen Seele gnäbig!

Wenn Du in der Nähe von Mütterchen bist, so sage ihr doch, daß sie meinen Letten Brief ganz misverstanden, wenn sie daraus den leisesten Zweisel an meinem Beruf zum geistlichen Stande entnommen hat. Ein solcher ist mir noch keinen Augenblick in den Sinn gekommen. Im Gegentheil wüste ich mir gar nicht die Möglichkeit irgend eines andern Standes oder irgend einer andern Lebensbeschäftigung, als die des geistlichen Beruses, für mich auf Erden mehr zu denken. Meine Furcht, die ich gegen Mütterchen ausdrücke, war durchaus anderer Natur. Diese stört keinen Augenblick den Frieden meiner Seele, so groß sie auch ist, während ein Zweisel an meinem Beruf mich gänzlich unglücklich machen würde. Ich bitte Gott für mein ganzes Leben um keine größere Sicherheit über meinen Beruf, als wie er sie mir dis auf diesen Augenblick gewährt, während ich zugleich eine große Furcht bei der Gesahr dieses Beruses nie entbehren möchte.

Unser hiefiger Aufenthalt war für uns wieder mit sehr großen Freuden jeder Art verbunden. Es ist halt ein einziges Land — das Tizrol; schön und groß in allem, was Gott den Menschen auf Erden nur zuweisen kann. Sechs volle Tage haben wir bei den Jesuiten gewohnt 3). Die übrigen Tage haben wir dazu verwendet, so viel wie möglich an allen Feierlichkeiten der Charwoche Antheil zu nehmen und dann noch viele angenehme Bekanntschaften zu machen. Heute haben wir mehrere

<sup>- 1)</sup> Förster auf Harkotten. — 2) Ein treuer Diener. — 3) Zur Abhaltung sechstägiger Exercitien vom 7. bis 12. April.

我にないとはなける 事ののとは、これには

Stunden bei den Redemptoristen zugebracht und einige kapitale Männer kennen gelernt. Unbeschreiblich liebenswürdig ist ihr Pater Rector Madlener, der die wunderbarsten Schicksale in seinem Leben durchgemacht und nun auf seinen alten Tag die Gnade einer so liebenswürdigen kindlichen Einfalt erlangt hat, wie ich sie noch nie bei einem Menschen angetroffen habe. Er war früher Professor in Wien und ein totaler Pantheist, bis er, ploklich von der Gnade Gottes gerührt, diese stolze Philosophie verließ und nun zur Ehre Gottes sich an berselben Akademie unter die Schüler der Theologie setzte, wo er bis dahin einen so hochmüthigen Lehrstuhl eingenommen hatte. Dennoch, gestand er, habe ihm diese Demüthigung einen weniger schweren Kampf gekostet als das erste Abbeten des Rosenkranzes, den er nun schon zwanzig Jahre lang als Zeichen seines Ordens an der Seite trägt. Er hat uns recht viel aus seinem Leben erzählt. Immer wieder setzte es mich in Erstaunen, von einem so schlichten Manne solche Lebenserfahrung und Klugheit kund geben zu hören 1).

Um meisten haben wir aber natürlich mit den Jesuiten verstehrt, wo ich mich ganz besonders freute den Mann wieder zum Führer während der Exercitien zu erhalten, der mich schon vor  $1^1/2$  Jahren gesleitet hatte<sup>2</sup>). Mir hat Gott unter den großen Gnaden, die er im ganzen Leben mir erwiesen, nach meiner Einsicht nie eine größere zugetheilt als diese geistliche Uedungen. Man muß sie öster machen, um ihren ganzen Geist zu durchdringen, und so glaube ich mich auch jetzt noch tiefer in sie hineingedacht zu haben. Auch Richard ist von ihrer Bedeutung ebenso wie ich durchdrungen. Ich din überzeugt, daß er von nun an mit noch viel größerer Klarheit auf die Bedeutung des geistlichen Standes für sein ganzes Leben hindlicken wird. Wir werden nun gemeinschaftlich unser

<sup>1)</sup> Johannes Madlener, zu Strakonik in Böhmen geboren am 15 November 1787, bocirte als Supplent an der Wiener Universität Physik und Mathematik, verließ, 28 Jahre alt, die Irrwege einer pantheistischen Philosophie und studirte Theologie. P. Hospbauer, der ihn unter seine eifrigsten Schüler zählte, hielt bei seiner Primiz die Festpredigt. Zum Cooperator an der Kirche St. Augustin zu Wien ernannt, sammelte er Hospbauer's Schüler nach ressen Tod zu den üblichen Abendeonserenzen in seiner Wohnung und betrieb mit Erfolg die Einsührung der Redemptoristen in den Kaiserstaat. Am 2. November 1820 trat er selbst in den Orden ein, wurde 1827 zum Obern des neu errichteten Hauses zu Innsbruck ersannt, brachte als solcher 1840—1843 besonders die Bolksmissionen (Hist.-pol. Bl. 9, 109—124) in Flor, an denen er sich später noch als siedzigiähriger Greis des theiligte. Seine setzen Kräfte widmete er der geistlichen Pssege der Kranken und Vesangenen in Prag, wo er, hoch an Iahren und reich an Berdiensten, am 26. Mai 1868 aus dem Leben geschieden ist.

<sup>2)</sup> P. Christian Thuiner † 15. Oktober 1858. Bgl. S. 104.

Leben noch besser verstehen, noch besser es einsehen, von welchem einen Grunde unser ganzes Thun ausgehen, nach welchem einen Ziele unser ganzes Leben hinftreben muß. Denn biese Ginheit in dem Grunde und dem Ziele des ganzen Lebens zu bewirken ist die alleinige Absicht der Exercitien. Eine unbeschreibliche Freude hat es mir überhaupt gemacht zu sehen, wie wirksam gnäbig Gott das Leben von Richard leitet. Die Consequenzen, die mit dem Entschluß Geistlicher zu werden verbunden sind, sind viel größer, als man es ahnt, bevor man zu demselben kömmt. das kleinste Theilchen darf davon unberührt bleiben. Du kannst Dir denken, daß schon meine Liebe zu Richard es mit sich brachte ihn recht scharf dabei zu beobachten, wie er eben diesen Kampf durchführe. Gott wolle fortfahren ihn so gnädig zu bedeuten, ihn so unermeßlich liebreich zu leiten wie bisher; dann zweiste ich nicht, daß er einmal ein recht wirksames Werkzeug zu seiner Ehre werden wird. Nebenbei macht es mir auch große Freude zu sehen, wie große Fähigkeiten ihm Gott gegeben hat, um in seinem Dienste wirksam zu sein. Un geistiger Begabtheit kömmt er nach meiner Ueberzeugung von uns Brübern dem Bater bei weitem am nächsten. Höchstens möchte Wilberich eine Ausnahme machen, wenn er sich eine recht gründliche Biffenschaft angeeignet hätte.

Wenn es nicht gegen mein Princip wäre, in unverschuldeten Vershältnissen etwas anderes zu wünschen oder etwas zu bedauern, so würde ich jetzt sehr gern auf einige Zeit mit Richard zusammen nach Rom gehen, um dort unsere Ausbildung fortzuseten. Es scheint mir aber nicht Gottes Wille zu sein, während die Vernunft sehr viele Gründe dafür anzusführen weiß.

Morgen werden wir noch mit einigen Zesuiten zusammen bei Reissach, einem Onkel des Bischofs, diniren und dann übermorgen unsere Reise nach Zeil sortsetzen. Die ersten Tage des Mai hoffen wir wieder in München zu sein. Da der Zweck der Reise wie die Zeit selbst es mit sich brachte, daß wir uns vorzüglich mit dem Gottesdienst beschäftigten, so haben unsere Füße noch ein sehr faules Leben geführt. Für das Unsterlassen größerer Touren haben uns aber die schönen Ansichten der Umzgebung Innsbrucks reichlichen Ersatz geboten. Ich kann hier über keine Straße, über keinen Platz, der mir irgend eine Aussicht dietet, gehen, ohne mit langen Zügen die Frende am Anblick der Berge einzuziehen. An dem dunkelblauen Himmel glänzen die noch rundum mit blendendem Schnee bedeckten Gebirgsrücken, während im Thal selbst alles grünt und blüht, so daß die schönsten Farben sich vereinen diese prächtige Gegend zu schmücken. Namentlich hatte Gott am heutigen Auserstehungstage das Amt, die Natur zu diesem Festtage schön zu schmücken, nicht minder gut

Versehen wie die Küster das des Kirchenschmuckes. Nachdem uns diese am Worgen erfreut, haben wir uns an jener mehrere Stunden am Abend ergötzt. Doch ich eile jetzt zur Ruhe und zum Abschied, geliebte theure Schwester, und wünsche Dir und Ferdinand so heitere und freudige Festztage, wie wir sie hier verlebt.

### An seine Schwester Sophie.

58.

München, 24. Mai 1843.

Ich möchte ftatt mit Worten, mit Heulen und Beheklagen beginnen über die desperate Lage, in die mich Dein Brief versetzt hat. Zu verändern ift an den Wappen nun einmal nichts mehr, und wenn sie statt mit Eichenlaub umgeben, auch noch mit Rosenblättern durchflochten und mit Bergismeinnicht verziert wären, so wäre es jett zu spät, denn sie haben schon sammt und sonders den ersten Marsch durchs Feuer gemacht und dadurch Zierde wie Unzierde so tief eingeprägt erhalten, daß sie nur mit der Person des Glases selbst zu vertilgen wären. Dagegen schützt Dich nur unsere weite Entfernung vor einem gerichtlichen Berfahren, um vor aller Welt offentundig und klar zu machen, ob man es nur mit einem Schein von Recht unternehmen kann, mir, der in seinem ganzen Leben teinen andern Geschmack als den der Jägerei ausgebildet hat, die Ber= antwortung für diese eichenlaubigen Verzierungen aufzubürden. Ich würde mich zuerst auf die Worte Deines Briefes vom 2. Mai berufen, die in möglichst treuer Copie (mit Ausnahme ber unnachahmlichen Schriftzüge) so lauten: "Findet man es passend, die Wappen mit einem Laubwerk oder andern Berzierungen zu umgeben, so ist mir das sehr recht;" und: "Die alten Wappen haben eine Laubverzierung in Schwarz." Laubver= zierung und zwar in Schwarz war also ausdrücklich vorgeschrieben und ich glaubte nichts besieres thun zu können, als mich ganz streng baran zu halten, wobei ich nur in das unglückliche Eichenlaub gepurzelt bin, ohne freisich eine Ahnung bavon zu haben, daß gerade das Eichenlaub den Charakter des Modernen an sich trage. Dagegen gestehe ich, auch jest noch keine Idee bavon zu haben, welche Art antiquer Belaubung Deine neueste Zeichnung vorstellen soll, so daß mir hiernach eine Ub= änderung, etwa in Tannennadeln, zu bestellen noch nicht möglich gewesen wäre. Du siehst, geliebte Sophie, hiermit in die Berwickelung dieser Affaire, gegen die es zuletzt kein anderes Mittel geben wird, als die Schilder, die auf eine Scheibe gemalt werden, aus ihrer Umkleidung zu Hause wieder herauszunehmen und dagegen anderes Glas einzufügen, wenn es Dir nach eigenem Anblick so genehm sein wird. Nur eine Anmaßung von meiner Seite, gegen Deinen Geschmad Bestellungen gemacht zu haben, muß ich abweisen, da ich so arrogant nicht bin, so etwas besser wie Du verstehen zu wollen. Sonst hätte ich gewiß einen andern Fond bestellt, etwa Schildhalter ober Wappenmantel ober Aehuliches, oder blos gefärbtes Glas, um das Schild besser zu heben: benn ich gestehe gern, baß mir der Kranz ebenso wenig gefiel wie die Krone auf den Wappen. Uebrigens thut es mir von Herzen leib, wenn die Sache nun nicht ganz gut ausfallen sollte, und ich tröste mich nur mit bem schon angegebenen Ausweg, ber sich ja auch zu Hause noch immer wird einschlagen lassen. ersten Brand ist bem Maler ein Wappen gesprungen. Dies Risiko macht die Sache so theuer, da die Gläser viermal gebrannt werden müffen. Grüße Ferdinand herzlich und behalte Deine theotogischen Brüber in treuem Anbenken. Ich eile jest zu einer Abendlitanei, wo ich auch Ferbinand herbeiwünschte, ben die wunderschöne Musik entzücken würde. Ueberhaupt würde Ferdinand in dieser Beziehung hier manchen Genuß haben. Die Musik ist boch in einigen Kirchen außerorbentlich schöu.

### An seine Schwägerin Paula.

**59.** 

Münfter, 6. Januar 1844.

Mit herzlichem Tanke sende ich Dir den Brief Deiner so tief betrübten Schwester zurück und bitte Gott, daß er Dir und Deiner Schwester Malchen i) seinen heiligen Trost in das Herz geben möge; daß er Euch mit recht lebendigem Glauben erfülle: denn nur in dem Glauben kann bei einem solchen Berluste?) Trost und Ruhe gefunden werden. Wir wollen daher recht bitten, geliebte Paula, daß Gott unserm Unglauben zu Hisse komme. O vermöchten wir einen Augenblick mit den geistigen Augen das Leben zu erschauen, das Christus in den Wiedergebornen begründet und mit seinem Fleische und Blute das ganze Leben hindurch genährt hat — wie könnten wir dann noch in dem Hinwegfallen des Körspers einen Tod erkennen und beweinen! Wie wunderbar schön muß oft in solchen Klöstern, wo das geistige Leben einen hohen Grad der Aussbildung erlangt hatte und ein starter Glaube schon in annäherndes Schauen übergegangen war, das Hinscheiden eines heiligen Bruders gewesen sein!

<sup>1)</sup> Gräfin Amalie Robiano geb. Gräfin zu Stolberg.

<sup>2)</sup> Tod der Gräfin Maria Thereje Robiano geb. Gräfin zu Stolberg am 25. Dec. 1843.

Markey ...

Ja, wir steden noch viel, viel zu tief in einer starren, ungeistigen, sinn= lichen Auffassung der Dinge sest. Welche Macht hat noch die sinnliche Trennung und Bereinigung auf uns, obwohl sie in burchaus gar keiner Beziehung zur Wahrheit, b. i. zur wahren Verbindung in Christo Jesu Unsere Thränen bei der Trenming sind noch nicht in die Erlösung in Christo eingegangen, sonst würden sie vielleicht zwar ebenso häufig fließen, nicht aber so bitter sein wie jett. Wahrlich, sichtbar, hand= greiflich muß sich unsere Traner von der ber Heiden unterscheiden, wenn unser Glaube lebendig, wenn unsere Hoffnung Wahrheit ist. Reinen Na= men gibt sich unser Heiland lieber als solche, die das Leben ausbrücken, bas er ber Welt zugetragen, und alle andern Gaben wären nichts, wären Staub und Asche, wenn diese fehlte. Dieses neue Leben ist es, das wir uns gewöhnen muffen in unsern lieben Angehörigen zu erkennen und allein zu lieben. Dieses Leben vermag uns aber keine Gewalt zu nehmen, am wenigsten der Tod des Leibes. Ja, Paula, dieser Leib ist selbst in dem Heiligsten ein Bersucher wider den Geist, wider Gott und Chriftus. Und wenn der heilige Paulus ausrufen konnte: "D ich Unglückseliger! wer wird mich befreien von dem Leibe?" so haben gewiß auch unsere Lieben, je inniger sie im Geiste mit Christus vereinigt waren, desto tiefer geseufzt nach der Auflösung des Leibes, der dieser Bereinigung feindlich entgegen stand. Nicht ben Leib, ber auch im Besten gegen den Geist ankämpft, sollen wir lieben, sondern den Geist, der ja doch schon hier auf Erden fast um so mehr unserm Berkehr entzogen ist, je inniger er mit Chriftus vereinigt ist. Und endlich, was nütt das Festhalten der Men= ichen hier auf Erden? Wird benn unsere Liebe schwächer werden, so daß wir uns später leichter trennen können; ober wollen wir uns nur den Schmerz ersparen, bamit die Andern uns überleben und statt unser ben Trennungsschmerz empfinden?

Das Stündchen, das ich mit Dir zu sprechen mir vorgenommen, ist durch einen Besuch von Christian und Clemens nehst Twickel so verstürzt, daß ich schon Abschied von Dir nehmen muß. Sage Wilderich recht herzlichen Gruß, auch den Kindern.

Du hast mich sehr misverstanden, wenn Du im trüben nassen Wetter mein Wetterideal zu sinden glaubst. Es ist nur durchaus meine Theorie in allem das Angenehme zu sinden und das Unangenehme möglichst zu übersehen. Wenn Dein Vater die Eichen in Lützenbeck bewunderte 1), so wollte er sie gewiß nicht der Schönheit Neapels vorziehen.

Gelobt sei Jesus Christus!

<sup>1)</sup> S. Stolberg's Brief vom 22. Mai 1801 bei Janssen S. 43.

### Einige Notizen über Mütterchens Tod1).

60.

Münfter, im Marz 1844.

Samstag, 2. März. Empfang ber heiligen Weihe<sup>2</sup>); Mütterchen anwesend. Um 11 Uhr zu Anna. Mütterchen traf ich zu Hause, aß mit ihr und Max<sup>3</sup>) und Antonia<sup>4</sup>), wo ich sie zum letztenmal gesund in un= serm Hause gesehen. Etwas vor 4 Uhr kam Dehmchen<sup>5</sup>); wir suhren zu= sammen mit Mütterchen zur Fastenandacht nach Ueberwasser<sup>6</sup>).

Dienstag, 5. März, traf ich Mütterchen bei Sophie am Bett und fuhr mit ihr zu Galen's.

Mittwoch, 6. März. Wax besucht mich des Abends auf meinem Zimmer und erzählt mir, Mütterchen sei nicht ganz wohlt.

Donnerstag, 7. März. Als ich um 10 Uhr aus bem Colleg komme, ruft mich Max, weil Mütterchen unwohler geworden. Unterwegs erzählt er mir, Mütterchen sei Tags zuvor schon krank aufgestanden, dar= nach aber zur Kirche gegangen, wo sie sich erbrochen; sie sei später auch noch zu Mervelbt's und Galen's gegangen, bis sie sich am Abend zu Bett gelegt, worauf Busch') gerufen worden. Max und Sophie hatten dann bei ihr gewacht. Ich fand Mütterchen 10<sup>1</sup>/4 Uhr schon in einem höchst leidenvollen Zustand, der sich, wie Max mir sagte, seit 4 Uhr so eingestellt hatte, wie ich Mütterchen fand. Sie mußte fast auf= recht im Bette sitzen, jede niehr liegende Lage vermehrt ihre Schmerzen. Mütterchen litt außerordentlich heftig und zwar an der linken Seite unter Der Schmerz erneuerte sich bei jedem Athemzug; der Athem war beschleunigt und kam immer mit heftigen Stößen heraus. Mütterchen klagte sehr über diesen Schmerz und sagte wiederholt, daß sie außeror= dentlich heftig leide. Am Mittwoch war Mütterchen schon zur Aber ge= lassen worden. Bald nach mir kam Busch. Er verschreibt spanische Fliege, Medicin. Mütterchen fragt mehrmals, ob die Medicin noch nicht da sei;

<sup>1)</sup> Dieses Denkmal der Pietät gegen die Mutter, obschon nicht in Briefform abgefaßt, durfte hier nicht wohl fehlen.

<sup>2)</sup> des Subdiaconats.

<sup>3)</sup> Bruder des Bischofs, damals Lieutenant im 11. Husaren-Regiment († 5. Juli 1862).

<sup>4)</sup> Gemahlin von Clemens Retteler geb. Freiin von Rorff.

<sup>5)</sup> Graf Ferdinand von Galen, Reffe des Bischofs.

<sup>6)</sup> Liebfrauenkirche in Münfter.

<sup>7)</sup> Arzt.

ich gehe dem Bedienten entgegen. Segen 2 Uhr 14 Blutegel. Um 3 Uhr suhr ich noch zu Aennchen, um ihr Rachricht über die Wirkung der Blutsegel zu bringen. Da aber Busch für ihren Umzug nach Mütterchens haus stimmte, so kam sie gegen 4 Uhr mit dem Kindchen i) herüber. Die Schmerzen ganz unverändert. Auch Wilderich kam, von Sott geführt, gegen Rittag an. Abends Umschläge. Ich blieb die Nacht an Mütterschens Bett. Die Brüder im Vorzimmer; Sophie war auch die Nacht auf und besorgte die Umschläge.

Freitag, 8. März. Gegen 3 Uhr Morgens ließen die Schmerzen etwas nach und Mütterchen konnte zuweilen etwas schlummern. Die spa= nische Fliege abgenommen; viele Blasen gezogen. Es wurde nun eine Barmherzige Schwester zur Aushilfe herbeigeholt. Die Linderung des Schmerzes in der Seite hörte um 6 Uhr auf. Der Schmerz dauerte nun mit gleicher Heftigkeit den ganzen Tag hindurch und Mütterchen stieß sortwährend vor Schmerz die Worte: O Gott! O Je! aus. Des Nach= mittags wurde noch ein Aberlaß am rechten Arm angewendet und damit gelang es endlich diesen Schmerz zu bemeistern. Der Pastor2) wird noch gegen Abend gebeten und kömmt. Als ich es Mütterchen sagte, antwor= tete sie, sie habe ihn doch schon wollen bitten lassen morgen zu kommen. Sie bittet ihn für den folgenden Morgen zur Beichte nach seiner Messe. Die Racht die Barmherzige Schwester bei Mütterchen. Clemens kommt an. Wir sipen bis 12 Uhr beisammen. Die Schwestern legen sich nieder, die Brüder jaßen im großen Zimmer. Ich stehe auf und bringe den Schwestern drei= mal Nachricht.

Samstag, 9. März. Etwas vor 5 Uhr stellte sich ein Würgen ein, weßhalb ich zu Busch ging; das Würgen wiederholte sich noch mehrmals während ihrer Krankheit. Um 7 Uhr sindet Busch ihre Zunge sast ganz rein. Der Pastor kömmt später; Mütterchen beichtet lange. Um Mittag betete ich ihr die Litanei vor; sie antwortet bei: "Hilse der Kranken!" Ihre Lage immer unbequem, doch liegt sie etwas mehr. Der Arzt spricht sich nicht bekümmert über sie aus. Ich gehe zum Seminar. Abends kommt Richard an. Mittags Wilderich aus Alst gerusen.

Sonntag, 10. März. Ich komme erst gegen Mittag zu Mutter; gegen 12 Uhr umgebettet, sindet sich sehr erleichtert, läßt sich von Clesmens und Richard erzählen. Es stellt sich Schweiß ein, aber auch Fieber.

<sup>1)</sup> Christoph Bernhard v. Galen, Pathentind des Bischofs, von demselben am 9. August 1868 im Dom zu Mainz zum Priester geweiht.

<sup>2)</sup> Rerflau, Pfarrer der St. Aegibifirche zu Münfter.

Montag, 11. März. Das Fieber anhaltend. Mütterchen wieber umgebettet. Ich betete ihr vor, als der Pastor kam. Mütterchen beichstete während unseres Essens. Der Pastor ließ mich rusen, um mir zu sagen, daß Mütterchen versehen werden solle. Als wir zu Mütterchen kamen, grüßte sie mehrere von uns einzeln. Ich mußte ihr sehr viel vorbeten. Zuerst viele Krankengebete aus dem "Baumgarten")," dann die sieben Bußpsalmen; endlich nahm sie selbst den "Nakatenus")," um uns ein Gebet zu zeigen. Anna schlug es dann nach ihrer Anweisung auf, das Gebet vor den Bußpsalmen. Ich mußte endlich gewaltsam abbrechen. Sie hatte mir schon oft gesagt, wie tröstlich ihr es sei mit uns zu beten; wie sie bedaure nie genug beten zu können. Sie schien mir in diesem Augenblicke so gesaßt und klar und ruhig über ihren ganzen Zustand, daß ich mich des bestimmten Gesichts ihres Todes nicht erwehren konnte. Busch erklärte sich dann so gut, wie noch nie; wir voller Hoff-nung. Abends Fieber heftiger.

Dienstag, 12. März. Mitterchen empsing die heiligen Sakramente mit allem Bewußtsein; sprach vorher noch mit dem Pastor. Ihr Zustand nun immer schlimmer. Gliederschmerzen verhinderten sie, einen Augenblick ruhig zu liegen; Schmerzen im Aliden; Fieber; wir können die Mutter gar nicht mehr zurecht legen. Von Ruhe gar keine Rede mehr. Ich bete mehreres vor vom schmerzhaften Rosenkranz; auch ein Gebet der Hoffnung. Ich und Schwester Barbara gehen. Seitenschmerzen hie und da. Beängstigungen. 12 Uhr: Moschus wechselt mit einer ans dern Medicin alle 1½ Stunden. Will aufstehen. Clemens kommt um 3 Uhr. Mütterchen hat genau Acht auf die Medicin. Furchtbare Nacht, nach 3 Uhr etwas besser.

Mittwoch, 13. März. Der Schmerz in der Seite sehr heftig. Ich gehe zur Messe, wo Mütterchen mir sagte, zu beten, daß Gott sie uns erhalte. Sie sagt mir, nie so gelitten zu haben. Beängstigung. Wünscht immer den Arzt. — Plöplich läßt der Schmerz nach; klagt sehr über Agitirtsein durch das schnelle Athmen. Wir gehen, Sophie ruft uns; sie schläft. Pastor: Sie schläft — stirbt. — Nach dem Tod drücke ich Mütterchen die Augen zu; Anna geht nach Haus.

Donnerstag und Freitag: viel bei Mutter; sieht so sehr gut aus. Samstag: sehr verändert. Gegen 4 Uhr legen wir Mutter in den Sarg; 5 Uhr fahren die Brüder mit der Leiche ab.

Montag: Begräbniß3).

<sup>1)</sup> Gebetbuch von P. Cochem.

<sup>2)</sup> Himmlischer Palmgarten von P. Nakatenus S. J.

<sup>3)</sup> in der Familiengruft zu Harkotten.

### An seine Schwägerin Paula.

61.

Münster, 11. Mai 1844.

Erst nachdem ich mich von Wilderich getrennt, habe ich Dein Zettelchen gelesen und so greife ich denn zur Feder, um Dir dasselbe zu beantworten.

Der neuntägigen Andacht schließe ich mich natürlich in der angege= benen Weise mit wahrer Freude an, nur muß ich leider wegen der Zeit um einen kleinen Aufschub bitten. Wenn Dir die Zeit vom 28. Mai bis 2. Juni, wo wir unsere Exercitien haben 1), recht ist, so wollen wir diese Andacht mit Gott dann beginnen; wobei wir nur recht bedenken mussen, daß die Bereinigung mit Gottes Willen das wahre und allein wirksame Gebet ist. Es ist keine gute Auffassung, Dich als eine unbrauchbare Gattin und Mutter wegen Deiner Krankheit anzusehen. Brauchbar für das Reich Gottes bist Du für Mann und Kinder in keiner andern Weise, als in der, in die Gott Dich gesetzt hat; nur für die Welt ist die Ge= sundheit immer ein Requisit wahrer Brauchbarkeit. Was wäre aus vielen Seelen geworden, wenn Gott ihrem Begehren Gehör gegeben und ihnen Gesundheit des Leibes verliehen hätte! Es sind freilich oft furchtbar schmerzliche Mittel, die Gott anwendet, und dazu gehört gewiß in hohem Grade Deine Krankheit. Aber wenn Er nur endlich unser Herz so bereitet, daß es würdig ist mit Ihm vereinigt zu werden, wie klein wird uns dann die Spanne Zeit unserer Wanderschaft, wie gering selbst das größte Leiden für einen solchen Lohn erscheinen! Ich verlange recht nach der Beit, Dich, liebe Paula, wieder einmal zu sehen. Was liegt nicht alles zwischen der Zeit unsers letzten Zusammenseins und dem heutigen Tage, und doch ist es auch bamit wie mit Deiner Krankheit: viel Schmer= zen für den natürlichen Menschen, die mit dem Winde vorübergeben: viele Freude für den geistigen Menschen, eine Freude, die ewig andauern wird! Ich möchte wahrhaft unserem Mütterchen ben höchsten Schat, ben Tod der Gerechten, nicht wieder rauben. Gelobt sei Jesus Christus!

<sup>1)</sup> zur Borbereitung auf den Empfang der heiligen Priesterweihe, welche am 1. Juni stattfand.

# Als Kaplan zu Beckum.

1844—1846.

### An seine Schwägerin Paula.

62.

Bedum, 10. November 1844.

Ich beginne nun etwas ben mir hier von Gott angewiesenen Berufstreis zu überschauen und habe keinen andern Wunsch, als daß ich nach ben paar Tagen, wo ich, auf bem Sterbebette liegend, wieder auf ihn zurücklicke, mit ruhigem Geiste möge hinblicken können. Menschen= traft vermag nichts auf einem so hohen geistigen Gebiete; aber baran liegt nichts, wenn wir nur die Gotteskraft, die in uns und durch uns wirken will, nicht behindern. Gott gebe uns ein demuthiges einfältiges Herz: das ist die Bedingung des Wirkens des göttlichen Geistes in uns; bis dahin ift unser Rennen ein eitles Vertrauen auf eigene Kräfte. Der große wunderbare Apostel Paulus sagte: "Ich rühme mich meiner Schwach= heit" und warum? — weil er eben bei seiner natürlichen Schwachheit in seinem ungeheuren Wirken die Kraft Christi erkannte. O möchte Gott Dir und mir und uns allen, die wir für Christus leben wollen, die Gnade geben, uns unserer Schwachheit zu rühmen und uns zu freuen, wenn unsere Schwachheit auch von den Menschen erkannt wird, so daß sie uns weniger achten. Das ist die wahre Disposition, um für Christus zu wirken, d. h. um Christus in uns wirksam zu machen. Diese Gedanken haben mich in dieser Zeit viel beschäftigt; deßhalb sind sie meiner Feber entschlüpft. Gott möge uns alles und auch Demuth und Einfalt geben. Du hast sie als Hausfrau und ich habe sie als Priester nöthig. Für die Klagen Deines Briefes, wie für die Klagen meines Herzens im

Angesicht der großen Verantwortlichkeit meines Berufes, weiß ich kein ans beres Mittel. — —

Unser Herz empfängt, wenn es Gott liebt, wie er geliebt werden soll, Freude und Leid nur von Gott; was uns von Gott trennt, verur= sacht uns dann Schmerz; was uns ihm näher bringt, Freude. Das sind bie Grundsätze bes mahren driftlichen Friedens, den nur Chriftus geben tann und der bestehen bleibt, wenn auch in dem niedern Theil des Menschen noch so viel Leiden und Kampf ist. Diese Ginfalt des Hinblickes auf Jesus ist es, was Maria so groß machte. Was läßt sich Alltäg= licheres, Einfacheres benken als ihr Leben zu Nazareth! Es war gewiß so einfach wie das irgend eines Haushaltes in der weiten Welt — und bennoch war es so wohlgefällig in den Augen Gottes. Wir muffen daher suchen unsere Gebanken, Vorstellungen und Phantasien einzufangen; wir muffen sie gewöhnlich, einfach und unscheinbar machen; wir muffen die Augenluft, d. i. die geistige Augenluft, die immer hören und sehen und wirken will, abtöbten; wir mussen unsere Augen von dem Nebenmenschen schon ab= und auf uns hinwenden und mit der möglichsten Treue die ein= sachsten, kleinsten Pflichten unserer Stelle verrichten. Je mehr wir Gott lieben, desto mehr erscheint uns alles groß, was wir in der von ihm uns angewiesenen Stelle wirken, und klein, was wir außerdem thun. Daher werde ich mich nicht für Dich und alle, die ich liebe, freuen, wenn ich hore, daß Ihr die Welt umreiset, Rom und Jerusalem besuchet und sonst Großes verrichtet, sondern dann, wenn ich höre, daß Euch alles groß ist, was Ihr für Gott thut, und daß Euch ein Nadelstich oder die Unscheinbarteit des Hauses-zu Nazareth größer und lieber ist als den Weltkindern die größten Thaten.

Grüße Wilderich und Deine Kinder herzlich und gedenke meiner sleißig im Gebet. Ich stehe in einem sehr angenehmen Verhältniß zu den übrigen Geistlichen. Nächstens schicke ich Dir Bücherlisten zu deren gütiger Besorgung. Wenn Wilderich die Université catholique mithalten will, so wäre es gut, wenn er sie bestellte und mir dann immer zusens dete, vom Januar an; ich möchte sie sehr gern halten.

A CONTRACTOR

### An seine Schwägerin Paula.

63.

Bedum, 1845.

Wilberich laß ich inständig bitten boch folgendes Buch zu bestellen: Philosophie morale, par L. E. Bautain. Paris, Ladrange 1842 1). Wenn er sich daran geben will einige Zeit auf das Studium desselben zu verwenden, so kann ich ihm einen ganz außerordentlichen Genuß und was wichtiger ist, einen großen Nuten versprechen. Für eine besondere Art von Hunger ist freisich auch ein besonderes Gericht gerade besonders lockend, und in solchem Zustand kann man dann leicht die einseitige Anssicht haben, daß auch jedem Andern dieses Gericht am besten schmecken müßte. Ich glaube wohl, daß dieses Buch gerade einer besondern Dissposition meiner Seele entsprechend war. Dennoch kann ich Wilberich cienen unberechendaren Nutzen aus demselben versprechen, da er gewiß nicht weniger, wie ich ehemals, durch nichts so sehr inkommodirt und gequält wird als durch Mangel an Kenntniß der eigenen Seele.

#### An seinen Bruder Wilderich.

64.

Bedum, 20. Oftober 1845.

Wie prächtig ist das mit unserm Bruder gegangen und wie dankbar bin ich Dir für Deine Bemühungen und Euch beiden für die Ausnahme desselben. Wenn wir an ihm wirklich einen frommen ausdauernden Bruser bekommen, so ist unser Priesterhäuschen<sup>2</sup>) in der That fürs Erste ganz hinreichend in Ordnung und bietet uns schon große Vortheile fürs geistliche Leben.

<sup>1)</sup> Bautain huldigte bekanntlich in seinen früheren Schriften einem traditionalistischen System. In der Vorrede zu obigem Werke erkennt er an, daß die gegen seine Lehre erhobenen Bedenken nicht unbegründet seien. Bgl. Wöhler's Ges. Schriften 2, 141—164.

<sup>2)</sup> Die beiden Beckumer Kapläne, von Ketteler und Johann Bernhard Brinkmann (der gegenwärtig im Exil weilende Bischof von Münster), welchen sich noch ein jugendlicher Priester, Wilhelm Stumps, angeschlossen, der jedoch bald nachher in Ketteler's Armen starb, hatten sich unter Bevbachtung einer bestimmten Tagesordnung zu einem gemeinsamen Leben vereinigt. "Bruder Hermann" war für die Besorgung der Küche außersehen.

Paula sage herzliche Grüße. Die Leiben dieser Welt kommen nicht in Vergleich mit den Freuden der Ewigkeit und das Kreuztragen ist die Münze, die allein Geltung hat für die Ewigkeit. Wer Gold sammelt, kann damit die Dinge dieser Welt kausen; wer Leiden sammelt, für Gott getragen, kann damit alle Schäte des Himmels erkausen. Leiden, leiden! — so spricht das Leben Jesu, Mariens, so das Blut aller Märthrer, so das Gebet aller Heiligen, so jede Zeile im Evangelium, so die acht Seligkeiten, so schließt der herrliche Hymnus des heutigen Kirchweihsestes: "Bon allen Seiten stehen offen die Thore der heiligen Stadt. Wer aber in sie eintreten will, muß zuvor geprüft werden durch herbe Arbeit.)."

Eine Störung nöthigt mich hier abzubrechen. Nur noch die freudige Nachricht, daß wir uns auf einen Brief von Leoni<sup>2</sup>) nochmals nach Paris gewendet und in Zeit von acht Tagen Antwort erhalten haben, so daß wir nun endlich die Bruderschaft einführen können<sup>3</sup>).

### An seinen Bruder Wilderich.

65.

Bedum, 12. December 1845.

Wit der herzlichsten freudigsten Theilnahme habe ich die Nachricht von der Entbindung der geliebten Paula erhalten und danke mit Such Gott aus vollem Herzen, daß er nach allen Leiden und Aengsten Such ein so prächtiges Kindchen geschenkt hat. Auch danke ich Such herzlich, daß Ihr, odwohl ich das Kind nicht einmal selbst zur Tause halten konnte, mich dennoch zum Pathen gewählt habet. Ich hätte gern anstatt des Kindes gesprochen: "Ich widersage" — "ich glaube;" und so viel an mir liegt, will ich gern mitbeten, daß dieser kleine Wilhelm mit Leib und Seele dem Teusel widersage und an Gott glaube. Die Zeiten werden doch im=mer entschiedener, die beiden Reiche trennen sich immer mehr, es sammeln sich die Menschen mit klarer Erkenntniß unter der einen und der ansbern Fahne, und die Verhältnisse, unter denen das Kind vor so vielen tausend und abertausend Kindern geboren ist, sprechen dasür, daß Gott diese Seele so recht entschieden unter die Fahne des Lammes in dem Lager des Friedens bei Jerusalem stellen will.

Mortalis illuc ducitur, Amore Christi percitus, Tormenta quisquis sustinet.

<sup>1)</sup> Hic margaritis emicant Patentque cunctis ostia: Virtute namque praevia

<sup>2)</sup> Grafin Ansembourg zu Neubourg, geb. Freiin v. Wendt auf Crassenstein.

<sup>3)</sup> Gemeint ist die Bruderschaft vom unbesieckten Herzen Maria zur Be- kehrung der Sünder. Bgl. dessen Predigten 1, 55.

Ueberhaupt leben unsere Kinder in einer minder gefahrvollen Zeit, als die lettverflossene gewesen; sie können, wenn sie heranwachsen, sich leichter orientiren über bas Reich bes Bösen und des Guten; ber Schafs= pelz ist etwas mehr gelüftet und die Pferdesüße sind überall sichtbarer geworden als in früherer Zeit. Möge Gott uns die Barmherzigkeit er= zeigen, daß unter unsern Abelstindern einige heranwachsen, welche die Vortheile ihrer Geburt nicht so anwenden wie die Kinder der Welt: nicht zur Pflege der dreifachen bojen Lust, also nicht immer daran denken, die Bortheile ihrer Geburt zu benuten zu ihrer eigenen Ehre — dies heißt in der Kirchensprache Hoffart des Lebens, in der Weltsprache Standes= ehre; — nicht sie benuten, um immer reicher zu werden — dies heißt in der Kirchensprache Augenlust, in der Weltsprache standesmäßiges Aus= kommen; — nicht sie benuten zur Faulenzerei und zu Vergnügungen dies heißt in der Kirchensprache Fleischesluft, in der Weltsprache Un= stand zc. - sondern diese Bortheile benuten, um einen höhern Adel der Seele durch wahre Tugend zu errjugen. Es ist nicht zu leugnen, daß auch der Stand hierzu einiges beitragen kann; wenigstens kann die Gnade, wenn fie die Gefahren erst überwunden, eben diese wieder zum Bortheil der Seele brauchen.

### An den Landratig Carl Graf v. Merveldt.

**66**.

Bedum, 14. Februar 1846.

Ew. Hochgeboren werden von dem Herrn Bürgermeister Veerkamp schon wohl ein Schreiben mitgetheilt erhalten haben, welches ich vor Kurzem in Betreff der Errichtung einer Krankenanstalt unter Leitung der Barmherzigen Schwestern an den Magistrat gerichtet habe. Aus diesem Schreiben werden Sie ersehen, daß ich durch ein Geschenk von 2500 Thlr. i) in den Stand gesetzt bin die Errichtung einer solchen Anstalt bedeutend zu sördern, und daß es mein innigster sehnlichster Wunsch ist gerade dieser Gemeinde das erwähnte Geschenk zuzuwenden. Da ich in dem gedachten Schreiben die Bedingungen auseinandergesetzt habe, die dieser Schenkung angeknüpft sind und die eigentlich nur darin bestehen, daß die Anstalt eine geistliche Anstalt unter Leitung des Pfarrers werde, so kann ich mich im Allgemeinen auch hier auf dasselbe beziehen. Ich

<sup>1)</sup> v. Ketteler hatte biese Summe großentheils von dem durch Hirtensorgfalt und wohlthätigen Sinn ausgezeichneten Pfarrer Johann Bernhard Grothuss zu Hervest († 14. April 1854) empfangen.

製作のできる場合でもあるいとうできる。 いまにかる (A)

bitte daher Ew. Hochgeboren recht bringend, dieser Angelegenheit recht warmes Interesse zuzuwenden und sie dem Gemeinderath zur reiflichen Prüfung mitzutheilen. Gine schriftliche Mückäußerung feitens bes Magistrats ist mir noch nicht zugekommen. So viel ich aber mündlich vernommen, hat ber Plan hier in ber Stadt allgemein die lebenbigste Theilnahme gefunden, und so bedarf es nur noch einer gleich lebendigen Theilnahme von Seiten der Landgentembe, um das fo heilsame Wert einer schnellen Ausführung entgegen zu führen. Die Landgemeinde befitt ja doch bisher weder Armenmittel' noch irgend ein anderes Institut:für ihre armen leibenben Mitglieber und wird es baher gewiß um forwes niger verfäumen sich mitzubetheiligen an einem Werke, zu dem ein so bebeutender Fonds lediglich geschenkt ist. Durch eine Ablehnung würde ja die Landgemeinde sich auf ewige Zeiten von dem Mitgenusse an einer so bebeutenden Schenkung ausschließen. Zudem konnte uns nichts Betrübenberes geschehen, als die armen Kirchspiels-Kranken ber Wohlthat biefer Anstalt beranbt zu sehen, da uns doch bie Kranken in ber ganzen Pfarrgemeinde gleichmäßig am Herzen liegen. Der Zweck dieses Schreibens ift nur Mittheilung des Planes an Ew. Hochgeboren und ben Gemeinderath, und die allgemeine Bitte um recht lebendige Theilnahme an dem so heil= samen Unternehmen. Bestimmte Anträge kann ich noch nicht stellen, weil ich noch keine Erwiederung bes Magistrats erhalten habe. Schon jest aber glaube ich behaupten zu können, daß die baaren Auslagen im Ber= gleich zu bem Ruten ber Anstalt unbedeutend sein werben. Das Gebäube ist die Hauptschwierigkeit. Auf Herstellung des Gebäudes und wo möglich Neberweisung bes anliegenden Gartens wird sich fast die ganze Baar= auslage für die öffentlichen Rassen ber beiden Gemeinden beschränken. Das Inventar werden wir dann suchen durch freiwillige Beiträge zusammenzubringen, und ich zweifle nicht, daß uns dies gelingen werde. Für den fortlaufenden Unterhalt haben wir dann schon ein baares Einkommen von jährlich 100 Thlr., und was bann noch fehlt wird der Himmel senden, bessen Segen bei einer solchen Anstalt nicht ausbleiben kann. theile der Krankenanstalt werden zwar für die Stadt noch größer sein wie für die Landgemeinde. Dennoch wird sie auch für die Landgemeinde außerordentlichen Nuten gewähren. Ich erlaube mir auf einige Vortheile besonders aufmerksam zu machen:

1. Ganz arme Kranke sind jest in dem elendesten Zustand. Die Nahrung, die elende Wohnung, der Schmutz, alles hindert die Genesung. Eine Krankheit, die in einer Krankenanstalt bald geheilt wäre, wird unter solchen Umständen heillos und der Kranke mit der ganzen Familie fällt der Gemeindekasse anheim.

- 2. Andere Kranke, die nicht ganz arm sind, können sich bennoch die kostspielige Pslege nicht verschaffen. Sie verzehren erst ihr Vermögen und werden endlich arm. Tritt aber auch dieser Fall nicht ein, wie elend ist oft ihre Pslege, wie hilslos ihr Zustand, wie wird die Krankheit dadurch verschlimmert! Wenn nun gar Wunden zu verbinden, Bäder oder Waschungen anzuwenden sind, wer soll da helsen ohne Barmherzige Schwestern?
- 3. Wie soll ferner jett bei ansteckender Krankheit die Ansteckung vermieden werden? Bei armen Leuten liegen Frau und Kinder vielleicht in einem Bett mit dem am Nervensieber erkrankten Bater; bei reichen steckt ein kranker Knecht vielleicht das ganze Haus an 2c. 2c.

Doch wozu soll ich Ihnen so bekannte Vortheile, bei benen ich die wichtigsten, moralischen noch nicht einmal erwähnt, und die sich noch leicht sehr vervielfältigen ließen, weiter aufzählen, da ja noch nie ein Zweifel über ben Nugen ber Krankenanstalten unter Leitung ber Barmherzigen Schwestern erhoben worden, vielmehr überall, wo sie auf der weiten Welt errichtet sind, die Meinungen aller darin übereinstimmen, daß eine Ge= meinde kein Institut von größerem Nuten in ihrer Mitte besitzen könne. Wenn unser Heiland jedes Glas Wasser, ben Urmen gereicht, einst lohnen will, als sei es ihm gereicht, wie wird er jene belohnen, die mit Rath und That zur Begründung einer Anstalt mitgewirkt, wo vielleicht noch nach Jahrhunderten den armen Kranken bei ihren vielen Leiden geistlicher Troft und leibliche Pflege gereicht werben wird. Ich schließe baber, indem ich die Bitte an Ew. Hochgeboren und den Gemeinderath wieberhole, daß Sie boch diesem Plane nicht mindere Theilnahme wie die Stadtgemeinde und den Ihnen von der Letteren zukommenden Antragen zur Förderung des Unternehmens möglichste Berücksichtigung schenken wollen.

An den Bürgermeister Veerkamp in Beckum.

67.

Bedum, 19. August 1846.

Die schon im Anfange dieses Jahres angeregte Errichtung einer Armen-Krankenanstalt ist leider durch die Differenz zwischen Land= und Stadtgemeinde ins Stocken gerathen und sieben Monate sind seit dem ersten Beschluß des wohllöblichen Magistrats in dieser Angelegenheit das hin gegangen, ohne daß zur Realisirung des Planes etwas weiteres gesichen wäre. Eine schriftliche Mittheilung ist mir über den Stand dieser

Angelegenheit seit Ihrem Schreiben vom 17. Februar l. J. nicht geworden, ich kann aber hier auf die hinreichend bekannte Thatsache bauen, daß die Differenz zwischen der Land= und Stadtgemeinde sich nicht über den Rupen der Anstalt selbst, sondern über das Verhältniß erhält, in dem beide zu den Baukosten des Gebäudes beitragen sollen. Beide, die Land- und Stadtgemeinde, erkennen also die Nothwendigkeit einer Armen-Krankenanstalt an, um ber Christen= und Bürgerpflicht zu genügen, ben armen Kranken zu Hilfe zu eilen; in Betreff der Ausführung besteht aber die Differenz, daß die Stadtgemeinde nur die eine Hälfte, die Landgemeinde nur ein Drittel der Baukosten des Hauses übernehmen will, so daß ein Sechstheil noch ungedeckt ist. Der Versuch, die Stadtgemeinde zu bewegen diesen Theil zu übernehmen, ist ohne Erfolg geblieben. Gegen Ew. Wohlgeboren und bes löblichen Magistrats Ansicht bleibt die löbliche Stadtverordneten=Versammlung bei dem Entschlusse, nur die Hälfte der Baukosten bewilligen zu wollen. Auch meine persönliche Bemühungen zur Abanderung dieses Beschlusses sind erfolglos geblieben. In einer Bersammlung der Stadtverordneten wurde nir die Ehre persönlich erscheinen Ich machte bei dieser Gelegenheit vier Punkte geltend, wo= durch die Stadt weit mehr bei dieser Anstalt interessirt sei wie die Land= gemeinde; ich stellte ferner dar, daß es sich durchaus nur um die einma= lige Aufbringung ber Baukoften handle, mährend schon bei ber Einrichtung des Hauses ein weit höherer Zuschuß der Landgemeinde zu gewärtigen sein werde; ich legte endlich den Herrn Stadtverordneten vor Augen, wie traurig es sei, wenn dieser kleinlichen Differenz wegen diese ganze Anftalt nicht zu Stande komme. Alle diese Gründe wurden, wie ich glaube behaupten zu dürfen, nicht mit Gründen widerlegt, dennoch aber mein Antrag abgelehnt. Da nun von der Landgemeinde ohne Verletzung des Grundsatzes, daß, wer bei einer gemeinschaftlichen Arbeit größeren Rupen zieht, auch größere Beitragspflichten hat, unmöglich ein höherer Beitrag als ein Drittheil gefordert werden konnte, so schien hiermit das ganze schöne Unternehmen zu Grunde zu gehen und mir die schmerzliche Pflicht obzuliegen, den Schenkern der bewußten 2500 Thlr. diese Summe mit dem Bemerken zurückzustellen, daß ihre wohlthätige Absicht hier nicht realisirt werden könne. Zu diesem Schritte konnte ich mich aber unmög= lich entschließen. Der Gebanke wegen einer solchen kleinlichen Differenz von ein Sechstheil der Baukosten vielleicht für immer der hiesigen Ge= meinde eine solche Anstalt zu entziehen und unsere armen Kranken, worin wir nach den Grundsätzen unserer Religion die Person Christi verehren sollen, wieder ihrem bisherigen elenden Zustande zu überlassen, war mir zu schmerzlich, und die Stimme vieler edlen Menschenfreunde in dieser

Gemeinde brachte mich auf einen neuen Ausweg, um dieses trostlose Ende des Unternehmens abzuwenden. Deßhalb mache ich Ew. Wohlgeboren nun folgenden Borschlag. Die Stadt hat die eine Hälfte, die Landgesmeinde das eine Drittheil der Baukosten für ein Arankenhaus übernommen. Für das sehlende Sechstheil trete ich ein und übernehme es für mich. Damit ist also für die ganze Summe der Baukosten gesorgt. Ich ditte Ew. Wohlgeboren dieses Schreiben dem Herrn Amtmann v. Meinders zu kommuniciren, und stelle den ergebenen Antrag, daß von der Stadts und Landgemeinde eine Commission ernannt werde, um nun die Ausführung des Baues möglichst schnell zu berathen und in Angriff zu nehmen 1). Da ich mit einem Sechstheil der Baukosten eintrete, so ist mein Wunsch, bei dieser Commission zugezogen zu werden, wohl gerechtsertigt.

to the second

....

<sup>1)</sup> Im Jahre 1848 reiste v. Retteler, der damals als Deputirter der deutsschen Nationalversammlung in Frankfurt weilte, von da nach Becum, um die Festspredigt bei der seierlichen Eröffnung des neugegründeten Krankenhauses zu halten

# Als Pfarrer zu Hopsten.

1847—1849.

# An seine Schwägerin Paula.

68.

Hopften, 17. November 1846.

Indem ich Dir herzlichen Dank für Deinen Brief sage, will ich nicht unterlassen, Dir auch einige Nachricht von mir mitzutheilen.

Wit der Stellung 1), die mir Gott jetzt überwiesen, habe ich das Höchste erreicht, was ich mir auf Erden erdenken konnte. Schon ehe ich den geistlichen Standpunkt richtig zu begreisen vermochte, erschien mir die Stellung eines Pfarrers ganz erhaben, und seitdem ich den Einsluß eines Geistlichen auf schlichte einsache Naturen schon vielsach kennen gelernt habe, vermag ich natürlich auch die Bedeutung meines jetzigen Amtes um so viel besser zu erfassen. So sehlt es mir denn nicht an Hochschäung der Stelle, die mir Gott angewiesen, aber mit Angst und Furcht sehe ich auf mich bei dem Gedanken, wie ich sie ausfüllen werde. Laufen, rennen, arbeiten und viel und stark sprechen vermag ich wohl; aber, aber wenn sich mir nur die Gnade nicht entzieht, die mit dem Einfältigen und Desmüthigen so allgewaltig wirkt, von jedem Selbstsüchtigen, selbst in dem ebelsten Gewande der totalen Hingabe an den Nebenmenschen, sich zurückzieht. Jeder andere Feind, außer meinem eigenen Ich, macht mir keine Incht, und in dem eigenen Ich sürchte ich nur das Selbstsüchtige, und

<sup>1)</sup> als Pfarrverwalter zu Hopften. Die Ernennung zum Pfarrer erfolgte am 13. Januar 1847.

das ist leider von Beckum heil und ganz und wohlbewahrt mit hierher transportirt worden.

Im Uebrigen, geliebte Paula, habe ich hier einen mir ganz fremden und neuen Boden angetroffen, von dem ich deßhalb noch nichts zu sagen weiß. Ich habe hier eine ganz arme Sandgegend, wo vereinzelte Bauern= höfe zwischen unzähligen Heuerhäusern liegen, die denn mit armen Wieths= leuten ganz angefüllt sind. Dabei habe ich eine recht verbreitete Krant= heit hier vorgefunden, die mir die Armuth dieser Heuerleute gleich in der traurigsten Gestalt gezeigt hat 1). Da macht mir jetzt der Leib der mir Anvertrauten noch mehr zu schaffen wie die Seele, und es ist eine recht bittere Erfahrung dabei so wenig helsen zu können.

lleber den Charakter meiner guten Pfarrkinder werde ich dagegen erst urtheilen können, wenn ich länger hier din. Ich zweisse nicht, daß ich hier nicht weniger der Gnade zugängliche Seelen finden werde, als ich in meiner frühern Stelle mit so großer Freude angetroffen habe. Denn daß ist ja die größte Freude des Seelsorgers, wenn er sieht, wie sich eine Seele nach und nach dem Gnadenleben eröffnet und dadurch, wie eine verdorrte Pflanze durch den Regen, zu einem neuen Leben heranswächst.

Besondere Freude habe ich an meiner außerordentlich hübschen Kirche und meiner allerliebsten Mutter-Unna-Kapelle, die ein großes Vermögen hat, womit sich später noch manches wird machen lassen.

Auf Wilderich's Besuch freue ich mich sehr; es ist mir jede Zeit gleich angemessen für denselben. Später mußt Du auf jeden Fall nachsfolgen. Jetzt lebe ich hier noch ganz auf Rechnung des sel. Pastors?); wenn ich erst eingerichtet bin, kann ich meine lieben Verwandten behersbergen. Grüße Wilderich und die Kinder herzlich, auch die entsernten! Natürlich wird später der Onkel Pastor auch eine Station für die Ferienreisen sein müssen.

<sup>1)</sup> Unter Heuerleuten versteht man in Westphalen ländliche Familien ohne eigenen Grundbesit, welche von einem selbstständigen Bauern einige Worgen Land sammt Wohnhaus gepachtet haben. Gewöhnlich müssen die Heuerleute sich verpsilichten dem Gutsherrn auf dessen Verlangen in der Feldarbeit, jedoch gegen Tagelohn, Aushilse zu leisten.

<sup>2)</sup> Joh. Heinr. Jof. Bonnite.

# An seine Schwägerin Paula.

**69**.

Sopsten, 25. Oftober 1847.

Deinen gestern erhaltenen Brief will ich in einem freien Augenblicke sofort beantworten. Mir scheint mit solchen Fragen, wie die von Dir in Betreff des Ankaufes eines früher säkularisirten Kirchengutes aufgestellte, tommt man am besten burch, wenn man sich einfach und schlicht darüber durch sein Gewissen bestimmen läßt und sich dann dabei beruhigt, ohne die Prätension zu machen, eben das absolut Wahre herausgefunden zu haben. Es gibt in solchen Dingen bei tüchtigen Männern oft verschiedene Un= fichten, ohne daß ich annehmen könnte, daß einer von ihnen gerade sei= nem Gewissen entgegen handelte. Fluch ober Segen hängt aber gewiß allein von der Sünde, von Schuld oder Unschuld bei unsern Handlungen ab, und es wird uns kein Fluch treffen, wenn wir nach reiflicher Ueber--legung in unserm Gewissen beruhigt gehandelt haben. Traurige Ereig= niffe im Leben auf einen solchen Fluch beziehen zu wollen, ist ohne besondere Offenbarung gewiß eine Vermessenheit. Ich will damit gewiß nicht alle Rechte in subjektive Ansichten herüberziehen und den objektiven Bestand bes Rechtes leugnen; aber unsere Erkenntniß ist durch die Offenbarung und Kirche nur in göttlichen Dingen unfehlbar, nicht aber in Daher alles mit Gott anfangen, gehörig prüfen und sich bann entscheiden und ganz dabei beruhigen, wenn auch andere geachtete Männer anderer Ansicht sind. So würde ich es in dem vorliegenden Falle machen. 3ch kann nur hinzuseten, daß ich mich beim Unkauf solcher Rirchengüter, bie nach allen menschlichen Berechnungen nicht mehr in die Hände ber Rirche kommen können, eben nicht sehr beunruhigt im Gewissen finden würde. Ich glaube auch nicht, daß es in der Absicht der Vorsehung liegt der Kirche ihre früheren materiellen Reichthümer wiederzugeben, und noch weniger glaube ich, daß Gott dieses frühere Eigenthum für späteren Besitzer mit Fluch belegen werde. Aus meinem Crucifix alle tann ich mir diese Lehre nicht anders herausstudiren und auf alle an= bere Beisheit verzichte ich mit Freuden.

Bei diesen letten Worten benke ich an einige Aeußerungen des jetzigen Heiligen Baters, die von den Zeitungen mitgetheilt wurden und die mich ganz mit Freude und Dankbarkeit gegen Gott über einen solchen Leiter der Kirche erfüllt haben. Wöge ihm Gott die Gnade geben in diesem Geiste seine hohe Stellung immer mehr zu erfassen; möge er ihm und durch ihn auch uns in allen Dingen bas einfältige demüthige Auge geben, um die Lehre Christi zu erkennen, wie sie ist, und sie so nach Innen und Außen anzuwenden! Dann würde ein ganzer Ballast uns nützer Sorgen und Bestrebungen uns von der Seele fallen.

### An seine Schmägerin Paula.

70.

Hopsten, 23. November 1847.

Ich bedaure recht herzlich, wemm so viele gutgesinnte Menschen durch die politischen Verwickelungen der Wegenwart tief bekümmert sind und begreife nichts besser wie diesen Kummer, wenn ich ihn auch nicht in ihrer Weise theilen kann. Ob der Heilige Bater den politischen Sturm, in bessen Strömung er sich gestellt hat, wird beherrschen können, steht freilich sehr dahin. Ebenso kann ich sein Verfahren in Betreff Ferrara's nicht begreifen 1). Mit dieser letzten alleinigen Ausnahme freue ich mich aber bennoch über alle seine politischen Maßregeln und erwarte baraus Großes für die Zukunft der Welt. Go lange die jahrhundertalte Aus schauung über den Werth gewisser politischer Institute und über das Berhältniß berselben zur Kirche fortbestand, konnte die Kirche mit ihren Heilsinstituten die Welt nicht mehr durchdringen. Diese Ueberzeugung habe ich so tief als irgend eine aus der Geschichte geschöpst. Es wird zwar auch später die Kirche noch mit dem Teufel in und außer der Menschheit zu kämpfen haben, aber dieser wird sich zeigen als das, was er ist, und die Kirche nicht mehr mit Instituten bekampfen, die durch ihr Alter und ihren Ursprung den Schein der höchsten Berechtigung an sich trugen.

Der Kampf in der Schweiz interessirt mich unbeschreiblich. Das sind die Kämpfe der Zukunft — so schön und erhaben, wie selbst die Kreuzzüge nichts aufzuweisen haben. Das ist ein Kampf nicht mehr um Lohn und Sold, nicht mehr im Interesse der Laynen eines legitimen Herrn, nicht um Lust nach Blutvergießen, nicht aus Ländergier, sondern da kämpfen Grundsätze auf Leben und Tod miteinander. Ich habe noch eben die Kämpfe des siebenjährigen Krieges gelesen — was waren diese gegen jenen Schweizerkamps?)!

<sup>1)</sup> Protest des Papstes gegen die Besehung Ferrara's durch österreichische Truppen. Egl. Wappmannsperger's Leben und Wirken des Papstes Pius IX. Regensburg 1878. 1, 120—125.

<sup>2)</sup> Gerade an dem Tage, an welchem dieser Brief geschrieben ist, wurde in dem Sonderbundstrieg der Hauptschlag bei Gisikon und Meyers-Rappel geführt,

.1

Ich muß abbrechen und Dir und den Deinigen ein herzliches Lebes wohl sagen. Aber wie ist es möglich, daß nicht alle unsere jungen Leute nach der Schweiz laufen?!

An den Instiz-Commissär Thüssing zu Warendorf').

71.

Frankfurt, 19. August 1848.

Wir stehen nunmehr in der Berathung der Grundrechte beim Artitel III und IV und ich kann hoffen, daß in 14 Tagen bis 8 Wochen die Fragen, die ein religiöses Interesse berühren, hier abgehandelt sein werben. Zwar werben bei ber vorbehaltenen zweiten und befinitiven Berathung ber Grundrechte biese Artikel noch einmal zur Sprache kommen: ich darf aber gewiß hoffen, daß Gie den brei oberften Grundsätzen, von welchen die hiesige kathotische Bersammlung bei ihren Antragen ausgegangen ift: Unabhängigkeit ber Gkaubensgesellschaften vom Staate, Lehrund Lernfreiheit, Recht der Selbstregierung der Gemeinde in Bezug auf die Volksichulen, auch beipflichten werben, so baß, wenn es uns gelingen follte, in diesem Ginne unsere Antrage durchzuseten, Gie bei ber zweiten Berathung doch nicht usweichend stimmen würden. Ist diese Boraussetzung richtig, so ist mein langeres Hiersein ganz ohne Zweck. Rur ein kirchliches Interesse konnte mich bestimmen, die Wahl anzunehmen und auf einige Zeit aus meinem geiftlichen Berufe herauszutreten. politisches Interesse kenne ich für nicht nicht mehr. Ich wünsche deßhalb sofort nach Beendigung der 'ersten Berathung der Artikel III und IV mein Mandat hier niederzulegen und bitte Sie mich zu benachrichtigen, ob Sie im Stande sind, in der angedeuteten Frist hier einzutreten; den nahern Beitpunkt wurde ich bann nicht verfehlen Ihnen mitzutheilen. Sollten jedoch die oben angebeuteten Grundsätze, die ich als Lebensfragen bet Rirche und der Gewissensfreihelt betrachte, nicht die Ihrigen sein, so bitte ich es mir auszusprechen. 🤍

wo die Urkantone vor der erbrückenden Uebermacht des Feindes weichen mußten. Bgl. Erlebnisse des Bernhard Ritter von Meyer. Wien und Pest 1875. 1. 258.

<sup>1)</sup> Dieser und die zwei folgenden Briefe aus der Zeit der deutschen Nationalversammlung zu Frankfurt stehen in der Flugschrift: "Bier Briefe über das Berhältniß von Kirche, Schule und Staat." Gedruckt bei J. Schnell in Warendorf.

### Chüssing an Freiherrn W. v. Ketteler.

72.

Barenborf, 2. September 1848.

Sie verlangen in ihrem Schreiben vom 19. August cr. meine Anssicht über das Verhältniß von Kirche, Schule und Staat zu hören, um darnach zu ermessen, ob es Ihnen zwedmäßig erscheint, serner in Franksturt zu bleiben oder Ihr Mandat niederzulegen. Ich erlaube mir zusnächst die Bemerkung, daß es nicht meine Aufgabe ist, als Stellvertreter einzutreten, wenn der Deputirte sein Mandat niederlegt. Denn der Stellsvertreter hat nur die Bestimmung, einzutreten, wenn der Deputirte beshindert ist seinen Posten wahrzunehmen, nicht aber, wenn der Deputirte sein Mandat niederlegt. Durch die Niederlegung Ihres Mandats würde die Wahl eines andern Deputirten nothwendig.

Abgesehen hiervon würde ich Ihrer Ansicht in Betreff bes angeregten Punktes nicht beipflichten. Zuvörderst bin ich völlig damit einverstanden, daß Kirche und Staat getrennt, und nicht allein die Kirche vom Staat, sondern auch der Staat von der Kirche unabhängig sein muß; ich habe dies bereits früher ausgesprochen und sehe darin nicht allein eine Lebensfrage der Kirche und der Gewissensfreiheit, sondern auch eine Lebensfrage für das große Ziel der Einheit der deutschen Völker. die Einheit Deutschlands möglich werben, — und das wird sie, — so tann diese große Bereinigung nicht auf dem kirchlichen Gebiete bewerkstelligt werben. Die Einheit der deutschen Bölkerstämme muß trop ber Verschiedenheit des Glaubensbekenntnisses hergestellt werden. Das ist nur möglich, wenn die Kirche sich vom Staate trennt, und ber Staat allen Confessionen eine Gleichheit in staatsrechtlicher Hinsicht angebeihen läßt, welche er überhaupt zu verweigern nicht berechtigt ist, da die Kirche keine Polizeianstalt bes Staats ist. — Deßungeachtet vindizire ich ber Gemeinde nicht das Recht der Selbstregierung in Ansehung der Bolksschule. Die Gemeinde ist lediglich ein Institut, welches seine Existenz durch den Staat hat und ohne den Staat nicht gedacht werden kann. Die Selbst= regierung der Gemeinde beruht auf einer Verleihung des Staats, nicht aber umgekehrt ber Staat auf einer Entäußerung von Rechten, welcher bie Gemeinde sich zum Vortheil des Staats hatte begeben wollen. Staat allein ift das einzige Rechtssubjekt, welches seine rechtliche Existenz aus sich selbst, aus dem Gesammtwillen des ganzen Bolkes hat, nicht aber die Gemeinde. Diese kann willkürlich ganz aufgehoben, ihrer recht= lichen Leitung nach modifizirt, in ihren geographischen Grenzen, wie sol-

159

ches häusig genug geschieht, umgestaltet werden. Die Rechte der Selbste regierung, welche die Gemeinde ausübt, haben zunächst nur die lokalen Interessen zum Gegenstand. Die Zwecke des Unterrichts sind aber ledigslich allgemeine Staatszwecke, welche durch die Grenzen und sonstige Vershältnisse der Gemeinden nicht wie andere Gemeindeanstalten bedingt sind. Darum läßt sich dem Prinzip nach das Recht der Selbstregierung der Gemeinden in Bezug auf die Volksschule nicht anerkennen. Es ist auch nicht abzusehen, warum Ihr Projekt sich lediglich auf die Volksschule besichren sollte; wenn es ausgeführt würde, warum sollte denn nur etwa gerade die Volksschule der Gemeinde selbstständig verbleiben und nicht die Schule überhaupt, nicht die Symnasien und sonstige gelehrte Anstalten?

Die Ansicht der dortigen katholischen Bersammlung weicht übrigens wesentlich ab von der Ansicht, welche gerade jetzt von einer Partei hier geltend gemacht wird, welche nur der Kirche die Volksschule übertragen wissen will und der politischen Gemeinde nur insofern einen Antheil an der Schule gestattet, als die politische Gemeinde verpslichtet erachtet wird, sür die Herbeischaffung der Geldmittel Sorge zu tragen. Daß ich dieser Ansicht ebenfalls nicht beipflichte, brauche ich wohl kaum bemerklich zu machen. Die Partei, welche diese Ansicht vertritt, kann offenbar nur bezwecken, dem Staat selbst das Recht auf die Schule streitig zu machen, wenn sie sich auf irgend ein Prinzip stützen will und nicht etwa blos von dem praktischen Gesichtspunkte der Nützlichkeit ausgeht.

So wie dem Prinzipe nach weder die eine noch die andere Ansicht haltbar ist, so würden auch in den Folgen beide darin zusammen kommen, daß beide zu einer Gleichstellung der verschiedenen Glaubensgenossen keise neswegs führen.

Den Inhalt ihrer Mittheilung betrachte ich bei der Stellung eines Leputirten als eine Sache, welche lediglich ein öffentliches Interesse zum Gegenstand und nicht den Zweck hat, an meine Person gerichtet zu sein. Da den Wählern und deren Committenten ohne Zweisel viel daran liegt, die politische Ansicht ihrer Vertreter zu kennen, habe ich geglaubt, daß ich Ihr Schreiben und meine Antwort denselben bekannt machen dürse. Wir haben ein wesentliches Interesse dabei, und es kann nur zum Guten sühren, daß zwischen den Committenten und ihrem Deputirten ein Ausstausch ihrer Ansichten stattsindet, einestheils um das Interesse Vaterlandes abhängt, rege zu erhalten; anderntheils glaube ich auch, daß die Wähler die Ansichten ihrer Vertreter zu kennen durchaus nothwendig haben, um darnach zu ermessen, ob sie von dem Deputirten erwarten dürsen, daß ihre eigenen Ueberzeugungen vertreten werden.

Offenes Schreiben des Deputirten der deutschen Nationalversammlung Pfarrers von Ketteler an seine Wähler.

73.

Franffurt, 17. Ceptember 1848.

Der Herr Justiz-Commissär Thüssing in Warendorf, den Sie zu meinem Stellvertreter erwählt haben, hat ein Privatschreiben, das ich am 19. August an ihn gerichtet, zugleich mit seiner Antwort vom 2. l. Mts. in Nr. 72 des Warendorfer Wochenblattes zur öffentlichen Kenntniß gebracht und Ihnen ein Exemplar desselben mitgetheilt. Ich sinde mich dadurch veranlaßt, einige berichtigende und erläuternde Vemerkungen über diese beiden Schreiben an Sie, meine geehrte Herren, die Sie mich mit dem Mandate, das ich hier ausübe, betraut haben, zu richten.

Bunächst wende ich mich zu dem Schreiben des Herrn Thussing. Er beginnt dasselbe mit einer Belehrung über die Stellung bes Stellvertreters zum Deputirten und behauptet: "Der Stellvertreter hat nur die Bestimmung einzutreten, wenn der Deputirte behindert ist seinen Posten wahrzunehmen, nicht aber, wenn ber Deputirte sein Mandat niederlegt." Herr Thussing hat versäumt, sich selbst zu unterrichten, bevor er es unternahm, andern seinen Unterricht zu ertheilen. Die stenographischen Berichte über die Verhandlungen der Nationalversammlung hätten ihm dazu die beste Gelegenheit geboten. Er scheint sie und den Geschäftsgang ber Nationalversammlung nicht zu kennen und zu glauben, daß bas bei der Berliner Landesversammlung übliche Verfahren für alle Versamm= lungen der Welt maßgebend sein musse. Sie, meine Herren, werden bagegen ohne meine Erinnerung wissen, daß die Ansicht des Herrn Thussing vollständig unrichtig ist, und daß die Nationalversammlung erst dann den Stellvertreter einberuft, wenn der Deputirte sein Mandat definitiv niedergelegt hat.

Ueber die Kirchenfrage ist Herr Thüssing mit mir einverstanden, und ich gehe daher sofort zu unserer Differenz in Betreff der Volksschule über.

Ich freue mich, meine Herren, dieser Gelegenheit, um Ihnen meine Ansicht über diesen hochwichtigen Gegenstand, der so tief in das Leben der Familie eingreift, vorzutragen.

Mein oberster Grundsatz ist es hier, daß Sie selbst, meine Herren Familienväter, nach göttlichem und natürlichem Rechte auch die Herren Ihrer Kinder sind, und daß Sie, die Eltern, das heilige und unverletzte Recht haben, zu entscheiden, wie Ihre Kinder erzogen und gebildet werden sollen. Diesen Grundsatz verfolge ich bis zu seiner äußersten Consequenz und ich sordere daher ebenso für den Katholiken und gläubigen Proetestanten das Recht, seine Kinder im katholischen und protestantischen Glauben zu erziehen, wie ich dem Ungläubigen das surchtbare Recht vinstizire, seine armen Kinder im Unglauben auszubilden.

Der Staat, der volle Gewissens= und Glaubensfreiheit anerkennt, hat den Eltern gegenüber durchaus kein anderes Recht, als daß er von jedem seiner Angehörigen eine bestimmte Stufe sormaler Geistesbildung sordern und daß er die säumigen Eltern anhalten kann, ihren Kindern diese Bildungsstuse zu verschaffen.

Sie sehen hier, meine Herren, den vollendeten Gegensatz zwischen Ihrem Teputirten und dessen Stellvertreter. Ich behaupte, daß Sie die Herren Ihrer Kinder sind, daß Sie das heilige Recht und die heilige Pslicht haben, nicht blos die Ausbildung des Leibes sondern auch die Ausbildung der Seele zu leiten; Herr Thüssing überläßt Ihnen den Leib und gibt dem Staate die Seele Ihrer Kinder, um diese nach seinem Wohlzesfallen auszubilden. Ihm sind "die Zwecke des Unterrichts lediglich allgemeine Staatszwecke!"

Aus meinem obigen Grundsatze folgere ich nun weiter. Der Staat muß also allgemeine Lehr= und Lernfreiheit anerkennen, um es den El= tern möglich zu machen, ihre Kinder nach ihren Grundsätzen erziehen zu laffen. Dadurch ist das Recht der wohlhabenden Eltern an der Erziehung ihrer Kinder vollkommen gesichert, nicht aber das der ärmeren Eltern. Sie sind nicht im Stande, für ihre Kinder Privatlehrer zu halten oder sie an anderen Orten erziehen zu lassen. Ihre Vermögensverhältnisse zwingen sie, die Kinder in die Bolksschule des Orts zu schicken, wo sie wohnen. Die Rechte der armen Eltern an der Erziehung ihrer Kinder sind aber ebenso heilig und unverletzlich als die Rechte der reichen Auch die ärmeren und ärmsten Eltern haben das Recht, selbst zu entscheiden, ob ihre Kinder dristlich oder unchristlich erzogen werden sollen, sie und nicht der Staat haften Gott für die Bildung der Kinder; ' Bott hat auch die ärmsten Kinder den Eltern und nicht dem Staate überwiesen, und soweit ich den Willen namentlich des Bauernstandes kenne, und soweit er sich in unzähligen Petitionen von der Nord= bis zur Südgrenze Deutschlands ausgesprochen, ist er entschlossen, sich dieses heilige Recht nicht vom Staate entreißen zu lassen. Der Staat muß es also auch den weniger wohlhabenden und den armen Eltern ermöglichen, ihre Rechte an der Erziehung ihrer Kinder geltend zu machen, und das thut er nur bann, wenn er bie wichtigste Bildungsanstalt, die Gemeindeschule der Gemeinde übergibt. Die Majorität der Familienväter einer Gemeinde entscheidet dann über den Geist der Schule, in der ihre Kinder gebildet werden sollen. Ist die Gemeinde dann eine gläubige christliche, so wird sie die Schule in das Verhältniß zur Kirche sepen, wie ihre Confession es fordert; ist sie eine unchristliche Gemeinde, so mag sie die Schule von der Kirche trennen; ist endlich die Minorität der Eltern mit der Majorität nicht einverstanden, so gründe sie ihre eigene Schule.

Aber auch der Staat hat der Volksschule gegenüber ein Recht, das ich ihm nicht verkümmern will. Er kann die Gemeinden anhalten, Volksschulen in gehöriger Zahl zu errichten, und er kann verlangen, daß eine bestimmte Stuse formaler Geistesbildung in der Volksschule erreicht werde; dadurch greift er nicht in das Recht der Eltern ein und sichert die Erzeichung seiner Zwecke.

Bu derselben Forderung, daß die Volksschule der Gemeinde über= wiesen werde, gelange ich durch eine andere Reihenfolge von Gedanken, die mich zunächst zu dem Schreiben des Herrn Thüssing zurücksühren.

Herr Thuffing . sagt: "Die Gemeinde ist lediglich ein Institut, welches seine Existenz durch den Staat hat und ohne den Staat nicht gebacht werden kann." Dagegen behaupte ich, der Staat ist lediglich ein Institut, welches seine Existenz durch die Gemeinde hat und ohne die Gemeinde nicht gedacht werden kann. Ich bitte Herrn Thuffing, mir gütigst die Staaten zu benennen, die vor allen Gemeinden vorhanden gewesen und aus benen die Gemeinden hervorgegangen sind; ich bitte ins= besondere um Benennung des Staates, der durch seine gnädige Beihilfe und seine Gesetze die Gemeinden des Münsterlandes hervorgerufen und ohne welchen diese Gemeinden, um mit Herrn Thussing zu sprechen, "nicht einmal gedacht werden können." Herr Thüssing sagt ferner: "Diese — die Gemeinde — kann willkürlich ganz aufgehoben, ihrer recht= lichen Leitung nach modifizirt, in ihrer geographischen Grenze, wie solches häufig genug geschieht, umgestaltet werden." Ich dagegen behaupte, die Staaten sind vielfachen Veränderungen unterworfen gewesen, die Staatsgebiete und Verfassungen sind zusammengestürzt, ber Gemeindeverband ift aber bestehen geblieben und reicht hinauf bis zu ben Uranfängen der Geschichte unseres Volkes. Rein Institut hat eine solche Stätigkeit und Bähigkeit wie ber Gemeinbeverband. Endlich sagt Herr Thussing und dies führt uns unmittelbar auf das Prinzip: — "Der Staat allein ist das einzige Rechtssubjekt, welches seine rechtliche Existenz aus sich selbst, aus dem Gesammtwillen des ganzen Volkes hat, nicht aber die Gemeinde." Ich bitte Sie, meine Herren, diesen Satz genau zu prufen. Das Wort "Staat" wird hier im Gegensatze zu ber Gemeinde und zu

dem Individuum gebraucht und kann also nur die gesetzgebende und vollziehende Centralgewalt im Staate bedeuten. Von dieser sagt nun Herr Thüssing mit einem Athemzuge, sie habe ihre rechtliche Existenz aus sich selbst, und zweitens sie habe sie aus dem Gesammtwillen des Volkes.

Mir scheint, wenn die Centralgewalt — Parlament, Regierung ihre rechtliche Existenz aus sich selbst hat, so hat sie sie nicht aus bem Bolke, und wenn sie dieselbe aus dem Gesammtwillen des Volkes hat, so hat sie sie nicht aus sich selbst, sondern nur durch Uebertragung von dem Das Subjekt des menschlichen Willens ist doch das Individuum, Boste. ber Mensch selbst, und die Subjekte des Volkswillens sind eben diese Inbividuen, die Menschen, aus denen das Bolk besteht. Wenn also der Staat, d. i. die gesetzgebende und ausübende Centralgewalt im Staate, ihre Rechte aus dem Gesammtwillen des Volkes hat, so hat sie ihre recht= liche Existenz nicht aus sich selbst, sondern von den einzelnen Individuen, die selbst die Träger ihres Willens sind und die ihren Willen ganz oder theilweise wohl durch andere ausüben lassen können, die aber nie und nimmer darauf verzichten können, selbst die Subjekte ihres Willens zu sein. Ich sage, sie können es nicht, selbst wenn sie wollten, weil sie ihre Individualitäten nicht veräußern können. Das Volk, die Individuen im Bolke sind das Rechtssubjekt, das seine rechtliche Existenz aus sich selber hat, ber Staat aber, die legislative und executive Gewalt im Staate, ist nur sein Bevollmächtigter 1)! Wenn das aber wahr ist, warum soll dann das Volk nur eine absolute und nicht auch eine beschränkte Vollmacht aus= stellen bürfen, warum soll es seine eigenen Angelegenheiten nicht selbst besorgen, warum soll es im eigenen Hause, in der Gemeinde, nicht nach eigener freier Selbstbestimmung seinen Haushalt leiten und ordnen? Wie kann es davon abgehalten, wie gezwungen werden, sich den Befehlen seines Bevollmächtigten in Berlin und Frankfurt in den Angelegenheiten zu unterwerfen, die es selbst besorgen kann und will? Die große Masse bes Bolkes, die durch Bildung und Arbeit nicht im Stande ist, im Parlament zu sitzen ober an der Regierung Theil zu nehmen, wäre dann in der schmachvollsten Beise von jeder freien Selbstbestimmung, selbst in ben Gemeinbeangelegenheiten, ausgeschlossen, benn Herr Thuffing sagt und: "Die Selbstregierung ber Gemeinde beruht auf einer Berleihung des Staates." Sie kann ihr also nach Belieben vom Staate genommen Der Staat d. h. die Nationalversammlung, wo die gelehrten werden. Herren figen, würde dann dem gesammten Bauernstande und dem ar-

<sup>1)</sup> Man vergesse nicht, daß der Berfasser hier in der Unterstellung seines Gegners, daß die Staatsgewalt auf dem Volkswillen beruhe, nicht absolute redet.

meren Bürgerstande sagen: "Ihr seid zwar die Quelle aller Gewalt, alles Rechtes, aller Regierung im Staate, euer Wille ift der Volkswille, und der Volkswille muß alles lenken und leiten, ihr dürft aber euren souverainen Volkswillen nur dazu gebrauchen, um zu erklären, daß ihr gar keinen Willen mehr haben, daß ihr gänzlich willenlos sein wollt. Ihr dürst bei Leibe nicht daran denken, eure Macht selbst anzuwenden; wir — die Gelehrten — werden in eurem Namen euch schon die Gesetze fer= tig in's Haus schicken und euch auch sagen, wie ihr eure Kinder von nun an zu erziehen habt. Bielleicht schaffen wir nächstens das Christenthum ab und erziehen eure Kinder als bare Heiden, aber das muß euch nicht irre machen, wir thun das ja in eurem Namen. Auch das Nachdenken über unsere Handlungen könnt ihr nur daran geben, wir benken ja für euch, und euer Gewissen braucht euch nicht mehr zu bruden, ber Staat. b. h. wir Herren in der Nationalversammlung haben allein den wahren Willen, die höchste Einsicht, das ausschließliche Gewissen." Sehet da Herrn Rochow in seinem Briefe an die Elbinger und Herrn Thuffing Hand in Hand 1)!

Das ist die Quintessenz der Staatsweisheit des Herrn Thüfsing, dies das Ideal seiner Freiheitsgedanken. Mir ist es dagegen das System der entwürdigendsten Knechtschaft, des schmachvollsten Absolutismus, der nur den Namen verändert und sich statt von Gottes Gnaden — von des Volkes Gnaden nennt. —

Meine Ansicht geht dagegen von dem einsachen Sate aus, daß jedes Individuum seine Rechte, die es selbst ausüben kann, auch selbst ausüben darf. Der Staat ist mir keine Maschine, sondern ein lebendiger Organismus mit lebendigen Gliedern, in dem jedes Glied sein eigenes Recht, seine eigene Funktion hat, sein eigenes freies Leben gestaltet. Solche Glieder sind mir das Individuum, die Familie, die Seineinde u. s. w. Jedes niedere Glied bewegt sich frei in seiner Sphäre und genießt das

<sup>1)</sup> Der preußische Minister von Rochow hatte den Bürgern der Stadt Elding wegen der an ihren Landsmann Albrecht — einen der sieben 1837 abgesetzten Göttinger Prosessoren — gerichteten Zustimmungsadresse eine entschiedene Mißbilligung ihres Schrittes zugehen lassen und bei diesem Anlaß den berüchtigten Satz aufgestellt: "Es ziemt dem Unterthanen seinem König und Landesherrn schuldigen Geshorsam zu leisten und sich bei Befolgung der an ihn ergehenden Besehle mit der Verantwortlichseit zu beruhigen, welche die von Gott eingesetze Obrigkeit übernimmt; und es ziemt ihm nicht die Handlungen des Staatsoberhauptes an den Maßstabseiner beschränkten Einsicht anzulegen und sich in dünkelhastem Uebermuth ein öffentliches Urtheil über die Rechtmäßigkeit derselben anzumaßen." Bgl. Hist.-pol. Bl. 2, 454.

Recht ber freiesten Selbstbeftimmung und Selbstregierung. Erst wo das niedere Glied dieses Organismus nicht mehr im Stande ist, seine Zwede selbst zu erreichen oder die seiner Entwickelung drohende Gesahr selbst abzuwenden, tritt das höhere Glied für es in Wirksamkeit, dem es dann von seiner Freiheit und Selbstbestimmung das abgeben muß, was dieses, das höhere Glied, zur Erreichung seines Zwedes bedarf. Was daher die Familie, die Gemeinde zur Erreichung ihres natürlichen Zwedes sich selbst gewähren kann, muß ihr zur freien Selbstregierung überlassen bleiben. Dadurch nehmen alle, nicht blos die Gelehrten, sondern das gesammte Volk, an der Regierung Theil. Letzteres regiert sich selbst in seinen Angelegensteiten, es macht in seinen Gemeindeangelegenheiten eine praktische politische Schule durch, wo sich im Kleinen die Fragen wiederholen, die in dem Parlamente im Großen verhandelt werden; so gewinnt das Volk eine politische Bildung und die Tüchtigkeit, die dem Manne das Gefühl der Selbstikändigkeit gewährt.

Ich kann hier die Bemerkung nicht unterdrücken, wie wünschens= werth es erscheint, daß sich der weniger gebildete Theil des Bürger= und Bauernstandes, der oft in demselben Maße an Tüchtigkeit der Gesinnung und Gesundheit des Urtheils hervorragt, als er an Gewandtheit der Form zurückteht, sich die Anmaßung so vieler aufgeblasenen Halbwisser nicht gesallen lasse, die so gerne durch Wiße und Spötteleien das Regiment an sich zu reißen und den Kern des Bürger= und Bauernstandes aus den Gemeindeangelegenheiten zu verdrängen suchen.

Bon diesem Standpunkte aus fordere ich also gleichfalls die Volksschule für die Gemeinde, weil es eine Angelegenheit ist, die sie selbst besorgen kann, weil die Gemeinde ihre Schule bezahlen muß, weil ihre Kinder in der Bolksschule unterrichtet werden sollen, und ich überlasse Ihnen nunmehr, meine Herren, die Beurtheilung der Worte des Herrn Thüssing: "Darum läßt sich dem Prinzip nach das Recht der Selbstregierung der Gemeinde in Bezug auf die Schule nicht rechtsertigen."

Es sind zwei Grundgedanken, aus denen ich meine Ansicht entwickelt habe: erstens das heilige Recht der Eltern, über die Erziehung ihrer Kinder zu entscheiden, ein Recht, über dessen Gebrauch sie und nicht der Staat einst Gott Rechenschaft ablegen müssen; zweitens das Recht der Gemeinde, in den eigenen Angelegenheiten sich selbst zu bestimmen. Wer in diesen Gedanken keine Prinzipien sindet, der mag Herrn Thüssing beistimmen.

Ich habe Ihnen, meine Herren, nur noch einige Worte über die Beröffentlichung meines Briefes und über den Brief selbst zu sagen.

Ich gestehe, daß ich es bisher stets als eine Pflicht, ich sage nicht

bes gewöhnlichen Anstandes, sondern der beim Verkehr mit andern nothwendigen Treue, als eine Pslicht des zum Privatverkehr erforderlichen guten Glaubens angesehen habe, Privatmittheilungen als solche zu behandeln und zu achten. Diese Ansicht habe ich bei allen angetroffen, mit denen ich bisher im brieflichen Verkehr gestanden habe, und ich setzte sie auch bei Herrn Thüssing voraus. Die natürliche Folge davon war, daß ich bei dem Briefe, den ich mitten im Drange der Geschäfte versaßte, an nichts weniger dachte, als an eine sorgfältige Wortstellung, wie sie bei öffentlichen Bekanntmachungen zur Vermeidung aller Nißdeutung erforderlich ist. Denn in der That fürchte ich nur Nißdeutung erforderlich ist, während diese selbst, ob ich sie im geheimsten oder öffentlichsten, während diese selbst, ob ich sie im geheimsten oder öffentlichsten Verkehr ausspreche, meinethalben zu jeder Zeit zur öffentslichsten Kunde gebracht werden mögen. Ich habe keinen Gedanken in mir, der die Dessentlichkeit zu scheuen braucht.

Mit dieser Vorbemerkung gehe ich zu meinem Schreiben über, das Ihnen Herr Thüssing mitgetheilt hat. Es heißt darin: "Nur ein kirchliches Interesse konnte mich bestimmen die Wahl auzunchmen und auf einige Zeit aus meinem geistlichen Beruse herauszutreten." Sie, meine Herren, können in diesen Worten unmöglich ein selbstsüchtiges Streben ober gar die Andeutung sinden, daß ich nur hierher gegangen sei, um die materiellen Rechte der Kirche, die zunächst dem Priesterstande zu Nutzen kommen, zu sichern.

Ich berufe mich kühn auf mein bisheriges Leben, und wer nur den entferntesten Schein eines selbstsüchtigen Strebens oder eines materiellen Interesses in der Verwendung meiner Geistes- und Leibeskräfte oder meines Vermögens mir nachweisen kann, der mag es aussprechen. Bei der Kirche gedenke ich nur der Anstalt zur Erlösung und Beseligung der Menschen, und das kirchliche Interesse, das ich hier versolgen wollte, ist die Freiheit der Kirche, um ihr die Mittheilung der ihr anvertrauten geistlichen Güter möglich zu machen. Nicht für mich wollte ich diese Freiheit der Kirche, sondern für das Volk, das seinen Glauben beshalten will.

Ich konnte in dieser Absicht um so unbedenklicher das Mandat ansnehmen, weil ich dieselbe Freiheit für alle Confessionen fordern wollte. Nur dies allein konnte mich bewegen, Ihre Mission anzunehmen, da ich der Kirche und nicht der Politik mein Leben gewidmet habe, und da es, abgesehen von dieser religiösen Seite meiner Mission, mein Beruf sein würde, in der Kirche und in den Hütten der Armen und Kranken, nicht aber im Parlamente sur das Wohl der Menschen zu wirken.

Mein Brief sagt ferner: "Ein politisches Interesse kenne ich für

mich nicht mehr," und ich wiederhole es hier aus ganzer Seele. Wer diese Worte als eine Unzufriedenheit mit der politischen Gestaltung der Gegenwart, als eine blasirte Gleichgültigkeit gegen bas zeitliche Wohl und Behe des Boltes deuten will, der zeigt nur, daß er sich auf den Standpunkt eines katholischen Priesters nicht zu versetzen vermag. Nicht erst seit gestern ober seit ben Märztagen, sonbern von dem Augenblicke an, wo ich in den geiftlichen Stand getreten bin, habe ich mir gesagt: Bon nun an barfst du auf Erden kein anderes Interesse mehr haben als das Seelenheil ber Menschen und die Linderung ihrer Noth. Bas der Apostel sagt: "Niemand, ber Gott bienen will, mengt sich in weltliche Geschäfte" (2 Tim. 2, 4); was die Kirchengesetze vorschreiben: wie beim Gottesdienste die Cleriker durch die Gitter des Chors von den Laien getrennt sein sollen, so musse auch ihr Leben ein von dem Treiben der Welt abgesondertes sein (Cap. Ut laici X. de vita et honestate III, 1), das glanbe ich befolgen zu müssen. Deßhalb habe ich mich von allem, was mir in der Welt lieb und theuer war, und auch von allen politischen Parteiungen und Bestrebungen getrennt, um ausschließlich meinem Berufe Nur in diesem Sinne und nicht in bem eines theilleben zu können. namelosen Indifferentismus will ich meine Worte verstanden wissen. Wenn ich befürchten müßte, daß das absolute Centralisationssystem des herrn Thuffing zum Siege auf beutschem Boben gelangen konnte, so würde ich allerdings die Bewegung der Zeit beklagen; das befürchte ich aber nicht. Ich erwarte die Wiederbelebung bes alten germanischen Gedankens eines freien Staates mit dem ausgedehntesten Rechte der Selbstregierung, ich erwarte unter dem Schupe der Freiheit die Erhebung und den Sieg des Reiches der Wahrheit und deßhalb begrüße ich den Sturz und Tod des jammervollen Polizeiftaates mit der rückhaltlosesten Freude.

Zum Schluß, meine Herren, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, daß, wenn auch lediglich ein religiöses Interesse mich bewegen konnte, Ihr Mandat anzunehmen, ich dennoch den ganzen Umfang desselben mit gleicher Sewissenhaftigkeit wahrnehme, so gut es in meinen Kräften und meiner Einsicht liegt.

### An seinen Bruder Richard.

74.

Frankfurt, 17. September 1848.

Wir leben hier augenblicklich wieder in ungeheuerer Aufregung, die sich jedoch auch wohl wieder wie früher verlaufen wird. Die Annahme des Waffenstillstandes 1) ist die Ursache dieses Sturmes. Ich habe für die Annahme gestimmt. Mich hat lediglich der Zustand an der Oftsee bazu bewogen. Die Tagesorbnung sollte uns nun morgen zur Schulfrage führen und es könnte damit dann diese Woche wohl zu Ende gehen. Doch fürchte ich nach dieser Aufregung Zwischenfälle. In unserm katholischen Klub ist eine große Bewegung. Viele wollen ihn durchaus zu einer politischen Partei umgestalten, um dadurch mehr Gewicht in der Bersammlung zu gewinnen. Es kann dies ein großes Schisma veranlassen, ba Rabowit dann unfehlbar austreten würde. Ich weiß nicht, ich dazu sagen soll, neige mich jedoch mehr dafür als dagegen hin. Ra= bowit hemmt uns offenbar und bindet uns im preußischen Interesse, und so sehr ich ihn schätze und hochachte, so ist dies unbedingt vom größten Rachtheil. Wenn mich der "Geistliche" nicht abhielte, so wäre ich ganz entschieden für eine politische Partei aus einigen Rheinländern, Westphalen und Baiern, denn es ist kaum auszuhalten in unserem poli= tischen Indifferentismus. Gott befohlen!

Geh. Ober-Regierungsrath Aulike an Freiherrn W. v. Ketteler.

75.

Berlin, 10. April 1849.

Der Fürstbischöfliche Delegat und Propst zu St. Hedwig, Herr Brinkmann hierselbst, welcher bereits vor mehreren Monaten zum wirkslichen Domherrn bei der Cathedrale zu Münster ernannt worden ist, besabsichtigt sein hiesiges Umt niederzulegen, sobald die für ihn nachgesuchte päpstliche Provista, deren er zum Eintritte in das Domcapitel zu Münster bedarf, eingetrossen sein wird. Es wird daher erforderlich, für die Wiesberbeseung der hiesigen Propstei, mit welcher zugleich die Delegatur über die katholischen Gemeinden in dem größten Theile der Mark Brandens

<sup>1)</sup> Von der preußischen Regierung mit Danemark am 26. August 1848 zu Malmoe abgeschlossen.

burg und Pommerns, sowie ein Ehrencanonicat bei der Domkirche zu Breslau verbunden ist, baldige Vorsehung zu treffen.

Se. Excellenz, ber Herr Minister ber geistlichen Angelegenheiten, mein verehrter Chef, dem die Hingebung und der ausgezeichnete Erfolg, mit welchem Ew. Hochwürden sich den von Ihnen disher bekleideten geistlichen Aemtern gewidmet, nicht unbekannt geblieben ist, glaubt in Ew. Hochwürden vor anderen den Mann gefunden zu haben, welcher durch die ihm beiwohnenden Eigenschaften des Geistes und Herzens, sowie durch Character und Erfahrung vorzüglich geeignet erscheint, die Stellung eines hiesigen Propstes einzunehmen und in solcher zum Außen der Gemeinde und zur Förderung der öffentlichen Wohlsahrt zu wirken.

Seitens des Herrn Ministers ist mir daher der angenehme Auftrag zu Theil geworden, bei Ew. Hochwürden anzusragen, ob Sie, wie der Herr Minister hofft, geneigt und bereit seien, die erwähnte Stelle zu übernehmen und darin zu willigen, daß Sie zu solcher Sr. Majestät dem Könige in Vorschlag gebracht werden. Indem ich mich dieses Aufstrages entledige und zugleich die Bemerkung hinzusüge, daß der Herr Fürstbischof von Breslau mit Ihrer Versehung hierher sich vollkommen einverstanden sindet, erlaube ich mir demnach Ew. Hochwürden um eine baldgeneigte und, wie ich hoffe, zustimmende Rückäußerung ganz ergebenst zu ersuchen.

Geh. Ober-Regierungsrath Anlike an Freiherrn W. v. Ketteler.

76.

Berlin, 11. April 1849.

Benn ich mir erlaube, das anliegende aus einem Auftrage des Herrn Cultus-Ministers hervorgegangene officielle Schreiben mit einigen vertraulichen Zeilen zu begleiten, so geschieht dies nicht, um durch diesselben etwa einigen Einsluß auf den von Ew. Hochwürden zu fassenden Entschluß auszuüben. So aufrichtig und entschieden ich wünsche, daß der gemachte Antrag Ihrerseits nicht abgelehnt werden möge, so sest ich sos gar auf meinem Standpunkte überzeugt din, daß derselbe mit zureichenden Gründen nicht abgelehnt werden kann, so weiß ich doch anderseits vollskommen, daß der Entschluß in jeder wichtigen Angelegenheit richtig und endgiltig nur aus der eigenen Prüfung und inneren Berathung des Besrusenen hervorgehen soll. Ich süge daher hier nur einiges Thatsächliche hinzu, von dem ich glaube, daß es als Material zu dem zu fassenden

Entschlusse nütlich und zur Aufklärung über einzelne etwaige Bebenken dienlich sein werbe.

Bunächst kann ich mittheilen, daß ber Fürstbischof, ber ursprünglich aus Gründen, die wesentlich auf einem ganz anderen Felde liegen, einen schlesischen Geistlichen hierher zu bringen gewünscht hatte, bei Gelegenheit einer mündlichen Unterhaltung (ich war vor einiger Zeit in Breslau) sofort auf Ihre Person mit großer Theilnahme einging und seine Zustimmung später bei schriftlicher Communication bereitwilligst erneuerte. Freund Förster mar glücklich barüber, daß man auf einen solchen Gebanken gekommen sei. Sie würden also Breslau gegenüber einer durchaus günstigen Stellung gewiß sein. Der Herr Bischof von Münster ift, so ungern er Sie scheiben sehen würde, gleichwohl ganz einverstanden: sein Brief liegt vor Propst Brinkmann, bessen Befinden ihn seine Translocation ersehnen läßt, geht nicht blos ruhig, ja sogar heiteren Gemüthes von hier ab, wenn Ew. Hochwürden und kein anderer sein Nachfolger werben; er weiß, daß unter Ihrer Hand seine Schöpfungen erhalten bleiben und gebeihen werden. Bon ben vier Kaplanen sehen zwei ihrer Versehung entgegen; von Ruland weiß ich aus eigenem Munde, daß er, sonst auch versetzungslustig, unter Ihnen gern noch bleiben werde. Der jüngste Raplan, ein kindlich treues Gemüth, wird sich mit Freuden ganz accomo-Die Gemeinde endlich, aus welcher einzelne Stimmen zu mir gelangt sind, wird Sie von vornherein mit einem Vertrauen und einer Liebe empfangen, wie folche vielleicht noch keinem Propfte entgegenge= tragen ist.

und diese Gemeinde und der Delegaturbezirk — welches herrliche, so wohl in Europa nicht zum zweitenmal vorhandene Feld eröffnen sie für die seelsorgliche Wirksamkeit! Ein weiter nach erquidendem Thau sich sehnender Acker: empfängt er denselben, wird er reiche Früchte tragen und den Segen, der ihm geworden, tausendsach lohnen; empfängt er ihn nicht, so wird das Weizenkorn vertrocknen oder am Wege zertreten werden. Ich weiß, was Ew. Hochwürden verlassen und was Sie opfern, wenn Sie aus Ihrer Gemeinde gehen; ich weiß aber auch, daß Sie reichlichen Ersach erhalten werden.

Soll ich hiernach noch etwas hinzusetzen, so ist es, daß ich, wenn Sie nicht kommen, trot mehr als zweijähriger Ueberlegung Niemand weiß, dessen Berufung mich — soweit ich bei derselben Pslichten habe — in meinem Gewissen vollständig beruhigen würde.

Das baare Gehalt der Stelle steht auf 1200 Thlr., worunter, wenn ich nicht irre, 100 Thlr. wegen des Breslauer Canonicates nicht mitbesgriffen sind.

Bon der Freude und der Förderung, welche mir persönlich erwachsen würde, wenn wir Ew. Hochwürden den Unseren zu nennen hätten, darf und soll ich hier nicht weiter reden. Es bedarf dessen anch nicht; wie würde ich des Frankfurter Aufenthalts vergessen können!

Gott segne Ihren Entschluß!

An Geh. Ober-Regierungsrath Aulike').

77.

Hopften, 17. April 1849.

Sie werden mir erlauben, daß ich das dem officiellen Schreiben beigelegte vertrauliche Schreiben vom 11. April zunächst erwiedere, da ich so gerne recht offen Ihnen gegenüber verfahren und die Lage meiner Seele dem Antrage gegenüber ganz getreu vorlegen möchte. Sollte dieses Schreiben dem Geschäftsgange gemäß nicht genügen, um das officielle Schreiben zu erledigen, so bitte ich um ein Wort der Rückäußerung.

Der Gebanke, meine Gemeinde verlassen zu müssen, soll nach meiner Ansicht nicht entscheidend sein. Mein Herz blutet zwar tausendsach bei diesem Gedanken; ich müßte es von Seelen und Berhältnissen losreißen, mit denen ich tiesinnig verknüpft bin. Ich würde von der Gemeinde mit dem Gefühle eines Pflanzers scheiden, der seine Lieblingspflanzung, welcher er alle Mühe zugewendet, die er liebt und für die er viele Entewürse in der Seele trägt, plöslich verlassen müßte. Doch ich weiß, wenn auch leider oft nicht genug, daß hier aller Segen von Gott kommt, daß Er meine Gemeinde weit bessern Händen anvertrauen kann, und daß ich dem Willen Gottes jedes Opfer schuldig bin.

Ebenso wenig soll mich meine natürliche Jugendliebe zum Landleben, zum Verkehr mit einfachen Menschen, mit einfachen Herzen und Geistern, oder mein natürlicher Abschen gegen das Weltleben und seine Verbildung bestimmen. Auch meine mangelhaste wissenschaftliche Ausbildung, meine Unbeholfenheit in Geschäftssachen zc. soll mich nicht bestimmen, da Gott aus den Schiffern seine Apostel gewählt hat.

Nach bestem Willen und Gewissen gehe ich bagegen nur von einem Grundsatze aus, den ich nie aufgeben darf, wenn ich nicht alles verleugnen will, was sich meiner Seele über meine Bestimmung tief eingeprägt hat:

<sup>1)</sup> Aus dem Concept. Das Schreiben ift, wie aus der nächstfolgenden Erwiederung erhellt, in veränderter Fassung abgegangen.

daß ich nämlich nie und nimmer eine größere und verantwortungsvollere Stelle als meine gegenwärtige aus freier Wahl annehmen werde. Der Gedanke, meine Stelle als Pfarrer niederzulegen und mir einen andern Wirkungskreis zu erwählen, ist mir zwar wohl hie und da gekommen, aber immer nur in der Richtung, daß ich mich sehne, meine Pflicht vers mindert zu sehen, um sie dann besser erfüllen zu können.

Ich werbe also nie und nimmer persönlich einwilligen, um zu einem hohen Wirkungskreis in Borschlag gebracht zu werden, und statt meine Pslicht zu vermehren, nur darauf sinnen, sie zu vermindern und zu einer weniger verantwortlichen Stelle herabzusteigen, sobald ich glauben darf, daß es so Gottes Wille ist. Insbesondere habe ich deßhalb viel daran gedacht mich der Mission zu widmen, und dieser Gedanke liegt mir seit Monaten unausgesetzt in dem Sinn. Ich glaube dazu einige natürliche Anlage zu haben und würde dann meiner großen Berantwortung der Seelssorge sür die einzelnen Pfarrkinder enthoben sein.

Bon biesem Standpunkt aus kann ich baher nicht anders, als die hohe Stelle, zu der man mich vorzuschlagen gedenkt, ablehnen. Es schwindelt mir bei dem Gedanken an eine Stellung mit solcher Berantwortung. Nur wenn ich den Befehl meines geistlichen Obern vor mir habe und so den Willen Gottes in ihm vernehmen muß, werde ich mich blindlings jedem Beruse hingeben. Bis dahin aber muß ich durchaus die Uebernahme verweigern. Es thut mir in der That recht herzlich leid, daß bei Ihrem schönen und edlen Wunsche, einen würdigen Arbeiter für ein so großes, schweres, wichtiges Gebiet zu sinden, Ihre Augen auf mich gessallen sind, der ich das mir dadurch erwiesene persönliche Wohlwollen durch bereitwilliges Eingehen auf Ihre Wünschen hicht erwiedern kann. O möchte Gott Ihr schönes Bemühen, einen würdigen Hirten für eine solche Gemeinde zu sinden, doch segnen und mit dem besten Erfolge krönen! Ich glaube Ihrer edlen Absücht nicht besser dienen zu können als durch Ablehnung der auf mich gefallenen Wahl.

Geh. Ober-Regierungsrath Anlike an Freiherrn W. v. Ketteler.

78.

Berlin, 28. April 1849.

Die beiben mir bestimmten Schreiben vom 17. d. M. habe ich gestern erhalten. Es ist mir nicht unerwartet gewesen, daß Sie, verehrtester Herr und Freund! bei dem gemachten Antrage mehrsache Bedenken sinden würden; doch hatte ich, ich gestehe es offen, mich der Hoffnung hingegeben, daß sich dieselben nicht als so durchgreisend darstellen könnten, um Sie zu einer Ablehnung zu bestimmen. Ich bin bei erneuerter reifslicher Ueberlegung dieser Ansicht noch heute, und darum erachte ich es für eine heilige Pflicht gegen die hiefige Gemeinde sowohl als gegen Sie und gegen mich selbst, der ich die schwere Aufgabe habe, für eine würsdige Besetzung der Stelle zu sorgen, noch einmal auf die Sache zurückzustommen. Das ofsicielle Schreiben lege ich deßhalb zurück und gestatte mir nur auf das mir bestimmte vertrauliche einzugehen, für dessen offene und freundschaftliche Mittheilungen ich meinen innigen herzlichen Danksage. Erlauben Sie mir, es mit gleicher Offenheit erwiedern zu dürfen.

Daß Borliebe für den gegenwärtigen Aufenthalt und Abneigung gegen die freilich in hohem Maße corrumpirte Hauptstadt Sie nicht bestimmen würden, davon hielt ich mich in Boraus überzeugt. Weniger hatte ich erwartet, daß Sie Zweisel in die Zulänglichkeit Ihrer wissenschaftlichen Ausbildung setzen würden; ich trage billig Bedenken, auf solche überhaupt auch nur mit einem Worte einzugehen. Gälte es etwa eine Prosessur, so wäre darüber vielleicht zu rechten; allein es gilt die Berkündigung des göttlichen Wortes, die Führung der Seelen durch Worten wah Beispiel, und wenn auf die sem Felde — Sie nicht berusen sein sollten, dann ist es, verzeihen Sie, wenn ich's offen heraussage, kaum einer in unserem Baterlande.

Die Besorgniß, daß Ihre Kräfte zu sehr durch Schreiberei in Unsspruch genommen werden würden, ist insofern nicht ganz ohne Gegenstand, als die hiesige Verwaltung deren allerdings mit sich bringt. Das gegen ist vor einigen Jahren für die sämmtlichen Expeditions und Cassens Geschäfte ein besonderer Beamter angestellt, auf den das Wesentliche dieser Last fällt; auch steht nichts im Wege, ist nur vom Herrn Brinkmann nicht gehörig benutzt worden, daß die Kapläne für diese Zwecke mit herangezogen werden können.

Das Bebenken, welches Sie mir als das entscheidende mittheilen: daß die unermeßliche Berantwortlickeit, die einem Seelsorger obliege, Sie längst angetrieben habe, darauf Bedacht zu nehmen, Ihre Pslichten eher zu vermindern, als eine Erweiterung derselben zuzulassen, — dieses Bestenken glaube auch ich, so verschieden auch mein Standpunkt ist, wohl einigermaßen würdigen zu können und din ich weit entsernt, dasselbe nicht anerkennen zu wollen. Es hat mir aber so lebhaft die Verantwortlichkeit meiner eigenen Stellung vor Augen geführt, daß ich mir habe sagen müssen, wie ich es wagen dürfe nur einen Moment länger in derselben zu verharren, wo ein Mann, wie Sie, schon in dem Amte, welches er jett bekleidet, eine fast nicht zu tragende Verantwortlichkeit erblickt! Ich

habe mir antworten müssen, daß ich auch nur in dem einzigen Thatumsstande einige Beruhigung zu sinden habe, daß ich selbst zu diesem Beruse, der wahrlich eine Last ist und fast nur aus Pslichten besteht, nicht mitgewirkt habe, daß er mir auserlegt, ja fast ausgedrungen sei. Dieser Thatumstand ist es auch allein, daß ich — ich spreche ganz offen — noch heute in diesem meinem Amte ruhig und sogar dei täglichem Druck und Aerger noch immer mit einer gewissen Frendigkeit beharre. Hat der Ihnen jetzt gewordene Antrag nicht eine Seite, die sich hiermit in etwa vergleichen läßt? Wäre es nicht möglich, daß Sie eben auch darin, daß-derselbe gänzlich ungerusen gekommen ist, Veruhigung fänden und dächten, daß nichts über uns geschickt wird, was wir nicht tragen können?

"D könnte ich glauben, zu einem so hohen Beruse von Gott bestimmt zu sein," — so sagen Sie in Ihrem Briese — "könnte ich hossen, der Gemeinde ein wahrer katholischer Seelenhirt zu werden, nichts würde mich von der Annahme der Stelle abhalten! Dies kann und darf ich aber nicht annehmen." — Sie dürsen dies mit voller Zuversicht annehmen. Mir dürzt dafür die Freude, welche sich in der ganzen Gemeinde über das Gerücht, daß Sie ihr Seelenhirt werden sollen, ausspricht; mir dürzt dafür das Urtheil zweier hochgeehrter einsichtsvoller Bischöfe! Dezen Rus werden Sie, Sie sagen-es selbst, gewiß nicht ungehört lassen. Ich habe daher nur meine Pslicht zu thun geglaubt, indem ich den Herrn Bischof von Münster gebeten habe, Ihnen die Versicherung selbst zu erztheilen, daß Sie sich dieser Verusung nicht entziehen dürsen.

Sie wünschen schließlich für sich eine Missionsthätigkeit; wo wäre die, wie hier? Sie werden ein Feld finden, ergiebig, wie kein anderes. Sie werden viele Seelen retten! D wenn Sie doch kämen!

Ich schließe. Mein bereits am 24. d. M. angefangener Brief hat vor einer Unzahl kategorischer Störungen erst heute vollendet werden können. Verzeihen Sie diese mir sehr unangenehme Verzögerung. Wöchte ich und mit mir viele durch eine gute Botschaft erfreut werden!

Bischof Tohann Georg Müller von Münster an Freiherrn W. v. Ketteler.

79.

Münster, 29. April 1849.

Es ist mir durch Herrn Geheimrath Aulike die Eröffnung gemacht worden, daß Ew. Hochwürden zum Nachfolger des Herrn Propstes Brink-

mann von der St. Hedwigskirche ausersehen und um die Annahme dieser wichtigen Stelle bereits angegangen seien, daß Sie aber eine ablehnende Antwort ertheilt haben; auch die Gründe sind mir mitgetheilt worden, worauf Sie Ihre ablehnende Antwort gestütt — alles dies, wie Sie denken können, in der Absicht, damit ich zur Erfüllung des in Ber= lin gehegten Bunsches mitwirke. Dies ift mir nun eine sehr schwere Sache, die mich in diesen Tagen sehr beschäftigt hat. Die Gründe Ihrer Ablehnung sind alle ehrenwerth; über einige werden Sie indeß andere entscheiden lassen müssen. Ich habe aber weit gewichtigere Gründe ber Ablehnung in die Wagschale zu legen, solche nämlich, die aus dem Wohle der Münsterer Diöcese entnommen sind und die aus den von Ihnen gel= tend gemachten Ablehnungsgründen eine besondere Verstärkung gewonnen haben. Dennoch, mein lieber Herr Pfarrer, kann ich nach reifster, unter Gebet angestellter Erwägung der Sache nicht auf Ihre Seite treten, muß vielmehr sagen, daß ich Gottes Fügung in dem Rufe zu der erwähnten Stelle erkenne und daß ich glaube mein Gewissen zu beschweren und gegen bobere Interessen unserer beiligen Rirche mich zu versündigen, wenn ich Ihnen nicht anriethe dem Rufe zu folgen. Und zwar glaube ich es Ihnen unbedingt anrathen zu muffen. Ich habe mir alles vorgeführt, was ich von meiner Seite entgegen zu sagen hätte und dessen ist nicht wenig; allein es ist jetzt eine Zeit, wo man mehr als je das Allgemeine ins Auge fassen muß und nicht partikularistisch sein darf. Das fürs Ganze Gewirkte kommt dem Einzelnen, dem Theile doch auch wieder zu gut. Ich darf Ihnen nicht erst auseinandersetzen wollen, wie unendlich wichtig die Stelle ist, um die sichs handelt. Es genügt Ihnen zu wissen, daß auf dem ganzen europäischen Continent es keinen Missionsort gibt, der jett mehr ins Auge gefaßt zu werden verdient als Berlin. Hat nicht eben beshalb Gott die Barmherzigen Schwestern hingeführt? Wie und daß der Ruf an Ew. Hochwürden gelangt ift, ist providentiell. Ver= demüthigen Sie sich also auch darin vor Gott, daß Sie sagen: "Nicht mein Wille geschehe, o Herr, sondern der beinige!" Gott wird mit Ihnen sein, wie er mit allen ist, die nicht sich, sondern Ihn suchen. herrn grüßend zeichne ich zc.

Geh. Ober-Regierungsrath Aulike an Freiherrn W. v. Ketteler.

80.

Berlin, 8. Mai 1849.

Ihr werthes Schreiben vom 3. d. M. habe ich richtig erhalten. Daß es mich innigst gefreut hat, baraus die Bereitwilligkeit, der hiesigen Gemeinde ein wahrer Seelenhirt zu werden, zu entnehmen, darf ich nicht erst versichern. Das Schreiben hat mich aber auch fast wehmüthig berührt, da ich erkenne, welchen inneren Kampf die Sache Ihnen, Hochversehrtester Herr und Freund! bereitet hat, und ich nicht leugnen darf, daß ich selbst mit zu denen gehört habe, die zu derselben mitgewirkt.

Sie sagen: "Ihr Schickal liege in meinen Händen; wenn Gott den minbesten Zweifel über Ihren Beruf zu dieser Stelle in meinem Herzen erwecke, so möge ich das Auge von Ihnen weg auf einen besseren Priester wenden." Ich muß hierauf nach Pflicht und Gewissen antworten, daß die Entscheidung nicht mehr bei mir steht, nachdem der Minister aus den vorhandenen Candidaten eben Sie gewählt, nachdem der Fürstbischof sowohl als der Herr Bischof von Münfter ihr Einverständniß erklärt haben, und ich meinestheils hiernach nur vermittelndes Werkzeug geworden bin. Büßte ich einen befferen Priefter, wahrlich, ich wollte keinen Augenblick säumen, alles zu thun, um das Geschehene in irgend einer Weise ruckgängig zu machen, weil — Sie es wünschen! Aber ich weiß nicht nur keinen besseren, ich weiß nicht einmal überhaupt einen, ber, wie die Dinge stehen, möglich ware, wofern Sie uns verlaffen. Daß aber Sie vor allen andern die Kraft und den Willen besitzen, diese große Mission auf den Weg des Heiles zu führen, das ist nicht blos meine feste Ueberzeugung, sondern auch, um von Mitgliedern der Gemeinde und den bischöslichen Autoritäten zu schweigen, beispielsweise die von unserm Freunde Förster.

Sehen Sie, ich bitte innig, die Bürde nicht für so unermeßlich schwer an. Wäre sie es aber auch, Niemand wird eine Last auferlegt, die er nicht zu tragen vermag. Gott hat Ihnen wahrlich große, ungewöhnliche Kräfte verliehen. Der Freund, dessen Sie erwähnen, hat Ihenen ganz gewiß richtig gerathen.

Möchte ich recht bald die Nachricht erhalten, daß Ihr Entschluß ein ebenso freier und sester als froher geworden ist. Ich erlaube mir zugleich, um einige officielle an das Schreiben vom 10. April c. ans knüpfende Zeilen zu bitten, um solche zu den Acten bringen und, was allerdings dringend wird, an den König berichten zu können.

Geh. Gber-Instizrath von und zur Mühlen an Freiherrn W. v. Ketteler.

81.

Berlin, 13. Mai 1849.

Ew. Hochwürden werden, wie seit einigen Tagen als entschieden betrachtet wird, das Amt eines Seelsorgers unserer hiesigen katholischen Gemeinde an Stelle des abgehenden Propstes Brinkmann übernehmen; und wenn ich — persönlich unbekannt — Ihnen, als dem künstigen Pfarrer, aus der Ferne den ersten Gruß zusende, so möge es darin seine Entschuldigung sinden, daß ich als Sprecher der Kirchen-Aeltesten dazu gewissermaßen den Beruf in mir fühle. Auch habe ich dem abgehenden Propst Brinkmann sowohl als bessen Vorgänger, Herrn Fischer, so nahe gestanden, daß es mich drängt, Ihnen das erste Willsommen entgegen zu bringen.

Ich darf wohl kaum hinzufügen, daß alle diejenigen, welche an bem kirchlichen Leben einigen Antheil nehmen, hierin einstimmen. Bas mich aber noch besonders drängt, Ihnen, nachdem mir die erste Kunde zugegangen, zu schreiben, ist, daß mir der Geheime Rath Aulike gesagt, es sei Ihnen recht schwer geworben, sich von Ihrer bisherigen Gemeinde zu trennen und das Amt eines Seelsorgers in Berlin zu übernehmen. kann dies mitfühlen, denn auch ich habe vor jest 23 Jahren die Heimath verlassen und mich in den Strudel der Hauptstadt begeben, nicht weil ich etwas suchte, sondern weil ich gerufen war. Mich fesselte damals an die Heimath nur die zusagende Umgebung und eine Beschäftigung, die sich ohne mein Buthun meiner Reigung entsprechend gestaltet hatte. Daß es noch anders ift, wenn man sich durch persönliche Aufopferung und Hingebung erst einen Wirkungstreis geschaffen, wenn man darin den Trost gefunden, ber von oben kommt, und wenn man bann eine solche Stellung verlaffen soll, begreife ich vollkommen und fühle um so lebendiger mit Ihnen, was in Ihrem Innern vorgehen mag.

Auch können wir uns nicht verhehlen, daß die Stellung in der Hauptstadt für jeden Wirkungskreis ihre eigenthümlichen Schwierigkeiten hat. Ganz besonders ist dies der Fall für den katholischen Seelsorger unter seiner inmitten einer protestantischen Bevölkerung zerstreut lebenden Gemeinde. Indeß dürsen wir nun einmal die Schwierigkeiten nicht scheuen; mir kommt immer, wenn sie sich höher und höher zu thürmen scheinen, wieder und wieder in den Sinn, daß mir einstens von einem Geistessmanne gesagt worden: jeder Ansührer schiede die besten Soldaten auf

ben schlimmsten Platz; daher sei es kein Unglück, wenn wir unsere Lage widrig und sorgenvoll und uns also auf einem vermeintlich schlimmen Posten fänden, vielmehr sei darin eine gewisse Hoffnung gegeben, als ob uns die Borsehung aus dem Sündenpfuhl, in dem wir stecken, mit Ge-walt herausziehen wolle.

Gewiß auch ist, daß dem Seelsorger einer Gemeinde, wie die hiessige, in seinem mühsamen Wirken nicht selten ein Trost wird, woran er gar nicht gedacht, und ein sohnendes Bewußtsein, dessen Werth jeder Beschreibung entbricht. Ja, ich glaube seine Stellung ist eine solche, daß vielleicht wenige segensreichere zu sinden sind. Der Boden ist im nördslichen Deutschland so aufgelockert, daß man täglich an die Worte erinnert wird: Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam.

Mit diesem Wahlspruch will ich denn auch Sie begrüßen, Hochwürsbiger Herr! und, wie ich nicht zweisle, noch manche mit mir. Ich hoffe, Sie werden nicht ein Jahr in unserer Mitte zugebracht haben, ohne daß nicht schon von vielen Seiten dankerfüllte Herzen Sie für die Opfer, so Sie gebracht, entschädigen.

Genehmigen Sie, Hochwürdiger Herr! mit diesen Worten, den noch= maligen Gruß des Willkommens, den ich Ihnen entgegenbringe.

Anltusminister v. Ladenberg an Freiherrn W. v. Ketteler.

**82**.

Berlin, 31. Mai 1849.

Es ist mir angenehm gewesen, daß Ew. Hochwürden in Folge der Ihnen vor einiger Zeit in meinem Auftrage gemachten Eröffnung sich bereit erklärt haben, die zur Erledigung gelangte Propstei bei der hiesigen St. Hedwigs-Rirche, mit welcher zugleich ein Ehrencanonicat beim Dome zu Breslau, sowie das Amt eines bischösslichen Delegaten für die katholischen Gemeinden in dem größten Theile der Marken und Pommerns verbunden ist, zu übernehmen. Ich habe demzusolge Ihre Ernennung zu diesem Amte bei Sr. Majestät dem Könige als Patron in Antrag gebracht, und ist solche durch Allerhöchste Ordre vom 19. Mai cr. erfolgt. Da der seitherige Propst Herr Brinkmann gegen Ende des Junimonates das ihm übertragene Canonicat zu Münster anzutreten wünscht, so wird es nothwendig, daß Ew. Hochwürden Ihre llebersiedelung hieher nach Möglichkeit beschleunigen, damit der Eintritt eines unter den jetzigen

Verhältnissen nicht angemessenen abministratorischen Zustandes vermieben werde.

Die kanonische Institution in das Ihnen übertragene Amt werden Ew. Hochwürden bei dem Herrn Fürstbischose von Breslau nachzusuchen haben, welcher zugleich wegen Ihrer Installation als Ehrendomherr das Röthige veranlassen wird. Insosern es demnach ersorderlich erscheint, daß Sie sich, devor Ihre Einsührung in die Propstei erfolgt, persönlich nach Breslau begeben, werden Sie zugleich wohl thun, dei Ihrem bisherigen Ordinarius, dem Herrn Bischose von Münster, die Aushändigung eines amtlichen Zeugnisses darüber nachzusuchen, daß Ihnen diesenigen Onalitäten beiwohnen, welche zur Erlangung eines Ehrencanonicates kanonisch erforderlich sind und in den sogenannten testimoniis idoneitatis näher ausgedrück zu werden psiegen. Dieses Zeugniß wird demnächst dem Herrn Fürstbischose von Breslau vorzulegen sein.

Die für Sie ausgefertigte Königliche Urkunde wird Ihnen bei der Einführung übergeben werden.

Der Herr Fürstbischof von Breslau, der Herr Bischof von Münster, sowie das Königliche Oberpräsidium hierselbst sind von Ihrer Ernennung in Kenntniß gesetzt worden, und wollen Ew. Hochwürden von dem Zeitzpunkte, wo Sie Ihr Umt zu übernehmen beabsichtigen, mich demnächst zur weiteren Beranlassung in Kenntniß sepen.

Fürstbischof v. Diepenbrock an Freiherrn W. v. Ketteler.

83.

Wien, 1. Juni 1849.

Herr Geh. Rath Aulike hat mich heute durch die briefliche Nachricht erfreut, daß — nachdem die Provista für Herrn Propst Brinkmann von Rom eingetroffen — die Präsentation Sr. Majestät des Königs für Ew. Hochwürden als seinen Nachfolger bereits erfolgt sei. Es
ist hierdurch ein sehnlicher Bunsch meines Herzens erfüllt; denn ich weiß,
welch' treuen Händen ich nunmehr die seelsorgliche Pslege der katholischen
Gemeinde in Berlin und die delegirte Verwaltung des Delegatur-Bezirkes
anvertrauen und wie sehr ich darüber beruhigt sein kann. Zwar habe
ich mich absichtlich enthalten, in Ew. Hochwürden wegen der Annahme
dieses beschwerlichen Postens zu dringen; ich wollte Ihren eigenen Ents
schluß reisen lassen, denn ich wußte, daß er nur aus den reinsten, echts
priesterlichen Motiven hervorgehen könnte; und der kirchliche Einsluß darauf
kand lediglich Ihrem Hochwürdigsten Herrn Ordinarius, nicht mir zu.

Nachdem nun aber Gott Ihren Entschluß meinen Wünschen gemäß ge= leitet, so nehme ich keinen Anstand Ihnen meine herzliche Hirtenfreude darüber zuvorkommend auszusprechen und Sie im Namen des Herrn aus vollster Seele willkommen zu heißen. Wohl harrt Ihrer ein schweres Tagwerk, ein Ackerfeld von großer Fruchtbarkeit zwar, aber auch voll Disteln und Dornen. Allein Gott hat Ihnen die Kraft und den Muth und die Geduld der apostolischen Liebe verliehen, den opferfreudigen Sinn; Ihr Gebet wird Ihre Arbeiten befruchten und die Kirche Gottes wird sich burch Sie schöner Erfolge erfreuen. Das ist meine Zuversicht. Daß manches in Berlin anders zu gestalten sein wird als bisher, ob= wohl ich bas mancherlei burch Herrn Brinkmann geförberte Gute nicht verkenne, will ich vorläufig nur andeuten. Namentlich liegt ein näherer Verband der Herrn Kaplane mit ihrem Herrn Vorstande, ein häusliches priesterliches Zusammenleben, vor allem in meinen Wünschen. Diese flüchtigen, in großem Gebrange geschriebenen alledem später. Beilen haben, wie gesagt, nur ben Zweck, Ihnen meine Freude barüber auszudrücken, daß ich Ew. Hochwürden den Unsrigen, den Meinigen möchte ich ohne Anmaßung sagen, nennen kann, so wie ich mit aufrichtigster Hochachtung und Liebe und mit den innigsten Segenswünschen mich nenne den Ihrigen Melchior F. B.

An den Fürstbischof v. Diepenbrock in Breslau.

84.

Sopften, 8. Juni 1849.

Der Herr Minister der geistlichen Angelegenheiten hat in einem Schreiben vom &1. Mai mir die Mittheilung gemacht, daß in Folge meiner Erklärung und seines Vorschlages durch Allerhöchste Ordre vom 19. Mai cr. von Sr. Majestät dem Könige, als Patron, meine Ernennung zur Propstei bei ber St. Hedwigs-Rirche in Berlin erfolgt sei. Der Herr Minister verknüpft mit dieser Anzeige die Aufforderung, die kanonische Institution in das mir übertragene Amt bei Ew. Fürstbischöflichen Dieses Schreiben hat mich wahrhaft betrübt und Inaben nachzusuchen. mit Schrecken erfüllt. Ew. Fürstbischöfliche Gnaben werben vielleicht er= fahren haben, daß die Berufung nach Berlin ganz und gar meinen Wünschen entgegen ist und zwar, abgesehen von allen anderen Gründen, insbesonbere beshalb, weil ich mich gänzlich unfähig halte, einen so schwie= rigen Posten auszufüllen, da ich selbst meiner friedlichen Landpfarre nur so mangelhaft vorstehen kann. Mein einziger Trost in dieser Angelegen=

A STATE OF

heit war und ist ber Wille Gottes, den ich zu erkennen glaubte und dem ich mit Berleugnung aller eigenen Gedanken und Empfindungen zu folgen entschlossen bin. Mit der Furcht im Herzen, daß ich gegen Gottes Willen und folglich seines Segens beraubt ferner hier sei, hätte ich meinen Pfarrfindern das Wort Gottes ja nicht mehr mit Vertrauen verkündigen können. Insbesondere aber war es die von dem Herrn Aulike, von dem Domherrn Förster und von meinem Hochwürdigen Herrn Bischofe mir mitgetheilte Uebereinstimmung Ew. Fürstbischöflichen Gnaben mit unserem herrn Bischofe bezüglich meiner Person, die mich bestimmte, den Willen Gottes in dieser Angelegenheit zu erkennen. Ich erwartete nunmehr eine bestimmte Willensäußerung meiner geistlichen Oberen und Ew. Fürstbischöflichen Gnaben, um ihrem gemeinsamen Rufe wie der Stimme Gottes folgen zu können, und statt dessen erhalte ich ein Schreiben bes Herru Ministers, in dem die Präsentation von Seiten der weltlichen Behörden eine erfolgte Ernennung und Uebertragung des geistlichen Amtes genannt wird und worin mir angemuthet wird, mich selbst um die geistliche ober vielmehr kanonische Institution zu bemühen.

Ew. Fürstbischösliche Gnaben! Wer dazu mitwirkt, daß bei Bessehung eines bischöslichen Stuhles ein dignior ausgeschlossen wird, begeht nach Sess. 24, cap. 1 de resorm. bes Tridentinums eine Todsünde. Ich würde mich in der That eines ähnlichen Vergehens und einer nicht minder großen Sünde schuldig machen, wenn ich bei meiner sesten Ueberzeugung, daß ich wahrhaft unfähig und unwürdig zu dieser Stelle din, das Minseste dazu beitrüge, daß sie mir verliehen würde. Wie ich daher, ohne die Gesete der Moral zu verletzen, Ew. Fürstbischösliche Gnaden nicht bitten kann, mir die kanonische Institution zu verletzen, so kann ich ebensswenig, ohne die Gesete des Kirchenrechtes zu verletzen, in der Präsentation irgend eine Uebertragung des Amtes selbst anerkennen.

Ich bin daher der ferneren Bestimmung meiner geistlichen Oberen gewärtig. Niemand würde sich mehr freuen wie ich, wenn Ew. Fürstbisschöfliche Gnaden in Berücksichtigung meiner Unfähigkeit die kanonische Institution verweigern würden. Sollte dagegen die Stelle mir übertragen werden, so werde ich dem Ruse Ew. Fürstbischöslichen Gnaden und des herrn Bischofs von Münster gehorsam folgen, und in diesem Falle bitte ich zugleich mir den Beitpunkt zu bestimmen, wann ich in Berlin das Amt übernehmen soll und wann ich die Ehre haben kann, in Breslau Ew. Fürstbischöslichen Gnaden persönlich meine Ehrerbietung zu bezeigen. Bor Mitte des Monates August glaube ich jedoch nicht meine hiesigen Amtsgeschäfte nebst den persönlichen Angelegenheiten zu Ende führen zu können.

# An den Cultusminister v. Ladenberg').

**85**.

Sopften, 12. Juni 1849.

In dem geehrten Schreiben vom 31. Mai cr. bezüglich meiner Bernfung zu der Propsteistelle an der St. Hedwigs-Kirche in Berlin haben Ew. Excellenz mir die Mittheilung gemacht, daß ich in Folge der Allershöchsten Ordre vom 19. Mai cr. dem Herrn Fürstbischofe von Breslau zu der gedachten Stelle präsentirt worden bin. Ich erwarte nunmehr die Entschließung des Herrn Fürstbischofs und werde nicht ermangeln Ew. Excellenz den Zeitpunkt meines Eintressens in Berlin anzuzeigen, wenn es dem Herrn Fürstbischof gefallen sollte, mir durch die kanonische Instistution dieses Amt zu ühertragen.

Fürstbischof v. Diepenbrock an Freiherrn W. v. Ketteler.

**86**.

Breslau, 1. Juli 1849.

Nachdem Ew. Hochwürden von Sr. Majestät dem Könige auf die erledigte Propstei St. Hedwig in Berlin uns präsentirt worden sind und wir diese Präsentation mit unbedingtem Vertrauen auf Ihre vorzügliche Tüchtigkeit für diesen wichtigen Posten mit Freude angenommen haben: so tragen wir Ihnen hiemit auf, uns die Dimissorien aus Ihrem bishezrigen Diöcesan-Verbande sobald als möglich einzusenden, um sodann das Weitere wegen Ihrer kanonischen Institution ungesäumt verfügen zu können.

An den Fürstbischof v. Diepenbrock.

87.

Sopften, 8. Juli 1849.

Ew. Fürstbischöslichen Inaden beehre ich mich in Folge des Schreisbens vom 1. d. M. die Dimissorien aus meinem bisherigen Diöcesanversbande in der Anlage gehorsamst zu überreichen. Zugleich kann ich es

<sup>1)</sup> Aus dem Concept.

nicht unterlassen den innigsten Dank für das frühere Schreiben d. d. Wien 1. Juni cr. abzustatten. Wöge es Gottes Barmherzigkeit gefallen, Ew. Fürstbischöflichen Inaden heilige Wünsche für das Wohl der Kirche in Berlin einigermaßen durch meine unwürdige Person zu erfüllen. Ich vermag zu der Stelle nichts mitzubringen als den festen Willen, im Geshorsam gegen die mir von Gott gesetzen geistlichen Oberen zu leben und zu sterben.

#### VI.

# Als Propft zu Berlin.

1849—1850.

# An den Fürstbischof v. Diepenbrock.

88.

Berlin, 12. December 1849.

— Diesem Grundgeset 1) gegenüber befinde ich mich nun in der peinlichen Lage eines vollendeten Constittes zwischen den Staatsgesetzen und meinem Gewissen. Ich glaube die Grundgesetze in allen Theilen verwerfen zu müssen, weil sie erstens wesentlichen Principien der Hierarchie der katholischen Kirche widersprechen und weil sie zweitens den Pfarrer in eine Lage der Abhängigkeit bringen, wo es ihm unmöglich ist, seine Pslichten als Seelsorger zu erfüllen.

Ich erlaube mir diese Behauptung näher zu begründen. Das Stastut zieht in den Bereich seiner Bestimmungen alle äußeren und inneren Angelegenheiten der katholischen Gemeinde. Es regelt nicht nur die Bersmögensverwaltung, sondern die Gottesdienstordnung und die Seelsorge (§. 23 seq. §. 55 seq.). Ueber alle diese Gegenstände kann ich aber keiner weltlichen Behörde, sondern nur meinem Bischose das Recht einsräumen, Bestimmungen zu erlassen. Da sich nun von einer Bestätigung der bischössichen Behörde nicht die entsernteste Spur vorsindet, so muß ich sich siesem Grunde das ganze Statut verwersen, wenn ich mich nicht

<sup>1)</sup> Damit ist das Seitens des Cultus-Departements erlassene Statut vom 2. November 1812 gemeint, welches die Verfassung der St. Hedwigs-Kirche bilden sollte.

an dem Verbrechen betheiligen will, eine Vollmacht des Staates in Dingen anzuerkennen, die vermöge göttlichen Rechtes der Kirche übertragen sind. In der That mag wohl in keinem Lande und in keiner Kirche eine so in das Einzelne gehende Einmischung des Staates in die innersten Angeslegenheiten der Kirche stattgefunden haben wie in diesem Statute.

Wie ich aber hiernach schon dem ganzen Statute seine Giltigkeit bestreiten muß, weil es im Widerspruche mit der göttlichen Autorität der Kirche erlassen ist, so kann ich auch die einzelnen Bestimmungen desselben nicht anerkennen, weil sie überall die Rechte vernichten, die dem katho-lischen Pfarrer nach katholischem Kirchenrechte zustehen.

- §. 7—12 ordnet das Colleg der Kirchenältesten an. Gegen dieses Colleg und den ihm überwiesenen Seschäftskreis ist nur zu erinnern, was schon gegen das ganze Seset angeführt ist, daß es ohne kirchliche Autorität gebildet ist. Nur dadurch würde es ein Recht erhalten, sich in die Berwaltung des Kirchenvermögens zu mischen; denn die Laien als solche und ohne Bollmacht von Seiten der Kirche haben nicht das Recht, die Berwaltung des Kirchenvermögens zu beaussichtigen.
- §. 13—24. Die Vorsteher bilben das Kirchencolleg. Dem Kirchen= colleg ift die gesammte Verwaltung des Kirchenvermögens (g. 14), die Aufsicht über die Ordnung des Gottesdienstes (eod.), über das Innere und Aeußere der Rirche, über Kirchenparamente und heilige Gefäße (§. 17), über Unterricht und Bucht in der Schule (§. 23) übergeben. Die Vorsteher bilden mit dem Propst ein Colleg, worin nach Mehrheit ber Stimmen entschieden wird. Der Pfarrer ist also in allen diesen Beziehungen nur Mitglied eines Collegs und barf bis zur Ernennung eines Chorknaben herab (§. 21) nicht proprio jure und selbstständig, sondern nur vermöge des Mandates des Kirchencollegs handeln. Dadurch hat aber die hiefige Kirche keine katholische Verfassung, sondern die rein protestan= tische Presbyterial-Verfassung, die sich kein katholischer Pfarrer gefallen laffen darf, ohne an der innersten Idee der göttlichen Hierarchie der ka= tholischen Kirche Verrath zu begehen. Eine collegialische Verfassung der Art, daß ein Collegium nicht mit berathender, sondern entscheidender Stimme besteht, kann nimmermehr mit dem Organismus der katholischen Nach dem Kirchenrechte stehen dem Pfarrer als rector Kirche bestehen. ecclesiae und als Stellvertreter der lehrenden Kirche alle die Rechte personlich zu, die das Statut dem Rirchencolleg überträgt, und er kann sie mit dem Colleg so wonig theilen wie die Weihe, die er allein empfangen und wodurch er seine Befähigung zu diesem Amte erhalten hat. solchen Bestimmungen bin ich ganz und gar außer Stand als katholischer Pfarrer meine Pflichten hier zu erfüllen. Ich will nicht auf die Ge-

j

schäftslast hinweisen, die mir so entsteht, auf das bureaukratische Wesen mit seinen Weitschweifigkeiten, wenn ich jede unbedeutende Sache, die ich in wenigen Augenblicken abmachen könnte, auf dem Schleppwege collegia= lischer Verhandlungen behandeln muß, auf die Gefahr, daß der Pfarrer so zur Schreibmaschine wird und das Höchste, die Seelsorge, vernach= lässigen muß, — das sind lauter unermeßliche Uebelstände, unter denen ich seufze. Ich habe zwar gegenwärtig die ehrenwerthesten Männer zu Mitgliedern des Collegs, die ich hochschätze und liebe, und dennoch bin ich persönlich gelähmt, wenn ich meine Grundsätze und die Art, fie insbeson= sondere den Behörden gegenüber auszusprechen, auf den Leisten collegia= lischer Formen schlagen muß. Doch dies sind nur Uebelstände. aber als Pfarrer nicht mehr Mandatar der Kirche, sondern Mandatar eines von weltlichen Behörden eingesetzten Collegs sein soll, ist ein wesentlicher Angriff auf die Kirchenverfassung, dem ich mich nicht fügen darf und dem ich mein persönliches Recht als der von der Kirche ge= weihte und bestellte rector ecclesiae und der Schule gegenüberzustellen verpflichtet bin.

Die §§. 25-61 handeln über den seelsorglichen Theil der hiesigen Pfarrverwaltung. Auch diese Bestimmungen verkümmern und beeinträchtigen die Rechte des katholischen Pfarrers und schneiden in den heiligsten Theil seines Berufes tief und schmerzlich ein. — Die Kaplane sind Gehilfen des Pfarrers nach gemessenem Rechte. Das zumessende Recht ist aber nicht das kanonische Recht mit seinen Bestimmungen über das Verhältniß des Pfarrers zu seinen Hilfsgeistlichen, sondern wiederum das auf weltlicher Autorität beruhende Grundgesetz, das dem Propste und sämmtlichen Kaplänen so genau wie möglich die seelsorglichen Amtsverrichtungen bis auf Predigt, Christenlehre, Schulbesuch, Beichtsitzen und Messelesen (§. 29, 32, 44, 52, 54, 55, 56), bis zur Kleidung hin (§. 31) portionenweise Hierdurch ist dann das Verhältniß an der St. Hedwigs-Kirche entstanden, daß jeder Geistliche sein bestimmtes Ressort wie bei weltlichen Behörden hat und mit Wahrnehmung der darin bestimmten Dienste seiner Stelle Genüge thut. Der allgemeine, von der Kirche den Geistlichen ertheilte Auftrag zur Seelsorge tritt dadurch ganz in den Hintergrund. Der Propst und die Geistlichkeit besorgen jeder ihre grundgesetlichen Geschäste und haben weiter keinen innern Berband, da die dürftigen Bestim= mungen der §. 42 seg. wahrhaft nicht geeignet find das so zerrissene Pfarrverhältniß wieder herzustellen. Es ist schwer zu bestimmen, wie groß ber Schaben ift, ber aus dieser burftigen Geschäftseintheilung, aus diesem armseligen leblosen Mechanismus der Pjarre erwachsen ist. Er reißt Pfarrer und Kapläne auseinander; er befördert die Unsicht, dab

mit Vornahme einiger wenigen Geschäfte der Beruf der Geistlichen er= schöpft sei; er tödtet wahrhaft die katholische, unendlich mannigfaltige, in keine Geschäftsinstruktion einzufangende lebendige Seelsorge. sehen von diesen Nachtheilen, die aus den Grundrechten der Seelsorge erwachsen, stehen sie auch hier im vollen Widerspruch gegen den Begriff eines katholischen Pfarrers nach kanonischem Rechte. Nach biesem muß jede Pfarre einen Rektor und zwar einen einzigen haben: denn, um mit den Worten des Kirchenrechts zu reden, wie das Weib nicht zwei Männer und der Körper nicht zwei Köpfe haben kann, so auch die Pfarre nicht zwei Pfarrer. Diesem allein aber stehen als wesentliche Pfarrrechte die Ordnung des Gottesdienstes in der Pfarrkirche und die Leitung der Seel= forge in der hierarchischen Unterordnung unter ben Bischof für den ganzen Pfarrbezirk ausschließlich zu. Diese Grundlagen des katholischen Pfarr= wesens werden durch das Statut über den Haufen geworfen, und so glaube ich auch diese Bestimmungen des Statutes über den seelsorglichen Theil meines Amtes, über mein Berhältniß zu den Kaplänen, wie endlich über die Stellung der Kaplane selbst nicht anerkennen zu dürfen. — —

Das ist also meine Lage. Ich sehe vor mir ein unermeßliches Seelenbedürfniß, einen wahrhaft verwilderten Acker im Weinberge des Herrn, große Uebelstände, die gehoben werden müssen, eine surchtbare Berantwortung, und einer solchen Aufgabe gegenüber bin ich gebunden an Händen und Füßen, da der eine Theil meiner Amtsbefugnisse mir gänzlich entrissen und einem Colleg übertragen ist, worin ich nur eine Stimme habe und wo die Autorität nicht in mir, sondern in der Majorität ruht, der andere Theil aber, die Seelsorge, willkürlich auseinanderzgerissen und mir nur ein willkürlicher Feßen gelassen ist, so daß ich aller Rechte beraubt bin, die dem katholischen Pfarrer zustehen. ——

Ew. Fürstbischösliche Gnaden haben mich hierher berufen, ich bin willig, wenn auch mit Zittern gefolgt. Ich bitte nunmehr, daß Ew. Fürstsbischösliche Inaden mir auch die Stellung sichern, die einem katholischen Pfarrer gebührt. Wenn ich hier die Selbstständigkeit erlange, die dem katholischen Pfarrer nach kanonischem Rechte gebührt, so din ich bereit, unter Gottes Beistand mit vollendeter Hingade aller meiner Kräfte zu arsbeiten; wo nicht, so muß ich bitten, mir die Last von meinen Schultern zu nehmen: denn ich möchte nicht nach einem Wirken unter solchen Vershältnissen, wie sie jest bestehen, vor Gottes Thron treten.

Fürstbischof v. Diepenbrock an den Propst v. Ketteler. 89.

Breslau, 19. Januar 1850.

Ich habe Ihnen Folgendes mitzutheilen und eine recht dringende Bitte damit zu verbinden. Das neuliche Migverständniß in dem seltsamen Briefe ber Gräfin Hahn = Hahn hat sich aufgeklärt. Man hatte ihr in einer Gesellschaft in Berlin den "Fürstbischof von Breslau" ge= nannt; es war Graf Seblnitty; sie hielt ihn für mich, sprach damals nur wenige gleichgiltige Worte mit ihm und knüpfte bann in dem Briefe!) wieder daran an. Es ist ihr nach allem, was ich aus der Ferne beurtheilen kann, wirklich ernst mit dem Eintritte in die katholische Kirche. Ich habe ihr auf ihren zweiten Brief einen furchtbar ernsten Brief geschrieben; ihr die ganze Wahrheit ungeschminkt gesagt: daß es mit blosen ästhetischen katholisirenden Ansichten nicht gethan sei, daß man sein ganzes liebes Ich daransetzen musse, um ein lebendiges Glied der Kirche zu werben, daß sie insbesondere nach ihrem ganzen bisherigen Lebensgange nur in Sac und Asche als Büßerin vor den Pforten der Kirche erscheinen; daß sie in dem engen Felseneingange die Schlangenhaut, darin sie bisher irisfarbig geschillert und womit der Teufel der poetisch-pan= theistischen Weltverführung auch ihre Seele umstrickt — abstreisen musse. Wenn sie so komme, dann werde sie Heil und Gnade finden wie jener demüthige Zöllner: denn eine Böllnerin sei auch sie bisher gewesen, kauernd und lauernd auf allen Wegen und Stegen der Welt, um von allem, was vorüberging, den Tribut einzunehmen für ihre Eitelkeit und Selbstjucht. Dieser Götze musse gestürzt, verbrannt werden; nur in solcher Feuergluth erscheine ihr die Herrlichkeit bes Herrn und sein Heil u. s. w. Ich war gespannt auf den Eindruck dieses furchtbar ernsten Briefes bei einem so verhätschelten, geschmeichelten weiblichen Wesen. Und siehe ba — Gott hat meine Worte gesegnet; fie hat sie mit der größten Demuth, mit dem Geständnisse, daß das die allein würdige Sprache sei, aufgenommen "Ich las Ihren Brief, schreibt sie, unter tausend brennenden Thränen und auf meinen Anieen; ich sagte mir immerfort: Es ist ganz richtig, so sündhaft bift du — "eine Zöllnerin, oder, wie ich lieber sage, eine Sünderin, die um Gottes Gnade fleht;" und sie bittet mich bringend, da

<sup>1)</sup> In der Meinung, Gräfin Hahn habe den Propst zu Berlin mit seiner Person verwechselt, hatte Diepenbrock jenen Brief erst dem Propst v. Ketteler zur Beantwortung übersendet.

12.13

sie Mitte Februar nach Berlin gehe, ihr die Möglichkeit zu verschaffen, dort mit Ihnen bekannt zu werden und ihr Seelenheil mit Ihnen zu be= Ich habe ihr dies versprochen, ja daß ich Ihnen ihre Seele als ein theures Kleinod empfehlen wolle; benn das sei sie mir geworden durch diese wunderbare Fügung Gottes. Sie wird also in einigen Wochen wohl zu Ihnen kommen, und da bitte ich Sie benn, ihr Ihre liebevolle Theil= nahme und priesterliche Sorgfalt zuwenden zu wollen: handelt es sich ja um die Rettung einer Seele und einer wahrlich sehr begabten Seele, voll der schönsten Anlagen, die, wenn gründlich bekehrt, in weitem Kreise vieles Gute wirken kann und wirken muß, um das Schlimme wieder gut zu machen, das sie durch manche ihrer Schriften angerichtet. Auch hierüber habe ich ihr offen die Wahrheit gesagt in meinem gestrigen Briefe. Auch habe ich ihr einige Bücher (Möhler, Beckedorff, Raymund Bruns)') genannt, wo sie sich vorläufig unterrichten könne, denn mit allgemeinen Ansichten reiche man für das Leben nicht aus, und das katholische Glau= bensbekenntniß, das sie abzulegen haben werde, umfasse alle wichtigen einzelnen Glaubenslehren und verlange daher ihre nähere Kenntniß.

Sollten Sie, werther Herr Propst, auch nicht Zeit haben, sich hinssichtlich des Unterrichts mit ihr einzulassen, so wünsche ich doch sehr und bitte Sie, daß Sie die Sorge für ihre Seele, die Abnahme ihrer Beicht u. s. w. selbst übernehmen. Gott wird es Ihnen lohnen. Doch da es eine Seele zu gewinnen gilt, so braucht es meiner weitern Empsehlung nicht; nur au fait sehen wollte ich Sie zunächst und Ihre Ausmerksamkeit darauf richten.

Fürstbischof v. Diepenbrock an den Propst v. Ketteler.

90.

Breslau, 1. Februar 1850.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihren vertraulichen Brief vom gestrigen. Es wird mir jederzeit höchst willkommen sein, wenn Sie mir neben den amtlichen zur Geschäftsordnung gehörigen Berichten Ihre Bünsche und Anliegen besonderer Art vertraulich mittheilen, und ich gebe

<sup>1)</sup> Erklärung der catholischen Glaubens-Bekenntnuß aus der heiligen Schrift und der Bernunft. Arnsberg 1769. Neue Auflagen erschienen Berlin 1843 und Rünster 1846. Ueber die Lebensschickfale dieses ehrwürdigen Ordensmannes, gestoren den 3. Januar 1705, als Propst zu Soest gestorben im Mai 1780, brachte das Feuilleton der "Germania" (1874 Rr. 295 bis 1875 Nr. 9) interessante Mitteilungen "aus dem Tagebuche des P. R. Bruns, Dominikaner und Missionar zu Potsdam 1731—1741."

Ihnen gern die wiederholte aufrichtige Versicherung, daß ich Ihnen stets nach Möglichkeit die gewünschte Hilfe, oder, wenn diese nicht immer in meinen Krästen liegen sollte, doch herzliche Theilnahme und mein schwaches Gebet zuwenden werde, da es mir ein wahres Anliegen ist, Ihnen die dortige schwierige Stellung — in welcher Sie und gerade Sie zu wissen, jedoch mir zur größten Beruhigung und Freude gereicht — soviel als möglich seicht und angenehm zu machen. Und Gott wird weiter helfen!

Was die Frau Gräfin Hahn=Hahn betrifft, so hat eine fortgesetzte Correspondenz mit ihr mir die tröstliche Ueberzeugung gewährt, daß es ihr mit ihrer Bekehrung wirklich hoher Ernst ist. Freilich wird es ohne manchen schweren Kampf nicht abgehen, bis sie ihre in dem Fregarten bes poetischen Pantheismus verwilderte innere Welt unter die strenge Bucht göttlicher und kirchlicher Gesetze und Uebung bringt; aber der ernst= liche Wille ist doch da, und so wird die göttliche Gnade das Werk, welches sie in dieser hochbegabten Seele so merkwürdig und wunderbar begonnen, auch wohl zum seligen Biele führen, und Sie werden ihr darin mit liebevollem Beistande behilflich sein. Binnen Kurzem wird sie nun wohl nach Berlin kommen und sich bei Ihnen anmelden. Ich habe ihr zu diesem Ende noch ein kleines Introductionsschreiben an Sie nach Dresden gesendet. In dem letten Briefe vom 25. Januar schrieb sie: "Uch, ich fange an jett, wo ich in 14 Tagen in Berlin sein werde, eine große Angst zu haben, wie ich es anfangen solle, um einem ganz fremden Manne so de prime abord meine Seele zu sagen. Spricht er vollenhs mit solcher eisernen Strenge, wie Ew. F. G. mir zuerst geschrieben haben, so werde ich gar nicht wissen, was darauf antworten. Nun, Gott wird mir wohl barüber hinweg helfen; ich allein könnte es wirklich nicht unternehmen." — Ich habe ihr hierauf möglichst beruhigend und ermu= thigend geantwortet: sie solle ja keine Furcht haben, Sie würden fie ge= wiß liebreich aufnehmen und sie nicht so "andonnern," wie ich cs an= fangs thun zu mussen geglaubt, damit nicht blos ich, damit sie selbst sich erprobe; sie habe diese, für sie gewiß nicht leichte Probe würdig bestanden und so ber katholischen Wahrheit den ersten Sieg über sich eingeräumt; das werde Gott segnen u. s. w. Ich hoffe daher, daß Sie ganz gut mit ihr fertig werden, und würde es für sehr erwünscht und heilsam halten, wenn Sie selbst, theurer Herr Propst, die ganze Sache in die Hand nehmen könnten, ohne die Dame an einen andern Beistlichen zu überweisen, benn ihr ganzes Wesen scheint mir darnach angethan, daß nur eine durch priesterlichen Ernst und Würde ihr imponirende Persönlichkeit gehörig auf fie einwirken und ihr in dieser schweren Wiedergeburt förderlich sein kann. Für den Unterricht in den Glaubenslehren wird sie wohl viele Zeit nicht

191

in Anspruch nehmen, da sie geistig höchst begabt und von scharfem Verstande ist, auch in der letzten Zeit mit katholischer Lectüre sich schon ernstelich befaßt hat. Noch bevor ich ihr Beckedorff und Bruns sandte, hatte sie schon einen Katechismus und das Concilium Tridentinum in der deutschen Uebersetzung von Egli gelesen, wie sie mir schrieb. Also noch einmal empsehle ich ihre Seele Ihrem priesterlichen Herzen.

Was das unselige Statut von 1812 betrifft, das wie ein bureaustratisches hölzernes Joch auf Ihnen lastet, so hoffe ich, daß es uns geslingen müsse es abzuschütteln, sobald nur die Verfassung einmal gründlich seisteht. Einen schweren Kampf wird es allerdings kosten, da die Herrn im Ministerium des Cultus sich dieses Gebiet als eine Art Leibgehege ausgepfercht hatten. Ich hoffe aber, daß Aulike und Brüggemann Raison annehmen werden 1).

Wollen Sie nun nicht boch balb Ihre Instituirung als Ehren-Domherr erholen? Ich würde dazu rathen. Es macht Ihnen allerdings nach den hier noch bestehenden Observanzen einige Kosten: aber diese sind doch binnen Jahresfrist durch die freilich geringen Präbendialbezüge mehr als erset; und wenn die momentane Zahlung Sie genirt, da die Uebersiedlung Ihnen begreislich viele Kosten verursacht hat, so disponiren Sie über mich: soviel kann ich schon noch prästiren, wenn ich gleich sehr in Anspruch genommen und in Oesterreich durch die neuen Gesetze sehr verkürzt bin. Ueberlegen Sie die Sache. Auch Förster ist meiner Meinung, daß ein längeres Verschieben nicht wohl rathsam sei.

Nun Gott befohlen! Lesen Sie aus diesem langen slüchtigen Briefe vor allem die Hauptsache heraus: daß ich nämlich mit aufrichtigster Hochsachtung und Liebe im Herrn bin und bleibe Ihr herzlich ergebener Relchior F. B.

<sup>1)</sup> Die nöthigen Acformen konnten erst unter Pelldram, dem Nachfolger des Propstes v. Retteler, durchgeführt werden. Es ist aber das Berdienst des letztern, die Unhaltbarkeit der bisherigen Zustände aufgedeckt zu haben. Bgl. Ar. 88.

## An Gräfin Ida Hahn-Hahn.

91.

Berlin, 8. Februar 1850.

1

Da ich den Tag hindurch vielfach gestört bin, so erlaube ich mir die Abendstunde von 8—10 am Mittwoch den 13. cr. zu einer Bespreschung vorzuschlagen. Sollte Ew. Hochgeboren diese Zeit nicht genehm sein, so bitte ich mir eine andere anzugeben.

Da jede Seele für mich den Werth des Blutes Jesu Christi hat, so können Sie versichert sein, daß ich aus ganzem Herzen bereit bin Ihren Wünschen zu entsprechen, soweit ich es mit Gottes Gnade vermag.

## Erzbischof v. Reisach an Propst v. Ketteler.

92.

München, 2. März 1850.

Ihr Brief hat mich innig erfreut und sein Inhalt erscheint mix von hoher Wichtigkeit, da Sie einen Punkt berührt haben, der von dem größten Einfluß auf die kirchliche Wirksamkeit ist. Ich theile ganz Ihre Ansicht und würde gerne alles thun, was in meinen Krästen steht, um zur Ausführung Ihres Planes beizutragen, wenn nicht gerade jetzt ein Umstand eintreten würde, der die Sache wohl wird unmöglich machen. Die Ausführung Ihres Planes hängt nämlich ganz und gar von Ihrer Berson ab und gerade Sie werden, wie ich wünsche und hoffe, in nächster Bälde auf einen andern Wirkungskreis berusen werden. Wird Ihr Nachsfolger dieselbe Ansicht, dieselbe Thatkraft und Ausdauer in der Ausführung des Planes haben? Und wenn dies nicht der Fall ist, was würde es helsen, etwas zu beginnen, das in seiner Geburt schon den Lebenskeim wieder verlieren würde?

Jest aber handelt es sich um etwas noch Größeres und ich bitte Sie ja nicht zurückzutreten, wenn der Auf des Heiligen Baters an Sie ergeht. Ich sehe in dem ganzen Verlauf dieser Mainzer Geschichte die Hand Gottes. Arbeit und Kreuz werden Sie genug haben, aber das darf Sie nicht zurückschrecken. Der liebe Gott wird gewiß mit Ihnen sein, da offenbar er es ist, der die ganze Sache leitet, die wohl bald entschieden sein wird, denn der Heilige Vater, dem bereits alles vorliegt, wird nicht säumen, der langen Sedisvakanz ein Ende zu machen.

Fritz Galen ist hier und bis jetzt fest entschlossen Geistlicher zu werden. Ich sehe ihn oft und werde auf seine Bitte dieser Tage an

seinen Bater schreiben, um ihn über seinen Beruf zu beruhigen 1). Win= dischmann grüßt Sie herzlich. Er ist mein treuer Freund, meine ein= zige Stütze.

Nun Gott befohlen. Es wird mich freuen, wenn ich benjenigen, der mir in Beilngries<sup>2</sup>) das Kreuz vorgetragen hat, recht bald als meinen Witbruder umarmen kann.

Fürstbischof v. Diepenbrock an den Propst v. Ketteler.

**93**.

Breslau, 19. Marz 1850.

Ihr gestriges Schreiben beantworte ich umgehend.

Die Gräfin H. betreffend theile ich gemäß ihren Briefen an mich vollkommen. Ihre Ansicht, daß man ihr den Eintritt in die Kirche, wofür sie vorbereitet und reif ist, nicht verwehren könne. Nur vor Exaltation und Ueberspannung und unruhigem Thun wird sie vielleicht zu warnen und zur innern Sammlung und stillem Leben besonders in der ersten Zeit anzuhalten sein, damit sie sich nicht evaporire, sondern die göttliche Gnade, die sich so reichlich in ihr Herz gesenkt, in stillem Frieden bewahre und in sich wirken lasse. Eine höchst merkwürdige Führung ist es jedenfalls, die diese seltene Frau auf diesen Weg geleitet. Nochmals meinen Dankster alles, was Sie an ihr gethan. Sie selbst erkennt es mit tieser Danksbarkeit.

Mit der Mainzer Sache dürfte es doch, fürchte ich, für Sie ernst werden. Von Förster muß man Umgang nehmen, wenn man ihn erhalten will. Das habe ich auf seines Arztes dringendes Verlangen dem herrn Nuntius in Wien vorstellen müssen. Die päpstliche Wahl steht

<sup>1)</sup> Graf Friedrich von Galen, welcher auf die Rechte des Erstgebornen versichtete, um sich dem Dienste der Kirche zu widmen, wurde im Herbste 1850 von dem Erzbischof Graf Reisach zum Subdiacon und am 5. Juni 1852 von seinem Onkl Wilhelm Emmanuel im Dom zu Münster zum Priester geweiht. Als Pfarrer zu Lembed wirtte er so, daß er den tüchtigsten Geistlichen der Diöcese Münster beisgesählt wurde. Die Berufung auf die Propsteistelle zu Berlin lehnte er ab, unterzog sich dagegen freudig den Strapazen eines Feldgeistlichen im Schleswig-Heinschen Kriege, wo er im Lazareth den Todeskeim eingesogen, in Folge dessen er, kränkelnd nach Lembed zurückgekehrt, seinen Pfarrkindern durch frühzeitigen Tod (27. Mai 1864) entrissen wurde.

<sup>2)</sup> Bei der Firmungsfeier in diesem, am Fuße des Hirschberges gelegenen Städtchen des Bisthums Eichstätt. Bgl. S. 102.

D. Retteler, Briefe.

also jest anstatt auf 6, nurmehr auf 4 Augen, und da besorge ich, daß Sie werden vor den Riß treten und das gewiß schwere Kreuz auf sich nehmen müssen). Indeß, wenn Gott Sie sendet, und in des Heiligen Vaters Ausspruch liegt diese Sendung klar und unverkennbar ausgessprochen — so wird Er auch mit Ihnen sein und Ihnen alles geben, was Sie bedürsen. Und wie vieles haben Sie nicht schon von Ihm empfangen!

Wie schwer ich Sie verlieren würde, weiß Gott; und wer Sie mir dort ersehen könnte, weiß ich wahrlich nicht. Ich könnte nur sagen: Deus dedit, Deus abstulit, sit nomen Domini benedictum! Ich sage Ihnen dies, damit Sie sich doch einigermaßen darauf gesaßt machen, daß der schwere Ruf vielleicht plötlich an Sie ergehen könnte. Ich selbst weiß nichts, als was ich Ihnen wegen Förster's Außerachtlassung mitsgetheilt. Zum Schlusse ein freudiges Alleluja!

Ich füge diesen eiligen Zeilen nur noch die Bitte bei, mir offen zu sagen, ob Ihnen im Kreise Ihrer geistlichen Vekannten Niemand einfällt, den Sie als Ihren Nachfolger wünschen und empfehlen könnten und der durchzusehen wäre, falls Gottes Hand Sie mir raubt und Sie auf den altehrwürdigen Mainzer Stuhl sept.

# Hilfernf zur Errichtung eines katholischen Krankenhauses in Berlin<sup>2</sup>).

#### 94.

Es sind kaum einige Jahre verstossen, daß der damalige Propst zu St. Hedwig, der jetzige Domherr zu Münster Herr Brinkmann, den Gedanken faßte, in Verlin eine katholische Krankenanstalt unter der Leistung des Ordens der Barmherzigen Schwestern zu gründen<sup>3</sup>). Den würsdigen Seelenhirten leitete dabei nicht nur das Verlangen, den vielen armen Kranken in ihrer leiblichen Noth zu Hilfe zu eilen, sondern noch weit mehr die traurige Erfahrung, daß die Mehrzahl der hier sterbenden

<sup>1)</sup> Nachdem Papst Pius IX. am 14. Januar 1850 die Wahl des Giesener Prosessors Dr. Leopold Schmid verworsen, legte das Domcapitel am 1. März 1850 dem Heiligen Stuhle eine Liste von drei Candidaten: Wilhelm Freiherr von Ketteler, Heinrich Förster, Domcapitular in Breslau, und Anton Dehler, Domcapitular in Rottenburg, zur endgiltigen Entscheidung vor. Bgl. Die Mainzer Bisschofswahl. Mainz 1850.

<sup>2)</sup> Berlin 1850. Drud von J. C. Fuchs.

<sup>3)</sup> Bgl. Hift.-pol. Bl. 14, 772-776.

Katholiken ohne den Trost und die Heilsmittel der Kirche, ohne Empfang der heil. Sakramente aus der Welt scheidet. Geschieht es ja im Verlause des ganzen Jahres nur in einzelnen wenigen Fällen, daß der Priester der katholischen Kirche zu den hiesigen großen Krankenanstalten und insebesondere zur Charité berusen wird, wo disher die Mehrzahl aller armen Kranken und jährlich mehrere hundert Katholiken verpstegt wurden und solglich auch gewiß viele starben. Um diesem doppelten Uebel abzuhelsen, gab es kein geeigneteres Mittel als die Errichtung einer katholischen Krankenanskalt unter der Leitung des Ordens der Barmherzigen Schwestern, den der Herr der Barmherzigkeit und Liebe selbst mit den Worten gestistet hat: "Wahrlich, sage ich euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder gethan habt, das habt ihr mir gethan;" der also auf dem erhabenen Gedanken ruht, daß wir in dem armen Kranken den Gottessohn selbst speisen, bekleiden, pstegen und lieben.

Je größer aber das Bedürfniß nach einer solchen Anstalt war, besto geringer waren die Mittel, die zu ihrer Errichtung zu Gebot standen. Rur das Vertrauen auf Gottes Hilfe konnte den Muth geben, Hand an ein so großes Werk in einer Gemeinde zu legen, die noch so viele noth= wendige Anstalten entbehrt und der großen Mehrzahl nach aus geringen Handwerkern und Taglöhnern besteht. Das Gottvertrauen ist aber auch diesmal nicht zu Schanden geworden. Der Gedanke fand in Berlin nicht nur in der katholischen Bevölkerung, sondern auch außer ihr die lebhaf= teste Theilnahme. Er verbreitete sich bald bis in die entferntesten Provinzen und auch dort erkannte man, daß es sich bei diesem Unternehmen durchaus nicht allein um die Bewohner der Residenzstadt, sondern um eine gemeinsame Angelegenheit aller Katholiken des gesammten preußischen Staates handle, von benen Tausende alljährlich als Studirende, Arbeiter, Handwerker und in andern Geschäften nach ber Hauptstadt strömen und dort in Krankheit und Tod der nöthigen leiblichen und geistigen Pflege entbehren. Selbst über die Grenzen des preußischen Staates verbreitete sich das Interesse für dies Unternehmen. Als daher der Aller= höchste Erlaß vom 11. März 1844 die Genehmigung zur Begründung eines katholischen Krankenhauses ertheilt hatte, und demgemäß der Aufruf an die Ratholiken zu milden Beiträgen ergangen war, sammelten sich die milben Spenden bald berartig auf, daß man die Ausführung wenigstens im Kleinen beginnen konnte. Am 14. September 1846 trafen vier Schwestern aus bem Orden des heil. Carl Borromäus hier ein und nah= men von dem gemietheten Sause Besitz, in dem sie die Werke der höchsten hriftlichen Nächstenliebe von da an üben sollten. Was diese Schwestern, denen später eine fünfte zugesellt wurde, seitdem in ununterbrochener Berufstreue und stiller Zurückgezogenheit auf dem Gebiete wahrer Nächsten= liebe geleistet haben, vermag nur der zu wissen, der ihnen die Liebe zu einem solchen Leben der Aufopferung und Entsagung in das Herz gelegt hat. Uns genügt es aus den Büchern des Hauses über ihre Wirksamkeit Folgendes mitzutheilen.

Am 3. December 1846 wurde der erste Kranke in das vorläufig mit drei Betten versehene St. Hedwigs-Krankenhaus ausgenommen. Gegen Ende desselben Monats waren schon zwölf Betten eingerichtet und mit acht Männern und vier Frauen besetzt. Durch reichliche Beiträge war es möglich geworden bis gegen Ende des Jahres 1847 fünfzig Betten aufzustellen, von denen nur selten eines oder das andere einige Tage undezlegt geblieben ist. Von diesen sind dreizehn für das weibliche, siebenundz dreißig für das männliche Geschlecht bestimmt.

Die Anstalt besteht durch milde Beiträge und die Verpslegungsges bühren der bemittelten Kranken. Die Gebühren betragen monatlich 7 Rthlr. 15 Sgr.

|     |        |                        | • |   | ල     | umma 1150  |
|-----|--------|------------------------|---|---|-------|------------|
| Von | diesen | sind geheilt entlassen | • | • |       | 937        |
| Ħ   | n      | " ungeheilt            | • | • | • . • | 21         |
| "   | n      | " in andere Anstalten  | • | • |       | · <b>4</b> |
| "   | "      | " gestorben            | • | • |       | 146        |
|     |        | Summa des Abgangs      |   | • |       | 1108       |
|     |        | bleibt Bestand ult. D  |   |   |       | 42         |

Unter diesen 1150 Personen waren rücksichtlich des

aus ben Hospitaliten und Dienstboten des Hauses

Geschlechts . . . . 833 Männer, 317 Frauen.

Summa 1150

der Confession 726 Protestanten,

419 Ratholiken,

4 Juden,

1 Deutschkatholik.

41

Summa 1150

Gegen Zahlung wurden verpflegt . . . . . 815

unentgeltlich . . . . . 335

Summa 1150

|     | In B     | etress der | Nationalitat | marei | n unter  | den  | Aufgenommenen: |
|-----|----------|------------|--------------|-------|----------|------|----------------|
| Au  | s Berlin | 346        | •            | ber   | Rheinpr  | nivo | ız 41          |
| der | Provinz  | Brandenl   | ourg 198     | ber   | Provinz  | Po   | mmern 37       |
| 7   | M        | Sachsen    | 97           | m     | <i>n</i> | Pr   | eußen 36       |
|     |          | Westphal.  | en 86        |       |          | Ro   | Sen 27         |

, " Schlesien 83

zusammen 951 Preußen.

| Desterreichische Staaten 29 | Belgien 1    |  |  |
|-----------------------------|--------------|--|--|
| Königreich Baiern 19        | Holland 2    |  |  |
| Königreich Hannover 19      | Rußland 2    |  |  |
| Königreich Sachsen 17       | Frankreich 1 |  |  |
| Königreich Württemberg 8    | Schweden 1   |  |  |
| Großherzogthum Baden 8      | Dänemark 1   |  |  |
| Kleine deutsche Staaten 44  | Unbekannt 3  |  |  |
| Italien 8                   |              |  |  |

1109 aus ber Stadt, 41 aus dem Hause selbst.

#### Summa 1150.

Ein solches Resultat ist nur möglich geworben durch Gottes Segen, durch die musterhafte Verwaltung der Schwestern und durch die allgemeine Theilnahme, welche die Anstalt in allen Kreisen und Ständen der Stadt gefunden hat. Viele der verpstegten Armen wurden selbst wieder die Wohlthäter der Anstalt, da sie sich zum Beweise ihrer Dankbarkeit zu kleinen Diensten und Hilseleistungen dringend anboten, und ohne innere Kührung kann man nicht durch das Haus wandern, wenn die Schwestern erzählen, wie ihnen das ganze sehr bedeutende Inventar in Kleinem und Großem von Arm und Reich zugetragen worden ist. Die ganze Anstalt verdankt nur der Kraft der christlichen Liebe ihr Entstehen, ihren Fortzang, ihren heutigen Bestand.

Außer dem großen Ruten, den die Anstalt für die leibliche und geistige Pflege der Kranken selbst gehabt, hat sie aber noch eine andere Frucht getragen, die wir erwähnen müssen; sie hat versöhnend in Bezug auf das Berhältniß der Katholiken zu den Nichtkatholiken gewirkt. Die Barmherzigen Schwestern haben bewiesen, daß treuer Glaube den Katholiken nicht behindert in jedem Menschen den Nächsten zu lieben, daß vielmehr der Glaube der Liebe ihre volle Krast verleiht. Sie leben aus dem Dogma, dem Glauben der Kirche und ihren Gnadengaben und schöpfen aus ihnen den Geist, der sie aus der Welt treibt und an das Krankensbett sessels. Ihr Wirken nach Außen ober ist unbeengt, kennt keine polis

tische, keine religiöse Grenze. Die Parmherzige Schwester antwortet jestem, was die Mutter des hiesigen Krankenhauses in den Stürmen der Märztage dem Manne antwortete, der sie fragte: "Wit welcher Partei halten sie es?" — "Mit der Partei aller Urmen und Kranken."

So hat benn unsere Anstalt sich bisher Gottes Segen und das Vertrauen unserer Mitbürger verdient, und wir hoffen, daß sie des göttslichen Segens und des Vertrauens unserer Mitbürger würdig bleiben wird. Aber eben das große Vertrauen, das unsere Anstalt fand, in Folge dessen der Andrang der Aranken zu ihr stets zunahm, mußte das Verlangen nach einem eigenen wohleingerichteten Arankenhause mehr und mehr steigern. Alle Käume des jehigen Hauses sind überfüllt. Zimmer und Zimmerchen sind benutzt, und dennoch sind wir außer Stand den zusnehmenden Andrang auch nur entsernt zu befriedigen.

Aranke, Dienstboten und Schwestern, alle wirken zusammen, um möglichst vielen Kranken Aufnahme zu verschaffen: die Kranken, indem sie mit Freuden manche Unannehmlichkeiten tragen, die ihnen aus der großen Anhäufung erwachsen; die Dienstboten, indem sie darauf bestehen, ihre Betten den hilstosen Brüdern, für die kein Raum mehr ist, zu überlassen und ihr Lager auf der Erde aufzuschlagen; die Schwestern endlich, die keine Arbeit schwen dei Tag und bei Nacht. Selbst die Liebe ist aber endlich gezwungen gewisse natürliche Grenzen anzuerkennen. Gegenwärtig besinden sich 56 Kranke im Hause, und es ist unmöglich diese Zahl noch zu vermehren.

Das Bedürfniß nach Vergrößerung der Anstalt liegt aber nicht allein in dem großen Andrange zu derselben, sondern noch mehr in dem Uebel= stande, daß wir in vollem Widerspruch gegen den Geist des Ordens des heil. Carl Borromäus, der ja selbst als Erzbischof die Pestkranken in ihren Schlupfwinkeln aufsuchte, durch die engen Räume gezwungen sind, eben solche Kranken oft abzuweisen, die unserer Hilfe am meisten bedürfen, nämlich die mit ansteckenden Krankheiten Behafteten, da wir die übrigen der Ansteckung nicht aussetzen dürsen. Wenn die Anstalt ihren Geist offen= baren, ihren Zweck erfüllen soll, so muß sie insbesondere denen helfen, die von aller andern Hilfe verlassen sind. So weit das Elend auf Erden geht, muß auch die driftliche Liebe ihre Hilfe tragen. Das ist der Geist des Ordens, von ihm sind unsere Schwestern beseelt, und wie groß war daher ihr Schmerz, als sie in der Cholerazeit nicht so allgemein helsen konnten, wie die Liebe im Herzen sie antrieb; als sie genöthigt waren, manchen armen Kranken abzuweisen, der ohne Hilfe zu Hause lag. Hiervon ergriffen, sprach damals die Mutter bes Hauses in hohem Ernste die

Worte: "Wenn wir Gottes Segen behalten wollen, so müssen wir im Stande sein, den verlassenen Kranken zuerst Beistand zu leisten."

Endlich fordert die Lage vieler Kinder unserer Gemeinde eine Auß= dehnung der Anstalt. Wir besitzen ein Waisenhaus für Knaben, aber nicht für Mädchen. Die leibliche und geistige Verwahrlosung, in der viele dieser armen Kinder aufwachsen, ist entsetzlich. Bei vielen dringt das Laster schon in der zartesten Jugend in Körper und Seele ein, und in ihnen seufzt das Ebenbild Gottes unter der Last sittlichen und leiblichen Nicht Staatsformen können unscre socialen Uebel heilen, Berderbens. sondern nur die sittliche Wiedergeburt der Menchen. Mit den Kindern mussen wir beginnen, die, einmal selbst verdorben, das Gift der sittlichen Pest in immer zunehmendem Verhältniß auf folgende Generationen über= Wie schön ist die Hoffnung, viele dieser armen Mädchen, die verwaist sind, weil ihre Eltern dem Leibe oder der Seele nach todt sind, — benn Kinder, die gottlose Eltern haben, sind die armseligsten Baisen= kinder — unter den Schutz und die Pflege unserer Schwestern gestellt zu Wie glücklich werden wir sein, wenn wir diese Kinder nicht mehr unter dem Einflusse bes Pesthauches der Welt, sondern unter dem erwär= menden und belebenden Einflusse der dristlichen Liebe aufwachsen sehen! D helft uns, daß diese Hoffnung, daß dieses Glück Wahrheit werde. Man sieht ja mit Schmerz ein Bild von Meisterhand, wenn es durch sorglose Behandlung unkenntlich geworden ift, und lobt den Gifer des Künstlers, einzelne Züge des Bildes wieder herzustellen. Auch wir loben diesen Gi= fer, er hat seinen Werth. Aber wir schätzen das Gotteswerk höher als das Menschenwerk, Gottes Ebenbild in dem Kinde unendlich höher als das größte Kunstwerk, das je Menschenhand gefertiget hat, und um dieses Sottesbild in dem Kinde wieder herzustellen, um das Gottesbild vor Ent= stellung zu bewahren, dazu bitten wir um eure Hilfe.

Um alle diese Zwecke zu erreichen, bedürfen wir ein Eigenthum, nicht mit prachtvollen, aber mit großen Gebäuden und Räumlichkeiten. Auf dieses Ziel war von Anfang an alle Sorge des Comités des Kranstenhauses gerichtet. Man sammelte ein Baukapital und suchte mit dem größten Eifer ein geeignetes Grundstück aufzusinden. Das Baukapital besträgt gegenwärtig 16,000 Kthlr. Endlich ist man so glücklich gewesen ein Grundstück zu erwerben. Am 7. Januar cr. kauste das Kirchenscollegium von St. Hedwig zur Errichtung einer Katholischen Krankenanstalt im Wege der öffentlichen Subhaftation für 20,000 Kthlr. das in der großen Hamburgerstraße Nr. 10 gelegene Grundstück, von einem Umsfange von fast 5 Morgen. Das erworbene Grundstück ist zu diesem Zweck in hohem Grade geeignet. Die Eröße desselben bietet den nöthigen Raum

für alle Bedürfnisse einer wohleingerichteten Krankenanstalt, und die mit dem Hause nothwendig zu verbindende Kapelle wird zugleich dem ärmsten und zahlreichsten Theile unserer Gemeinde, der ganz in der Nähe wohnt und bisher wegen der weiten Entfernung die Kirche nur selten besuchen konnte, Befriedigung der religiösen Bedürfnisse darbieten.

So stehen wir denn mit einer Schuld von 4000 Athlr., da die Kaufsumme aus dem Baufonds entnommen werden mußte, und ohne irsgend andere Mittel für diesen Zweck zu. besitzen, vor einem Unternehmen, das ohne ganz bedeutende Geldsummen nicht ausgeführt werden kann. Um ein Krankenhaus für etwa 200 Kranke nehst einem Waisenhause und der Kapelle zu bauen, bedürfen wir wenigstens ein Kapital von 60,000 Kthlr. Können wir den Bau bald beginnen, so erwächst uns daraus großer Vortheil, da die Baumaterialien augenblicklich ½ im Werthe gesunken sind. Dennoch hoffen wir das Werk zu vollenden, weil es der Ehre Gottes und dem Heile des Kebenmenschen dienen soll, und wir sonach vertrauen können, daß Gottes Segen mit uns ist ½.

Er kann ja mit dem Feuer der Liebe, das er in die Welt getragen, die Herzen vieler entzünden und sie geneigt machen, unseren Bitten ein williges Ohr zu leihen. Um nun allen Gelegenheit zu geben, zur Ehre Gottes und zur Linderung der Noth unserer Mitbrüder uns zu Hilfe zu eilen, hat das Comité des Krankenhauses beschlossen, in folgender Weise eure cristliche Liebe in Anspruch zu nehmen.

## Regulativ,

betreffend den zur Erbauung eines neuen Arankenhauses der St. Bedwigs-Gemeine zu Berlin aufzubringenden Fonds.

- §. 1. Auf dem für das Kirchen-Kollegium zu St. Hedwig in der Hamburgerstraße Nr. 10 angekauften Grundstücke soll sür die, unter der Leitung Barmherziger Schwestern stehende, zur Zeit in dem gemietheten Hause Kaiserstraße Rr.
  29 besindliche Kranken-Anstalt ein neues Krankenhaus erbaut werden. Mit demselben bleibt das Katholische Hospital, unbeschadet der besondern stiftungsmäßigen
  Bestimmungen des letzteren, verbunden.
- §. 2. Der von dem Hospitalsonds zu übernehmende Antheil des Baukapistals soll nach Feststellung des Bauplans und Kostenanschlags näher ermittelt und bestimmt werden.
- §. 3. Das zum Bau des Krankenhauses erforderliche Kapital wird durch unverzinsliche Anleihen gegen auf den Namen des Darleihers ausgestellte Schuldscheine in Beträgen von 1 Thlr., 5 Thlr., 10 Thlr. und 100 Thlr. aufgebracht.

<sup>1)</sup> Am 20. Oftober 1851 konnte der Grundstein zu dem neuen Krankenhause gelegt werden. Katholik 1851. Bb. 2, 384.

- §. 4. Die Schulbscheine werden unter dem Namen "St. Hedwigs-Scheine" ausgesertigt in einer den frommen Zwed des Unternehmens zur Anschauung bringenden bilblichen Form.
- §. 5. Die Anleihe wird auf Grund bieses Regulativs durch Einzeichnungsregister vollzogen, welche überall dort, wo eine thätige Theilnahme zu erwarten ist, verbreitet und offen gelegt werden sollen.
- Ş. 6. Die Einzeichnungsregister werden in angemessener Bahl lithographirt. Sie sühren die Ueberschrift: Liste der Einzeichnungen zu den St. Hedwigs-Scheinen. Dieselben werden von dem Comité des Krankenhauses oder Namens desselben von dem Propst zu St. Hedwig an die Hochwürdigen Bischösse, die Vorstände der Borromäns- und Pius-Bereine, so wie anderer wohlthätiger Bereine gesendet, mit der herzlichen Bitte, das Liebeswerk über sich zu nehmen, die Register offen zu legen, zu vertheilen, auch sich die Bekanntmachung und Empsehlung unseres Unternehmens mit freundlicher Sorge angelegen sein zu lassen, insbesondere aber sich darüber zu vereinigen, auf welche Art und durch wen die Einsammlung der Beträge bewirft werden soll.
- §. 7. In Berlin werden die Register zur Einzeichnung im Krankenhause und in der Propstei zu St. Hebwig offen gelegt. Ueberdies soll die Einzeichnung durch die vom Comité des Krankenhauses zu benennenden Mitglieder desselben, so wie durch die Herren Geistlichen der St. Hedwigs-Kirche nach einer vom Propst zu treffenden Anordnung gesördert werden. Die Zahlung geschieht an die Inhaber der Register.
- S. 8. Denjenigen Zeichnern, in deren Absicht es liegt auf Rückzahlung der gezeichneten Beträge zu verzichten, wird in einer den Registern beigefügten Rubrik "Bemerkungen" die Gelegenheit dargeboten, diese Absicht ausdrücklich kund zu geben.
- §. 9. Durchbrungen von der Ueberzeugung, daß auch das Scherstein der Arsmen reichen Segen bringt, überlassen wir es denen, welche die Förderung unseres Unternehmens in die Hand nehmen, nach den besondern und örtlichen Berhältnissen Einrichtungen zu tressen, um uns diesen Segen zuzuwenden. Es kann dieses theils durch Sammlungen in den Kirchen und Vereinen geschehen, bei welchen die Ramen der Geber unbekannt bleiben, theils dadurch, daß mehrere sich zur Hingabe eines Darlehns in einem regulativmäßigen Betrage [§. 3.] einigen, endlich auch dadurch, daß einer einen solchen Betrag in Theilzahlung darleiht.
- §. 10. Auch für die aus Sammlungen hervorgehenden Beträge können St. Hedwigs-Scheine erworben werden, wenn vorher bestimmt worden ist, auf wessen Ramen die Scheine ausgestellt werden sollen. Wird diese Bestimmung dahin getrossen, daß die Scheine für einen Berein erworben werden sollen, so bedarf es zusgleich einer bestimmten Bezeichnung derjenigen Person, an welche die Scheine demnächst zu verabsolgen sind. Dasselbe ist bei einer Bereinigung mehrerer zur Hingabe eines Darlehns erforderlich.

Zur Erleichterung der durch Theilzahlungen zu erwerbenden Scheine kann die Einsendung der zu solchen Zahlungen besonders einzurichtenden Register späteftens noch bis zu Ende des Jahres 1851 nachträglich stattsinden.

- §. 11. Nach Einsendung der Register und der eingezeichneten Beträge werden auf Grund derselben die St. Hedwigs-Scheine ausgesertigt. Auch diejenigen Zeichener, welche auf Rückzahlung verzichtet haben, erhalten das mit den St. Hedwigs-Scheinen zu verbindende Bild als Erinnerungs-Zeichen.
  - §. 12. Rach Eröffnung des neuen Krankenhauses wird aus den Ersparnissen

des Miethzinses für die Benutung des jetigen Lokals ein Amortisationsfonds im Betrage von wenigstens 500 Thlr. gebildet und jährlich mittelst einer Berloosung, welche ein Jahr nach Eröffnung des neuen Krankenhauses beginnt, zur Tilgung derjenigen Darlehns-Beträge, auf deren Rückzahlung nicht ausdrücklich verzichtet worden ist, verwendet.

- §. 18. Die Ausfertigung der St. Hedwigs-Scheine geschieht im Ramen des Kirchen-Kollegiums. Da jedoch die Aussührung dieses Unternehmens durch rasche Ersedigung der sich darauf beziehenden Anordnungen bedingt ist, diese auch zum größten Theile in dem dem Comité durch dessen Statut überwiesenen Wirkungstreise liegen, so wird das Comité des Krankenhauses von dem Kirchen-Kollegium ermächtigt, die St. Hedwigs-Scheine Namens des Kirchen-Kollegiums durch eine von dem Comité zu erwählende Commission von drei Witgliedern zu vollziehen. Dieser Commission liegt auch das Curatorium über die Kasse des Bausonds, so wie dessendung ob.
- §. 14. Die Scheine werden neben dem Bilde [§. 4.] mit den Buchstaben A für 1 Thlr., B für 5 Thlr., C für 10 Thlr. und D für 100 Thlr., einer laufenden Rummer, einem Stempel, dem Namen des Darleihers und den Unterschriften der drei Commissionsmitglieder versehen. Zwei dieser Unterschriften können lithographirt, eine aber muß geschrieben sein. Rach gewissen der Buch- und Rechnungs- führung zum Grunde zu legenden Abtheilungen wird in der Person dessenigen Witglieds, welches die Scheine eigenhändig zu vollziehen hat, ein Wechsel eintreten.
- §. 15. Ueber die ausgefertigten Scheine werden Listen angelegt, auf deren Grund die Verloosung stattsindet. Aus der Klasse der 1 Thlr. und 5 Thlr. Scheine werden jährlich wenigstens 300 Thlr., aus der Klasse der 10 Thlr. und 100 Thlr. Scheine wenigstens 200 Thlr. durch das Loos gezogen.
- S. 16. Die ausgeloosten Scheine, so wie der Ort und die Zeit der Auszahlung derselben werden in einer der gelesensten Zeitungen der Provinz, in welcher die Einzeichnung stattgefunden, befannt gemacht. Werden die Beträge nach Ablauf eines Jahres nach dieser Befanntmachung nicht erhoben, so wird angenommen, daß der Inhaber des Scheins auf die Zurückzahlung Verzicht geleistet. Das Kirchen-Kollegium zu St. Hedwig behält sich das Recht vor, übernimmt aber keine Berpstichtung, bei der Bezahlung der ausgeloosten Scheine die Legitimation des Inhabers der Scheine zu prüfen, bedingt sich vielmehr aus, an jeden Präsentanten derselben auch ohne Kenntnifnahme von der Rechtmäßigkeit seines Besitzes Zahlung zu leisten.
- §. 17. Alljährlich am Jahrestage der Eröffnung des neuen Krankenhauses wird in der Kapelle desselben ein feierliches Hochamt für alle Wohlthäter der Anstalt gehalten werden.

Berlin, ben 19. März 1850.

## Das Comité des St. Hedwigs-Arankenhauses.

(gez.) v. Ketteler. Fürst &. v. Radziwill. Aulike. Witt. Brüggemann. Allrich. Schupke. König. Ruland. Dittrich.

Das vorstehende Regulativ wird hierdurch seinem ganzen Inhalte nach gennehmigt und das Comité ermächtigt darnach zu verfahren.

Berlin, ben 19. Märg 1850.

#### Das Kirchen-Kollegium zu St. Hedwig.

(gez.) v. Ketteler. Pobert. Herrenburger. Thomas. Caspar. v. Ellerts. König.

203

Unser Plan ist also nichts weiter als ein unverzinsliches Darlehn. Die Krantenanstalt bezahlt in jedem Jahre schon jest fast 1000 Thlr. Miethe, sie wird also, wenn sie statt 50 Krante 200 verpslegt, höchst wahrscheinlich im Stande bleiben 1000 Thlr. statt zur Miethe, zur Amorstisation herzugeben. Ja wir hoffen selbst die Amortisationssumme noch bedeutend erhöhen zu können, und da ohne Zweisel viele uns die Rückzahlung erlassen, so werden die übrigen um so schneller sür das Darlehn Befriedigung erhalten. Wir bitten sonach nur um das Geschenk der Zinssen, und durch die Entbehrung des Zinsengewinnes auf einige Jahre sollt ihr uns helsen ein so großes Werk auszusühren.

Im Namen des Herrn, der mächtig ift zu lohnen, und der den Werken der Barmherzigkeit hundertsachen Lohn versprochen hat, wenden wir uns daher zunächst an die Mitglieder der katholischen Gemeinde in Berlin. Helft uns nach euren besten Kräften. Wenn wir fremder Hilfe würdig werden wollen, so müssen auch wir helfen, so viel wir können. Seid barmherzig, damit ihr Barmherzigkeit sindet. Auch ihr Handwerker, Taglöhner, Gesellen, Knechte und Mägde müßt uns helsen. Die größte Summe besteht aus kleinen Theilen. Arbeitet einige Tage sür den Thaler, den ihr später zurückerhaltet, und der Schweiß bei dieser Arbeit wird der heilende Balsam für die Wunden der Armen, der Lohn wird euch im Himmel entrichtet werden.

Wir wenden uns aber auch an euch, Mitbürger dieser Stadt, die ihr nicht unseres Glaubens seid. Wir besitzen unter euch schon viele Wohlthäter, davon gibt manches Bett, manche kleine und große Gabe Zeugniß. Dagegen haben auch wir viele eurer armen Kranken unentzgeltlich verpslegt, die Mehrzahl aller Verpslegten besteht aus eurer Mitte und sie werden bezeugen, daß wir sie mit Liebe behandelt haben, wie auch wir bekennen müssen, daß ihr Betragen in der Anstalt wahrhaft musterhaft zu nennen ist. So helset auch ihr uns nach dem Umfange eurer Mittel und eurer Liebe.

Im Namen des Herrn, der mächtig ist zu lohnen, richten wir unsern Hilferuf an alle Katholiken des preußischen Vaterlandes. Die kastholische Krankenanskalt erstreckt ihre Wirksamkeit weit über das Gebiet der Hauptskadt hinaus. Blicket auf das oben gegebene Verzeichniß und ihr werdet sinden, daß wir zahlreiche Kranken aus allen Provinzen gespstegt haben. Viele Tausende eurer Kinder eilen jährlich hierher, um hier ihr Brod zu verdienen oder sich zum Broderwerb vorzubereiten, viele von ihnen erkranken hier, manche sterben. Ihnen wollen wir beistehen. Wir wollen sie aufnehmen, ihnen die Liebe ersetzen, die ihr aus weiter Ferne ihnen nicht reichen könnt, wir wollen für ihren kranken Körper und wenn

sie in Todesgesahr sind, für ihre Seele sorgen. Wie wird der Schmerz bei der Nachricht von dem Erkranken oder dem Tode eures geliebten Kindes durch den Gedanken gemildert werden, daß ihm die Gnadenmittel der Kirche, die heiligen Sakramente auf dem Sterbebette gereicht worden sind.

Endlich richten wir unsern Ruf an alle, die in dem großen deutschen Vaterlande unsere Stimmen vernehmen und als Glieder desselben Leibes die Leiden und Freuden jedes einzelnen Theiles mitempfinden. In diesem Geiste ist unser Werk euch nicht fremd, sondern zugleich das eure. Die außerordentliche Lage unserer Gemeinde, ihre große Armuth im Vergleiche zu ihren geistlichen Bedürfnissen, ist wohl geeignet eure Liebe anzuregen.

Ihr legt das Almosen in die Hände der Barmherzigen Schwestern, die es verstehen, die Gabe und damit den Lohn zu vervielfältigen.

So helfet uns benn alle, Reiche und Arme. Nur allgemeine Theilsnahme kann unser Werk zum Ziele führen. Unsere Anstalt hat nicht mit großen Fonds, sondern in aller Demuth mit den kleinsten Mitteln bes gonnen. Sie wird das Zeichen der Werke des Herrn an sich tragen, wenn sie aus dem Senskörnlein und den kleinen Gaben vieler zu einem stattlichen Baume erwächst.

Möge denn der barmherzige Gott diese Worte euren Herzen zustragen und sie geneigt machen uns zu helfen.

Berlin, im März 1850.

`\

v. Ketteler, Propft zu St. Hedwig.

Erzbischof v. Reisach an den Propst v. Ketteler.

95.

München, 27. März 1850.

Soeben verläßt mich der hiesige Herr Internuntius, der mich von dem Eintressen eines Breves an das Mainzer Kapitel benachrichtigte, worin der Heilige Vater demselben kundgibt, daß er Sie zum Bischof bestimmt hat und in kürzester Frist bestellen wird. Dasselbe hatte mir der Heilige Vater selbst schon vor zwei Tagen geschrieben, wo er die officielle Nachricht von dem Vorschlag des Kapitels noch nicht in Händen hatte, sie aber mit Sehnsucht erwartete, per assicurare, wie er sich ausdrückte, a Magonza nella persona del Barone Ketteler un Vescovo secondo il cuore di Dio, avendone quella Diocesi tanto bisogno. Oh quante

preghiere ho fatte e ordinate per la Germania e per Magonza in particolare 1).

Sie sehen also, es ist der Wille Gottes, daß Sie die große Last auf Ihre Schultern nehmen und einmal der langen Verwaisung jener Kirche ein Ende machen. Klar und deutlich liegen die Wege der Vorziehung am Tage und Sie können wohl nicht zweiseln, daß es Gott ist, der Sie beruft. Erklären Sie nur so bald als möglich dem Herrn Insternuntius, der mit dem Insormationsprozeß beauftragt ist, Ihre Ansnahme und übersenden Sie ihm die Papiere, die er in seinem Schreiben von Ihnen verlangt.

Dies in aller Eile, wobei ich den Wunsch nicht unterdrücken kann, Sie recht bald zu sehen und als Mitbruder zu umarmen. Windisch= mann grüßt Sie herzlich.

Fürstbischof v. Diepenbrock an den Propst v. Ketteler.

#### 96.

Breslau, Oftersonntag Abend (31. März) 1850.

Gleichzeitig mit Ihrem gestrigen Briese erhalte ich aus München (indirect und außeramtlich) die Nachricht, daß Se. Päpstliche Heiligkeit Sie zum Bischose von Mainz außersehen und die Münchener Internunztiatur mit der Einleitung des üblichen Informationsprozesses beauftragt habe; was also ganz mit Ihrer Nachricht übereinstimmt.

Ew. Hochwürden Wunsch, "daß ich gegen diese Wahl protestiren möge," ehre ich in höchstem Grade als aus echt priesterlicher Gesinnung hervorgehend; aber kann, darf ich ihn erfüllen? — Ich habe diese Frage vor Gott erwogen und keine andere Antwort darauf gefunden, als diese: Alle die Gründe, die es dir so hochwichtig und erwünscht machen, daß Baron Retteler seine so segenreich und mit echt kirchlichem Sinne bez gonnene Wirksamkeit in Berlin noch lange sortsetzen möge, alle die Gründe, die ihn dir dort als unersetzlich erscheinen lassen, sind ebenso viele und ebenso dringende Gründe sür seine Berusung auf den Mainzer Stuhl, und da der ihm dort von Christi Stellvertreter angewiesene Wirkungskreis noch unendlich wichtiger und bedeutender sür die ganze katholische Kirche und für das Seelenheil von vielen Hunderttausenden ist, so hast du nicht

<sup>1)</sup> Um Mainz in der Person des Barons v. Ketteler mit einem Bischof nach dem Herzen Gottes zu versehen, dessen jene Diöcese so sehr bedarf. O wie viele Gebete habe ich verrichtet und angeordnet für Deutschland und für Mainz insbesondere!

206 1850.

das Recht Einsprache zu thun gegen eine vom obersten Kirchenoberhaupte ausgehende Berufung, die den Mann an die Stelle setzt, wo die Kirche seiner am meisten bedarf; das untergeordnete Localinteresse, das du zu vertreten hast, muß zurückstehen gegen das höhere, allgemeinere, wichtigere Interesse der Gesammtkirche und einer so bedeutenden, so gefährdeten Diöcese. — Urtheilen Sie selbst unbefangen und in abstracto, ob ich mir mit gutem Gewissen ein anderes Dictamen machen kann!

Der Umstand, daß Sie in so kurzer Zeit zu zwei Stellen von steigender Wichtigkeit berufen werden, gehört dann in das Geheimniß der göttlichen Führungen und Fügungen. Aber es läßt sich doch auch mensch= licher Weise das Nütliche darin erkennen, daß Ihnen der leider zu kurze Aufenthalt in Berlin doch eine Schule reicher Erfahrung und Vorübung für das bischöfliche Hirtenamt geworden, in viel höherem Grade als dies der noch so lange Aufenthalt auf einer stillen glücklichen Landpfarre in Westphalen gewesen wäre. — Gott hat Sie zum Bischof in seiner Kirche bestimmt; dafür bürgt die echt kirchliche Art und Weise, wie der Ruf und die Sendung an Sie ergeht. Der Weg aber sollte Sie über Berlin führen, und auch dort waren Sie nicht umsonst, für sich nicht und für die Sache nicht, und schon Ihre gesegnete Einwirkung auf die Gräfin Hahn war es werth, daß Sie nach Berlin kamen. Und wie viel andern nur Gott bekannten Segen der Art werden Sie dort zurücklassen! — Ich freilich habe das schmerzlich leere Nachsehen; denn, wie gesagt, ich weiß Niemand, der Sie mir dort ersetzen könnte. Wissen Sie Jemand, den Sie zu Ihrem Nachfolger geeignet halten, so bitte ich ihn mir zu nennen. Es gibt zwar viele brave Geistliche in Schlesien, aber für die Eigenthümlichkeit ber Berliner Stellung sagt mir doch keiner so ganz zu.

Gräfin Ida hat mir vorgestern einen überseligen Jubelbrief gesschrieben, der mich zu Thränen gerührt hat. Solche überschwängliche Sesligkeit kann aber menschlicher Weise nicht wohl andauern und es wird gut sein, sie auf nachfolgende Dürre vorzubereiten. Auch ich wünschte, daß sie einige Zeit an einem stillen Orte in Zurückgezogenheit zubringen könnte, um sich für den neuen Wein seste neue Schläuche zu bereiten. Sollte sie selbst auch diesen Wunsch hegen, so müßte man überlegen, wo etwa ein solcher passender Ort zu sinden. Ich din gerne bereit dazu mitzuwirken.

Dies in Eile auf Ihren heutigen werthen Brief. Kann ich Ihnen in irgend einer Angelegenheit sonst noch dienen, so disponiren Sie über mich; es ist mir ein lieber Wunsch, so lange Sie mir noch angehören, Ihnen thatsächlich die Dankbarkeit, Liebe und Hochachtung beweisen zu können, womit ich verharre Ew. Hochwürden ergebenster Melchior F. B.

Das Domcapitel von Mainz an den Propst v. Ketteler¹).

97.

Mainz, 31. März 1850.

Die Ereignisse, welche sich in bem Bisthume Mainz seit dem am 30. December 1848 erfolgten Hintritte unsers hochseligen Oberhirten Pe= trus Leopold in Hinsicht auf die Wiederbesetzung unsers bischöflichen Stuhles zugetragen haben, sind Gegenstand so öffentlicher und allgemeiner Berhandlung gewesen, daß wir es wahrlich nicht nöthig haben, Ihnen, Hochwürdigster Hochwohlgeborner Herr, die entferntere Veranlassung unsers gegenwärtigen Schreibens erst noch weitläufig auseinander zu setzen 2). Ew. Hochwürden Hochwohlgeboren ist es auch bekannt, daß das hiesige bijchöfliche Domcapitel, dessen Mitglieder die Unterzeichneten sind, die Biederbesetzung des bischöflichen Stuhls auf die beste und für die Diö= cese zuträglichste Weise badurch einleiten zu müssen glaubte, daß ce bem Heiligen Bater drei Candidaten vorzuschlagen und an Allerhöchstdenselben die Bitte zu richten sich entschloß, unter diesen durch ihre Frömmigkeit und Tüchtigkeit sämmtlich ausgezeichneten Männern benjenigen zum Oberhirten der Diöcese auszuwählen, welchen Se. Heiligkeit selbst in ihrer Beisheit als den würdigsten und für unsere Verhältnisse geeignetsten erachtete.

Sie, Hochwürdigster Herr, standen an der Spitze dieses Verzeichnisses und der stille Wunsch, den wir auf diese Weise dem Oberhaupte
der Kirche anzudeuten uns die Freiheit nahmen, ist in Erfüllung gegangen: — mittels huldvoller Zuschrift vom 15. d. M. hat uns der Heilige Bater erklärt, daß er Sie, Hochwürdigster Herr, zu unserm Bischofe
erkoren habe.

Diese eben vor dem hohen Osterseste dahier eingetroffene Nachricht hat uns mit der innigsten Freude erfüllt. Denn wir betrachten mit Zusversicht Ihre Berufung auf den hiesigen Bischossstuhl als. ein Unterpfand der Begründung und Besestigung des Friedens, als eine sichere Bürgschaft einer schönen kirchlichen Zukunft für unsere Diöcese.

Roch fehlt indessen ein Umstand zur Bollendung unserer Freude.

<sup>1)</sup> Das Schreiben ist von dem Domcapitular Lennig, dem spätern Generalviscar des Bijchofs v. Ketteker, verfaßt. Bgl. Adam Franz Lennig in seinem Leben und Wirken. Bon Dr. Brück. Mainz 1870. S. 153.

<sup>2)</sup> A. a. D. 131—156.

L

11.34

Ew. Hochwürden Hochwohlgeboren haben das Wort der Annahme unserer Bischofswürde, so viel uns wenigstens bekannt, noch nicht ausge-Dürfen wir baher auch von Hochbero inniger Hingabe an die sprochen. Rirche und großer Chrfurcht vor dem Oberhaupte derselben voraussetzen, daß Sie' dem kundgegebenen Wunsche bes lettern sich nicht entziehen, viel= mehr im Hinblide auf denselben den Einwendungen Ihrer uns bekannten Demuth und Bescheidenheit Schweigen gebieten werden, so fühlen wir uns dennoch ebenso sehr in unserm Gewissen verpflichtet, als durch unser Herz gedrungen, Sie um Ihre Einwilligung andurch auch unserseits auf das Angelegentlichste zu ersuchen. Wir erlauben uns zu diesem Zwecke Sie, Hochwürdigster Herr, barauf ausmerksam zu machen, wie unaussprechlich wichtig es ist, daß unsere durch ihre Lage und ihre eigenthümlichen Verhältnisse für das gesammte katholische Deutschland so beachtenswerthe Diöcese einen mit bem echten Geifte der Kirche, mit ebenso kräftiger als weiser Entschiedenheit erfüllten Oberhirten erhalte, — einen Oberhirten, der, nachdem einmal bei Beranlassung der stattgehabten Zerwürfnisse die Unsichten und Gemüther von nicht wenigen nach verschiedenen Richtungen auseinander gegangen sind, durch den Abel seines von allen anerkannten Charakters sich in so hohem Grade zu einem Mittelpunkte allgemeiner Versöhnung eignet. Muß doch außerdem schon, Hochwürdigster Herr, die so bedeutungsvolle und segensreiche Art, wie Sie unmittelbar vor bem Hinscheiden unsers hochseligen Bischofs in hiesiger Stadt und in unserer Cathedrale Ihre apostolische Wirksamkeit begonnen 1) und in wenigen Tagen die Liebe und Hochachtung von Unzähligen erworben haben, Ihrem glaubensvollen Gemüthe als ein unverkennbarer Wink ber Borsehung erscheinen und daraus für Sie die Ueberzeugung hervorgehen, daß Gottes Rathschluß, für bessen Verwirklichung alles unter uns in jüngster Zeit Vorgefallene nur als eine Anbahnung dienen mußte, Sie in unsere Mitte und auf den Stuhl des heil. Bonifacius berufen hat.

Haben daher Ew. Hochwürden Hochwohlgeboren die Güte, diese Gründe, wenn anders solches zur Fassung Ihres Entschlusses irgend ans noch erforderlich sein sollte, geneigtest in Erwägung zu ziehen und uns zu unserer sowie der Mainzer Diöcesanen vollständiger Beruhigung recht bald von Hochdero Entscheidung, welche wir indessen gar nicht anders denn als bejahend erwarten können, und überhaupt von dem, was Hochdieselben etwa wünschen und wodurch wir Dero baldmögliche Ankunft unter uns zu befördern im Stande sind, in Kenntniß zu setzen. Indem wir Sie hierum

<sup>1)</sup> Bgl. die sechs Borträge über "die großen socialen Fragen der Gegenwart." v. Ketteler's Predigten 2, 115—221.

bitten und Ew. Hochwürden Hochwohlgeboren unserseits im voraus unserer aufrichtigsten Verehrung und Liebe, sowie unserer gewissenhaftesten Mitzwirtung und Unterstützung in der Erfüllung Ihrer bischöslichen Amtszpsichten versichern, haben wir die Ehre zu zeichnen, Hochwürdigster Hochzzuberehrender Herr, Ew. Hochwürden Hochwohlgeboren ehrerbietigst geshorsame Diener, der Decan und die Mitglieder des Domcapitels von Mainz: Todias Höfer, Decan, Grimm, Fell, Schnetter, J. Stratmann, Lennig, A. Gresser, Domcapitularen.

Inbregens Paulus Meldjers') an den Propst v. Ketteler.

98.

Münfter, 3. April 1850.

Deinen Brief, welcher mir die Nachricht von Deiner Ernennung zum Bischof von Mainz überbrachte, erhielt ich am Ofterabend. größere Ofterfreube hätte ber liebe Gott mir nicht machen können; benn damit vernehme ich die Erfüllung eines meiner größten Wünsche, den ich seit lange gehegt habe. Gott sei bafür tausendmal gelobt und gepriesen, der in dieser Sache wieder so wunderbar und handgreislich es gezeigt hat, wie es sein Werk ist, durch seine Widersacher seine heiligen Absichten durchzuführen. Er ist mit Dir und wird ferner mit Dir sein, mirabiliter deducet te dextera tua; — und barum wünsche ich Dir und dem Bisthum, welches Dir angetraut wird, von ganzem Herzen Glück zu dieser Bahl, wenn ich auch als Freund an Deiner "desperaten Lage" und bem großen Kreuze, das Dir auf die Schultern gelegt werden soll, innigen Antheil nehme. Der hl. Bonifacius, bem ich nächst Gott und der hei= ligen Mutter Gottes die ganze Geschichte zuschreibe, wird in allem Dein Helfer und Schützer, Dein großes Vorbild sein. D wie nothwendig ist gerabe unserer Beit sein Geift, sein Wirken, sein Wieberaufleben! -Berne will ich fortfahren, in meinen schlechten Gebeten Deiner zu ge= denken; bewahre auch Du in Deinem künftig so sorgenreichen Herzen ein Heines Plätchen für mich.

Die beikommenden Zeugnisse, deren Herbeischaffung ohne einigen Zeitverlust nicht geschen konnte, werden hoffentlich den Anforderungen , entsprechen.

Der hochw. Bischof, welcher Dich freundlichst grüßen läßt — wie auch der Herr Weihbischof, haben sich über Deine Wahl herzlich gefreut;

<sup>1)</sup> Dermalen Erzbischof von Röln.

v. Retteler, Briefe.

überhaupt ist dieselbe von allen Seiten mit der größten Freude begrüßt worden. —

Daß Du noch protestiren willst, das kann ich nicht billigen: denn erstens ist es ganz nuplos; wenn Du auch noch so viele Jrregularitäten aufzuzählen wüßtest, das anliegende Testimonium mit tausend andern strasen Dich Lügen; und zweitens ist es auch nicht secundum humilitatem: denn Dich ruft nicht nur ein menschliches Domkapitel, sondern der Stell-vertreter Jesu Christi, dem wir den demüthigsten Gehorsam schuldig sind. Es ist einmal Gottes Wille! — Verzeihe, daß ich einem Hochwürdigsten Herrn gegenüber wieder in den Lehrerton verfalle; Du hast es mit einem Subregens zu thun.

Lebe wohl! Oremus pro invicem.

Fürstbischof v. Diepenbrock an Propst v. Ketteler.

99.

Breslau, 4. April 1850.

Ew. Hochwürden beeilen wir uns ein soeben erst uns zugehendes, weil durch Versehen in München verspätetes apostolisches Breve Sr. Päpstelichen Heiligkeit vom 16. v. M. quoad passum concernentem abschriftelich mitzutheilen 1). So schwürden nach

<sup>1)</sup> Itaque cum nosceremus, Dilectum Filium Liberum Baronem a Ketteler religione, doctrina, prudentia, zelo, aliisque praeclaris tum animi, tum ingenii dotibus pollere, eumque Moguntinae Dioecesi notum, atque acceptum esse, idcirco libentissimo prorsus animo illum nulla interposita mora in Moguntinum Antistitem eligendum esse censuimus, ac statim mandavimus, ut ex more opportuna acta conficerentur, quo idem Ketteler Moguntinae Ecclesiae regimen, curam et administrationem majori, qua fieri potest, celeritate suscipiat. Atque id per Nostras Litteras hesterno die datas Moguntinae Ecclesiae Canonicis statim significandum esse duximus. Nunc autem has Tibi scribimus Litteras, Venerabilis Frater, quibus a Te exposcimus, ut ipsum Dilectum Filium Liberum Baronem a Ketteler de ejusmodi sua electione a Nobis facta certiorem facias ac simul ei manifestes, Nostram esse voluntatem, ut ipse Moguntinae Ecclesiae Episcopus omnino esse debeat. Atque etsi dubitare non possumus, quin Tu, Venerabilis Frater, non parum doleas cum tam egregium Operarium a tua Dioecesi discedere videas, tamen pro certo habemus, non mediocri certo consolatione Te affectum iri cum animadvertas, id in majorem Ecclesiae utilitatem cedere atque eidem Ketteler ampliorem campum patere ad Dei gloriam et animarum salutem procurandam. Quocirca si ipsum Ketteler in hac re haerere ac fluctuare videris, illum nomine Nostro horteris et moneas velimus, ut in hac Nostra voluntate, Dei voluntatem agnoscens, ad Moguntinam Ecclesiam regendam et gubernandam alacri libentique animo accedat. Habes, Venerabilis Fra-

turzer zwar, jedoch höchst segensvoller Wirksamkeit in Berlin schon wieder scheiden und alle die Hoffnungen und begründeten Erwartungen dadurch vereitelt zu sehen, die wir von Ihrem ferneren Wirken in diesem nicht unwichtigen Amtskreise hegten, so fügen wir uns doch und ermahnen Ew. Hochwürden, sich in Ihrer priesterlichen opferwilligen Gesinnung hierin uns anzuschließen, willig in die so entschieben ausgesprochene Willensmei= nung des Stellvertreters Jesu Christi, darin wir und Sie mit uns den ewigen Rathschluß Gottes anzuerkennen und bemüthig anzubeten nicht umhin können. Zugleich aber sprechen wir Ew. Hochwürden unsere vollefte Anerkennung und unsern tiefgefühlten Dank aus für Ihr so eisriges, echt apostolisches Bemühen und Wirken in Ihrer bisherigen schwierigen Stellung und wir hoffen zu Gott, daß die Spuren davon noch lange nachhalten und das segnende Andenken vieler Tausende dadurch erbauter Gläubigen mit dem unsrigen Ihnen auf den erhabenen Kirchenstuhl folgen wird, auf welchen Gottes Stimme Sie so unverkennbar beraft. Und wenn auch sern gerückt, wird doch Ihr Andenken und Ihre hohepriesterliche Fürbitte auch diese zerstreuten Gemeinden nicht aus dem Auge verlieren, die wir für eine leider nur zu kurze Zeit Ihrer treuen Obhut mit vollester Beruhigung anvertraut wußten.

Der Internuntius C. Sacconi an den Propst v. Ketteler<sup>1</sup>).
100.

München, 5. April 1850.

Gestern Abend erhielt ich den Brief, welchen Sie mir am heiligen Ostertage zu schreiben die Güte hatten. Die Gesinnungen, welche Ihre Temuth Ihnen dabei eingeslößt, machen Sie für das Amt eines Bischofs noch würdiger. Der Heilige Vater ist über Ihre Person sehr gut informirt und als er Sie zum Bischof von Mainz außerwählte, wußte er schon, daß Sie die für diese hohe und wichtige Würde erforderlichen Eigen-

Pontificatus Nostri Anno Quarto. Pius PP. IX.

ter, quae Tibi communicanda esse censuimus, ac plane confisi, Te hisce Nostris desideriis omni cura et studio esse responsurum hac etiam occasione libentissime utimur, ut praecipuam Nostram erga Te benevolentiam denuo testemur et confirmemus. Cujus quoque pignus esse volumus Apostolicam Benedictionem quam toto cordis affectu Tibi ipsi, Venerabilis Frater, cunctisque istius Ecclesiae Clericis, Laicisque Fidelibus peramanter impertimur. Datum Neapoli in Suburbana Portici die XVI Martii anno MDCCCL.

<sup>1)</sup> Uebersetzung. Das französische Original im Anhang Mr. I.

schreiben besitzen. Bur Beit werden Sie durch ben Hochwürdigsten Fürstsbischof von Breslau ersahren haben, daß es der Wille Sr. Heiligkeit ist, daß Sie die bischösliche Würde annehmen und in dessen sestem Willen den Willen Gottes erkennen müssen. Ich betrachte daher Ihre Unnahme als vollendete Thatsache und übersende Ihnen sonach das angeschlossene Schreiben für den Hochwürdigsten Fürstbischof von Breslau, wodurch ich ihn bevollmächtige, Ihr Glaubensbekenntniß in vorschriftsmäßiger Form entgegen zu nehmen.

## An das Bischöfliche Domcapitel zu Mainz.

101.

Berlin, 8. April 1850.

Das sehr geehrte Schreiben vom 31. v. M. mit der Nachricht von meiner Ernennung zum Bischofe von Mainz habe ich erhalten. Es traf in den letten Tagen der Vorbereitung der Kinder zur ersten heiligen Communion bei mir ein und deßhalb war ich nicht im Stande sofort zu Einem so hohen Rufe gegenüber weiß ich armer Mensch wahrhaft kaum, was ich sagen soll. Wenn ich auf mich sehe, so kann ich vor Gott versichern, daß ich mich erstens für gänzlich unfähig halte eine solche Stelle zu bekleiden, und daß zweitens meine ganze Seele vor der= selben zurückschaubert. Wenn ich dagegen auf meine Pflicht hinblicke, als Priefter bem Heiligen Vater Gehorsam zu leisten, so kann ich nur erklären, daß ich bereit bin selbst ben Sitz des heil. Bonifacius einzunehmen. Ich habe mir erlaubt, dem Heiligen Bater meine gänzliche Unfähigkeit zu dem heiligen Amte noch einmal vorzustellen. Bleibt er bei seinem Entschlusse, so werde ich seinem Befehle folgen. Gott möge mir bann gnäbig sein; ich glaubte so handeln zu mussen ber heiligen Ordnung wegen, die Er in Seiner Kirche gestiftet hat.

Dem Hochwürdigsten Domcapitel spreche ich übrigens den innigsten Dank für den ganzen Inhalt des so wohlwollenden Schreibens aus. Möge der gute Hirt, dessen Stellvertreter ich ja werden soll, mir in seiner unendlichen Barmherzigkeit die Gnade ertheilen, die Worte Jhres Schreisbens zu erfüllen: "Wir betrachten mit Zuversicht Ihre Berufung auf den hiesigen Bischofsstuhl als ein Unterpfand der Begründung und Besestigung des Friedens, als eine sichere Bürgschaft einer schönen kirchlichen Zukunft sür unsere Diöcese." Dazu spreche ich aus voller Seele — Amen. Hätte ich das Vertrauen, dann wollte ich gern kommen und um so viel lieber, weil dann offendar Gott allein alle Ehre gebührte.

Indem ich sonach der endlichen Bestimmung des Heiligen Vaters entgegensehe, beharre ich in besonderer Hochachtung des Hochwürdigsten Domcapitels ganz ergebener v. Ketteler, Propst.

Fürstbischof v. Diepenbrock an den Propst v. Ketteler.

102.

Brestau, 31. Mai 1850.

Ihre Präconisation ist also nach übereinstimmenden Zeitungsberichten im Consistorio am 20. d. M. erfolgt, gleichzeitig mit der des Cardinals Schwarzenberg für Prag. Ich wünsche noch einmal von ganzer Seele Glück und Segen. Was Gott Ihnen schon so reichlich gegeben hat, ist, nach solcher apostolischen Berufung, das sichere Unterpfand, daß Er Ihnen auch reichlich geben wird, was Sie noch ferner brauchen: Licht, Wath, Kraft, Geduld!

Daß Ihr Herr Bruder dem Könige als Ihr Nachfolger officiell vorgeschlagen ist, wissen Sie. Ich erwarte nur die amtliche Mittheilung der königlichen Genehmigung, um den Herrn Bischof von Münster seinem Bersprechen gemäß um die Marschordre für Ihren Herrn Bruder zu bitten. Können Sie die Sache indirect beschleunigen, desto besser.

Der mir vorgestern durch Ihre Güte zugekommene Brief des Superiors der Barmherzigen Schwestern enthielt den Wunsch: daß den Berliner Schwestern ein eigener, verlässiger, älterer Priester als Beichtvater und Seelsorger für ihr Haus möge gegeben werden. Wenn das nur so leicht ginge! Woher die Subsistenzmittel nehmen, da das Haus ja selbst nur von Almosen besteht? — Und woher den Priester nehmen, der für die Stellung paßt, also auch mit dem Nothdürstigsten sich begnügt? — Vielleicht sinden Sie noch einen Augenblick Zeit, mir Ihre Ansicht darüber zu sagen.

- Ich lege hier auch für dies Jahr einen kleinen Beitrag für die Schwestern bei und bitte um Behändigung desselben. Leider bin ich so übermäßig in Anspruch genommen und habe in Johannesberg soviel versloren und soviel Lasten zu tragen, daß ich mich nicht rühren kann, wie ich wohl möchte.

Daß Sie mit Gräfin Ida fortwährend zufrieden sind, freut mich sehr. Ich dachte einmal daran, sie zu Pfingsten hieher zur Firmung einzuladen; sagte mir aber dann, daß sie wohl bald von Ihren bischöslichen händen das heilige Sakrament mit noch mehr Trost und Erbauung empfangen könne, und das wird nun auch bald der Fall sein. Ich bitte sie

aber freundlichst von mir zu grüßen; in ihrem Gebete möge sie mich nicht ganz vergessen.

Für Ihren Herrn Bruder, der diese Stelle hoffentlich länger als Sie bekleiden wird, habe ich die Absicht, später die auch Herrn Brinksmann früher gewährte Vollmacht, zu sirmen, wieder nachzusuchen, da es bei der Größe und den endlosen Geschäften in dieser Diöcese nicht mögslich ist, überall selbst hinzukommen.

Lassen Sie mich Ihrem freundlichen Andenken und Ihrem Gebete empfohlen sein, und wenn Sie am Tage Ihrer Weihe zum ersten Male aus der Fülle apostolischer Gnadengabe Ihre hohepriesterliche Hand segnend erheben, dann schließen Sie auch mich und meine große, große Heerde mit in den Kreis der Gesegneten ein.

Fürstbischof v. Diepenbrock an den Propst v. Ketteler.

103.

Breslau, 11. Juni 1850.

Nachdem der Herr Minister v. Ladenberg mir heute auf mein jüngstes dringendes Ansuchen um Beschleunigung der Sache gemeldet, daß Ihr Herr Bruder 1) von Sr. Majestät dem Könige zu Ihrem Nachfolger präsentirt sei, so habe ich sogleich heute an denselben, nachdem ich ihn schon am 6. d. M. vertraulich prävenirt, amtlich geschrieben und ihn unter Berufung auf seinen Hochwürdigsten Herrn Ordinarius, den ich gleichzeitig hievon in Kenntniß gesetzt, ausgefordert, sich ungesäumt nach Berlin zur einstweiligen provisorischen Uebernahme Ihrer Aemter zu bezgeben, da Sie schon am 23. d. M. von dort abzugehen gedächten. Dies zu Ihrer Kenntnißnahme und Beruhigung und zur weitern Verständizgung mit Ihrem Nachfolger.

Fürstbischof v. Diepenbrock an den Propst v. Ketteler.

104.

Breslau, 16. Juni 1850.

Ihr Herr Bruder hat mir nun in demselben Sinne wie Ihnen geschrieben, jedoch mit dem Beifügen, daß er die Entscheidung seinem Beichtvater überlassen habe. Wie dieser aber entschieben, sagt er mir

<sup>1)</sup> Ricard, Pfarrer in Hopsten.

noch nicht. Auch hatte Ihr Herr Bruder am 12., wo er schreibt, mein officielles Schreiben vom 11. noch nicht in Händen, sondern nur erst das vertrauliche vom 6. Ersteres wird ihn nun wohl zur baldigen Entscheisdung treiben.

Ich gestehe, daß mir diese Wendung schmerzlich ist, nicht sowohl wegen der großen Mühe, die ich mir in der Sache gegeben — denndarauf kommt es nicht an — sondern wegen der getäuschten Hoffnungen vieler guten Menschen. Ich achte vollkommen die Gesinnung Ihres Herrn Bruders; aber zugegeben, daß die Selbstwürdigung seines geringen Taslentes eine gerechte, begründete sei, so möchte doch das heutige Festevansgesium von dem vergrabenen einen Talente wohl auch auf solche Answendung sinden, die ihr Talent in das Schweißs und Angsttuch allzusgroßer Bescheidenheit eingewickelt vergraben, und sollte dies Schweißtuch auch die Rapuzinerskutte sein. Jedoch ich habe darüber nicht zu richten. —

Rur Sie, den wir vor allem behalten möchten, gehen fort! Ach ich ginge auch gern fort, benn es wird mir hier der Sorge und des Kummers zu viel. Mein Generalvikar in Bielitz liegt jetzt auch sterbend und ich weiß ihn kaum angemessen zu ersetzen, jetzt, wo in Oesterreich so vieles neu zu ordnen ist!

## Richard v. Ketteler an seinen Bruder Wilhelm.

**105**.

Hopsten, 16. Juni 1850.

Heute Morgen empfing ich Deinen Brief, für den ich herzlichst danke. Gleichzeitig erhielt ich vom Fürstbischof meine definitive und sossortige Berufung nach Berlin. Ich weiß nun selbst noch nicht, was gesichehen wird, und bin in diesen acht Tagen nicht weiter gekommen, da ich noch keine Antwort von Melchers habe, dem ich gleich die Sache zur Entscheidung vorgelegt. Was den äußern rein menschlichen Kampf ansbelangt, so ist mir das Nach-Berlingehen viel leichter, als Kapuziner werden. Manche sinnliche Entbehrungen, primo loco Schlaf und Essen, schrecken den alten Adam. Vor allem ist es aber das gänzliche Verlassen der Meinigen und dann wiederum die unbedingte Trennung von Dir, welche es mir schwer machen.

Von der andern Seite ist aber mein Herz und meine Seele voller Friede und Zuversicht, ja ich könnte sagen Freudigkeit beim Gedanken an das Aloster und voller Furcht vor Berlin. Es drängt sich mir unwidersstehlich der Gedanke auf, es sei dies vielleicht der letzte entschiedene Ruf der Gnade, und Du kennst ja unsern alten Wahlspruch aus den Exers

W. All

citien: Nescit Spiritus sancti gratia tarda molimina 1). Auch Dein kurzer Brief, wenn er auch leiber etwas mysteriös ist, erscheint mir als eine Bestätigung in meiner Wahl für den Kapuziner.

Doch wie auch die Sache ausfallen möge, so urplötzlich kann ich doch keinenfalls nach Berlin kommen. Ich habe doch auch heilige Pflichten gegen meine arme hiesige Gemeinde, für die ohnehin der rasche Wechsel der Pastore bei der Ständigkeit des Vikarius doppelt schlimm ist. Wansches habe ich zu ordnen, ehe ich gehe, und vor allem muß ich mich noch um einen Nachfolger umsehen, den ich dem Patron vorschlagen kann.

Dem Fürstbischof habe ich in dieser Woche ganz offen geantwortet, ihm dargelegt, was mich so besonders unfähig zu solcher Stelle macht, ihm aber auch erklärt, daß ich gehorchen würde, wenn ich nicht den höhern Ruf zum Orden als Gottes Wille erkännte. Hoffentlich bekomme ich heute Abend noch einen Brief von Melchers?) und werde dann das Resultat

Dazu kommt noch folgendes merkwürdige Zusammentressen. Am Tage ober zwei Tage vor dem Eintressen Ihres Briefes kamen zwei Kapuziner, ein Pater und ein Frater, aus Holland zu mir, produzirten ein Schreiben des P. General aus Rom, wonach sie beauftragt waren, nach Münster zu reisen, um dort mit dem Bischofe Rückiprache zu nehmen über die Wiederbesetung des ehemaligen Kapuziner-Klosters zu Werne, welche vom dortigen Magistrat, dem von Staatswegen die sätularisirten Klostergebäude geschenkt sind, gewünscht wird. Der Bischof, welcher jett wieder hier eingetrossen, ist ganz einverstanden, und die beiden Ordensleute,

<sup>1)</sup> Des heiligen Geistes Gnade fennt fein langes Zaudern.

<sup>2)</sup> Dieser Brief, am 14. Juni 1854 geschrieben, lautet: Ihre große Furcht vor der Propst-Stelle ist gewiß — wenn man an die damit verbundenen ungeheuren Schwierigkeiten und Verantwortlichkeiten benkt. — nicht ohne Grund; jedoch wäre es unrecht, wenn Sie blos dadurch sich wollten bestimmen lassen, in ein Aloster zu gehen. Denn Derjenige, der Sie — ganz ohne Ihr Zuthun und ganz gegen Ihre Neigung — burch Ihre Obern bazu beruft, wird sicher, wenn Sie solchem Rufe folgen, mit seiner allmächtigen Hilfe Ihnen beistehen; und wenn Er mit uns ist, was sollten wir dann fürchten? Uebrigens können Sie nicht verkennen, daß — auch vom rein menschlichen Standpunkte aus angesehen — Ihrer Wirksamkeit zu Berlin manches sehr günstig sein würde. Die bloße Furcht und Ueberzeugung von dem eignen Unvermögen darf Sie nicht bestimmen, weder die Stelle auszuschlagen, noch durch Eintritt in's Kloster sich derselben zu entziehen. Fühlen Sie sich aber innerlich positiv berufen zum Ordensstande und können Sie diesem Berufe mit bereitwilligem und geneigtem Herzen Folge leisten — dann wünsche ich Ihnen dazu (Blud von ganzem Herzen, und werde mich wohl hüten, Sie bavon auch nur einen Augenblick abzuhalten Ueberdies ist der Kapuziner-Orden ein so ehrwürdiger und bem Beifte seines Stifters so vorzüglich treugebliebener, daß ich auch in diesem Punkte nichts einzuwenden hätte, vielmehr wenn ich ben Ordensstand ergreifen wollte, gerne mit Ihnen gemeinschaftliche Sache machen möchte.

217

noch in diesen Brief aufnehmen. Zedenfalls gehe ich aber am Montag nach Münster, um mit Melchers und dem Bischof zu sprechen. Von Münster aus denke ich dann Dir und dem Fürstbischof definitive Antwort zukommen zu lassen. Letzterer schreibt, Du gingest am 28. von Berlin sort. Könnte ich Dich doch noch einmal, ehe ich Hopsten wohl für immer verlasse, hier sehen. Hier ahnt natürlich noch kein Mensch etwas von der Möglichkeit meines Fortgehens. Bete doch auch für diese arme Gemeinde, in der der Herr Dich als ein Werkzeug zu so vieler Heil benutzte, daß er ihr einen treuen Hirten geben wolle. Sott mit uns.

Fürstbischof v. Diepenbrock an Propst v. Ketteler.

106.

Breslau, 20. Juni 1850.

Gleichzeitig mit Ihren lieben herzlichen Beilen, für die ich Ihnen innig banke, erhielt ich bie Entscheidung Ihres Herrn Bruders und ein sie bestätigendes Schreiben des Herrn Bischofs von Münster. Ihr Bruder ist mit Zustimmung seines Gewissensrathes fest entschlossen Kapuziner zu werden und hat mir das amtliche Berufungsschreiben nach Berlin zurück= geschickt. Er war persönlich beim Herrn Bischof und dieser schreibt: "Nach allem, was er mir darüber vortrug, mußte ich es für bedenklich halten, seinem Entschlusse entgegen zu treten; ich halte vielmehr dafür, daß, was der katholischen Gemeinde in Berlin und meiner Diöcese ent= geht, in reichlichem Maße der Kirche Gottes anderweitig ersetzt werden wird." So möge er denn ziehen in Frieden; der Herr wird ihn aber schon wieder zu finden wissen, wenn Er ihn irgendwo brauchen will. Bir haben kein Recht, ihn zu tadeln, benn er handelt nach altkirchlicher Regel, die überall gestattet, vom milberen zum strengeren Gehorsam über= zugehen. Aber leid thut mir's doch und versett mich in große Verlegen= heit. Denn da ich, um die Sache diesmal schnell vorwärts zu bringen,

welche mir sehr gut gefallen haben, sind wieder nach Werne gereist, um die Sache näher zu ordnen. Ebenso werden von Baiern oder Tirol Rapuziner zur Begründung eines Noviziats requirirt werden müssen. — Hat der liebe Gott Sie dazu berusen, dann könnten Sie dort vielleicht bald eintreten und einer der ersten Steine des neuen Gebäudes werden. Ob nun dieser göttliche Rus wirklich an Sie ergeht, das kann ich freilich nicht mit Sicherheit entscheiden; Sie selbst müssen es mit dem lieben Gott ausmachen und zu dem Ende, wenn irgend es möglich und nöthig ist, Exercitien halten beim guten P. Stoppar, oder wo Sie sonst wollen. Beten wir denn gemeinschaftlich, daß die voluntas Domini integre in Te stat!

dendi beim Alten gelassen habe, so kann ich auch jetzt davon nicht absgehen, kann also auch nicht willkürlich nach meiner einseitigen Bestimmung jemand zur einstweiligen Uebernahme des Amtes aus weiter Ferne hersbeirusen auf die Gesahr hin, später einen andern präsentirt zu sehen.

Das ist wirklich eine recht große Verlegenheit, zumal Sie, wie ich wohl einsehe, Ihre Abreise nicht länger verzögern können. Aber auch meine Abreise steht auf den 25. d. sest, und es erwarten mich in Obersichlesien mehr als 20,000 vorbereitete Firmlinge, so daß ich nicht ausbleiben darf. In der Breslauer Diöcese würde es, wie ich allgemein vernehme, einen üblen Eindruck machen, wenn nun, nachdem Ihr Herr Bruder nicht kommt, wieder ein Fremder und dazu ein hier Unbekannter Propst würde. Ich darf auch diese Stimmung nicht ganz unberücksichstiget lassen. Ich will mich indeß hier noch weiter besinnen und auch mit Först er nochmals berathen, ob wir nicht jemand Verlässigen und Ansnehmbaren sinden. Früher dachte ich an Erzpriester Pelldram in Warmbrunn, der viele passende Eigenschaften hat. Wenn nur die Sache nicht so gar eilig wäre!

Auch diese Zeilen zeigen von gleicher Eile. Ich bin wirklich übersladen. Jetzt soll noch der Plan für die Erziehung der 4000 oberschlessischen Typhus-Waisen festgesetzt werden; übermorgen habe ich Priesterweihe, Montag ist Patrocinium und Dienstag reise ich ab. Für Bielitzt habe ich auch noch keinen tüchtigen Generalvikar und so bin ich am rechten und linken Flügel (Bielitz und Berlin) gelähmt und in der Mitte schachsmatt. Ora pro me, Carissime!

## An den Cultusminister v. Ladenberg').

107.

Berlin, 20. Juni 1850.

Ew. 2c. haben durch den Hochwürdigsten Fürstbischof von Breslauschon die Mittheilung erhalten, daß ich Sr. Heiligkeit dem Papste zu der bischöslichen Stelle in Mainz in Borschlag gebracht bin. Weine Hossen nung, daß irgend ein Zwischenfall diese schwere Bürde von mir nehmen werde, ist leider nicht in Ersüllung gegangen. Seit einigen Tagen ist die betreffende päpstliche Bulle in meinen Händen, und da ich meinem geistlichen Obern Gehorsam schuldig zu sein glaube, so sehe ich mich ges

<sup>1)</sup> Aus bem Concept.

nöthiget Ew. zc. nunmehr die Anzeige zu machen, daß ich sofort nach dem Eintreffen meines Nachfolgers und spätestens bis Ende dieses Monats mein Amt hier niederlegen werde.

Ew. 2c. sage ich den verbindlichsten Dank für die wiederholten Zeichen des Wohlwollens, die Hochdieselben mir in der kurzen Zeit meines Hiersseins erwiesen haben. Zugleich bitte ich dasselbe Wohlwollen meinem Rachsolger zuzuwenden und es ihm dadurch möglich zu machen, die hiesige Kirchenangelegenheit, die in Bezug auf Verfassung wie Seelsorge so manche Umgestaltungen erforbert, zu ordnen. Nur dann wird es ihm gelingen das schwere Umt mit der erforderlichen Wirksamkeit zu verwalten und den Geist der Gottesssucht und Ordnung zum Heile der Einzelnen und zum Besten der Stadt und des Staates in der katholischen Gemeinde zu besestigen und wo er geschwunden ist, wieder herzustellen.

An den Großherzog Ludwig III. von Hessen').
108.

Berlin, 20. Juni 1850.

Se. Heiligkeit der Papst haben nach einer Mittheilung des Domscapitels von Mainz nach erfolgter Zustimmung Ew. Königlichen Hoheit mich zum Bischofe der Diöcese Mainz bestellt.

Diesem Ruse meines geistlichen Oberhirten folge ich aus Gehorsam und opfere dieser Pflichterfüllung alle persönlichen Rücksichten, die mir die Uebernahme eines solchen Amtes zu dem schwersten Opfer machen, das ich darbringen könnte.

Ew. A. H. wollen hochgeneigtest in dieser Handlungsweise die Gesin= nung anerkennen, die mich antreiben wird auch gegen meine weltliche Obrigkeit den Gehorsam zu üben, den ich ihr schuldig din. Der Gehor= sam gegen die geistliche und weltliche Autorität wurzelt in meinem Glau= ben an Sottes Vorsehung und Anordnung und ist unerschütterlich, wie dieser Glaube selbst. Die Erfüllung des Gebotes Gottes, Gott zu geben, was Gottes ist, und dem Raiser, was des Raisers ist, wird daher fortan wie bisher mein ernstes Bestreben sein.

Ew. A. H. bitte ich unterthänigst diesen Ausdruck meiner Gesinnung huldreichst entgegen nehmen zu wollen, und indem ich mir die Bemerstung erlaube, daß ich den 25. Juli zu meiner Consekration sestgestellt habe und deßhalb den 14. in Mainz eintreffen werde, sehe ich dem Allershöchsten Besehle, wann ich mich zur Ablegung des Eides persönlich einzusinden habe, ganz gehorsamst entgegen.

<sup>1)</sup> Aus dem Concept.

## An den Cultusminister v. Ladenberg¹).

109.

Berlin, 20. Juni 1850.

Ew. 2c. haben in dem hochgeneigten Schreiben vom 14. c. mir die gütige Mittheilung gemacht, daß Se. Majestät der König geruht haben mir als Zeichen der Allerhöchsten Snade den Rothen Ablerorden der zweiten Klasse zu verleihen. Ich kann in dieser Snade, für deren Versmittelung ich Ew. 2c. meinen verbindlichsten Dank ausspreche, leider nur die Anerkennung meines guten Willens sehen: denn Niemand kann mehr als ich selbst es fühlen, wie wenig ich auf dem unermeßlichen Gebiete der Seelsorge, das mir übertragen war, zu leisten vermocht habe.

Der Cultusminister v. Ladenberg an den Propst v. Ketteler.

110.

Berlin, 26. Juni 1850.

Aus Ew. Bischöslichen Hochwürden Mittheilung vom 20. d. M. habe ich ersehen, daß Dieselben sich in der Nothwendigkeit besinden Ihr hiesiges Amtsverhältniß schon bald aufgeben und zu dem neuen und wichztigen Beruse, welcher Ihnen übertragen worden ist, übergehen zu müssen. Ew. Bischösliche Hochwürden wollen sich überzeugt halten, daß ich es aufrichtig bedaure, Dieselben nach einer erst kurzen Wirksamkeit schon jetzt der hiesigen katholischen Gemeinde, deren Achtung und Anhänglichkeit Sie sich in nicht gewöhnlichem Maße erworden haben, entrissen zu sehen. Möge der ausgedehntere Wirkungskreiß, in welchen Dieselben nunmehr eintreten werden, Ihnen jederzeit die Befriedigung gewähren, welche dem ernsten Streben nach Beförderung wahrer Gottessurcht und Menschenwohls niemals versagt wird.

<sup>1)</sup> Aus dem Concept.

#### VII.

# Als Bischof von Mainz.

1850—1877.

Dorothea Herzogin von Sagan an den Bischof v. Ketteler.

#### 111.

Sagan, 27. August 1850.

Die Güte, die Ew. Bischösliche Gnaden dem Künftler Bürde beswiesen, als er auf mein Verlangen einen schmerzlich heiligen Moment des Jahres 1848 auffaßte 1), berechtigt mich dieses gelungene Werk Ihnen, mein Gnädiger Herr, zu senden mit dem Wunsch, daß es Ihren Beisall erlangen möge. Jedenfalls läßt es Ihr edles Herz nicht ohne Kührung; uns Freunde des Verklärten erinnert es an die schönen Worte, die Sie ihm nachriesen?). Ich habe dieses Bild nur zu einer sehr geringen Zahl Exemplare abdrucken lassen, da es einen zu heiligen Gegenstand vorstellt, um dem gleichgiltigen Publikum geliesert zu werden. Wohl erweckt dieses Bild tiese Wehmuth, doch versehlt es nicht zugleich einen beschwichtigenden Eindruck hervorzurusen. Der kirchliche Segen, wenn auch nur in der Abbildung, beruhigt, mildert, tröstet. Ihnen, Hochwürdigster Herr, bleibt

<sup>1)</sup> Propst v. Retteler war auf die erste Kunde von dem Mordanfall auf den Fürsten Lichnowsky in früher Morgenstunde in das Heilig-Geist-Hospital zu Franksurt geeilt, um dem Sterbenden wo möglich die Gnadenmittel der Kirche zu spenden. An Ort und Stelle stand er aber einem Leichnam gegenüber und konnte nur Gottes Barmherzigseit auf das Opser der Frankfurter Emeute herabslehen. Dieser Moment ist in dem fraglichen Bilde dargestellt.

<sup>2)</sup> Bgl. Leichenrede, gesprochen am Grabe der am 18. September 1848 zu Frankfurt a. M. gewaltsam Ermordeten und der im Kampfe gegen die Aufstänsbischen Gefallenen. v. Ketteler's Predigten 2, 107—114.

es gewiß stets ein befriedigendes Gefühl, auf das edle Opfer unserer Schreckenszeit diesen Segen herabgerufen zu haben.

Wie schmerzlich ist Ihr Scheiden aus Berlin, Hochwürdigster Herr, dort empfunden worden! Ob Ew. Bischöfliche Gnaden uns auch ungern verlassen haben, möchte ich fast bezweifeln, da Berlin in kirchlicher Beziehung wenig Befriedigung gewährt. Doch gibt es auch dort treue Herzen und tüchtige Katholiken, die mit dankbaren Blicken Ihnen folgen.

Papst Pins IX. an den Bischof v. Ketteler 1).

112.

Rom, 17. Dezember 1850.

Durch Dein Schreiben vom 30. August abhin, in welchem Du unter vielem Danke für Unsere Entschließung, Dir die Leitung der Mainzer Kirche zu übertragen, Uns anzeigest, daß Du die bischösliche Weihe empfangen, und Uns das Dokument über den geleisteten Gid einsendest, Traft dessen Du durch ein engeres Band Dich Uns und dem Apostolischen Stuhle gegenüber verpflichtet haft, ift die von Uns gefaßte Meinung von Deinen hervorragenden Eigenschaften und Deinem Eifer in Sachen der Religion bestärkt und vermehrt worden. Denn aus jenem Schreiben leuchtet allenthalben Deine kindliche und ausnehmende Treue, Liebe und Berehrung gegen Uns und den Stuhl Petri und die christliche Demuth Deines Herzens hervor, indem Du mit der größten Geringschätzung Deiner selbst und voll Mißtrauen auf Deine eigenen Kräfte alle Deine Hoffnung auf Gott setzest und zugleich erklärst, daß Dir nichts mehr angelegen sei, als Unsere und des Heiligen Stuhles Anweisungen entgegen zu nehmen, um das schwere bischöfliche Amt in der rechten Weise verwalten zu können. Bewahre fortan, Ehrwürdiger Bruder, diese erhabenen Gesinnungen Dei= nes frommen Herzens, die vor allem eines katholischen Bischofs würdig sind, und bestrebe Dich, gestützt auf die göttliche Hilfe Dessen, der ben Demüthigen seine Gnade spendet und diejenigen, so auf Ihn hoffen, nicht zu Schanden werden läßt, alle Obliegenheiten eines guten Hirten zu erfüllen.

Da Dir der heftige Kampf, mit welchem feindselige Menschen in diesen schweren Zeiten die Kirche zu bedrängen suchen, wohl bekannt ist, so wende alle Deine bischösliche Kraft und Wachsamkeit an, um die Sache der Kirche, deren Rechte und Freiheit muthig zu wahren und zu vertheis

<sup>1)</sup> Uebersetzung. Das lateinische Original im Anhang Nr. II.

theidigen. Und da es Dir gewiß nicht entgeht, mit welchen verwerflichen Runstgriffen und verderblichen Lehren die Lügenschmiede und die Berbreiter verkehrter Glaubensfätze insbesondere die Herzen und Geister der unvorsichtigen Jugend und ber unerfahrenen Volksmenge anzuloden, irre= zuführen und der katholischen Religion abwendig zu machen bestrebt sind, so unterlasse es doch nicht, bald burch Wort, bald burch geeignete heil= same Schriften den Lug und Trug der dem driftlichen Bolt nachstellenden Menschen zu enthüllen und aufzudeden und es fort und fort zu ermahnen und anzuhalten, im Glauben und in der Einheit der katholischen Kirche standhaft zu bleiben und in der Beobachtung der Gebote unserer heiligen Religion unentwegt zu verharren. Da es ferner nichts gibt, was andere mehr zur Frömmigkeit und Gottesverehrung ununterbrochen anleitet als bas Leben berjenigen, welche sich bem Dienste Gottes gewibmet haben, so lenke Deine Hirtensorgfalt immer wieder darauf hin, daß die Geist= lichen, ihres Berufes und ihrer Bürde stets eingebent, ihr Leben sorgsam nach den Borschriften der heiligen Canones und der kirchlichen Disciplin einrichten, durch den Schmuck aller Tugenden leuchten, sich von allem fern halten, was den Clerikern untersagt ist und für sie sich durchaus nicht ziemt, daß sie durch Wort, Lehre, Lebenswandel, Christenliebe, Glauben und Reinheit den Gläubigen als Beispiel dienen, daß sie dem Gebete obliegen und die Pflichten ihres eigenen Amtes fromm und gewissenhaft erfüllen und bergestalt zur Förderung des ewigen Seelenheiles ber Menschen in jeglicher Weise und mit ganzer Kraft beitragen. : Nach bem Maße Deiner Beisheit erkennst Du aber wohl, daß tüchtige Diener der Kirche nur aus gut herangebildeten Clerikern erwachsen können, und nicht minder, wie groß überhaupt der Einfluß der rechten Erziehung des Menschen für den spätern Lebenslauf derselben ist. Lasse daher, Ehr= würdiger Bruder, niemals ab, Dein Hauptstreben barauf zu richten, daß die jungen Cleriker schon von zarten Jahren an nach den ebenso weisen als umsichtigen Vorschriften bes tribentinischen Concils zu Frömmigkeit und jeglicher Tugend und zu kirchlicher Gesinnung frühzeitig angeleitet, in den schönen Wissenschaften und in den ernsteren, namentlich den hei= ligen Studien, fern von jeglicher Gefahr des Jrrthums, gründlich unterrichtet werden, damit sie, mit den Tugenden eines Dieners der Kirche geziert und in der gesunden durchaus katholischen Lehre vollkommen durch= gebildet, im Stande sind, seiner Zeit dem Herrn ein treues Haus zu bauen und die Widersager zu überführen. Da Du, Ehrwürdiger Bruder, überdies wohl weißt, daß Du das Amt eines Gesandten an Christi Statt verwaltest, der gekommen ist zu suchen und selig zu machen, was verloren war, so scheue keinen Weg und keine Mühe, um die unselig Verirrten auf die Pfade der Wahrheit und Gerechtigkeit zurückzuführen und die Gefesselten aus der Grube und dem Schatten des Todes wieder in die Hoff=nung auf die ewige Erbschaft zu versetzen.

Diesem Briese angeschlossen findest Du unser Apostolisches, mit dem Fischerring versiegeltes Schreiben, aus dem Du entnehmen wirst, wie wir Deinen Wünschen und benen ber in Chrifto geliebten Tochter, ber Durch= lauchtigen Fürstin Dalberg1) entsprochen haben, und ferner erhältst Du in der Anlage die Antwort Unserer Congregation für die Berbreitung des christlichen Glaubens, woraus Du ersehen kannst, in welcher Beise Wir Deinem Verlangen bezüglich der bei Uns nachgesuchten Bollmachten entgegen gekommen sind. Uebrigens sei versichert, daß Wir sehr gern alles gewähren werben, wovon Wir erkannt haben, daß es zu Deinem und Deiner Heerde größeren Nuten gereichen könne. Indeß unterlaffen Wir nicht den gütigsten Vater der Barmherzigkeit mit demüthigem Herzen zu bitten, daß er mit der Fülle seiner göttlichen Gnade Dir immer gna= dig beistehen wolle, Deine bischöfliche Wirksamkeit segne, damit der durch Deine Arbeiten zu bebauende und durch Deinen Schweiß zu bewässernde Weinberg von Tag zu Tag reichliche und erfreuliche Früchte der Gerechtigkeit bringe. Als Zeichen dieser Hilfe von oben und als Unterpfand Unserer wohlwollenden Gesinnung gegen Dich empfange den Apostolischen Segen, welchen Wir von ganzem Herzen Dir, Ehrwürdiger Bruder, und allen Geistlichen und Gläubigen jener Diöcese liebevoll ertheilen.

Windischmann an den Bischof v. Ketteler.

113.

München, 5. August 1851.

Je näher mich eine auf Anrathen des Arztes überstandene Badecur in Kissingen dem Rheine gebracht hatte, desto lebhaster war mein Verlangen dorthin zu eilen und unter vielen mir so Theuern vor allem nach so langer Trennung Ew. Bischösliche Gnaden wiederzusehen. Die dringenden Arbeiten indessen, die mich hier nach fünswöchentlicher Abwesenheit erwarteten, erlaubten mir nicht dem Zuge meines Herzens zu folgen und ich besinde mich deßhalb seit dem 25. v. M. wieder hier, wo ich leider auch den guten Richard nicht mehr antras.

Mit der innigsten Theilnahme bin ich all jenen wunderbaren Wegen

<sup>1)</sup> Fürstin Dalberg hatte ihren Wohnsitz auf dem zum Bisthum Mainz gehörigen Schlosse zu Herrnsheim aufgeschlagen.

gefolgt, welche die göttliche Vorsehung Sie geführt hat, und es war mir ein großer Trost, wenn auch nur von Ferne und höchst unvollständig Ihr bischöfliches Wirken zu beobachten. Da ist mir denn vorgekommen, als ob der wichtigste, nothwendigste und folgenreichste Schritt jener der Errichtung einer bischöflichen Lehranstalt in Mainz gewesen 1). Was helfen uns alle Declamationen über kirchliche Freiheit, wenn wir unsern Clerus nicht im Geist der Kirche erziehen können; hat letzterer unsere Priester im wahren Sinne des Wortes frei von der Welt gemacht, so folgt die tirchliche Freiheit von selbst. Die Erhaltung der alten katholischen Lehre muß von den Bischöfen in die Hand genommen werden. Ich habe mit tiefem Schmerz seit meinem Professorenthum von Tag zu Tag lebendiger erkannt, daß unsere theologische Doctrin an dem tiefsten Krebsschaben leidet, der durch einzelne theologische Celebritäten und treffliche Indivi= bualitäten wie Rlee, Möhler 2c. zwar zugebeckt, aber nicht geheilt werben kann. Unsere theologische Doctrin steht factisch außer ber Kirche und es bemächtigt sich dadurch allmälig auch der tüchtigsten Männer ich nehme selbst Döllinger nicht aus — ein Geist, der uns zu den übelsten Dingen führen kann.

Ew. Bischössliche Inaden haben eine sehr vortheilhafte Stellung geshabt gegenüber der Gießener Facultät. Auch dem blödesten Auge mußte einleuchten, daß Ort und Composition dieser Anstalt einem katholischen Bischose nicht genügen können. Bei aller Opposition der Schlechten war Ihnen also die Zustimmung der Guten gewiß. Wir sind leider wie in andern Punkten so auch in diesem in ungünstigerer Lage; wir leiden an einer leider vielsach unbegründeten katholischen Reputation, und so sehr der Hochwürdigste Herr Erzbischof einsieht und beklagt, daß unsere Münschener Universitätsbildung weder den Ansprüchen der ascetischen noch der theologischen Erziehung des Clerus entsprücht, so würde er ja das Anathema der ganzen katholischen Welt sich zuziehen, wenn er seine Theoslogen von München weg nach Freising übersiedeln und dort eine klichtige Anstalt gründen wollte. Uebrigens wird mit der Zeit doch eine gründsliche Aenderung nothwendig werden.

Die Tenkschrift der Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz<sup>2</sup>) ist in Rom mit vieler Freude aufgenommen worden und es sind darüber

<sup>1)</sup> Eröffnet am 1. Mai 1851.

<sup>2)</sup> Denkschrift der vereinigten Erzbischof und Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz an die allerhöchsten und höchsten Regierungen der zur Errichtung der oberrheinischen Kirchenprovinz vereinigten Staaten. Freiburg i. B. Buchdruckerei der herberischen Berlagshandlung. 1851.

v. Retteler, Briefe.

der hiesigen Nuntiatur sehr belobende Worte zugekommen. Die erwartete Provincialspnode würde man in Kom gern gesehen haben; man verkennt jedoch nicht die Schwierigkeit, welche eine förmliche Synode dargeboten haben würde, wünscht aber dringend, daß wenigstens eine Conferenz der Bischöse behufs der Feststellung gleichmäßiger Normen bezüglich der Disciplin, des Unterrichts (Katechismus), der Liturgie 2c. stattsinde.

Friedrich v. Galen hat mir viele Freude gemacht und ich hoffe, daß er ein guter Diener Gottes werden wird. Möchte es nur mehr so entschiedene Berufe geben!

Unser Herr Erzbischof ist unermüdlich thätig auf Missionen. Seine unverdiente Liebe und sein großes Vertrauen machen mir meine schwere Stellung allein erträglich.

An das Großherzogliche Ministerium des Innern zu Darmstadt.

#### 114.

Mainz, 31. Dezember 1851.

Der Pfarrer von Bensheim hat mir die Anzeige gemacht, daß die Großherzogliche Regierungskommission in Heppenheim den Antrag der Centralarmenkommission von Bensheim, die Pslege im dortigen Hospital der Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern übergeben zu dürfen, bei höchster Stelle vorzulegen abgelehnt hat, weil das Ministerium des Inenen und der Justiz bereits zweimal und zwar am 80. Mai und am 27. November 1844 auf gleichlautende Anträge abweisende Verfügungen erlassen habe.

Die Beweggründe dieser früheren Entscheidung sind mir natürlich unbekannt. Da aber die Leistungen der Barmherzigen Schwestern in der Armen= und Krankenpslege gegenwärtig eine Anerkennung gefunden haben, wie sie wohl noch selten einem Institute zu Theil geworden ist, und da ferner die Absicht des hohen Ministeriums, überall im Lande das wahrshaft Gute zu sördern, über allem Zweisel steht, so würde ich diese Antwort der Regierungskommission in Heppenheim als auf einer irrigen Boraussehung beruhend betrachten, wenn nicht zwei andere Vorsälle mir einiges Bedenken einslößten.

Nach einem mir von Außen her zugekommenen Gerüchte soll nämslich auch die hiesige Hospizienverwaltung schon Monate lang beim Großh. Ministerium den Antrag auf Einsührung der Barmherzigen Schwestern in das Rochusspital gestellt haben, ohne bisher eine Genehmigung ershalten zu können.

Ferner habe ich als Präsident des Verwaltungsrathes des hier errichteten Krankenhauses unter Leitung der Barmherzigen Schwestern auf Verleihung der Corporationsrechte an diese Anstalt angetragen und bin jest schon ein ganzes Jahr ohne ein Wort der Erwiederung gelassen.

Unter diesen Umständen ist es für mich nun höchst wichtig zu erfahren, ob das Großh. Ministerium beabsichtiget die Barmherzigen Schwestern von der Pflege in den Armen= und Krankenhäusern des Großherzogthums auszuschließen. Der wachsenden Noth und Armuth, der zunehmenden Entsittlichung insbesondere der Jugend gegenüber, erachte ich es als eine Pflicht meines Berufes überall, wo ich es vermag, auf Verbesserung der Pflege in ben bestehenden Urmen- und Krankenhäusern und auf Errichtung neuer Anstalten mit besonderer Rücksicht auf arme verwahrloste Kinder hinzuwirken. Es genügt wahrlich nicht, blos von den Vermächtnissen un= ferer Vorfahren und den alten Stiftungsfonds zu zehren, den überall von Jahr zu Jahr zunehmenden Ausfall der Armenkasse aber burch Steuern, die ohnehin genug wachsen werden, aufzubringen, — es ist vielmehr ein gang dringendes Bedürfniß, in bem Bolke selbst wieder ein höheres Interesse für die bestehenden und für Gründung neuer Anstalten der drift= lichen Nächstenliebe zu weden. In welchem Maße das aber durch Ein= führung der Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern geschieht, be= weist das Bisthum Münster. In den acht Jahren von 1842 bis 1850 sind bort zwanzig Häuser für Arme, Kranke und Erziehung armer Kinder burchaus aus freiwilligen Beiträgen entstanden und zwar im Jahre 1842 ein Haus 1), in 1843 drei, 1844 zwei, 1845 eines, 1846 drei, 1847 eines, 1848 eines, 1849 drei, 1850 fünf, 1851 aber waren zehn Häuser in Errichtung begriffen, woraus die ungeheure Zunahme der Anstalten und des Wohlthätigkeitssinnes der Bevölkerung erhellt. Alle diese Anftalten find in Gemeinden ins Leben gerufen, die nicht über 3-4000 Einwohner zählen. Ich selbst habe bort an Gründung einer Anstalt mit= gewirkt, zu ber wir jeden Balken am Dach und jeden Stein in der Wand erbetteln mußten, und jett werben dort in zwei stattlichen Häusern, in einem 40 Kranke verpflegt, in dem anderen sämmtliche arme Rinder der Umgegend erzogen, so daß ein bettelndes Rind etwas Unerhörtes ist 2). Ebenso habe ich in Berlin vor zwei Jahren den Plan gefaßt, die dort

<sup>1)</sup> Das Krankenhaus zu Lembeck. Bgl. S. 108, 113. Die Namen der Orte, in welchen in den folgenden Jahren ähnliche Anstalten in der Diöcese Münster gesgründet wurden, sindet man in der Schrift von Dr. Wulf: Das segensreiche Wirsten der Barmherzigen Schwestern. 2 Auslage S. 39 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Ar. 66, 67 und Wulf S. 118—120.

von meinem Vorgänger einige Jahre früher absolut nur im Vertrauen auf Gottes Hilse für 50 Kranke errichtete Anstalt bis auf 300 Betten zu vergrößern. Die von mir unternommene Sammlung beträgt heute 50,000 Thaler und die Mauern des neuen Krankenhauses sind schon aus der Erde 1). Vor einigen Jahren, um noch ein Wort vom Münsterlande zu sagen, machte der ebenso geniale wie edle Geheime Medicinalrath Schmitt in Berlin auf die armselige Junfion so vieler Menschen aufmerksam, die nur das Leben nach den Akten und der Schreibstube messen und sich überzeugt halten, daß mit dem Artikel in der Gesetzgebung des Landes: Jede Gemeinde ist verpflichtet für ihre Armen zu sorgen, hin= reichend für Abhilfe aller Noth und Armuth gesorgt sei. Namentlich zeigte er, daß keine Noth entsetlicher ist, als wo Armuth und Krankheit zusammentreffen, und daß in solchen Fällen dem Armen von der Gemeinde zwar wohl der Arzt und die Medicin, nie aber die Pflege, die Reinlich= keit, die Krankenkost gereicht werden kann, was alles bei den Armen weit wichtiger ist wie selbst der Arzt und die Medicin, da eben in dem Mangel der Pflege u. s. w. oft die einzige Ursache der Arankheit der Armen liegt. Er behauptete beghalb, es werbe nie eine den Anforderungen der natürlichsten Nächstenliebe entsprechende Fürsorge für die armen Kranken erwirkt werden, wenn man nicht überall Krankenhäuser auch in Landge= meinden errichte, und dazu forderte er gleichmäßig den Staat und das Was dieser edle Menschenfreund, der seines freumüthigen Wortes wegen nach Berlin gerufen und dort auf den Lehrstuhl der Uni= versität gesetzt wurde, als erhabene Idee ausgesprochen hat, wird im Münsterlande in einigen Jahren verwirklicht und jede arme Landgemeinde in der Lage sein, ihre Kranken den liebevollen Händen der Barmherzigen Schwestern in einer nahe gelegenen Anstalt zu übergeben. Einen solchen Wetteifer in der Bevölkerung, ja eine solche Begeisterung wirkt aber außer Gottes Gnade insbesondere das Beispiel dieser würdigen Schwestern, die in einer selbstsüchtigen Beit ein Leben so vollendeter Tugend und erha= bener Rächstenliebe führen.

Solche Resultate waren aber nur baburch möglich, daß die königlich preußische Regierung der Errichtung jener Anstalten und der Wirksamkeit der Barmherzigen Schwestern nicht nur kein Hinderniß in den Weg legt, sondern sie vielmehr aus allen Kräften unterstützt. Namentlich sindet die Verleihung der Corporationsrechte auch nicht die allermindeste Schwierigskeit. Die Barmherzigen Schwestern sinden aber in Preußen gleiche Anserkennung bei Protestanten wie bei Katholiken und sie können in dem ka-

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 91.

tholischen Münster gewiß nicht mehr geehrt werden wie von der Gesammts bevölkerung von Berlin, wo sie selbst bis zum Throne hinauf die liebes vollste Aufnahme sinden.

Ich kann nun ber Hoffnung nicht entsagen, daß auch das Großher= zogliche Ministerium eine Armen= und Krankenpflege, die auf Nächsten= liebe beruht, jener vorziehen werde, die auf Gelderwerb beruht. Großherzogthum ist doch wahrlich noch sehr arm an Häusern für Arme und Kranke und insbesondere für Erziehung verwahrloster Kinder. Man weiß diese in der That gar nicht unterzubringen und nimmt sie oft schlechten Eltern weg, um sie noch schlechteren Pflegeeltern zu übergeben. Es wird ja geradezu ein Gelderwerb mit den armen Kindern getrieben und die Pflegeltern wollen an dem geringen Kostgeld noch einen Profit Welch eine Pflege muß das sein! Es fehlen uns noch sehr machen. viele Anftalten zur Uebung der christlichen Nächstenliebe. Um sie ins Leben zu rufen, dazu bedürfen wir aber höherer Kräfte als jene, die sich durch Steueraufschlag fassen lassen, und diese eben werden geweckt durch die Barmherzigen Schwestern, in beren Hände jeder seine Almosen sich vervielfältigen sieht.

Ich bitte daher das Großherzogliche Ministerium des Innern auf Beranlassung der im Eingange erwähnten Vorfälle ganz ergebenst mich zu benachrichtigen, ob Großherzogliche Regierungskommission in Heppensteim bei Ablehnung des Antrages auf Einführung der Barmherzigen Schwestern in das Hospital zu Bensheim nach dem Willen des Großherzoglichen Ministeriums verfahren hat.

### An Professor Dr. Phillips in Wien.

115.

Bensheim, 14. Februar 1852.

Bei meiner Rückunft von Freiburg fand ich gestern hier den Brief der Fräulein von Langenau mit der Nachricht von dem gänzlichen Ersblinden Ihrer lieben Frau. Ich kann es nicht unterlassen in einem so schweren Augenblicke von meinem alten Rechte eines Haussreundes Gesbrauch zu machen und Ihnen einige Worte der allerinnigsten Theilnahme zu sagen. So hat also der liebe Gott von Ihnen und Ihrer guten Frau das schwerste Opfer verlangt, das er außer dem Leben von Ihnen sordern konnte! O gewiß, lieber Herr Professor, Sie und Ihre Frau haben auch da nicht aufgehört demüthig und ergeben den geheimnisvollen Willen Gottes anzubeten. Diese feste Ueberzeugung ist mein größter Trost

in dem Schmerze, den mir die Nachricht verursacht hat. Mit Freuden will ich Ihnen versprechen mein tägliches Gebet für Sie nun mit neuem Eiser fortzusezen, um die größte Gnade, die Gott uns erzeigen kann: für den Heiland geduldig zu leiden. Wenn mein Gebet auch sonst so unswerth ist, so — hoffe ich — erlangt es durch das heilige Meßopser eisnige Kraft. Wie tröstlich ist mir der Gedanke, auf diesem Wege auch bei der gänzlichen äußeren Getrenntheit von Ihnen doch zu Ihrem Troste etwas beitragen zu können.

Die Nachricht hat mich übrigens nicht überrascht; ich hatte sie vielmehr lange erwartet 1). Wer mit solcher Entschiedenheit den Weg der Nachsolge Christi betreten hat wie Ihre Frau, muß endlich auf dem Calvarienberg anlangen. Das kann nie ausbleiben, und worüber wir jetzt, da wir den Samen für die Ewigkeit ausstreuen, weinen, darüber werden wir einst und Gott Dank ja ganz bald frohlocken. Der liebe Heiland wird Sie beibe ganz unsehlbar und zwar mit göttlicher Krast stärken, wenn auch augenblicklich der natürliche Mensch seugez des Kreuzes führen und alle diese Leiden halten ja keinen Bergleich aus gegen die Freuden, die Sie dafür erwarten. Ihre liebe Frau soll einige Tage darauf verzichten die Werke des Schöpfers zu sehen, um dann den Schöpfer selbst um so herrlicher ewig zu schauen.

Ich will mit diesen wenigen Worten weder Sie noch Ihre Frau trösten, — das vermag ich nicht, — der liebe Heiland wird das selbst thun; ich wollte nur meinem Herzen folgen und sage Ihnen nun wieder ein herzliches Lebewohl, um im Gebete um so inniger mit Ihnen versbunden zu bleiben. Ich bitte auch Sie und Ihre Frau um öfteres Gesbet für mich. In so schweren Stellungen habe ich es unendlich nöthig. Augenblicklich bin ich auf einer Mission in Bensheim und muß deßhalb auch so slüchtig schreiben.

An seinen Neffen Maximilian Graf v. Galen²).

116.

Mainz, 2. Oktober 1852.

Mit der innigsten Theilnahme habe ich aus Deinem Briefe, den ich vorgestern bei meiner Rücksehr von einer Firmungsreise hier vorfand, ersehen, daß Du durch Gottes Gnade einen bestimmten Entschluß über

<sup>1)</sup> Bergl. S. 107.

<sup>2)</sup> Dermalen Pfarrer zu St. Chriftoph in Maing.

Deinen Beruf gesaßt hast. Da ich nun die feste Ueberzeugung habe, daß nicht Du den Stand Dir erwählt, sondern daß Gott Dich zu dem Priestersstande berufen hat, so ist meine Freude über Deine Wahl eine ganz unsgetheilte und ich habe die Gewißheit, daß Gott an Dir vollenden wird, was Er in so großer Güte in Dir begonnen hat. Ebenso erfreut es mich, mein lieber Max, daß ich Dir bei Deiner Ausbildung behilslich sein kann, und daß Du Dich entschlossen haft zu mir zu kommen. Du sindest wenigstens an mir einen armen Bischof, der daß sehnliche Verlangen hat, besser zu werden, und in meiner Umgebung einige sehr tüchtige Männer, die Dir bei Deiner Ausbildung von großem Rußen sein können. Ich würde Dir rathen in den letzten Tagen dieses Monats hierher zu kommen und werde dis dahin Dir Deine Wohnung in den Stand sehen lassen. Grüße die lieben Eltern und Geschwister recht herzlich von mir.

## An den Erzbischof Germann v. Vicari in Freiburg').

#### 117.

Mainz, 26. November 1852.

Ew. Erzbischöflichen Gnaden sage ich meinen herzlichen Dank für die mit geehrtem Schreiben vom 24. l. M. mir zugesandten Drucksachen und erlaube mir zugleich das erwähnte Schreiben sofort zu beantworten.

Ich weiß nicht, worauf Ew. E. G. die Ansicht stützen, daß die Verzögerung jeglicher Antwort auf unsere Denkschrift?) lediglich an Württemsberg und Baden liege, und daß dagegen die beiden Hessen und Nassau bereiter seien eine und zwar eine genügende Antwort zu geben. Leider muß ich besürchten, daß diese Aussalaus nicht richtig ist. Bor etwa acht Bochen bin ich in dieser Angelegenheit in Darmstadt gewesen. Unsere Forderungen sind so billig, so gerecht, so nothwendig, daß ich durch eine Audienz bei Ex. Königlichen Hoheit dem Großherzog einen günstigen Erssolg zu erzielen hosste. Se. K. H. gewährten mir die Audienz und ich habe bei derselben alles angewendet, um zu beweisen, wie dringend nothswendig und unadweisdar eine baldige und günstige Antwort sei. Daßsselbe habe ich damals in allen Kreisen wiederholt, wo ich hinzukommen Gelegenheit sand. Alles das ist umsonst gewesen und ich konnte weder über den Inhalt der in Karlsruhe<sup>3</sup>) vereinbarten Kunkte, noch über den Beitpunkt der zu gebenden Antwort etwas ersahren.

<sup>1)</sup> Aus dem Concept. — 2) Erste Denkschrift vom März 1851. Bgl. S. 225. — 3) Im Februar 1852. Ugl. Die oberrheinische Kirchenprovinz von Dr. H. Brüd S. 305.

Nach diesem Vorfall werden Ew. E. G. ermessen, daß ein abersmaliger Versuch ebenso nutilos bleiben würde. Ich sehe es immer mehr als gewiß an, daß ein Conslict unausbleiblich ist, und ich sehne mich nach dem Zeitpunkte, wo endlich die Entscheidung fallen muß. Die Last, einen so unseligen Zustand im Widerspruch mit allen kirchlichen Gesetzen sortsbestehen zu lassen, wird täglich schwerer und drückt immer mehr auf das Gewissen.

Wenn Ew. E. G. mir den Ausdruck meiner Ansicht gestatten wollen, so geht sie dahin, daß wir, sobald die Weihnachtszeit vorüber ist und der Winter, wenn er bis dahin eingetreten ist, sich bricht, zusammentreten müssen, um desinitive und entscheidende gemeinsame Schritte zu berathen.

Indem ich zugleich die Gelegenheit benutze, mich Ihrem Gebete zu empfehlen, zeichne ich mit tiefster Verehrung und Liebe 2c.

Oeffentliche Erklärung des Bischofs von Mainz in Betreff eines angeblich katholischen Glaubensbekenntnisses).

#### 118.

Vor Kurzem ist ein bei H. L. Brönner in Frankfurt a. M. gestrucktes Flugblatt in unserer Gegend, namentlich in gemischten Orten, in zahlreichen Exemplaren verbreitet worden, welches also lautet:

"Ist es den Tesuiten um das Seelenheil der Menschen zu thnen oder um die Aacht des Papstes?

Was die Evangelischen glauben und bekennen müssen, wenn sie sich zum Uebertritte in die römisch-katholische Kirche verführen lassen und vom Glauben ihrer Bäter abfallen.

Je schlaner es die Zesuiten anfangen, um hie und da unsere Glausbensgenossen von der Wahrheit des Evangeliums wieder irre zu führen, je mehr sie ihre eigentliche Absicht verdecken und deßhalb denjenigen ihrer Lehren, die am augenscheinlichsten dem Worte Gottes widerstreiten, ein Mäntlein umhängen: um so mehr sind diejenigen, welche der Herr zu Wächtern in seiner Kirche bestellt hat, verpslichtet, die Christenheit zu warnen und ihr den Abgrund des Irrthums und Verderbens zu zeigen, zu dem jene führen wollen. Dazu, meinen wir, wird auch die einsache Mittheilung eines Bekenntnisses dienen, wie es die armen bethörten Evans

<sup>1)</sup> Mainz 1852. Bischösliche Buchdruckerei von Joh. Wirth.

gelischen in Ungarn, welche sich von den Jesuiten zum Uebertritte zur römisch-katholischen Kirche verführen ließen, bei der Aufnahme in jene Kirche ablegen mußten. Es liegt in lateinischer Sprache gedruckt vor uns und wir geben es in wortgetreuer Uebersetzung:

"Römisch-katholisches Glaubensbekenntniß, wie es in Angarn den Evangelischen öffentlich vorgeschrieben und vorgelegt worden.

- 1) Wir gestehen und bekennen hiermit, daß wir durch die besondere Sorgfalt unserer höchsten geistlichen und weltlichen Obrigkeit und durch Fleiß und Mühewaltung der Herren Väter von der Gesellschaft Jesu vom ketzerischen Wege und Glauben zum wahren, heilbringenden römisch-katholischen Glauben geführt worden sind und wollen denselben mit Mund und Zunge aller Welt offen kund thun.
- 2) Wir bekennen, daß der römische Papst das Haupt der Kirche sei und daß derselbe nicht irren könne\*).
- 3) Wir bekennen und sind dessen gewiß, daß der römische Papst der Stellvertreter Christi sei und die unumschränkte Vollmacht habe, allen Menschen nach seiner Willfür Sünden zu erlassen oder zu behalten, sie in die Hölle zu verstoßen und aus der Gemeinschaft der Kirche auszuschließen.
- 4) Wir bekennen: was irgend der Papst Neues verordnet, mag es mit der heiligen Schrift übereinstimmen oder nicht, was er irgend besiehlt, das ist wahr, göttlich, heilbringend und muß deßhalb von Laien (Nichtgeistlichen) höher ge-halten werden als die Befehle des lebendigen Gottes.
- 5) Wir bekennen, daß der allerheiligste Papst von Allen göttlicher Ehre werth geachtet werden musse, ja daß Alle tiefer vor ihm sich beugen müssen als vor Christo selbst.
- 6) Wir bekennen und versichern, daß dem Papste von Allen und in allen Dingen ohne alle Ausnahme als dem allerheiligsten Bater gehorcht werden musse; daß aber die, so seinen Befehlen ungehorsam sind, ohne alle Barmherzigkeit als Reternicht allein mit Feuer zu verbrennen, sondern mit Leib und Seele der Hölle zu übergeben sind.
- 7) Wir bekennen, daß das Lesen der heiligen Schrift der Grund aller Ketzereien und Secten und der Quell aller Gotteslästerung sei.
- 8) Wir bekennen, daß es gut, fromm, heilig, nützlich und heilsam ist, wenn man die verstorbenen Heiligen anruset, ihre Vilder ehrt, vor ihnen die Anies beugt, zu ihnen wallfahret, sie kleidet und ihnen Lichter anzündet.
- 9) Wir bekennen, daß jedweder Priester viel größer sei als die Gottesgebärerin, die heilige Jungfrau Maria, da diese Christum nur einmal gebar, während der römische Priester\*\*), nicht blos wann er will, sondern auch so oft er will, Christum darbringt und schafft, ja den geschaffenen auch verzehrt.

<sup>\*)</sup> Papst Clemens XIV. verdammt die Jesuiten im Jahre 1773 als schädliche und gesährliche Leute und hebt ihren Orden auf; Papst Pius VII. erweckt den Iesuitenorden wieder im Jahre 1814; wir sollten meinen, einer von beiden müßte sich doch entschieden geirrt haben; ich glaube die Jesuiten meinen das auch.

<sup>\*\*)</sup> Nach der römischen Frelehre, daß der Priester im heiligen Abendmahle Brod und Wein durch die Weihe in Christi Leib und Blut verwandelt.

- 10) Wir bekennen, daß es nüglich und heilsam ist, für die Todten Meffen zu feiern, Almosen auszutheilen und zu beten.
- 11) Wir bekennen, daß der römische Papst Macht habe, die heil. Schrift zu verändern, nach seiner Willkur ab- und hinzuzuthun.
- 12) Wir bekennen, daß die Seelen im Fegfeuer gereiniget werden und daß die Seelenmessen der Priester ihnen daraus hilfe und Befreiung bringen.
- 13) Wir bekennen, daß es gut und heilsam ist, das heilige Abendmahl nur unter einer Gestalt zu empfangen, keţerisch aber und verdammungswürdig, wenn man's unter beiderlei Gestalt genießt.
- 14) Wir bekennen und versichern, daß die, so das heilige Abendmahl unter einer Gestalt gebrauchen\*), den ganzen Christus mit Fleisch und Blut, mit Gotts heit und Menschheit empfangen; daß aber diejenigen, welche es unter beiderlei Gestalt nehmen, nichts weiter als bloßes Brod genießen.
  - 15) Wir bekennen, daß es sieben mahre und wirkliche Sakramente gibt.
- 16) Wir bekennen, daß Gott in Bildern zu ehren sei und durch solche von den Menschen erkannt werden könne.
- 17) Wir bekennen, daß die heilige Jungfrau Maria bei Engeln und Menschen größerer Ehre würdig sei als Christus, der Sohn Gottes selbst.
- 18) Wir bekennen, daß die heilige Jungsrau Maria die Königin des Himmels sei und zugleich mit dem Sohne regiere, der alles nach ihrem Willen thun müsse.
- 19) Wir bekennen, daß die Gebeine der Heiligen eine große Kraft haben; deßhalb sind sie von den Menschen zu verehren und müssen ihnen Tempel gebaut werden.
- 20) Wir bekennen, daß die römische Lehre die allgemeine, reine, göttliche, heilbringende, alte und wahre ist; die evangelische dagegen salsch, irrthümlich, gottes-lästerlich, verslucht, ketzeisch, verdammungswürdig, aufrührerisch, erdacht und erdichtet. Da nun also die römische Lehre: daß gemeine Christen das heilige Abendmahl nur unter einerlei Gestalt zu empfangen haben, im Ganzen und vollsommen in allen ihren Erklärungen gut und heilsam ist, so fluchen wir allen denen, die uns zu der gottsosen, jener Lehre entgegengesehten Retzerei vom Genusse des Abendmahles unter beiderlei Gestalt unterwiesen haben. Ber flucht erklären wir unssere Eltern, welche uns in jenem keterischen Glauben erzogen haben; wir sluchen auch denen, welche uns zweisel gegen die römisch-katholische Lehre beibrachten, so wie denen, welche uns jenen versluchten Kelch reichten; ja uns selbst fluchen wir und erklären uns sür verslucht, weil wir jenes versluchten, keterischen Relches theilhaftig worden sind, aus welchem zu trinken uns nicht ziemte.
- 21) Wir bekennen, daß die heilige Schrift unvollsommen und ein todter Buchstabe ist, so lange der höchste Bischof sie nicht ausgelegt und sie zu lesen den Laien gestattet hat.
- 22) Wir bekennen, daß eine einzige Messe eines romischen Priesters nutzlicher ist als hundert und mehr Predigten der Evangelischen. Deßhalb fluchen wir

<sup>\*)</sup> In der römisch-katholischen Kirche wird bekanntlich den Nichtgeistlichen beim heiligen Abendmahle nur das Brod gereicht, wider Gottes Wort aber ihnen der Kelch vorenthalten, aus dem nur der Priester trinkt.

235

jenen Büchern, die wir gelesen haben und die jene keperische und gotteslästerliche Lehre enthalten. Dies thun wir aus aufrichtigem herzen, indem wir bersichern, daß die römische Kirche in diesen und andern Glaubensartikeln durchaus mahr fei, und indem wir feierlich bor cuch, ihr geehrten Manner und Frauen, ihr gegenwartigen Jünglinge und Jungfrauen, jene keterische Lehre widerrufen. Dazu schworen wir, daß wir uns niemals wieder jener Irrlehre vom Abendmahle unter beiderlei Bestalten zuwenden wollen, wenn sie auch erlaubt ware ober erlaubt werden follte. Bir schwören auch, bag wir, so lange ein Tropfen Blutes in unseren Abern ift, jene verfluchte evangelische Lehre auf alle Beise, beimlich und öffentlich, mit Gewalt ober List, mit Wort und That, selbst mit dem Schwerte verfolgen wollen. Endlich schwören wir - welche Beränderungen auch in den weltlichen oder geiftlichen Bustanden eintreten mögen por Gott, ben Engeln und in euerer Gegenwart, bag wir weder aus Furcht noch aus Gunft jemals von dieser heilbringenden und göttlichen römisch-katholischen Rirche weichen und wieder zur versluchten evangelischen Reperei uns wenden und bekehren mollen."

Wir haben diesem Bekenntnisse nichts hinzuzusügen, es zeigt uns nacht und klar das Ziel, zu welchem alle jene Bestrebungen der Jesuiten führen sollen, es zeigt uns offen den Abgrund des Jrrthums und Verdersbens, dem diejenigen zueilen, welche durch ihre glatten Worte und schonen Reden sich bethören lassen. Wir wollen nicht mit dem Schwerte von Eisen, aber mit dem Schwerte des Geistes gegen sie kämpfen, "welches ist das Wort Gottes," das bleibet und behält den Sieg in Ewigkeit!"

Dieses Machwerk ist aus Nro. 9 der Dorfkirchenzeitung von 1852, welche vom Pastor Bötticher in Blumberg herausgegeben und von Justus Albert Wohlgemuth in Berlin verlegt ist, abgedruckt.

Dieses angebliche Glaubensbekenntniß wird jetzt bereits zum vierstenmal verbreitet, obwohl es jedesmal sofort nach seinem Erscheinen als ein unterschobenes Lügenwerk von den Katholiken nachgewiesen worden ist. — Zum erstenmal geschah dies im Jahre 1725 in Ulm bei Gelegenheit des Uebertrittes einer angesehenen Person dieser Stadt zum katholischen Glauben. Damals haben die Katholiken dieser Stadt nicht blos den Betrug entlarvt, sondern auch eine gerichtliche Versolgung des Pasquillanten bewirkt.

Richts besto weniger ließ einige Jahre später ein Hosprediger von Beimar, Bartholomäi, dasselbe in den 13. Band der Acta historico-ecclesiastica unter dem Titel: Consessio Romano-catholica in Hungaria Evangelicis publice praescripta et proposita als ein authenstisches Actenstück abdrucken. Dies hatte nicht blos katholischer Seits wiesberum die entschiedensten Protestationen zur Folge, sondern ein kathoslischer Pfarrer, J. N. Beißlinger, sah sich veranlaßt, in einem eis

genen Werke die Unächtheit jenes Glaubensbekenntnisses unwiderleglich zu beweisen.

Man wagte daher lange nicht mehr, mit demselben hervorzutreten. Als sich aber 1817 in Begleitung ber Reformationsfeste eine Aufregung unter den Protestanten gegen die Katholiken zeigte, und gleichzeitig auch einige Uebertritte ausgezeichneter Männer zur katholischen Kirche statt= fanden, da holte man jenes alte, längst entlarvte Lügenwerk wieder hervor und verbreitete es von den verschiedensten Theilen Teutschlands aus derart, daß nicht blos eine Menge Zeitungen es abdruckten, son= bern selbst wissenschaftliche protestantische Zeitschriften, wie des Professors Bachler theologische Annalen, und ein Osterprogramm der Universität Königsberg 1821 es aufnahmen und so durch ihr Ansehen dem abscheulichen Betrug Glauben verschafften. Auch damals wurde von tatholischer Seite die Geschichte dieser immer wiederkehrenden Verleumdung aufgedeckt. So von den Ordinariaten von Würzburg, Augsburg, Hildesheim u. s. w., wie in bem 1821 in Bamberg erschienenen Werke von P. Brunnquell') ausführlich zu lesen ist. In Ungarn aber, bei ber im Jahre 1822 abgehaltenen Synode, protestirten sämmt= liche Erzbischöfe und Bischöfe gegen diese Berleumdung öffentlich, wie aus ben gedrnotten Aften zu ersehen?). Auch fanden sich in allen katholischen Beitschriften jener Beit, z. B. in dem Katholiken von 1821, der Litera= turzeitung von Mastiaux vom Jahre 1821—1823 u. s. w., ausführ= liche Nachweise hierüber.

Und heute, wo eine ähnliche, nicht genug zu beklagende Agitation gegen die katholische Kirche ohne alle begründete Veranlassung hers vortritt, wo man sich nicht scheut, auf öffentlichen Versammlungen proteskantischer Notabilitäten, zu Bremen, Wiesbaden, die katholische Kirche ein Werk der Hölle und ihren Cultus Götzendienst zu nennen, wo Pros

<sup>1)</sup> Apologie des ächten Glaubensbekenntnisses bei dem Uebertritte anderer christlichen Konsessionen zur römisch-katholischen Kirche. — Zugleich Widerlegung der ohne allen Grund den Katholiken aufgebürdeten Glaubensbekenntnisse, welche das Osterprogramm der Universität zu Königsberg in Schutz nimmt. — Von P. Pius Brunnquell, der Gottesgelehrtheit Magister. Mit gnädigster Genehmigung des hochwürdigsten Generalvikariats des Erzbisthums Bamberg. — Bamberg 1821. S. 96.

<sup>2)</sup> Elicita mox ab omnibus PP. Synodalibus per Concilium Tridentinum praescripta Professio Fidei. Post haec idem RR. D. Lang ex eadem cathedra quaesivit ex Patribus Synodalibus, an placeat declarare, hanc unicam esse Fidei formulam, ab illis, qui ad sinum Ecclesiae catholicae redeunt, eliciendam, ac proin falsam, et calumniosam esse, quae in Germania circumfertur, et in Programmate Academiae Regiomontanae (in Borussia) anno 1821 typis vulgabatur; ad quod cum responsum fuisset per Placet etc.

sessoren und Vorsteher protestantischer Bildungsanstalten, wie Dr. Daniel Shenkel, Schriften erscheinen lassen, welche die katholische Kirche mahr= haft als das Reich des Antichrift darstellen, wie z. B. in dessen Ge= sprächen über Protestantismus und Katholicismus geschieht, worin auch -wie ich hiermit auszusprechen keinen Anstand nehme — kein Wort von der Lehre der katholischen Kirche und ihren Institutionen gesagt wird, das nicht eine Unverschämtheit oder eine Verdrehung enthielte, und worin ber katholischen Kirche Lehren und Consequenzen aufgebürdet werden, die im Wesen mit den Sätzen des obigen Glaubensbekenntnisses ganz iden= tisch find — heute, sage ich, kommt auch jenes so oft widerlegte Pam= phlet wieder zum Vorschein und wird nicht etwa in einem jener Winkelblätter, die den moralischen Unflath unserer Zeit zum gänzlichen Umfturz aller göttlichen und menschlichen Ordnung auszubreiten pflegen, sondern in einer in Berlin erscheinenden protestantischen Zeitschrift, welche sich vorzugsweise für ein Organ ber Gläubigkeit und Religiosität ausgibt — als etwas ganz Neues und ein unzweifelhaft ächtes Altenstück den Lesern mitgetheilt.

Da nun dieses Aktenstlick auch in meiner Diöcese verbreitet wird und nicht blos die größten Lügen gegen die katholische Kirche enthält, sondern auch durch verleumderische Vorgaben, die katholische Kirche verpflichte die Ihrigen zum Hasse und zur Verfolgung ber Protestanten, so ganz barauf berechnet ist, Mißtrauen und Feindschaft zwischen Protestanten und Katholiken hervorzurufen und zu nähren, so halte ich mich verpflichtet, abermals zu erklären, daß obiges angebliches Glaubensbekenntniß nicht blos ein niedriger Betrug ist, sondern daß auch, wenn man einige, wohl zum Scheine beibehaltene Sätze, wie: daß es 7 Sakra= mente gibt, daß der Papst das Oberhaupt der Kirche ift, daß es recht und heilsam ist, die Heiligen zu ehren und für die Berftorbenen zu beten, ausnimmt, alles Andere nie und nirgends von der katholischen Kirche gelehrt, noch daß eine solche Lehre von ihr geduldet wurde, daß sie viel= mehr alles dieses theils als Gotteslästerung, theils als Unsinn und Abicheulichkeit verwirft und verabscheut, ganz insbesondere aber die wahn= wizigen Blasphemien, daß der Papst göttlich zu verehren sei, daß er willfürlich von Sünden lossprechen oder verdammen, die heil. Schrift ändern, nach seiner Willfür deuten, neue Glaubenslehren einführen könne, und daß als Reger zu verbrennen seien, die sich diesen Reuerungen nicht unterwerfen; ferner: daß Maria göttlich, wie ober gar mehr als Christus zu verehren sei, daß Christus ihr gehorchen musse; endlich: daß die Protestanten, die katholisch werden, ihre Eltern, ihre Glaubensge= nossen, den Abendmahlskelch 1) u. s. w. verfluchen und die evangelische Lehre mit List und Gewalt verfolgen müßten.

Weil aber die Möglichkeit der Verbreitung so grober Lügen beweist, welche Vorurtheile über die Lehren der katholischen Kirche bei Nichtkastholiken sich finden, so benutze ich diese Gelegenheit, denselben entgegen zu erklären:

1) Die Katholiken glauben nicht, daß der Papft Herr sei über die Religion und in Sachen des Glaubens irgend etwas nach seiner Willfür thun könne ober dürfe; vielmehr ist nach ihrer Lehre und ihrem Glauben der Papst als erster Diener Jesu Christi den Lehren und Gesetzen der göttlichen Offenbarung gerade so unbedingt und vollkommen unterworfen wie jeder katholische Christ. Er hat nicht die Gewalt, an der katholischen Lehre bas Mindeste zu ändern, vielmehr besteht sein Amt barin, gemein= schaftlich mit den Bischöfen darüber zu wachen, daß dieser Glaube stets unverändert und unversehrt bewahrt bleibe; — und wenn je neue und falsche Lehren entstehen, so hat er nicht etwa als einzelner Mensch, sondern in Einheit mit der Kirche, als deren Oberhaupt, nicht etwa neue Dogmen aufzustellen ober Auslegungen und Entscheidungen nach Menschenwit und Willfür zu geben, sondern lediglich zu bezeugen und auszusprechen, was der alte und allgemeine Glaube sei, wie er zu allen Beiten und an allen Orten von der ganzen Kirche als göttliche Wahrheit geglaubt und festgehalten wird, und in welchen Stücken jene Neuerungen Einzelner von diesem Glauben, dem alten und allgemeinen, abweichen. Rurz, der Heilige Vater hat so wenig über den Glauben, über die gott= liche Offenbarung und namentlich über die heil. Schrift Gewalt, als ein Richter Gewalt hat über das Gesetzbuch. Aber das glauben wir und halten wir fest und scheint uns auch — die Thatsache der göttlichen Offenbarung, der Stiftung der Kirche durch Christus vorausgesett überaus vernünftig, daß wenn der Papst in Ginheit mit dem Episkopate und badurch mit ber ganzen Kirche Zeugniß ablegt vom alten Glauben und einen Glaubensstreit entscheidet, dieses Beugniß und diese Entscheis dung nach der Berheißung Christi, daß die Kirche nie dem Jrrthum auheimfallen werde, unfehlbar ist, und daß jeder Einzelne seine dem Frrthum unterworfene Meinung ber Entscheibung ber Kirche unterwerfen muß.

<sup>1)</sup> Beiläufig bemerkt ist es lediglich eine in uralter Gewohnheit begründete und durch das Dogma, daß der lebendige Christus ungetheilt unter jeder Gestalt gegenwärtig ist, gerechtfertigte Disciplinarvorschrift, daß bei den Katholiken das Abendmahl außer der hl. Messe sowohl von Priestern als von Laien nur unter einer Gestalt empfangen wird.

- 2) Was Maria betrifft, so hat niemals irgend ein Katholik auf ber ganzen Welt ihr göttliche Ehre oder Anbetung crwiesen; wir würden vielmehr das als Göpendienst betrachten: denn Maria ist ein Geschöpf und was sie ist und hat, ist und hat sie allein von der Gnade Gottes. Wir glauben aber, daß Maria durch diese Gnade die Heiligste ist unter allen Geschöpfen, und daß wir sie um Jesu Christi willen als die wahre Mutter des wahren Sohnes Gottes vor allen andern Geschöpfen, die Gott geehrt haben will, ehren müssen, wie auch hinwiederum ihre Fürsbitte bei Gott die wohlgefälligste und frästigste ist; aber nur durch ihre Fürbitte vermag sie von Gott uns Gnaden zu erlangen.
- 3) Was endlich jene Angabe betrifft, daß Protestanten, die katholisch werden, ihre bisherigen Glaubensgenossen und selbst ihre Eltern versluchen müssen, so ist das eine wahrhaft teuflische Lüge. Wer katholisch wird und ist, der wird und ist durch seine Religion verpslichtet, alle Menschen werkthätig zu lieben, vor allem aber seine Eltern und Angehörigen, — und wenn etwas, so muß er schwören, die Sesetze der Serechtigkeit und Liebe gegen alle Menschen in Herz und That zu üben. Ueberhaupt haben die Protestanten kein anderes als das allgemeine von dem Kirchenrath von Trient vorgeschriebene Glaubensbekenntniß der katholischen Kirche, wie es in seder Agende zu sinden ist und bei hundert Gelegenheiten in der katholischen Kirche öffentlich ausgesprochen wird, abzulegen.

Roch muß ich endlich eine weit verbreitete Perfidie, die auch in obigem Machwerke zu Tage tritt, kennzeichnen. Es wird nämlich jenes Glaubensbekenntniß als ein von den Jesuiten herrührendes und gebrauchtes bezeichnet, und hält man sich damit die falsche Ausrede offen, daß man nur die Jesuiten, nicht aber die katholische Kirche angreise. Aber es gibt überhaupt kein jesuitsches Glaubensbekenntniß, so wenig als eine jesuitsche Religion. Die Jesuiten, die wirklichen, sind einsache Priester und Diener der katholischen Kirche und dürsen und können nichts anders presigen als die Lehre der Kirche, und predigen nichts anders, und so je ein Jesuit auch nur im mindesten Punkte von der katholischen Lehre abwiche, würde er deßhalb sosort von der Kirche zurecht gewiesen, und so er auf seinem Jrrthume beharrte, aus seinem Orden und aus der Kirche ausgesstoßen werden.

Wenn ich aber so oft widerlegte Angriffe noch einmal zurückweise, so oft gesagte Wahrheiten noch einmal öffentlich ausspreche, so habe ich dasur keinen andern Grund als mein Verlangen, Irrthümer zu beseiztigen, die ganz geeignet sind, in dieser Diöcese, wo Katholiken und Nichtstatholiken nahe zusammen wohnen, tiesen Haß und Zwietracht zu verans

lassen. Wenn mein Wort anch nur in einem einzigen Falle hierzu bei= trägt, so bin ich schon für mein Verfahren hinreichend belohnt. steht zwischen uns und unsern nichtkatholischen Brübern ein Gegensat, der schon groß genug und den wir nur beklagen, aber nicht beseitigen können, ber Gegensatz in unserm Glauben. Eben weil wir von ber Bahrheit der Glaubensfate der katholischen Kirche überzeugt sind, deß= halb können wir keinen Satz von denselben aufgeben. Dagegen scheint es mir ein durchaus schändliches Verbrechen zu sein, die Trennung, wie es jett geschieht, durch Lug und Trug zu vergrößern und an Stelle einer vernünftigen, redlichen Erörterung den Kampf blinder Leidenschaft hervorzurufen. Ich gebe daher diese Erklärung in der wohlmeinenden Absicht, um das, was uns trennt, wieder auf Wahrheit und Wirklichkeit zurückzuführen, und in diesem Bestreben sollten sich Katholiken und Nicht= katholiken, deren Ziel nicht der Haß, sondern die Wahrheit ift, die Hand In jedem Bisthume der katholischen Kirche besteht ein eigener Diöcesankatechismus, d. h. ein vom Bischofe genehmigtes Lehrbuch des katholischen Glaubens, nach welchem die gesammte Jugend der Diöcese unterrichtet wird. Außerdem liegen die Beschlüsse des Kirchenrathes von Trient vor aller Welt offen da als Zeugniß des katholischen Glaubens, und unzählige, von Katholiken verfaßte Lehrbücher 1) bieten so leichte Gelegenheit, das kennen zu lernen, was die Kirche wahrhaft lehrt. Möchten boch aus diesen Allen zugänglichen Quellen Alle ihr Urtheil über die katholische Kirche schöpfen, denen cs um Wahrheit und nicht um Lüge zu thun ist.

## An seine Schwägerin Paula.

119.

Mainz, 1. Februar 1853.

Ueber die letzten Lieben Nachrichten von Euch habe ich mich noch gemeinschaftlich mit P. Bonaventura<sup>2</sup>) erfreut, der damals hier weilte. Seine Anwesenheit war mir zum größten Troste und ich hätte ihn gar gern zu meiner Unterstützung in der Seelsorge noch hier behalten.

<sup>1)</sup> Bgl. Bossuet, Exposition de la doctrine de l'église catholique, etc. Deutsch: Luzern bei Anich 1821. — Wiesemann, Die vornehmsten Gebräuche der kath. Kirche zc. Regensburg, Manz 1847. — Möhler, Symbolit oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholifen und Protestanten nach ihren diffentlichen Bekenntnißschriften. Wainz bei Kupserberg 1843.

<sup>2)</sup> Dessen Bruder Richard als Kapuziner.

Meinem Theologen Max<sup>1</sup>) geht es Gott Dank recht wohl. Unter den Professoren meines Seminars habe ich in diesem Winter leider viel mit Krankheiten zu schaffen.

Den Tod des verehrten Melchior<sup>2</sup>) haben wir natürlich alle mit demselben Schmerz ersahren. Farde<sup>3</sup>), dann gar Diepenbrock— das sind schwere unersetzliche Verluste. Der sehnlichste Wunsch des letztern, wie er ihn mir so lebhaft ausgesprochen, ist dadurch erfüllt. Hoffentlich wird er bald mit Alfred<sup>4</sup>) am Throne Gottes für uns beten. Möge uns ein ewiger Friede dort alle wieder vereinen.

Graf Ferdinand v. Galen<sup>5</sup>) an den Bischof v. Ketteler.

120.

Berlin, 16. Februar 1853.

Ich bin gestern hier angekommen und heute sagte mir Fürst Bo= guslaw Radziwill, den ich in der Messe traf, Folgendes:

Er sei gestern vom König empfangen worden. Dieser habe die Rede auf Dich gelenkt und geäußert, wie sehr schon früher sowohl als besonders während Deiner hiesigen Amtsführung Du seine Achtung, sein Bertrauen und seine Zuneigung in hohem Grade erworben hättest. Es seien ihm aber seitdem Meldungen über Dich von verschiedenen und dem Anscheine nach zuverlässigen Seiten zugegangen, die seinem Herzen wehe gethan hätten. Nach diesen solltest Du nämlich in der Zeit der Diss

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 116.

<sup>2)</sup> Cardinal Melchior v. Diepenbrock † 20. Januar 1853. Bergl. dessen Les bensbild "von seinem Nachfolger auf dem bischöstlichen Stuhle." Breslau 1859.

<sup>3)</sup> Karl Ernst Jarde † 27. December 1852. Dessen Biographie von Phillips in den Hist. pol. Bl. 31, 277—290.

<sup>4)</sup> Graf Alfred zu Stolberg, geboren am 13. August 1800, des Grafen Friedrich Leopold hochbegabter Sohn. In der Jugend hatte er sich über die von Gott gesetzten Schranken menschlichen Erkennens hinweggesetzt, sand aber später in demüthiger Unterwersung unter die Lehren der Kirche den verlorenen Frieden wieder und wurde Diepenbrod's Geisteskind und Freund. Da er sich nicht für würdig hielt Priester zu werden, wonach es ihn drängte, so entschloß er sich durch Theilnahme an dem Carlistenkrieg sein Leben einer gerechten Sache zu widmen und starb, von einer Krankheit ereilt, zu Sare, einem Dorse in den Pyrenäen, am 9. Rovember 1834. Bgl. Zum Andenken an Alfred Stolberg. Bon Welchior Diepenbrock. Regensburg 1835.

<sup>5)</sup> Der ehenmlige preußische Gesandte. Bgl. S. 37.

b. Retteler, Briefe.

cussionen über die Bollfrage 1) nicht allein für die österreichische Ansicht agitirt haben, sondern sogar als ihr Bannerträger in dortiger Gegend aufgetreten sein, gegen die preußische Ansicht seindselig gewirkt und die Geistlichkeit in der preußischen Rheinprovinz in diesem Sinne bearbeitet haben. Er wisse nicht, was er hievon denken solle, aber ein einsaches Dementi von Dir werde ihn vollständig beruhigen. Er sage dies nicht an ihn (Radziwill), damit er es für sich behalte, sondern daß er auf Grund davon dassenige thun möge, was ihm gut scheine.

Ich habe nun Rabziwill, der meinen Rath in Anspruch nahm, gesagt, er möge Dir selbst schreiben. Er wollte aber lieber, daß dies durch mich ober Mathis geschehen möge. So gewiß ich nun din, daß hier Verleumdungen vorliegen, so bestimmt erscheint mir die Pslicht, meine Theilnahme nicht zu verweigern, damit sie zu Deiner Kenntniß kommen. Dir allein stelle ich das Weitere anheim, möchte aber hinzusügen, daß Radziwill's ausdrücklicher Versicherung zusolge der Wunsch des Kösnigs in keinerlei Beziehung zu der Wiederbesehung des erledigten Stuhles in Vreslan steht?). Nach meiner Ansicht ist es in dleser Beit zusweilen unerläßlich, der Verleumdung, wo sie sich nacht zeigt, wie hier der Fall ist, entschieden entgegen zu treten. Willst Du meine weitere Versmittelung in dieser Sache, so stehe ich zu Deinen Diensten. Sin paar Wochen bleibe ich wenigstens hier. Mathis und Wilderich grüßen herzlichst.

### An Graf Ferdinand von Galen.

121.

Mainz, 22. Februar 1853.

Salah Salah

Gleich nach Vollendung der seelsorglichen Arbeiten der vorigen Tage soll es mein erstes Geschäft sein, auf Deinen Brief vom 16. l. M. zu antworten. Wie Du in Deinem Briefe vollsommen richtig annimmst, ist an dem Gerüchte von irgend einer Betheiligung meiner Person an jenen Bollangelegenheiten kein wahres Wort. Wein Privatwunsch war und ist

<sup>1)</sup> Die sübdeutschen Staaten knüpften im Jahre 1852 den Wiedereintritt in den Bollverein an die von Preußen energisch bekämpfte Bedingung, daß zuerst Desterreich in den Bollverein aufgenommen werde, und ließen dieselbe erst fallen, nachdem Desterreich, durch politische Verhältnisse gezwungen, zwei Jahre später mit Preußen einen Handelsvertrag auf 20 Jahre abgeschlossen. Bgl. Menzel's Gesch. der letzten 40 Jahre 2, 371—374.

<sup>2)</sup> Bischof v. Ketteler stand auf der Candidatenliste für den bischöflichen Stuhl von Breslau.

freilich immer eine Bolleinigung für ganz Deutschland. Ich habe aber über diese Sache nur äußerst wenig und im vertrautesten Kreis einiger wenigen Bekannten, wie überhaupt über alle weltlichen Angelegenheiten, gesprochen und es ist mir nie eingefallen, weder für noch gegen, sei es schriftlich oder mündlich, an diesen Dingen mich irgendwie zu betheiligen. Die ganze Sache ist also total aus der Luft gegriffen. Das Gerücht ist um so unbegreislicher, da mein ganzer Verkehr sich auf äußerst wenige Menschen beschränkt und ich vom Morgen die Abend mit meinen eigenen Angelegenheiten über und über heschäftiget bin.

Ich gebe Dir, lieber Ferdinand, diese Erklärung mit Freude, wenn es sich nur darum handelt, eine irrige Ansicht des Königs über mein Wirken zu berichtigen, da es mir ein großes Anliegen ist, von ihm, soweit er noch die Gnade hat an mich zu denken, nicht mißverstanden zu werden. Du sagst mir ja auch in Deinem Briese, daß es sich dabei durchaus nicht um meine Berusung (oder wie ich es nennen soll) nach Breslau handelt. Wenn aber inzwischen irgendwie die Möglichkeit einsgetreten sein sollte, an meine Person in dieser Beziehung zu denken, so ditte ich dafür sorgen zu wollen, daß meine odige Erklärung dem Könige nicht anders als mit dem bestimmten Zusatz hinterbracht werde, daß ich den Stuhl in Breslau durchaus nicht übernehmen kann und daß ich alles daran sehen werde, nicht abermals von den Seelen losgerissen zu werden, die Gott mir anvertraut hat.

Grüße Mathis, Wilderich und August recht herzlich. Ich freue mich, daß Ihr jett zusammen seid. Max geht es vortresslich. Er läßt herzlich grüßen.

## An seine Schwägerin Paula.

122.

Mainz, 17. April 1853.

Die Gesahr wegen Breklau ist jetzt glücklich an mir vorüber, da auch Biale Prela erklärt hat, daß mich der Heilige Vater nicht von hier wegnehmen werde. Dagegen gehen wir hier großen Kämpfen entgegen. Durch Gottes Gnade werden wir thun, wozu wir verpslichtet sind, und Ihm den Erfolg überlassen, den Er allein in der Hand hat. Geh. Hofrath Dr. Bell an den Bischof v. Ketteler.

#### 123.

Beibelberg, 27. Juli 1854.

Zu meinem Bedauern kam ich nicht mehr dazu, Ew. Hochwürden Gnaden die Druckschrift: "Die katholischen Zustände in Baden von Neben iust)" persönlich zu überreichen, nachdem Sie den Wunsch, dieselbe zu erhalten, ausgedrückt hatten. Ich thue dieses nun nachträglich auf diesem Wege. Der Verfasser ist bei uns als ein wohlwollender, wohlgessinnter, talentvoller und kenntnißreicher Staatsmann bekannt, und ich selbst hatte mich bei verschiedenen Veranlassungen vieler Freundlichkeit von seiner Seite zu erfreuen. Auch hatte ich mehrmals Gelegenheit wahrzunehmen, daß er für viele Seiten einzelner katholischer Institutionen Sinn hat und ihnen aufrichtige Anerkennung zollt; um so mehr ist es zu bedauern, daß er hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche sich von den so lange und allgemein in den Regierungskreisen herrschenden Unsichten nicht frei machen konnte. Er lebt jetzt im Pensionsskande und sast erblindet zu Karlsruhe.

Die Eindrücke, welche die letzte Spendung der heiligen Firmung unter den Katholiken unserer Gegend zurückgelassen hat, zeigen sich in allen Kreisen der Gesellschaft als sehr stark und lebhaft. Möge der Himmel die bischöflichen Bemühungen und unsere guten Vorsätze sognen, damit die Wirkungen des Gnadenmittels nachhaltig und fruchtbringend seien!

## An seine Schwägerin Paula.

#### 124.

Rom, 8. December 1854.

Ich bin jest schon drei Wochen in dieser wunderbaren Stadt, wo sich ein großer Theil der Weltgeschichte zusammendrängt. Alles zu sagen ist mir unmöglich. Mein treuer Begleiter Lennig<sup>2</sup>), mein Generals

<sup>1)</sup> Gerichtet gegen die Schrift: Die katholischen Zustände in Baden. Mit urkundlichen Beilagen. Regensburg 1841, welcher 1843 unter gleichem Titel eine "zweite Abtheilung" nachfolgte.

<sup>2)</sup> Bgl. beffen Lebensbild von Dr. Brück S. 203.

vikar, führt mich täglich nach dem einen oder andern Heiligthum und dort suchen wir dann uns Guaden zu sammeln und damit den Genuß und die Freuden zu verbinden. Der Augenblick meines Hierseins ist durch die Anwesenheit so vieler Bischste noch von ganz besonderem Interesse. Am nächsten Freitag wird nach einer heute erfolgten Bekanntmachung die Erklärung der unbesteckten Empfängniß in der St. Petersstricke während eines seierlichen Pontisisalamtes stattsinden. Alle Pracht und Herrlickseit wird sich an diesem Tage entsalten und alles wird gesichen, um die heilige Jungsran nach besten Krästen zu ehren. Möge die heilige Gottesmutter es mit Wohlgesallen aufnehmen, daß die Kirche sie mitten unter dem Büthen des Unglaubens als die Mutter Gottes bestennt und ehrt. In den Herzen aller Kinder der heiligen Jungsrau wird diese Erklärung gewiß die größte Frende erwecken.

Bwei Tage später, also am nächsten Sonntag, erwartet uns ein anderes großes Fest, die Einweihung der neuen Paulskirche, die an die Stelle der abgebrannten gebaut ist. Es ist ein ganz prachtvolles Gebände geworden.

Alle diese schönen und ergreisenden Feste verzögern dagegen meine Privatgeschäfte bezüglich der oberrheinischen Kirchenprovinz und verlängern zugleich meinen Aufenthalt. Doch hoffe ich im Februar wieder zu Haus einzutressen und habe vielleicht dann die große Freude Dich auf der Rückerise noch zu sehen.

Vom gesiebten Pater?) santen alle Nachrichten recht schlecht. Gott scheint das schwere Opser von uns fordern zu wollen. — Hoffentlich sind die Jesuiten in Junsbruck Dir zum Trost. Grüße P. Thuiner?) bestonders von mir. Auch natürlich die lieben Kinder. Der liebe Gott beschüße und bewahre Dich und gebe Dir auch die Sesundheit, wenn es so gut ist.

<sup>1)</sup> In Innsbrud.

<sup>2)</sup> P. Bonaventura, Guardian des Mainzer Kapuzinerklosters, welcher ebensostreng in Beobachtung der Regeln seines Ordens als eisrig, selbst bis zur Erschöhpfung, im Dienste des Herrn gewesen, namentlich im Predigtamte, wofür er hervorragende Talente besaß, hatte sich zur Erholung zu seinem Schwager Graf Galen nach Assen begeben, wo er nach mehrmonatlichen Leiben am 3. Januar 1855 an der Auszehrung gestorben ist. Bgl. Ratholik, Reue Folge 11, 38—41.

<sup>3)</sup> **Bgl. S.** 135.

# An seine Schwägerin Cäcilie<sup>1</sup>).

125.

Rom, 2. Januar 1855.

Dein lieber Brief von Harkotten ist mir hierher nachgeeilt und hat mich also in recht weiter Ferne durch den Ausdruck Deiner Liebe erfreut. Ich bin nämlich inzwischen zu den Gräbern der Apostelsürsten gereist. Der entschiedene Wunsch des Heiligen Vaters hat dazu gehört, um mich von meinen täglichen Geschäften in meiner Diöcese loszureißen. Nachdem ich aber erst dies überwunden hatte, ist mir natürlich die Reise und der hiesige Aufenthalt, besonders unter so außerordentlichen Umständen, wie die große Versammlung der Bischöse ist, vom höchsten Interesse. Wein Begleiter, Generalvikar Lennig, ist zudem ein unterrichteter Mann und kennt Kom von seinen früheren Aufenthalten her, wodurch mein Hierssein an Unnehmlichkeit sehr gewinnt. Ich habe hier auch eine Bekannte von Dir, eine Marchesa Spinola geb. Garnieri angetrossen, welche mich Deipetwegen ausgesucht hat und voll Freundlichkeit gegen mich ist.

Der Eindruck, welchen Rom macht, ist, was die Stadt und Umgegend betrifft, mit keiner andern zu vergleichen. Beide passen gang zusammen. Um aber alles ungestört zu genießen, muß ein Nordbeutscher sich zuerst fest vornehmen an hunderttausend Kleinigkeiten sich nicht zu stoßen, benn Rom ist zu selbständig und eigenthümlich, um allen Beitanforderungen sofort zu entsprechen. Ohne irgend ben Einbruck von Verlassenheit zu machen, ruht auf Rom und seiner Umgebung eine gewisse ernste Ruhe. Die unzähligen Denkmale, christliche und heidnische, welche mit den größten Ereignissen der Weltgeschichte zusammenhängen, mit Thatsachen, von denen man von Jugend auf gehört hat, fordern Ruhe Darin ist man aber hier gar nicht gestört und das finde und Denken. ich ganz eigenthümlich und unbeschreiblich angenehm. Die Ruinen des Heibenthums sind hier wie von Gott erhalten, um den Sieg des Christenthums und die Gottestraft, die diesen Sieg errungen, zu veranschaulichen. Auf dem Palatin, auf dem alten Palast der römischen Raiser, auf jenen ungeheueren Ruinen, die den ganzen Berg umfassen, auf diesen Mauern, bie menschlicher Stolz, menschliche Macht, menschliche Genußsucht aufgeführt, steht jett ein ganz armes Franziskaner-Rloster, in dem jene Ar-

<sup>1)</sup> Wittwe des Freiherrn August v. Ketteler, preußischer Major im 1. Garde-Ulanenregiment, † 27. Juli 1853.

muth, Demuth und Reuschheit geübt wird, welche den Reichthum, den Stolz, die Schwelgerei des Heidenthums überwunden hat. Der Palatin und dieses Klösterchen ist ein Abriß der Weltgeschichte und zugleich, gesliebte Cäcilie, — ein Abriß des Lebens eines jeden Menschen. So wird alles Ruine werden, was wir in jenem Geiste in unserm Leben aufbauen, der die Raiserpaläste erhaut hat, und so wird alles über die Vergängelichseit triumphiren, was wir in jenem Geiste thun, der das Heidenthum überwunden hat.

Mit ganz besonderer Freude habe ich vor einigen Tagen das Grab Deiner lieben Namenspatronin besucht. Sie ruht jett in einer ihr an der Stelle erbauten Kirche, wo einst ihr Wohnhaus stand. Früher ruhten ihre Gebeine in den Katakomben des Callistus, wohin Papst Urban sie gleich nach ihrem Tobe bringen ließ. Papst Paschalis ließ sie gegen 821 in die Kirche transferiren, wo sie jett ruht. Siebenhundert Jahre später (1599) öffnete man den Sarg und legte sie in einen neuen prachtvollen Sarkophag, in dem jest ihr heiliger Leib eingeschlossen ift. Ganz so wie man sie damals im Sarge fand, ist sie in einer Marmorstatue dargestellt, welche über ihrer Ruhestätte angebracht ist!). Hiernach lag sie noch ganz erhalten in der Stellung in dem Sarg, wie sie mit drei Hieben im Half niedergestürzt war und so liegend nach einigen Tagen starb. dem vordern Körpertheil ist sie etwas zur Erde geneigt, der Kopf hängt herab und berührt mit der Stirn die Erde, die Hände etwas vorgestreckt, als wollte sie den Körper etwas aufrecht halten. Die Statue in dieser Lage ist ganz ergreifend und ich hätte unbeschreiblich gern mit meinen Augen den Sarg durchbringen mögen, um den Leib der Heiligen selbst in hieser Lage zu schauen. Uebrigens ist es erfreulich zu sehen, wie sehr ihr Anbenken hier geehrt wird. Gine große Menge Lichter brennt un= unterbrochen an der Vertiefung vor ihrem heiligen Leibe.

Die Mehrzahl der Bischöfe ist schon wieder heimgekehrt; mich hält dagegen noch die Verhandlung wegen unserer kirchlichen Angelegenheit in der oberrheinischen Kirchenprovinz und besonders in meiner Diöcese zurück. Bisher war es natürlich unmöglich zu Verhandlungen zu kommen. Jetzt haben sie aber, Gott Dank, begonnen und ich hoffe, daß ich in drei Wochen sie beendigt haben werde. Wie unangenehm alle diese Verhand-

<sup>1)</sup> Stefano Maderno, der Schöpfer dieses Werkes, hatte den Leichnam oft betrachtet, wie die Inschrift der Statue besagt: "In diesem Marmor stelle ich hier das Bild der heiligen Jungfrau Cäcilia dar, ganz in derselben Lage, wie ich sie selbst unversehrt in ihrem Grabe liegend gesehen habe." Bgl. Kraus, die römischen. Katakomben 150—155; Sainte Cécile par Dom Guéranger. Paris 1874, pag. 495—521. In beiden Werken ist die Statue abgebildet.

.

lungen sind, kannst Du denken. Es ist wunderbar, mit welchen Vorurtheilen wir zu kämpsen haben, um der Kinche die Stellung zu erwirken, die wir rechtlich fordern können und die sie nothwendig hat, um ihre Aufgabe zu lösen.

Ich wünsche Dix nun, geliebte Schwester, und Deinen lieben Kinsterchen von ganzem Herzen. Gottes Segen zu dem neuen Jahre, welches wir begonnen haben. Ich will mich in dieser Absicht hier recht oft mit Dir im Gebete vereinigen, besonders an den Gräbern so vieler Heiligen. An Leiden wird es uns gewiß auch in diesem Jahre nicht sehlen, aber auch nicht an Araft und Trost, wenn wir unser Arauz recht in der Nachsfolge Christi tragen. Grüße die lieben Linder recht herzlich.

Gräfin Sophie v. Merveldt an ihren Bruder Wilhelm.

126.

Assen, 3. Januar 1855.

Der liebe Gott möge mir doch die Worte geben, Dir eine Tranernachricht mitzutheilen, die, wenn auch nicht unerwartet, doch so unendlich
schmerzlich sür Tich sein wird und doppelt schwer und schwerzlich, weil
Du so entsernt bist und nicht den Trost mit und getheilt hast, den geliebten lieben Pater, nach sehen und an seinem gottseligen Sterbebett
stehen zu können. Gottes Willen und Wege sind za unersorschlich und
seine Barmherzigseit war in den letzten schweren Stunden so groß, daß
wir nur anbeten und danken können, wenn auch das Auge sich dabei mit
Thränen süllt und mit Schwerz den geliebten Geschwistertreis sich immer
mehr lichten sieht; dessür gewinnen wir aben mit Gott Fürbitter im Himmel, die uns auch nach holen werden, wenn die Zeit in diesem Jammerthal erfüllt ist.

Durch Helenens Brief 1) hörtest Du schon, wie sichtlich der Zustand des geliebten Paters sich dem Ende nahte. Seit acht Tagen konnten wir es sast täglich mahrnehmen, wie die Aräfte sonken. Doch schien der liebe Pater selbst seinen Zustand durchaus nicht für bedenklich zu halten und ein Vorschlag von Herrn Fecke), ihm die Generalabsolution zu

<sup>1)</sup> Gräfin Helene von Galen, seit 1858 vermählt mit dem Erbdroften Clemens Graf Droste zu Bischering.

<sup>2)</sup> Damals Hausgeistlicher und Informator auf dem Schlosse Affen, jest Pfarrer zu St. Martin in Münster.

geben, machte ihn fast ungeduldig. Um so erwinschter war es uns, als P. Behrens!) am Freitag ankam und sogleich erklärte, er werbe seinem früheren Bersprechen gemäß den lieben Pater nicht nicht werlassen. suchte ihn auch sogleich geneigt zu machen, die Generalabsolution zu em= pfangen und seine Zweifel barüber, daß es noch zu früh sei, zu beschwich-Am Sonntag Abend ertheilte er ihm dieselbe im Beisein von Der geliebte Pater war bavon aber fo angestrengt, daß er dem Max. P. Behrens sagte: "Ich glaubte Ihnen unter ben Händen zu sterben." Montag empfing er die heilige Communion als Biaticam — Gott Lob ohne besondere Hustenstörungen. Dagegen war er gestern ben ganzen Tag mit Husten geplagt, der den geliebten Kranken sehr quälte und gegen Abend auch einige Zeit recht beängstigte. Doch schien er die Nähe des Todes so wenig zu ahnen, daß er Anna noch beauftragte, an Gauwerky2) über diesen besonderen Zustand zu berichten. Gegen 10 Uhr verließen wir ihn wie gewöhnlich, weil er uns in der Regel nicht gern länger bei sich hatte und der Barmherzige Bruder und P. Behrens auch für die Racht keine Gefahr befürchteten und uns für diesen Fall zu holen ver= Die ganze Nacht war ber liebe Pater aber recht unruhig und beklommen und ließ gegen 5 Uhr mich rufen, um ihni wo möglich Erleich= terung für den immer fester werbenden Schleim zu verschäffen. Aber ach Gott! dazu war keine Möglichkeit. Den geringsten Tropfen zu schlucken fiel ihm beschwerlich und ward ihm bald unmöglich. Wir kamen dann bald alle an sein Sterbelager, kußten seine liebe Hand und empfingen seinen Segen, den er auch Dir, geliebter Wilhelm, und Wilderich im Beisie ertheilte. Er war bis zum letten Athenizug beim vollsten Bewußtsein, nickte P. Behrens zu ober brückte ihm bie Hand, wenn er ihn durch kleine Gebete und Seufzer ermunterte und stärkte, und verlangte recht nach dem Augenblick der Erlösung — aber immer die voll= tommenste Ruhe und Ergebung, teine tranthafte Zuckung und außer dem Schweiß auf ber Stirne keine Spur von Angst. Seine rechte Hand ruhte fortwährend unter seinem Kopfe, mit der linken hielt er die Hand von P. Behrens. Gegen 8 Uhr ungefähr sagte er gang bentsich: "Jest Der Athem wurde dann immer leiser, so ruhig, so still, daß nur P. Behrens ben eigentlichen Uebergang seiner lieben geliebten Seele wahrnehmen konnte. Gegen 1/29 Uhr lag er ba wie ein sanft Schlummernder, den friedlichst wohlthuendsten Ausbruck in seinen

<sup>1)</sup> Rector auf der Friedrichsburg bei Münster, dem in Folge des Reichsgesetzt vom 4. Juli 1872 aufgehobenen Noviciat der Jesuiten.

<sup>2)</sup> Der den Rranten behandelnde Arzt, ein geschätzter Homoopath aus Soest.

lieben Zügen, die rechte Hand unter dem Kopfe, in der linken das Kreuz und den Rosenkranz. Sanft und selig war er hinüber gegangen und hat gewiß als ein guter und getreuer Knecht seinen Lohn empfangen. Mit welcher Freude werden ihn die geliebten Eltern und so viele geliebte Borangegangene empfangen haben und wie wird er mit der Gnade Gottes jetzt ausruhen von allen Beschwerden dieses mühevollen Lebens und seiner schweren leidenvollen Krankheit! Wöge Gottes Inade und einst allen einen so seligen Tod bereiten.

Clemens läßt es sich nicht nehmen, die geliebte Leiche nach Harkotten zu bringen, und ich hoffe Du wirst damit auch einverstanden sein. In aller Stille, so einfach und anspruchslos als möglich, soll am Freitag Abend die liebe Leiche dorthin gebracht werden und wegen der Feiertage bis Dienstag bort ausgestellt bleiben und alsbann die Beisetzung in ber Gruft zu den geliebten Eltern stattfinden. Anna und ich werden dem geliebten Pater hoffentlich bis zur letten Ruhestätte bas Geleit geben und ich kehre dann in meine liebe Lembed'sche Ginsamkeit zuruck, um dort, wenn es so Gottes heiliger Wille ift, den Winter recht still zuzu= Der Trost des geliebten Paters wird mir dort recht abgehen. Ich habe immer und besonders in dieser letzten Krankheit so unverdient viele Liebe von ihm empfangen. Gott lohne es ihm im Himmel und schenke mir nun um so kräftiger seine Fürbitte, je mehr diese Liebe, jett aller brüderlichen Blindheit entkleidet, meine Schwachheit und Bedürftig= keit erkennen wird. Das verwaiste Leben drückt oft recht schwer und dach sollte man ja Gott nur danken und ihn preisen für alles, was er an uns gethan hat. Wie oft, wie oft trat mir in diesen Tagen so lebhaft vor die Seele, welchen Troft wir schon allein als Kinder der heiligen Kirche haben und wie wir nie genug dafür banken können.

Berzeihe diesen vielleicht etwas confusen Brief. In einigen Tagen schreibe ich Dir wieder; für heute mußt Du es mir zu gute halten. Mein Herz sagte Dir gern viel, viel mehr, als meine armseligen Worte und mein recht müder Kopf es auszudrücken vermögen. Der liebe Gott sei mit seinem reichlichsten besten Troste bei Dir, lieber Wilhelm. Ich küsse Deine lieben Hände. Der liebe Gott hat es recht gnädig gesfügt, daß so viele von uns hier sein konnten; hättest nur Du und Wilsberich nicht gesehlt!

# An Graf Ferdinand v. Galen') in Madrid.

127.

Rom, 8. Januar 1855.

Gestern habe ich von dem Erzbischos von Compostella gehört, daß er in diesen Tagen wieder nach Spanien zurücksehrt. Ich benutze daher diese Gelegenheit, Dir und Aennchen?) den herzlichsten Dank für die Grüße zu sagen, die mir Dein Brief vom 6. November überbracht hat. Du hast mir durch denselben große Freude gemacht, da es mir immer eine sehr empfindliche Entbehrung ist, daß wir durch unsere Verhältnisse so wenig änßere Verbindung haben können. Meine Sedanken sind recht, recht oft bei Euch und Dein Gebet will ich treu erwiedern.

Die Mehrzahl der hier versammelten Bischöfe ist schon wieder heimsgekehrt. Diese vollendete Einigung so vieler aus allen Theilen der Welt hatte etwas anßerordentlich Ergreifendes. Mit großem Recht hat der innerste Gegensatz dieser Versammlung zu sener in Frankfurt Dich an setztere erinnert. D wenn doch die Menschen sich untereinander mit dem Vande verdinden lassen wollten, mit dent Gott sie verdinden will! Daun wäre sosort die Einigkeit so wahr und sinkig. Aber das wollen die Menschen nicht. Sie wollen andere Mittel der Einigung und sinden sie nicht.

Ich glaube übrigens, geliebter Ferdinand, daß wir die Absichten Gottes sowohl über die Entscheidung der undesteden Empfängniß Mariens als über die Versammlung der Bischofe noch nicht übersehem konnen. Solche Fügungen haben bei Gott ihren Grund mehr in der Zukunft, die uns gar nicht, als in der Vergangenheit, die uns nur wenig bekannt ist. Jedenfalls bestätigen sie, was ja alle empstnden, daß wir in einer sehr wichtigen Beit leben und vor einer Jukunft stehen, die große Ereig-nisse bringen wird. Daß die Kirche, während die Welt durch zahllose Fragen dis in ihre Fundamente aufgeregt ist, sich versammelt, alle diese Fragen außer Acht läßt und sich nur mit einer beschäftiget, welche die Ehre der heiligen Jungfrau und bessen, den sie gedoren hat, angeht, ist schon so seltsam, daß man daran den Geist erkennt, welcher der Welt eine Thorheit, in Wahrheit aber Gottes Weisheit und Kraft ist. Gott

<sup>1)</sup> Damals außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister zu Madrid.

<sup>2)</sup> Dessen Gemahlin geb. Gräfin v. Bocholy-Asseburg. Bgl. S. 66.

allein kann wissen, wie diese Entscheidung in die Seelen und Herzen der Menschen und in die salschen Ansichten und Empsindungen, die dort ansgehäuft sind, eingreisen soll und eingreisen wird. Wie leicht aber können Berhältnisse eintreten, wo es dem Heiligen Bater von unendlichem Werthe sein muß, die Ersahrung gemacht zu haben, daß eigentlich alle Hausstreitigkeiten in der Kirche verschwunden sind, und daß es nur seines Wortes bedarf, um von allen Theilen der Welt die Bischöse um sich zu versammeln. Mein deutsches Gefühl ist dagegen in dieser Zeit recht getreuziget worden. Es ist namenlos schmerzlich für uns zu sehen, wie Deutschland jetzt auf den Versammlungen der katholischen Kirche zusammen geschmolzen ist. Es waren wohl noch einige Vischöse aus Desterreich, Preußen, Baiern u. s. w. da, aber die deutsche Nation als solche ist verschwunden.

Mich hält hier noch die Verhandlung wegen meiner vorläufigen Convention mit der Regierung 1) zurück. Ich habe alle Hoffnung, daß ich zum Ziele gelange. Alle diese Verhandlungen werden mir aber recht schwer, da mich mein Herz immer mit der größten Gewalt zum eigentslichen priesterlichen und seelsorglichen Wirken hinzieht. Diesen muß ich jetzt auf lange Zeit entsagen. Doch kann ich über Gottes Willen dabei nicht zweiselhaft sein und so muß ich natürlich mein rebellisches Gefühl unterdrücken.

Daß Friedrich<sup>2</sup>) mich nicht begleiten konnte, hat mir sehr leid gesthan. Ich hatte ganz sicher darauf gerechnet und war ganz überrascht, als seiner Gesundheit wegen die abschlägige Antwort kam. Max wollte ich nicht gern in seinen Studien stören. Er macht mir sortwährend die größte Freude und ich erwarte, daß er ein sehr tüchtiger Arbeiter für den lieben Heiland werden wird. Bon dem lieben Pater in Ussen bekomme ich immer dieselbe Nachricht von dem langsamen Fortschreiten der Krankheit. Ich habe lange Teine Ansicht getheilt, daß nämkich Gott ihn durch die schwere Krankheit nur läutern wolle, um ihn dann noch hier als Arbeiter zu gebrauchen. Es scheint aber, daß Gott es anders bestimmt hat. Ich habe ihm das Opfer dieses geliebten Bruders schon gebracht. Seine Krankheit mit ihrem wahrscheinlichen Ende ist für mich wieder eine große Erfahrung von den geheimnisvollen Wegen der Borsehung. Auf seine Hilfe hatte ich so sicher gerechnet und seht nimmt ihn Gott hinweg, wo er eben beginnen könnte mit großem Erfolg mich bei

<sup>1)</sup> Abgedruckt in Dr. Brück's Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz 547—550.

<sup>2)</sup> Graf v. Galen. Bgl. S. 192 f.

der Aufgabe zu unterstützen, die Gott auf meine schwachen Schultern gelegt hat.

Grüße Aennchen so innig und herzlich wie möglich. Ich will Euch, so gut ich es vermag, dem Schutze der heiligen Apostelfürsten empfehlen. Biel Glück und Gottessegen zum neuen Jahre!

# An Regens Moufang in Mainz.

128.

Rom, 12. Januar 1855.

Ich trage schon lange den Gedanken herum, Ihnen, den Professoren und den lieden Seminaristen einen freundlichen Gruß von hier aus zuzusenden. Die große Unregelmäßigkeit in unserer Lebensweise hat mich aber disher von der Ausführung abgehalten. So habe ich Ihnen noch nicht einmal meine Freude über Ihre Bahl zum Domcapitular!) ausgessprochen. Es bedarf jedoch dessen kaum, Sie meiner Freude und Theilsnahme zu versichern. Meine Freude bezieht sich aber mehr auf die Diöcese als auf Ihre Person. Die volle Ueberzeugung, daß Sie für Ihre Person weit entsernt sind, derartiges zu suchen; daß Sie solche Stellen nicht alszeinen Lohn, sondern als eine Pflicht, als ein Amt bestrachten; daß Sie deshald zu jeder Zeit den ganzen Einsluß dieser Stellung nur benutzen werden, um das Wohl der Diöcese zu sürdern — diese Uesberzeugung exfüllt mich mit der innigsten und lebhastesten Freude bei Ihrer Wahl.

Vor allem bitte ich schon jest in diesem Sinne Ihren ganzen Einsluß gestend zu machen, wenn einst sich die Gelegenheit bieten wird, der Diösese sinen bessern und würdigern Bischof zu geben, und sich durch gar keine Akchicht abhalten zu lassen, für den würdigsten Priester auszutreten. Der Gedanke, Sie auch als Nathgeber von nun an im Orbinariat zu haben, ist mir von großem Troste, da wir Bischöse, wie wir bei der Weise so schon ausdrücken, der Hilfe um so mehr bedürsen, je schwächer wir uns selbst fühlen. Also Deo gratias!

Der liebe Gott hat uns Reisende bisher vor allem besondern Unsfall gnädig bewahrt. Ihr Onkel2) sühlt sich Gott Dank besonders wohl, wie er mir vor einiger Zeit zu meiner Freude gestanden hat. Ich

<sup>1)</sup> Am 6. November 1854.

<sup>2)</sup> Generalvifar Lennig.

A. A. A.

bebaure ihn oft, daß er bei seinen Kenntnissen aller Art auf einen Reisegefährten angewiesen ift, mit dem er so vieles nur mangelhaft theilen kann. Einen großen Theik der Jagend auf der Jagd zugebracht zu haben wird hier doch recht fühlbar. Zudem ist der Gedanke an meinen todkranken Bruder, den ich nach den letzten Nachrichten wohl kaum noch zu ben Lebenden rechnen darf, auch so erust, daß ich mich nicht immer seines Einflusses nach Außen hin erwehren kann. Doch hat Rom in hohem Grade bas Eigenthümliche, daß es auch mit den ernsten inneren Stimmungen nicht in Widerspruch tritt. Alles was man hier sieht, erweckt ja Gedanken, die, über den kurzen Zeitraum der Dauer des irdischen Lebens so weit hinausgehend, uns an die Nichtigkeit des Vergänglichen und den Werth des Unvergänglichen erinnern. Hier ist wahrhaft die Welt im Kleinen und zwar nicht in-Büchern, sondern in Steinen und Monumenten. Durch sie und die Eindrücke, welche sie an sich tragen, tritt man in täg= liche unmittelbare Berührung mit den größten Begebenheiten im Heiden= thum und Christenthum und mit den größten Männern, die sie hervorgebracht. Und diese Riesenkolosse des Heidenthums, die eine ewige Dauer ertropen zu wollen scheinen, - bennoch Ruinen und im Verfall und auf ihnen das Christenthum wie der Gegensatz von Leben und Tod!

Mehr als alle anderen Monumente erregen aber die Katakomben mein Interesse. Man möchte sie auf den Anieen durchwandern statt auf ben Füßen, und singend und betend statt redend. Wenn für die Katakomben bas geschen wäre, was für die Aufbewahrung aller ganzen und halben heidnischen Statuen, so wären sie ohne Zweifel die heiligsten und lehrreichsten Gänge in der Welt. Das ist aber leider nicht Wo immer ein neuer Gang eröffnet wird, nimmt man an heiligen Gebeinen und Steinen alles fort, was sich findet. Katakomben liegen in den Theilen, welche geöffnet sind, nur noch jene Heilige theilweise an der Stelle, wo sie nach ihrem Martyrertod beigesett wurden, über die schon Constantin Basiliken aufführen ließ. Hier, wo durch eine besondere Fügung Gottes und durch das milde Clima alle alten Monumente sich so merkwürdig erhalten haben, sieht man auch zugleich, wie heilig in der Kirche nicht nur jener Theil der Tradition ist, der das Wesen der dristlichen Lehre betrifft, sondern auch jener, der sich auf die vielen andern Schätze des christlichen Lebens be-Unter der Erde in den Katakomben liegt z. B. die heilige Agnes an der Stelle, die alle Christen in Rom kannten, wo sie beteten und das heilige Opfer feierten. Hundert Jahre später läßt Constantin die Erde an dieser berühmten Stelle bis zu der Tiefe des Grabes der Heiligen

A STATE OF

abtragen und baut nun über bemselben, ohne bie Stelle zu verändern, die Basilika, die, wenn auch hie und da verschönert, noch heute steht. Solchen handgreiflichen Dokumenten, welche die Tradition der Katakomben sofort verkörpert haben und uns wie mit einem Sprunge über so viele Jahrhunderte hinweg in die erste Zeit des Christenthums versetzen, begegnet man hier so vielfach. Sie haben etwas ganz Ergreifendes. Den Raum in den Katakomben der heiligen Agnes, wo die Katechumenen un= terrichtet wurden, mitten unter den Gräbern heiliger Martyrer, um für denselben Glauben vielleicht auch bald ben Tod zu erleiden, werde ich nie Fast mein erster Gebanke, als ich diesen Ort betrat, war: O wenn boch alle meine lieben Alumnen aus Mainz hier sein könnten, um an dieser heiligen Stelle, wo einst vielleicht viele Marthrer ben Entschluß gefaßt haben, ihr Blut aus Liebe zum Heiland zu vergießen, bemselben göttlichen Erlöser zu versprechen, daß auch sie alle Opfer bringen wollen, die nöthig find, um gute Priester zu werden! Doch nicht nur hier, son= dern überall begleitet mich der Gedanke an jene Anstalt, von der aller Segen für die Diöcese ausgehen soll, und meine Gebete und Wünsche für Alumnen, Professoren und Regens sind zahllos.

Ihr Onkel wird Ihnen geschrieben haben, daß meine Conferenzen mit Brunelli beendet sind. Ich bin mit dem Gang zufrieden und hosse zu Gott, daß ich ansangs Februar mit einer befriedigenden Antwort der Heimath entgegen reisen kann. Wie sehr ich mich darnach sehne, versteht sich von selbst. Die herzlichsten Grüße bitte ich den Herrn Domecapitularen, Professoren, Pfarrern, Alumnen u. s. w. auszurichten; auch Ihre Wutter und Geschwister nicht zu vergessen. Den Bewohnern des Seminars ertheile ich meinen bischöslichen Segen.

An seine Nichte Gelene Gräfin von Galen.

129.

Rom, 29. Januar 1855.

Vor einigen Tagen habe ich einen Brief von der guten Mutter 1) empfangen, für den ich ihr recht vielen Dank verschulde, indem er mir so viele und siebe Nachrichten von dem lieben Pater und seinen letzten Stunden überbrachte. Die liebe Mutter hat mir durch diesen Brief einc ganz außerordentliche Freude gemacht und noch manches vervollständiget,

<sup>1)</sup> Seine Schwester Anna Gräfin v. Galen.

was die liebe Sophie übergangen hatte. Sage ihr daher vorläufig meinen allerherzlichsten Dank. Da mir die Geschwister in Innsbruck auch theilweise die Nachrichten mitgetheilt haben, die sie von den lieben Schwestern empfangen hatten, so bin ich jett recht vollständig von allem unterrichtet, was an dem Sterbebette des lieben seligen Bruders vorgefallen ift. Ohne recht tiefe Wunden geht natürlich ein solcher Verlust nicht vorüber. Alle Trennung ist ja nur eine Folge der Sünde und vor allem der Tod diese größte Trennung außer der ewigen. Doch die Barmherzigkeit Gottes und die Liebe unseres Heilandes hat ja aus dieser schwerzensvollen Strafe der Sünde ein Heilmittel gemacht, und wie wir von dem Tode des Heilandes fagen, daß in ihm der Tod den Tod überwunden und den Stachel des Todes vernichtet hat, so können wir auch von jedem einzelnen Christen, der in der Gnade Gottes stirbt, sagen: er stirbt nicht mehr jenen fürchterlichen Tod ohne Hoffnung, jenen Tod ohne Ende, sondern er stirbt, um zu leben; sein Tod ist das Ende des Todes und der Beginn des wahren Lebens. Unser irdisches Leben ist ja eigentlich kein Leben im vollen Sinne, sondern ein fortwährendes Sterben, ein Kampf mit dem Tode, und je mehr wir uns absterben im Leben, desto weniger Stoff zum Sterhen findet der Tod in der Stunde des Todes.

Der gesiehte selige Bruder hat gewiß noch viele kleine Schwächen gehabt, die uns perpflichten für ihn zu beten. Er hat aber mit seltenem Ernst durch Sattes Snade den Weg der Abtödtung und des Absterbenssschon im Leben betreten und so dürsen wir hossen, daß Gott die Schrecken des Todes deßhalb so sern von ihm gehalten hat. Ich freue mich undesschreiblich, daß alle Briefe der geliebten Tante und der geliebten Mutter so klar aussprechen, daß sie und ihr, geliebte Kinder, mit diesem höheren Trost bei dem Tode des lieben seligen Paters anwesend gewesen, und auch ich empfinde diesen Trost aus ganzer Seele mit.

Deine Empfehlung an die Mutter Gottes in S. Trinità de Monti habe ich ausgerichtet, ohne das bezeichnete Bild jedoch gesehen zu haben. Es war an dem Tage zu voll in der Kirche. Dieselbe hat eine der schönsten Lagen von Rom. Die Damen von Sacré-Cœur haben, wie Du wissen wirst, hier noch zwei andere Häuser. Bei ihnen war ich noch nicht.

Eine Tour, die ich zu den merkwürdigsten meines Lebens rechnen muß und die mir jest, nach der Todesnachricht, noch von ganz besons derem Werthe war, habe ich gestern vollendet. Ich war nämlich in Subiaco, wo der heilige Benedikt so viele Jahre verweilte und seine ersten Stiftungen machte. Er hatte sich dazu einen wunderbar geeigneten Plats ausgesucht. Von Tivoli an, wo man die römische Campagna verläßt

und das Sabiner Gebirg erreicht, fährt man etwa acht Stunden aufwärts in einem Thale, welches großentheils von Bergen gebildet ift, die theils aus mächtigen Felsmassen, theils aus Steingeröll bestehen. Diese Beschaffenheit ber Berge und bie besondere Art des Steines trägt auch, glaube ich, viel zu der ganz eigenthlimlichen Beleuchtung bei, die man bier bei jedem Sonnenstrahl an den Bergen wahrnimmt, baß sie nämlich in einem ganz röthlichen Glanze erscheinen, was wunderschön ift. fernere Eigenthümlichkeit diefer Steinmassen besteht aber in den schönen natürlichen Höhlen und Grotten, die sich aberall vorsinden. Tivoli trifft man solche vom Wasser gebildete Grotten, die weltberühmt find. Der liebe Cater wird sich ihrer noch eximnern. Aber auch aufwärts im Thale begegnet nien überall diesen Grotten, wo immer fich eine Felswand erhebt. Diefe Höhlen waren nun bie erften Bellen für den Patriarchen des Monchslebens im Abendlande, ben hl. Benedift. Um Ende bes Thales, wo seine letten Ausläufer sich schon zu bem Gebirgs= rücken erheben, der das Thal beschließt, hinter einem See, der aber jest abgelaufen ift, in der größten Einsamkeit, erwählte er fich an dem süd= lichen Abhang die Grotte, in der er zuerst mehrere Jahre ganz allein zubrachte. Die Gegend ist ganz besonders ernst und feierlich - sie hat wenigstens auf mich biefen Eindruck wie keine andere gemacht. Sie ist aber durchaus nicht rauh und falt wie die Felsthaler in den Alpen. Nach und nach sammelten sich um ihn seine Schiller, die anfangs, wie er felbst, in diesen Höhlen Cebten, bis später auch einzelne Bauten aufgeführt wurden. Fünf ober fechs bieser Grotten sind Wöhnungen von Bei= ligen gewesen, z. B. eines hl. Laurenz, der in seiner Höhle, ohne sie je zu verlassen, über vierzig Jahre zubrachte, eines hl. Petrus u. s. w. Diese Grotten find jest so eingerichtet, daß man die heilige Meffe in ihnen lesen tann. Ich habe in der Grotte gelesen, welche der hl. Benedikt selbst bewohnte. Wie aber die Schülerzahl sich vermehrte, so scheint der hl. Benebitt den Gebanken gefaßt zu haben, die Idee des Alosterlebens in den Büften des Orients nachzubilden, wo ja ganze Gegenden sich mit heiligen Männern erfüllten, die ihr Leben damit zubrachten Gott zu loben. Er baute baher in diesem ganz einsamen Thale, in geringer Entfernung — eine Viertelftunde bis 20 Minuten — von einander, zwölf Klöster, die in dieser Stille von da an ohne Unterbrechung das Lob Gottes er= schallen laffen sollten. Sie standen durch Gloden mit einander in Berbindung. War die Beit zum Gebete gekommen, fo erschallte ein Glochen nach dem andern und bald waren die Mönche von allen zwölf Klöstern im Gebete begriffen und füllten das ganze Thal mit Stimmen aus, die Gott verherrlichten. Sie recitiren im Chor das Brevier so außerorbent-

10, 20

lich langsam, daß ihr Gebet zu einer Art Betrachtung wird und so viel Beit in Anspruch nimmt, daß ein großer Theil des Tags und der Nacht darauf hingeht. Wie wohlgefällig mußte Gott ein solches fortgesetztes Opfer des Gebetes, eine solche Heiligung einer ganzen Gegend durch Gebet sein! Jest stehen von diesen Klöstern noch zwei sur Männer an der alten Stelle und eines für Frauen in dem Städtchen Subiaco. Wie oft habe ich da an den lieben seligen Pater gedacht! Wie würde ihn das alles interessirt haben! Aber auch an Euch alle habe ich dort ost gedacht und an alle geliebten Geschwister, und auch Dich, mein liebes Rellerchen, habe ich, so gut ich konnte, den großen Heiligen empfohlen, die dort lebten. Du kannst die lieben Eltern und Deine lieben Geschwister nicht herzlich genug grüßen; auch die liebe Tante Sophie und die liebe Mieke<sup>1</sup>). Der liebe Heiland möge immer mehr Dein Herz mit seiner Liebe erfüllen. Ich bleibe mit der innigsten Liebe Dein treuer Onkel Wilh. Emmanuel.

Ich erwarte jetzt täglich eine Antwort und hoffe in 8—14 Tagen abzureisen. Ob ich über Innsbruck gehe, ist noch nicht bestimmt.

### An seinen Brnder Wilderich.

130.

Rom, 7. Februar 1855.

-

Meine Hoffnung, Dich und die liebe Paula und die Rinder ganz bald zu sehen, ist nun wieder in weite Ferne hinausgerückt und sogar höchst wahrscheinlich ganz vereitelt worden. Mit großer Bestimmtheit Als ich nun war mir nämlich eine Antwort für diese Tage zugesagt. - geftern zu Brunelli ging, um mich zu erkundigen, hörte ich zu meinem größten Schreden, daß ich vor Enbe dieses Monates kaum hoffen kaun, eine Antwort zu besitzen. Gott gebe mir Geduld. Die Fasten stehen bevor; vier Wochen por Oftern kommt P. Roh und P. Zeil zu einer Mission in Mainz; ich muß Priester weihen zc.; alles wartet auf mich und nun muß ich abermals fast einen Monat hinzusetzen. Ohne ganz bestimmte Antwort kann ich aber, wie Du mir auch ganz richtig geschrieben hast, nicht weggehen, und so gibt es kein anderes Mittel als warten. Wie gesagt, fürchte ich bamit endlich auch die große Freude einzubüßen, Euch, geliebte Geschwister, zu besuchen. Denn je länger ich hier bleiben muß, besto mehr werde ich schließlich eilen mussen, nach Hause zu kommen. Abgesehen von der Langsamkeit bin ich übrigens mit dem Gang der Ver=

<sup>1)</sup> Maria Gräfin v. Spee geb. Gräfin v. Galen.

handlung noch immer gleich gut zufrieden. Ganz beurtheilen kann ich ihn aber erst, wenn ich die Antwort selbst habe.

Gestern war ich in einer merkwürdigen Gesellschaft. Unser Bansquier, ein Herr v. Kolb, ist als Württembergischer Consul zugleich ein Stück von Diplomat. Er hatte mit Lennig, der Geld holte, Bekanntsschaft gemacht, kam dann zu mir, um seine Auswartung zu machen und die Folge war dann Einladung und Diner, gestern in Gesellschaft vom preußischen Gesandten Thile, dem badischen Gesandten Brunner und dem nassausschen v. Hendel. Kolb selbst ist Protestant und führt die kirchlichen Berhandlungen für Württemberg. So war ich denn mit allen meinen Gegenfüßlern zusammen. Zu einem Gespräch über den Gegensstand, der uns gemeinschaftlich interessirt, konnte es natürlich nicht kommen, und so beschränkten wir uns gegenseitig auf sehr allgemeine Rekognosseirungen.

Der Grund der längern Verschiebung der Antwort an mich scheint mir darin zu liegen, daß es Brunelli bei der Arbeit selbst klarer ge= worden ist, daß er in dem Hauptbericht an die Congregation die ein= zelnen Diöcesen von der ganzen Provinz gar nicht trennen kann. arbeitet daher an einer umfassenden Darstellung, woran sich dann die Grundfätze knüpfen werden, nach welchen die Einzelantworten an die Regierungen erfolgen sollen, so daß man zwar mit allen einzeln verhandelt, aber mit allen genau nach benselben Grundsätzen über bas, mas festgehalten werden muß unter allen Umständen, und was etwa noch gestattet werden kann. Hierbei scheinen mir, nach Brunelli's Aeußerung, un= fere Besprechungen maßgebend sein zu sollen. Ueberhaupt kann ich Gott nicht genug danken, daß ich mit Brunelli zu verhandeln habe. gilt, wie ich höre, für den besten Kanonisten im Cardinals-Colleg, was mir recht tröstlich ist. Ich habe also Hoffnung, eine klare und gute Antwort zu erhalten und ferner, daß nach meiner Abreise den andern Regierungen hintereinander ganz ähnliche und entschiedene Antwort zu= gehen werde. Ich kann bann ben übrigen Bischöfen zu Haus, namentlich dem Erzbischof, ganz genaue Nachricht bringen, was hier bis zum Aeußersten festgehalten, was etwa zugestanden wird, so daß auch diese ganz klar sehen werden. Ich kann mich also über die Verzögerung nicht beklagen, so unbeschreiblich unangenehm es mir ist, so lange von meiner Diöcese abwesend sein und hier ein solches Faulenzerleben führen zu müssen. Bielleicht gehe ich aus Desperation noch auf einige Tage nach Neapel. Ein solcher Ausslug würde mich sehr interessiren; ich finde ihn nur etwas verschwenderisch.

Wir haben hier in Rom außer bem Collegium Germanikum noch

drei deutsche Anstalten, welche ursprünglich ganz für Deutsche gestistet, später sast ganz in italienische Verwaltung und Benutzung übergegangen sind. Die eine ist Campo santo, gleich bei St. Peter. Hiermit ist ein Begräbnißplatz für die Deutschen verbunden. Früher hatten alle Nationen solche Stationen um St. Peter. Die Deutschen haben sie Gott Dank allein noch behalten. Diese Kirche hat jetzt wieder einen deutschen Priester (Rolfs aus Münsterland), nimmt wieder Pilger auf, hat eine vortresslich geleitete deutsche Bruderschaft und Verwaltung und ist so wieder im besten Stande.

Eine andere Anstalt — eine Bruderschaft für deutsche Bäckergesellen, deren es früher sehr viele in Rom gab — mit Kirche und Fonds ist noch ganz in italienischen Händen.

Endlich die Anima, die wichtigste und reichste Stiftung, welche ganz österreichisch geworden war. Der Kaiser selbst aber hat auf Bilzbung einer geistlichen Commission zur Prüfung ihrer arsprünglichen Bestimmung angetragen, und sie wird hoffentlich recht bald wieder wesentsliche Bedürfnisse für die ganze Kirche in Deutschland befriedigen. Angesstellt an derselben ist gegenwärtig Flier, ein Geistlicher aus Innsbruck, ein vortresslicher Mensch. Alle Bischofe, die hier waren, nehmen gewiß im höchsten Grade die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Gründung bestimmter Organe für den Verkehr zwischen Kom und Deutschland mit nach Haus. Wenn diese sehlen, müssen sich nachtheilig sind und Irrthümer auf beiden Seiten verbreiten. Ich hoffe, daß zur rechten Zeit die Anima hierfür die Unterlage bieten wird. Alle Nationen werden ohne Zweisel in Folge der Versammlung in einen weit lebendigern Verkehr mit Kom treten und basür auch neue Anstalten schaffen.

Wie drohend sieht es wieder in der Welt aus! Was wird daraus werden? Alle diese Erschütterungen scheinen aber für Gottes Absichten nothwendig zu sein.

### An Caplan Wesener in Recklinghausen.

131.

Mains, 24. Mai 1855.

Du weißt, ich bin ganz und gar ein "Bauern-Pastor" und habe außerdem wenig Zeit für Einzelseelsorge. Ich glaube daher nicht, daß ich der rechte Mann bin für diese arme Person. Ich behandle alle Frauenzimmer sehr einfach, kurz und verlange großen Gehorsam. Wenn dies verbunden wäre mit der unctio Spiritus, so wäre es gut — das ist aber leider nicht der Fall und so ist mein Verfahren gewiß oft verkehrt. Das sind meine Bedenken. Wenn Frau M. sich dennoch an mich wenden will, so din ich bereit ihre Führung einige Zeit zu übernehmen.

Alle Anhänglichkeit und Liebe, die Du mir aussprichst, erwiedere ich von ganzem Herzen. Bete recht für mich, denn Gott hat mir ein zu schweres Amt auferlegt. Kömmst Du nicht zum Bonifaciussest? Jedensalls mußt Du mich wieder einmal besuchen. Der liebe Gott gebe uns seinen Segen.

### An Fran Professor Phillips in Wien.

132.

Mainz, 1. Juni 1855.

Ich sage Ihnen meinen herzlichsten Dank sowohl für Ihr freundliches Schreiben vom 9. Mai, als auch für das liebe Geschenk. Ohne Lisi's Urtheil zu nahe treten zu wollen, kann ich doch mit ihr über die vielen Fehler ganz und gar nicht einverstanden sein, und ich begreife vielmehr gar nicht, wie Sie noch eine solche Arbeit zu Stande bringen können. Ich glaube Ihrem Willen am Besten zu entsprechen, wenn ich die Spitze nach ihrer ursprünglichen Bestimmung zu einem Altartuch sür unser armes Kapuziner-Klösterchen verwende. Der liebe selige Pater wird hossentlich im Himmel seinen Dank sür das seinem Klösterchen gemachte Geschenk am Throne Gottes abstatten können.

Auch danke ich herzlich für die Grüße von Ihrem lieben verehrten Mann und die Erwähnung Ihrer guten treuen Mädchen. Lisi ist ja ein wahrer Schreibkünstler geworden. Es ist mir eine ganz besondere Freude, daß ich mich durch diese bekannten Leute noch so ganz in Ihren Haussftand hinein versetzen kann. Nur die gute Haussfrau selbst kann ich mir freilich in ihrem jezigen Zustand nicht denken.

Gar zu gern hätte ich Sie und den Herrn Professor auf meiner Rückreise von Rom besucht. Der Plan dazu war auch schon fertig, die Ausführung ist aber durch die endlose Verschleppung meiner Geschäfte in Rom unmöglich gemacht worden. Ich mußte endlich auf dem kürzesten und schnellsten Wege nach Haus eilen. Abgesehen von der großen Freude des Wiedersehens hätte ich auch gar zu gern einmal recht gründlich mit dem Herrn Professor über alle unsere Zustände in Deutschland gesprochen. Wie sehr entbehren wir jest ein Urtheil von der Bedeutung und dem Gewicht, wie es früher die "Hist.-pol. Blätter" abgegeben haben. Gott weiß, ob ich aber noch je zu einer solchen Besprechung Gelegenheit sinden werde.

Wir rüsten uns jetzt hier auf die Feier des Bonisacius-Festes. Meinen Hirtenbrief in dieser Beziehung habe ich Ihnen neulich zugesschickt. Möge der hl. Bonisacius für das Land beten, dem er einst sich im Leben und Tode gewidmet hat. Im Herzen und im Gebete werden Sie gewiß in jener Zeit recht mit uns verbunden sein.

Beten Sie auch recht für mich, verehrte Frau! Ihr Leben ist ja gewiß fast ganz ein Leben des Gebetes geworden, seitdem Gott äußer= lich Ihnen das Augenlicht entzogen hat, um einst Ihrer Seele in seiner Anschauung um so viel mehr Licht zu geben. Ich habe den Kampf, den mir der Beruf zur bischösslichen Würde verursacht hat, noch immer nicht überwunden und eine verkehrte Sehnsucht, die meinem innern Leben Schaden thut, zieht mich oft mit großer Macht nach dem seelsorglichen Wirken auf dem Lande, nach meinen Bauern und Bauernkindern zurück. Ich bitte daher recht um Ihr Gebet.

Die herzlichsten Grüße an den Herrn Professor und Ihre Hausgenossen. Auch bitte ich Marie Esterhäzy recht freundlich von mir zu grüßen. Ich danke ihr recht, daß sie auf Zusendung Ihrer Arbeit bestanden hat. Der liebe Gott wolle uns einst um seinen Thron und in seiner Liebe ewig alle vereinen.

#### An seine Schwägerin Cäcilie,

133.

Mainz, 9. Juli 1856.

Deinen lieben Brief erhielt ich am Tage meiner Abreise nach bem Hegau im Badenschen, wo ich fast vier Wochen lang für den alten Erzbischof die heilige Firmung gespendet habe.

Ich kann mir lebhaft benken, wie die Sorge für die Kinder Tir jedes Unwohlsein doppelt schwer macht. Gott segne Deine Badekur. Die Kinderchen müssen recht beten und diese Gnade vom lieben Gott erslehen. Das Gebet frommer Kinder hat eine wunderbare Kraft. Gott gebe Dir auch die Gnade, Deine geliebten Kinder immer gottesssürchtiger zu erziehen. Diesen Reichthum, gegen den der andere Koth ist, können, Gott Dank, alle Eltern ihren Kindern hinterlassen. Er sließt besonders aus dem Herzen der Mutter. Mutter und Kind hängen so innig zusammen, daß jede wahre und jede falsche Empfindung der Mutter, jedes wahre und falsche Urtheil, jede wahre und falsche Richtung sich in das weiche Wachs des Kinderherzens abdrückt. Die wahren Gedanken, Empfindungen und Urtheile lernen wir aber beim lieben Heiland. Deßhalb müssen wir trachten, ihn recht kennen zu lernen.

Wir haben in allen Verhältnissen des Lebens vieles zu tragen, aber auch immer für vieles Gott zu danken. Auf das Eine sollen wir nicht sehen und das Andere nicht übersehen. Auch muß die beste Mutter nicht Vorsehung sein wollen, sondern die Vorsehung Gott überlassen. Das führt zum Frieden. — Den Kinderchen die herzlichsten Grüße! Meine Herbstprojekte<sup>1</sup>) sind noch nicht festgestellt, wohl aber meine Wänsche.

An seine Nichte Gelene Gräfin von Galen.

134.

Mains, 21. November 1856.

Ich lebe jest wieder nach allen ben vielen Sommerreisen in meiner Winterruhe, die mir nicht wenig behaglich ist. Bis zur heiligen Abventzeit sind einige alte Reste versäumter Amtsarbeiten, an denen es mir leider nie fehlt, aufgeräumt und dann beginnt die schöne heilige Zeit mit allen ihren geliebten seelsorglichen Arbeiten, die bis nach Oftern fast ununterbrochen dauert. Gott gebe, daß da alles und recht vieles zu seiner Ehre und dem Heile so vieler bedürftigen Seelen, die mitten im Lichte noch blind und mitten in der Liebe noch kalt sind, geschehe. Dies Ver= hungern so vieler Seelen bei all' bem Ueberfluß an Gnade und Bahr= heit, den wir vom Heiland empfangen haben, ist kaum zu ertragen. Ich freue mich in jedem Jahre auf diese Arbeiten mit immer innigerer Freude, wobei es nur meine Qual ist, daß ich sie so elend vollbringe! Den Ton zu finden, der in die Herzen dringt und sie bekehrt — das ist die Sache! Das sind aber die vom heiligen Geifte geweihten Tone und diefe fehlen mir. Schließe mich beghalb auch in Dein Gebet ein, geliebtes Helenchen, denn was wir für einander erbitten, bekommen wir immer eher, als was wir für uns felbst erbitten.

An Karl Fürst v. Cowenstein zu Kleinheubach.

135.

Mainz, 20. Januar 1857.

Da durch die Vollendung des Baues des St. Marien-Waisenhauses bei Reustadt i. D. und durch die Ablegung der Baurechnung diese Angelegenheit zu einem vorläusigen Abschluß gekommen ist, so halte ich mich

<sup>1)</sup> Bezüglich eines Besuches der Verwandten in Westphalen.

12:12

verpflichtet, Ew. Durchlaucht über den jetzigen Stand derselben Mitthei= lung zu machen.

Ew. Durchlaucht hohe Familie hat mir von dem Bermächtniß Ihrer Großmutter<sup>1</sup>) 34,514 fl. 25 kr. zur Disposition gestellt. Dieses Kapital ist bisher in folgender Weise zur Berwendung gekommen :

| 1. Ankauf eines großen mit einer Mauer umgebenen    | ff.    | ir.   |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Grundstückes, genannt der Thiergarten, bei Neustadt | 2,500  |       |
| 2. Baukosten des Hauses                             | 14,532 | 273/4 |
| 3. Innere Einrichtung bes Hauses, Möbel, Betten 2c. | 643    | 40    |
| 4. Auf Hypotheken ausgeliehen                       | 16,250 |       |
| 5. Baar in meiner Kasse                             | 934    | 30    |
| Summa .                                             | 34,860 | 373/4 |

Das Mehr her Ausgabe gegen die Einnahme erklärt sich aus den Zinsen des in der Zwischenzeit angelegten Kapitals. Die Anstalt ist bereits in vollem Gange. Es besinden sich in derfelben schon 12 Kinder unter Leitung von 4 Schwestern, und da die Theilnahme nach den ershaltenen Berichten in der ganzen Umgegend eine allgemeine ist, so hoffe ich, daß sie ihr wohlthätiges Wirken immer mehr wird ausdehnen können.

Nach bem, was ich mir über den Stand des Vermögens der Anstalt zu bemerken erlaubt habe, ist also von dem uns überwiesenen Kapistale ein großes Grundstüd angekauft, ein geräumiges, solides Haus, das sast 200 Kinder aufnehmen kann, erbaut und vorläusig entsprechend einsgerichtet worden. Außerdem besitze ich für die Anstalt ein hypothekarisch angelegtes Kapital von 16,250 fl., mit dessen Zinsen die jährlichen Unskosen der Anstalt thekweise bestritten werden sollen. Die noch vorhanzbenen 934 fl. dagegen werden für nachträgliche Rechnungen von Bauskosten und Vervollständigung des Inventars zur Verwendung kommen.

Es bleibt jest noch übrig, zur Sicherung der Zukunft der Anstalt das Sigenthum derselben sestzustellen, da ich bisher vor dem Gesetze als deren Sigenthamer sigurire. Bisher konnte das nicht geschehen, da der Betrag der Baukosten noch nicht mit voller Gewißheit zu bestimmen war. Jest aber wird eben die Ordnung dieser Sache meine nächste Sorge sein und ich werde nicht versehlen Ew. Durchlaucht hierüber später Mittheislung zu machen. Ich will aber nicht unterlassen schon jest zu bemerken, daß ich unter den Bedingungen, unter denen ich zur Uebertragung des Sigenthums die Staatsgenehmigung einzuholen gebenke, auch die aufführen werde, daß, im Falle die Anstalt durch äußere Verhältnisse ihrem Zwecke

<sup>1)</sup> Fürstin Sophie geb. Fürstin Windischgrätz.

265

gewaltsam entfremdet und der Bischof verhindert werden sollte, das Ver= mögen zu ähnlichen oder zu kirchlichen Zwecken zu verwenden, das ganze Bermögen wieder der Fürstlich Löwenstein'schen Familie zurücksallen solle.

Eine Abschrift der bei der schönen Einweihungsfeier der Anstalt am 24. August 1856 in die Fundamente gelegten Urkunde versehle ich nicht hierbei anzulegen 1).

#### 1) 3m Ramen der allerheiligften Dreifaltigkeit.

Rachdem der Bater der Erbarmungen und der Gott alles Trostes, der Schützer und Ernährer der Armen und Verlassenen, schon früher das eble Herz der über alles Lob erhabenen frommen und wohlthätigen Durchlauchtigsten Frau Fürstin Sophie von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg gebornen Fürstin von Windischarak zu dem driftlich hochberzigen Entschlusse gebracht hatte, lettwillig ein bedeutendes Stiftungstapital anzuweisen und zu verfügen, daß eine Wohlthätigkeitsanstalt auf Fürstlich Löwenstein'schem Gebiete gegründet werden solle — und nachdem ferner nach bem Hinschelben dieser edlen Fürstin der Hochwürdigste Herr Bischof von Mainz, Bilhelm Emmanuel Freiherr von Retteler, in seiner Sorgfalt für bas geistliche und zeitliche Wohl seiner von Gott ihm anvertrauten Heerde, die Aufmerksamkeit der Fürstlichen Familie auf den schrecklichen Rothstand und die geistliche und leibliche Armuth des bedürftigsten Theiles des Bisthums Mainz, auf den hessischen Obenwald, und auf die große Anzahl hilfsbedärftiger und verwahrloster Kinder hingelenkt hatte -- so entschied man sich von Seiten ber Murftlichen Familie, bie von ber edlen Fürstin Sophie beabsichtigte Wohlthätigkeitsanstalt im hossischen. Obenwalde und zwar zu Neustadt als ehemalig Fürstlich Löwenstein'sches Gebiet zu errichten.

Die göttliche Borsehung leitete diese criftliche Angelegenheit so, daß, was die edle Fürstin Sophie begonnen, die würdigen Rachsommen baburch schneller zum Ende zu führen verhalfen, daß die Fürstliche Herrschaft den ehemaligen sogenannten Thiergarten bei Reuftadt bem Hochwürdigsten Herrn Buche zu biefem Zwecke veraußerte und so ber Grundstein zu dieser Wohlthätigkeitsanstalt unter Mitwirkung der edlen Nachkommen in einen bisher Fürstlich Löwenstein'schen Boden gelegt werden konnte. Dies geschah in dem für das Bisthum Mainz so bedeutungsvollen Jahre, in welchem das elfte Satularfest des hl. Bonifacius im ganzen Bisthum Mainz aufs Feierlichste begangen wurde, im Jahre 1855 - und heute am Tage bes hl. Apostels Bartholomaus, im Jahre des Heils 1856, ward die neue Anstalt, welche nach der Anordnung des Hochwürdigften Herrn Bischofs den Namen "St. Marien-Waisenhaus" führen soll, von dem Hochwürdigsten Herrn Bischof Wilhelm Emmanuel selbst in Beisein der Durchlauchtigsten Familie Lowenstein zur Freude der tatholischen Bevölkerung von nahe und fern feierlich eingeweiht und ben "Schul- und Krankenschwestern von der göttlichen Borsehung" aus dem Multerhause von Finthen bei Mainz überwiesen, um fortan das Andenien an die eble Fürstin Sophie und deren ganges haus zu erhalten und arme und verwahrlofte Rinder in dieser Unstalt zu pflegen und zu guten tatholischen Christen zu erziehen, wozu insbesondere der hl. Apostel Bartholomaus und der hl. Bonifacius den Segen des allmächtigen Gottes erbitten mögen.

Deß zu mehrerer Beglaubigung ward diese hier hinterlegte Urtunde aufgesgenommen und eigenhändig unterzeichnet. Am Tage des hl. Bartholomäus 1856.

Ich banke dem lieben Gott von ganzem Herzen, daß die unaus=
sprechlich wohlthätige Absicht der sel. Fürstin Sophie sich in dieser Weise
zum Heile meiner armen Kinder zu verwirklichen begonnen hat. Möge
der liebe Gott die sel. Fürstin und Ew. Durchlaucht mit der ganzen Fa=
milie dafür tausendsach segneu.

#### An seine Schwägerin Cäcilie.

136.

Maing, 9. December 1857.

Ferdinand Galen hat die Güte gehabt mir die Trauernachricht von bem so unerwarteten Tob Deiner Mutter 1) mitzutheilen. Ich empfing sie unmittelbar vor dem gestrigen Festtag, wo ich durch Predigt zc. ver= hindert war, Dir sofort meine innige Theilnahme auszusprechen. Möge bie Gnade Gottes Dir recht mit ihrer Kraft beistehen und Dich stärken, eine so schwere Prüfung ergeben zu ertragen. Es ist ja boch so unaus= sprechlich schwer für dieses irdische Leben auf den Berkehr mit der Mutter und allen Trost zu verzichten, den uns die mütterliche Liebe in allen Verhältnissen-unseres Lebens gewährt hat! Da gibt es nur einen wahren und zureichenden Trost: ganz festes und inniges Anschließen an den lieben Heiland, an seinen heiligen Willen und sein heiligstes Herz, seine Die Ereignisse unseres Lebens eilen so schnell vorüber. Wenn wir uns ganz und unbedingt an den lieben Heiland festhalten, so kommt bald auch wieder die Zeit in unserem Leben, wo wir selbst unter den Dornen der schwersten Prüfungen wie verborgen die liebevolle Hand und Führung Gottes durchbliden sehen. Die lieben Kinder segne ich und gruße sie in der herzlichsten Liebe.

#### An seine Schwägerin Cäcilie.

137.

Main 3, 16. Januar 1859.

Gestern Abend, als ich aus dem Beichtstuhl nach Hause kam, erhielt ich Deinen Brief mit der Trauernachricht vom Tode Deines geliebten Baters?). So hat denn also der liebe Gott in seinen unersorschlichen

<sup>1)</sup> Cäcilie, Gemahlin des preußischen Generals von Luck, geb. de St. Luce, † 2. December 1857.

<sup>2)</sup> Hans v. Luck, preußischer General der Infanterie, † 8. Januar 1859.

Rathschlüssen so schnell und plötlich das glückliche Zusammensein für im= mer gestört, von dem Du mir in Deinem letten, lieben Briefe so freude= voll und dankbar gegen Ihn geschrieben haft. So sind die Wege Gottes, geliebte Cäcilie: Er führt uns den bittern Kreuzweg. Diese letzte Prüfung ist unbeschreiblich schwer. Du fühlst sie gewiß noch viel tiefer als ich, aber ich fühle sie boch auch recht aufrichtig und innig mit Dir. Der liebe Gott stärke Dich und kräftige Dich, um alle schweren Schickungen so zu tragen, wie Er es will, indem Er sie Dir auflegt. Trage sie vor allem in dem lebendigen Glauben, in der lebendigen Erkenntniß, daß sie von einem Bater kommen, ber noch unendlich gütiger ist, als Dein Bater auf Erden war; daß Er bei allen Leiden die väterlichsten und besten Absichten hat, daß Er um so fester Dein Leben und das Leben Deiner Kinder leitet, je fester Du auf ihn vertrauft. Vertraue baher recht auf Gott für Gegenwart und Zukunft, benke tausendmal an Ihn und hoffe tausendmal auf Ihn, ehe Du einmal an Menschen denkst und auf sie hoffft. Er wird immer zur rechten Beit und durch die Menschen helfen, beren Er sich bedienen will. Ich segne Dich und die geliebten Kinder.

### An seine Schwägerin Paula.

138.

Mainz, 16. April 1859.

Ich bin immer beschämt und betrübt, wenn ich daran denke, mit welchem Vertrauen Du so manche Anliegen Deines Herzens meinem Gebete empsiehlst und wie ich das und so unendlich vieles Andere nur so jammervoll und elend erfülle. Da gibt es keinen Trost als in der Wahrsheit, daß der göttliche Heiland als Haupt in seiner Kirche, im heiligen Sakramente, in unserer Seele mit uns betet, durch seinen unendlichen Reichthum ersehend, was unserer unermeßlichen Armuth abgeht. So kann uns freilich nie zu viel empsohlen werden, und so kann unser Gebet nie so armselig werden, daß es unnütz wäre. In diesem glückseligen Glausben will ich also mit Dir vereint beten für Deine Unliegen und namentslich für die Deines letzten Briefes. — Ich bitte auch meine zahllosen im Allgemeinen einzuschließen.

Daß Preußen sich zu Desterreich im entscheibenden Augenblick halten wird 1), glaube ich; ich hoffe aus bessern Motiven, aber schon das gemeinste Interesse scheint es dazu zu nöthigen. Es liegen merkwürdige

<sup>1)</sup> In dem Kriege mit Piemont.

Reime in unserer Zeit zu einer außerordentlichen Entwickelung zum Guten wie zum Bösen; ich vertraue noch immer, daß wir uns auf dem Wege zur Besserung befinden.

### An seinen Bruder Wilderich.

**139.** 

Mainz, 14. März 1860.

Erfreulich zunächst wegen des guten Willens, der sich dabei kundgibt, dann aber auch, weil es immer eine Erleichterung für den Heiligen Vater werden kann, ist das Zunehmen der Collekten für den Peterspfennig, die in der That sehr allgemein zu werden scheinen. Sott wolle sie recht vermehren!

Wie steht doch die Welt jest auf dem Kopf! Ganz ungewöhnlich schmerzlich war mir das Ereigniß in Wien mit dem armen F. M. L. Eynatten. Der Kaiser jammert einen bei den schweren Ereignissen, die von allen Seiten über ihn kommen. Hast Du neulich dessen Aeußerung gelesen: seine Länder könne er verlieren, aber nicht seine Grundsätze? Mir hat sie große Freude gemacht. Gott gebe, daß sie wirklich von ihm herkomme.

Der impertinente \*\* hat boch neulich eine schändliche Rebe gehalten. Ich habe den Menschen im Jahre 1848 in Frankfurt im Rampse mit derselben Revolution gesehen, die er jeht für Italien vertheidigt. Er steht jeht total auf dem Boden des Herrn Carl Bogt. Man möchte sast eine Fügung Gottes darin erkennen, daß alle Menschen, die nicht ihre Ansicht wie mit schweren Ankern in dem Boden des Glaubens besestigen, wie auf einer glatten Bahn pfeilschnell herabrutschen und zuletzt den tollsten Narrheiten des Zeitgeistes anheimfallen. Es bleibt ja keiner von allen diesen Leuten mehr seststehen. Welche Gnade ist doch Jutelligenz und Redegade, mit Glaube vereint! Welche Gnade wäre es, damit ausgerüstet der Lüge in den Kammern und überall entgegen treten zu können! Welcher Jammer, daß der Glaube so vielsach mit gräßlicher Geistessauls heit verbunden ist, und daß deßhalb die leeren Schwäher überall daß große Wort führen!

### An Cardinal Reisach in Rom.

#### 140.

Mainz, 15. April 1860.

- Ich freue mich, bei dieser Gelegenheit mich in Ew. Eminenz Andenken zurückrufen zu können, und bitte mir Ihre alte Freundschaft zu erhalten und mich zuweilen bei den Gräbern der Apostel deren Fürbitte anempfehlen zu wollen. Es sieht bunt in der Welt aus und Sie werden dadurch in Ihrer hohen Stellung vielsach mitberührt und mit Sorgen aller Art erfüllt werden. Die Fundamente aller Wahrheit und Gerechtigkeit sind in dem öffentlichen Leben furchtbar erschüttert und es ist nur ein Troft, daß neben diesem öffentlichen Leben noch ein anderes auf Erden besteht, das zulett für die Ewigkeit den Ausschlag gibt: bas persönliche der einzelnen Menschen, und daß in diesem, Gott Dank, fich noch viel Tu= gend und Gottesfurcht überall findet. Wenn auch unfere Zustände in Deutschland sich mit benen in Italien nicht vergleichen lassen, so find wir boch nicht ganz unberührt von den Stürmen, die dort von der Hölle angefacht sind, und es zeigen sich bieselben bei uns zunächst in ber allgemeinen Anseindung der mit dem Heiligen Bater abgeschlossenen Concordate, wobei eine Verkommenheit der Gesinnung zu Tage tritt, die den Revolutionsmännern in Italien Ehre machen würde. Ich bin mit dem Gang der Concordats-Verhandlungen ebenso wenig befriedigt gewesen wie mit deren schließlichem Resultate; je mehr aber die Kirche an Concessionen ben beutschen Staaten zugestanden hat, um so schändlicher ift das jetige Treiben gegen biefelben.

Erlauben mir Ew. Eminenz in Rüchicht ber alten mir bewiesenen Freundschaft noch eine Aeußerung über eine Angelegenheit, wo ich zwar, wie es uns Menschen so oft geschieht, etwa wie ein Blinder über die Farben urtheile, da ich die ganze Sachlage nicht übersehen kann, wo ich aber immer meine, daß aus Rücksicht auf Formen, persönliche Interessen und Armseligkeiten anderer Art vieles unterbleibt, was zur Ehre Gottes geschehen könnte. Als wir im Jahre 1854 in Rom versammelt waren, ist unter uns beutschen Bischösen auch von dell' Anima gesprochen worden, und welchen Segen eine andere Einrichtung derselben über Deutschland und kom bringen könnte. Es schwebte uns damals der Gedanke vor, daß in dieser Anstalt leicht eine wahre Sildungsanstalt für den deutschen Clerus geschafsen werden könnte. Wie herrsich und wie segensreich wäre es,

wenn die großen Mittel ber Anima, die eigentlich jett für die Ehre Gottes und das Heil der Seelen fast gar keinen Werth haben, bazu ver= wendet würden — natürlich, soweit es wegen alter Fundationsbestim= mungen nothwendig wäre, mit papftlicher Genehmigung — um unter Leitung eines recht ausgezeichneten Direktors und nach Feststellung einer recht dem Priesterleben entsprechenden Hausvrdnung einer Anzahl Priester aus allen Diöcesen Deutschlands eine tüchtige Ausbildung in Hinsicht bes priesterlichen Lebens und katholischer Wissenschaft zu geben. Das könnte ja eine Schule werden von ganz unermeßlicher Bedeutung und ber Berwirklichung dieses Gedankens steht in der That gar kein nam= haftes Hinderniß entgegen. Möchten doch Ew. Eminenz in Ihrer Liebe zu unserm deutschen Baterlande und in Benutzung ber Stelle, die Gott Ihnen anvertraut hat, für diesen Plan thatig sein. Sie würden sich ba= durch ein ganz außerordentliches Verdienst erwerben. Nach meiner armen Ansicht bürfen wir wohl annehmen, daß Gott so manche Strafe über uns ergehen läßt, weil soviel Gutes unterbleibt, was so leicht zum größten Segen geschehen könnte, und weil oft die armseligsten Hindernisse, die dem Guten entgegenstehen, nicht im Geiste Christi überwunden werben. Ich bitte für alles, was in diesem Schreiben nicht wahr und recht ist, um Berzeihung.

#### An seine Schwägerin Paula.

141.

Mainz, 15. April 1860.

In dieser Woche habe ich hier, wie in der Regel alljährlich, Conferenzen mit Priestern aus der ganzen Diöcese und dann fangen wieder meine Firmungsreisen an, die mir, bei mancher Ermüdung, immer wieder Trost und Freude bereiten. Ich sehe bei diesen Besuchen das christliche Leben der Gemeinden von seiner schönsten und besten Seite, was ja natürlich die Freude meines Lebens ist, während der Winter mit den Alten mir erst die Schattenseiten bringt und damit viel Leidwesen bereitet.

In neuerer Beit wächst wieder die Gefahr einer Berufung nach Freiburg 1). Gott sei mir dann gnädig, wenn das eintreten sollte: denn die Verhältnisse sind dort namenlos verwickelt, so daß ich im Hindlick auf meine Armseligkeit nur mit Schrecken an eine solche Aufgabe denken kann. Heilige hat die Zeit nöthig und wenn Gott mich durch Wunder heiligen

<sup>1)</sup> Als Coadjutor des greisen Erzbischofs.

wollte, dann wäre ich gern bereit, Erzbischof in Freiburg und alles Ansbere zu werden. O was könnte alles geschehen mit dem, was Gott uns in der Kirche gegeben hat, wenn wir es recht verwendeten! Der Teufel und sein Reich ist nur scheinbar so stark, weil wir so untreue Knechte und durch unsere Schuld schwach sind.

#### An Cardinal v. Reisach in Rom.

· 142.

Mainz, 3. Juli 1861.

Indem ich Ew. Eminenz für das gütige Schreiben vom 22. Mai meinen verbindlichsten Dank ausspreche, habe ich die Ehre die Antwort von Clemens Droste auf die in dem erwähnten Schreiben bezeichneten Punkte hierbei zu übersenden. Ew. Eminenz erhalten dadurch vollkom= menen Aufschluß über die Briefe, welche Clemens Drofte aus dem Nachlasse des sel. Erzbischofs von Hochihnen in Händen hat. Sie werden sich zugleich davon überzeugen, daß berselbe von der Pflicht tief durchdrungen ist, die Mittheilungen, welche er von Ihrer Güte erwartet, mit voller Discretion zu benuten. Ich bitte baber Ew. Eminenz die Besorgung der Abschriften gütigst fortsetzen zu lassen und mit einigen erläuternden Bemerkungen zu begleiten. Clemens August ist so sehr ein Werkzeug Gottes für die katholische Kirche in Deutschland geworden, daß die Erhaltung seines Andenkens gewiß ein hohes kirchliches Interesse hat. hoffe noch immer, daß die Kirche in Deutschland endlich ihre nöthige Frei= heit erringen wird, und in diesem Falle wird man einst den Beginn dieser Bewegung von dem Wirken jenes großen Mannes an batiren.

Inzwischen setzen die Neinen deutschen Regierungen diesem Streben nach kirchlicher Freiheit einen Widerstand entgegen, wie ihn die Kirche in den großen deutschen Staaten — Preußen und Desterreich — nicht gefunden hat, und alle Feinde der Kirche mit dem Princops mundi an der Spitze scheinen von hier aus die bereits errungenen Vortheile der Kirche wieder streitig machen zu wollen.

An seine Nichte Gelene Gräfin Droste geb. v. Galen.

143.

Maing, 9. Oftober 1861.

Soeben eröffne ich in der freudigen Hoffnung, gute Nachricht von der lieben Heimath zu erhalten, den Brief des lieben Max und finde da

so unerwartet die Mittheilung über das große schwere Opfer, welches Gott von Euch gefordert hat '). Ich kann es nicht unterlassen, Euch auszusprechen, wie überaus innigen Antheil ich an Eurem Schmerz nehme und daß ich im Gebete mich in dieser Zeit um so eifriger mit Euch vereinigen will. Das geliebte Kindchen ist jett schon im Himmel, in jener glüchseligen Heimath, ewig bei Gott, ewig in seinem Besitze glückselig! Es wird auch für Euch beten, daß Ihr den Schmerz geduldig traget und nicht nachlaffet in der vollen, demüthigen Unterwerfung unter Gottes heiligen und väterlichen Willen. Der liebe Gott hätte Euch das Kindchen gewiß nicht genommen, wenn nicht seine ewige Liebe und Weisheit es für nothwendig erkannt hätte. Wie tief betrübt mögt Ihr wohl sein und mit Euch die lieben Eltern und alle lieben Bewohner von Uffen! Gott Dank, daß Ihr alle in dem göttlichen Lichte unseres heiligen Glaubens Beweggründe habet, die im Stande find jeden Schmerz, wenn auch nicht ungefühlt zu machen, so doch in aller Wahrheit zu überwinden. Der liebe Heiland hat ja den Tod und seinen Stachel überwunden. Für alle, die mit ihm, der das ewige Leben ift, verbunden sind, ist der Tod nur mehr eine schnell vorübereilende, kurze Trennung. Dein liebes Kind ist ein Glied Christi und die Glieder Christi sterben nicht — so wenig als Christus sterben kann. Der liebe Heiland stärke Euch und tröste Euch und die lieben Eltern und Geschwifter!

#### An seine Schwägerin Paula.

#### 144.

Maing, 13. November 1861.

.

Ueber die Verlobung von R. habe ich mich recht innig gefreut. Jede Heirath, die zugleich eine Garantie für Glaube und Gottesfurcht bietet, ist ja nicht nur ein Glück für die Brautleute und eine Freude für alle, die sie lieben, sondern auch ein Glück für den Stand, dem sie angehören, für die Gemeinde, wo sie wohnen, für die Kinder, die Gott ihnen gibt. Diese Garantie haben wir aber hier vollständig.

Ich bin von allen meinen Reisen wohlbehalten zurückgekommen und arbeite jett wieder hinter meinem Schreibtisch, während ich tausendmal lieber mit meinen Kapuzinern auf Missionen herumzöge.

<sup>1)</sup> Graf Max v. Galen hatte den Tod des ältesten Söhnchens seiner Schwester Helene gemeldet.

### An Gräfin Ida Hahn-Hahn in Rom.

#### 145.

Mainz, 20. Februar 1862.

Da ich für die nächsten Wochen allerlei Störungen voraussehe, so will ich lieber jetzt ein freies Stündchen benützen, um Ihnen für die letzten Briefe zu danken und Ihre Fragen zu beantworten. Mit Ihren Projekten für die Kückeise din ich einverstanden. Nur müssen Sie diesselben nicht als ein unabänderkiches Gesetz betrachten und sich bezüglich der Zeit und des Weges einige Freiheit gestatten, wenn es zu Ihrem geistigen Rutzen oder zur frommen Freude dienen kann.

Mein Buch 1) wird jest in Ihren Händen sein. Der Druck hat gar lang gedauert. Wöge es eine Anregung zum Guten sein und in allem richtig befunden werden. Ich habe einige schwierige Fragen behandelt, wo man leicht irren kann; es scheint mir aber, daß sie besprochen und klar werden mussen. Die weitaus zum größten Theile dem Bösen diesnende Presse ist jest in Deutschland die Hauptmacht, die das Reich Gottes bekämpst. Wöchte Gott uns helsen, ihr eine Presse, die der Wahrheit dient, in derselben Ausdehnung entgegen zu stellen! Wir leben in einer vielsach neuen Welt, wo das Böse sich neue Bahnen bricht und wo auch das Gute sich deshalb neue Wege suchen muß, um das Böse zu bestämpsen. Gott hels! — und er wird endlich helsen, wenn wir nur nicht zu miserabel sind.

Ich frene mich, daß es Ihnen gut geht, und daß Gott Sie mit so vortrefslichen Menschen zusammen gebracht hat. Daß Sie nicht zum Schreiben disponirt sind, kummert mich wenig; dazu paßt die Zelle in der "Goldenen Luft")" besser, wenn Gott es so will. Da concentrirt sich Ihr Geist mehr. Ich sliehe die Fastnachtstage von hier und zwar dis zur lieben heimlichen Pfarrkirche von Friedrich Galen"), wo diese drei Tage das allerheitigste Altarsakrament wunderherrlich verehrt wird, um da mit ihm unter den lieben westphälischen Bauern zu beten, zu pres digen zc.

Minter Street

<sup>1)</sup> Freiheit, Autorität und Kirche. Erörterungen über die großen Probleme der Gegenwart. Mainz 1862.

<sup>2)</sup> Diesen Ramen führt der Mainzer Stadttheil, in welchem die Wohnung der Grafin hahn, das von ihr gestiftete Frauenkloster "zum guten hirten," gelegen ift.

<sup>3)</sup> In Lembed. Bgl. S. 192 f. .

<sup>&</sup>amp; Retteler, Briefe.

## An Ludwig III. Großherzog von Hessen.

146.

Rom, 26. Mai 1862.

Der Telegraph hat mir aus der fernen Heimath die so überaus schmerzliche Tranerboischaft zugetragen, daß es Gott in seinem unersorsche lichen Rathschlusse gesallen hat, Ihre Königliche Soheit die Frau Großberzogin gestern aus diesem irdischen Leben abzuberusen. Die Größe des Berlustes, welchen durch diesen plöhlichen, ganz unerwarteten Todesfall Ew. Königliche Hoheit und das ganze Großherzogthum erlitten haben, bewegt und erschüttert mich auf das Tiesste. Ew. Königliche Hoheit, unser gnädigster und geliebtester Landesherr, stehen also in diesem Augenblick tiesgebeugt an der Bahre einer Gattin, die seit Jahren mit treuester Liebe und Hingabe bemüht war, die Sorgen zu milbern, die mit der erhabenen Regentenpslicht verdunden sind; Allerhöchstdero treue Unterthanen aber stehen trauernd vor der sterblichen Hüllerdösstdero treue Unterthanen aber stehen Taugenden der Landessürstin, die treueste, siebevollste Lebensgesährtin ihres geliebten Landesherrn innig zu ehren und zu sieben gewohnt waren.

Es kömmt mir nicht zu, den Schmerz Ew. Königlichen Hoheit durch einen umfassenden Ausbruck meiner Empfindungen zu stören. alle treuen Unterthanen in diesen Tagen die Wege suchen werden ihre Traner kund zu geben, so kann ich es nicht unterlassen, mich von weiter Ferne schriftlich Allerhöchst-Ihnen zu nahen und Ew. Königliche Hobeit unterthänigst zu bitten, mir zu gestatten, wenigstens mit biesen wenigen Worten auszusprechen, wie innig, wie aufrichtig und wie tief ich an der Trauer des ganzen Landes Antheil nehme. Ich erlaube mir gleichfalls den Ausbruck der Ueberzeugung beizufügen, daß alle Priester meiner Diöcese und alle wahren Ratholiken des ganzen Großherzogthums diese Gefinnung mit mir auf das Tieffte und Lebhafteste theilen. Wir werben nicht aufhören, Gott anzustehen, daß er Allerhöchstbieselben stärke, dieses schwere Opfer im Hinblick auf das Walten der göttlichen Borsehung mit demuthiger Ergebenheit in Gottes Willen darzubringen; wir werden nicht aufhören, das Andenken an die hohe Berblichene im Berein mit Ew. Königlichen Hoheit in treuestem bankbarem Anbenken zu bewahren.

Der Heilige Bater, dem ich noch vor wenigen Tagen auf seine ganz besonders theilnehmenden Erkundigungen nach meinem gnädigsten

Fürstenhause die besten Nachrichten zu seiner größten Befriedigung überbringen konnte, wird diese Trauerbotschaft, die ich ihm melden werde, mit dem tiessten Leidwesen ersahren. Sbenso wird dieselbe unter meinen übrigen Amtsbrüdern, namentlich den deutschen Bischösen, die schmerzlichste Theilnahme erregen. Sie alle wissen ja, ein wie gerechter, gütiger Fürst Ew. Königliche Hoheit auch für die katholischen Unterthanen sind und sind deshalb gegen Allerhöchstdieselben von besonderen Gesühlen der Ehrsurcht und Hochachtung erfüllt. Der Erzbischof von München, der bei mir wohnt, ist durch die Rachricht ties erschüttert und bittet mich den Ausdruck seines Schmerzes Ew. Königlichen Hoheit zu Füßen zu legen.

In tiefster Ehrerbietung ersterbe ich zc.

Ludwig III. Großherzog von Gessen an Bisthof v. Ketteler.

Shonbrunn, 14. Juni 1862.

A War MASS Comme

Water Service

Ich bin sehr gerührt von Ihrer gefühlvollen Theilnahme an dem unersetlichen Verluste, den ich durch das überaus bektingenswerthe Hinscheiden meiner innigst geliebten Gemahlin, der Graßherzogin Königlichen Hoheit, erlitten habe. Von Herzen danke ich Ihnen für die sowohl in Ihrem Namen als in demjenigen Ihrer ehrmürdigen Amtsbrüder und aller frommen Katholiken Ihrer Diöcese mir dangebrachten Beileidsbe= zeugungen. Ja, Herr Bischof, mein Schmerz ist unaussprechlich! Meine treue, liebevolle Lebensgefährtin, ein Borbild aller driftlichen Tugenden und edelsten Eigenschaften, die Zierde meines Hauses, die Landesmutter im vollen Sinne des Wortes, ist im fräftigen Lebensalter nach einer kurzen, mit himmlischer Geduld und christlicher Ergehung in den Willen Gottes überstandenen schmerzhaften Krankheit ganz unexwartet von meiner Seite geriffen worden. Meinem Schmerze würde ich unterliegen, wenn ber allmächtige Gott, der mir diese Prüfung auferlegt, mir nicht auch zugleich die Krast verleiht, sie mit Ergebung, in seinen guerforschlichen Rathschluß zu ertragen und mich der treuen Erfüllung meiner schweren Regentenpslichten zu widmen. Bereinigen Sie, lieber Herr Bischof, bazu Ihre Gebete mit den meinigen und empfangen. Sie. bei diesem überaus traurigen Anlasse die Versicherung der besondern Hochachtung und des aufrichtigen Wohlwollens, womit ich stets verbleibe Em. Bischöslichen Hoch= würden

herzlich wohlgeneigter **Ludwig.** 

### Dr. Bisping an den Bischof v. Ketteler.

#### 148.

Münster, 24. Juli 1862.

The second

Ew. Bischössichen Gnaben beehre ich mich im Namen und im Auftrage der gesammten theologischen Facultät anbei das Diplom zu überreichen, wodurch wir Hochdieselben zum Doctor ss. Theologiae creirt und
ernannt haben.). Was uns zu diesem einmüthigen Beschluß bewogen
hat, haben wir im Diplome selbst wenigstens in eiwa auszudrücken gesucht. Sie werden dasselbe gütigst von uns annehmen als ein Zeichen
unserer besondern Hochachtung und als einen Beweis, welch einen regen
Untheil wir an Ihren Arbeiten und Kämpsen sür unsere gemeinsame Mutter, die heilige Kirche, nehmen. Bielleicht wird auch der Umstand
den Werth dieser Gabe in Ihren Augen noch erhöhen, daß sie von der
theologischen Facultät Ihrer Heimathdiöcese und Ihrer Baterstadt dargebracht wird. Mir persönlich macht es um so größere Freude, Ihnen
dieses Diplom übersenden zu können, da ich so eine Gelegenheit sinde unsere alte Bekanntschaft zu erneuern und mich Ihrem frommen Andenken
fernerhin bestens zu empsehlen.

<sup>1)</sup> Quod felix faustumque sit, quod rei publicae litterariae, praesertim almae huic Academiae salutare esse iubeat Deus ter optimus maximus.

Auspiciis la etissimis et felicissimis Augustissimi ac Potentissimi Principis et Domini Guilelmi Borussorum Regis rel rel Regis ac Domini nostri longe clementissimi, Academiae Rectore Magnifico Augustino Bisping sacrae Theologiae Doctore ejusdemque Professore publico ordinario, Examinatore Synodali, ego Prometor legitime constituius Antonips Berlage sacrae Theologiae Doctor ejusdemque Professor publicus ordinarius, Sanctitatis Suae Pii PP. IX. Praelatus Domesticus, Examinator Synedalis, ordinis theologorum h. t. Decanus, in virum summe Reverendum et Illustrissimum Guilelmum Emmanuelem L. B. de Ketteler Dioecesis Moguntinae Episcopum, Sanctitatis Suae Pii PP. IX. Praelatum Domesticum et Pontificio Solio Assistentem, virum praeter generis nobilitatem pietate, pastorali cura et prudentia animique fortitudine diversis in muneribus sacris probatum et clarum, tuendis usquequaque ecclesiae iuribus ac fide christiana ore et scriptis optime meritum et merentem, lucidum inter Germaniae Episcopos decus, vigore privilegiorum et ex unanimi decreto ordinis mei SS. Theologiae Doctoris gradum cum privilegiis et immunitatibus huic gradui adnexis d. XVI. mensis Iulii a. MDCCCLXII rite contuli collataque hisce litteris theologorum ordinis obsignatione confirmatis declaravi.

### An seinen Neffen Clemens Graf Droste zu Vischering.

#### 149.

Maing, 22. Oftober 1862.

Ueber die Versammlung in Frankfurt!) kann ich Dir keine nähere Auskunft geben. Wir wissen hier nur, was in den Zeitungen steht. Namentlich weiß ich nicht, wer eigentlich dahinter steckt, wer dirigirt, wer z. B. diesenigen ausgewählt hat, die den Aufruf unterschrieben haben. Eine feste Ansicht über Deine Frage wegen des Hingehens kann ich daher nicht aussprechen. Es werden vielleicht sehr extreme Elemente hinkommen. Ob die Versammlung ein positives Resultat haben wird, scheint mir sehr zweiselhaft. Als Protest gegen Kleindeutschland ist sie jedenfalls gut. Sie wird auch manches Licht über die Lage verdreiten. Möglicher Weise kann sich für die Zukunft Größeres daraus entwickeln. Ich glaube daher, daß Hingehen nicht schaden, vielleicht nützen kann.

Gott Dank, daß es Dir, der lieben Helene und dem lieben Ausgustchen wohl geht. Grüße Helenchen herzlich; ich segne Euch mit dem Kindchen von ganzem Herzen. Möge die heilige Gottesliebe in Euch wachsen; alles Andere vergeht! — Ich bin recht verdrießlich, daß die Aerzte Euch nicht in die hiesigen Bäder schicken. Wenn wir — den Erzebische von Freidurg eingeschlossen — im nächsten Herbst noch leben, dann könnten wir uns wohl zusammen — nach den Firmungsreisen — auf acht Tage in einem der wunderlieblichen Thäler des Badenschen Oberslandes etabliren. Da ist es gar so unausprechlich schön! Ich komme eben wieder davon her. Ein gutes Volk, eine wunderherrliche Natur!

#### An Hofrath Dr. Phillips in Wien2).

#### 150.

Mainz, 6. Januar 1868.

In Ihrem geehrten Schreiben vom 26. November v. J. theilen Sie mir das Programm mit, in welchem das von der katholischen Ber-

<sup>1)</sup> Damit ist die großbeutsche Bersammlung gemeint, welche am 28. und 29. Oktober in Frankfurt a. M. tagte. Bgl. Augsburger Allg. 3tg. 1862 Ar. 304 f.; hist.-pol. Bl. 50, 842—852, ferner die Briefe "des alten Soldaten" im gleichen Bande S. 912—937 u. 1000—1018.

<sup>2)</sup> Aus der "Sammlung von Altenflücken bezüglich der Gründung einer freien katholischen Universität in Deutschland." Mainz 1865. S. 43 f.

The second second

sammlung zu Aachen gebilbete Comité die Gründung einer freien tatholischen Universität sur Deutschland in Anregung bringt. Als Bischof imserr heiligen Liche habe ich nicht nothwendig, Ew. Hochwohlgeboren die ausdrückliche Versicherung zu geben, daß das Unternehmen, dem Sie mit so edler Ausopferung Ihre Krast widmen, von mir mit der innigsten Freude begrüßt wird. Die Schaffung einer katholischen Hochschule ist die Krone all' unserer Kämpse sur die Freiheit der Kirche. Die Kirche wird niemals frei sein, wenn ihr die Freiheit des Unterrichtes sehlt; damit aber, das, apostolische Wort wahrhaft frei sei, muß es in den Hochschulen der Gelehrten in gleich ungetrübter Reinheit vernommen werden wie in den Schulen der Armen. Das Monopol des Unterrichtes, welches der moderne Staat für sich in Anspruch nimmt, ist in allen Gebieten ein schreiendes Unrecht; aber das Unrecht ist um so schwerer, je höher die Lehrstühle siehen, von denen die göttliche Wahrheit sern gehalten und in denen die trügerischen Lehren dieser Welt privilegirt werden.

Indem Sie, hochverehrte Herren, gegen das Monopol der Staats-Hochschulen: Ihre i Stimme erheben, greifen Sie den Schlußstein des Gewölbes an, mit dem man die Kirche Gottes zu erdrücken strebt. Ihr Unternehmen ist mir ein Unterpfand, daß der Geist der Knechtschaft unwieberbringlich aus der beutschen Kirche gewichen ist, und daß die Alleinherrschaft des Unglaubens sich ihrem Ende zuneigt. Eben barum kann es auch nicht überraschen, daß Ihr Unternehmen die heftigsten Gegner findet. Zahllose Interessen sind gegen dasselbe verschworen und nach menschlicher Berechnung kann es vielleicht als ein unmögliches erscheinen. Allein diese Unmöglichkeit, welche es in den Augen der Welt hat, kann uns als ein Kennzeichen göttlichen Wohlgefallens gelten. Alles Große, was das Christenthum erzielt, hat diesen Charakter der Unmöglichkeit. Es schien auch unmöglich, daß das Kind in der Krippe dereinst die ersten Lehrfanzeln in ber Welt erobern werde, und bennoch waren kaum zwei Jahrhunderte seit dem Tage verflossen, an dem die Weisen des Morgenlandes ihr Gold geopfert, da stund der heilige Clemens an der Spite der freien Hochschule zu Alexandrien und zahllose christliche Schulen prägten das Gold der Wahrheit, das Jahrtausende hindurch von den Gelehrten gefälscht worden war.

In diesen ersten cristlichen Hochschulen werden Sie, hochverehrte Herren, eine Ermuthigung in Ihrem Bestreben, aber auch die Grundzüge der Schule sinden, die Sie schaffen wollen. Jene haben klein und ohne Glanz begonnen und dem Schimmer der heidnischen Staatsschulen eine schmucklose Armuth entgegengestellt. Auch unsere Hochschule wird klein ansangen; sie wird aber in dem deutschen Volke wohl unzerstörbare Wur-

zeln schlagen. Wann Gott Ihre Bemühungen mit einem vollständigen Erfolge segnen wird, vermögen wir nicht zu ermessen. Es mag sein, daß Er unsere Geduld auf die Probe stellt, und daß manche Fragen zuvor ihre Lösung sinden müssen, ehe diese Forderung befriedigt ist. Aber Sie werden sich trösten. Schon die Forderung der freien Wissenschaft ist ein verdienstvolles Bekenntniß des Glaubens und schon der Gedanke an eine kirchliche Hochschule, indem er die Katholiken für sich begeistert, ist eine Macht, welche den Glauben Deutschlands hebt, den Unglauben aber beschämt.

Empfangen Sie daher, hochgeehrtester Herr, meine aufrichtigsten Glückwünsche zu dem herrlichen Unternehmen und die Versicherung, daß ich dasselbe mit allen mir zustehenden Mitteln unterstützen werbe.

An die Bewohner der Stadt und Diöcese Mainz').

151.

Mainz, 15. Januar 1868.

Dieser Tage ist in Frankfurt a. M. in Commission von Reinhold Baist eine 126 Seiten starke Schrift erschienen, welche ben Titel trägt: "Schmefter Abolphe ober die Geheimnisse ber inneren Berwaltung des bürgerlichen Invalidenhauses in Mainz unter Leitung der Barmherzigen Schwestern." Dieselbe soll von ei= nem früher im Invalidenhause verpflegten und auf dem Bureau beschäf= tigten, seitdem aber entlassenen Schreiber, der sich selbst als einen ehe= maligen, zum Rongeanismus übergetretenen Katholiken bekennt, verfaßt sein und überbietet alles, was uns noch je an Schmähung, Berleumbung und Lüge vorgekommen ist. Es könnte scheinen, daß es nicht nothwendig und passend sei, daß ich öffentlich gegen eine solche Schmähschrift auftrete, welche für jeden vernünftigen und gesitteten Menschen das Brand= mal der niedrigsten Rohheit und plumpsten Lügenhaftigkeit an der Stirne trägt; aber nichts besto weniger scheint mir solches nothwendig, zur Beruhigung der Katholiken nicht blos unserer Diöcese, sondern in ganz Deutschland, die ohne Zweifel von diesen Verleumdungen hören werden und nicht im Stande sind zu beurtheilen, ob denn an diesen Anklagen nicht dennoch etwas Wahres sei. Hat ja auch bereits ein Frankfurter Blatt in die Welt geschrieben: wenn auch gedachte Schrift nur zum vierten Theile Wahrheit enthalte, so seien die Zustände bes Mainzer Invaliden=

<sup>1)</sup> Flugblatt. Druck von J. J. Racké in Mainz.

hauses die scandalösesten; andere Blätter haben sogar das Exscheinen dieser Schmähschrift im Boraus angezeigt. So wird die Berleumdung, wie unrein und schmählich auch ihre Quelle sei, weiter und weiter versbreitet und stets bleibt, namentlich bei solchen, welche der Sache serne stehen oder ohnehin mit Borurtheilen erfüllt sind, auch von den grundslossessen Losesten Lügen etwas an dem Verleumdeten hasten.

Die in der Schmähschrift enthaltenen Anklagen zerfallen in zwei Klassen. Zum Theile betroffen sie die innere Verwaltung des Hausses; zum Theile das sittliche Vetragen der Varmherzigen Schwestern und anderer religiösen Genossenschaften und Personen in unserer Stadt.

In ersterer Beziehung wird den Barmherzigen Schwestern und ihrer Oberin ein hartes, Liebloses und ungerechtes Benehmen gegen die alten Leute, grobe Fehler in ihrem Dienste, desigleichen Berschwendung und Berschleuberung vongeworfen. Sodann werden fast alle Witglieder der Hospitien-Kommission, der Hospitalarzt, sowie fast alle Angestellten der großen Anstalt der gewissenlosesten und straswürdigsten Pflichtverzgessenheit bezüchtigt ober in ihrem Charaster und in ihrer Sittlichkeit verzöchtigt ober lächerlich nund verächtlich gemacht.

In Beziehung nun auf diese Klasse von Beschuldigungen, die ohne Zweisel von anderer Seite ihre geeignete Zurachtweisung 1) finden werden, will ich mich auf eine allgemeine Bemerkung beschräuten.

Ich besuchen soit Inhren das dürgerliche Invalidenhaus in jedem Jahre einige: Male. Ich pflege, dann durch alle bewohnten Räume des Hauses zu gehen, isast mit allen Bewohnern, desselben zu reden und mir den der ganzen Austalt, und dem Wirken der Schwestern eine möglichst genaue Auschauung, zu verschaffen. Denn ohnohl ich in der Verwaltung der Hospitien keinen Natheil habe, so liegt es dennech in meiner dischsselichen Pflicht jede religiöse Genossenschlichen Diöcese zu beaufsichtigen, den Armen und Krauken unter meinen Diöcesanen und den für sie gestisteten Wahlthätigkeitsanstalten meine ganz besondene Sorge zuzuwenden. Es ist beinsolchen Gelegenheiten micht meine Art, absichtlich einen Fehler zu übersehen, und ich glande auch, dass wir nicht alle Einsicht zur richtigen Beurtheilung ähnlicher Austalten abgeht. Fah habe nun dieher in aller Wahreit geglaubt, das das unter der Leitung der Barmherzigen

Transport to the discount of the second

<sup>1)</sup> Der Persasser, der Schmähschrift wurde in eine Correctionshausstrase von 24 Monaten, sowie zu einer Geldbuße von 845 fl. verurtheilt. Bgl. Schwester Adolphe oder Darstellung der Verhandlungen vor Großherz. Bezirts- und Obersgericht zu Mainz im Processe gegen Ch. Warburg wegen Verseumdung der Schwester Adolphe, der Barmherzigen Schwestern, der Verwaltungs-Commission des Mainzer Invalidenhauses und der Bediensteten dieser Ansbatt. Mainz 1864.

Schwestern stehende Mainzer Invalidenhans eine wahre Musteranstalt sei, wie sie nur wenige andere Städte besitzen. Ich habe bort zu jeder Zeit eine vollendete Ordnung und eine Reinlichkeit augetroffen, welche bis an das Rleinste nichts zu wünschen übrig läßt. Die Räume der Anstalt sind so überaus schön, daß bie armen alten Leute in Malun besser wohnen, als nicht blos fast in allen anderen ähnlichen Anstalten, sondern als selbst bei nicht wenigen gutstehenden Bürgern der Fall ist. Der große Hof= raum ist ein schöner Garten geworben, ber jeden Gintretenden auf's Freundlichste überrascht. Ich habe auch wiederholt die Speisen geprüft und ich hege die Ueberzeugung, daß auch in dieser Beziehung unser Hofpital den besten Anstalten nicht nachsteht und daß wicht wenige schwer arbeitende Bürger keine kräftigere Koft genießen, wie auch das im Vergleich zu ihrem Alter und ihrer Gebrechlichkeit gesunde Aussehen der Invaliden beweist. Ueberaus wohlthuens war mir bei jedem Befuche die Arbeitsamkeit im Hause: denn alle alten Leute finden dort nach ihren manchfaltigen früheren Berufsthätigkeiten eine heilsame und fie erhviternde Beschäf= tigung.

Daß ein solches von Hunderten der verschiedenartigsten Leute be= wohntes Haus, von benen zwar die meisten durch Alter over Unglücksfälle, manche ober auch durch ihre eigene Schuld, durch Trunksacht und Träg= heit in die Lage kamen, in die Anstalt aufgenommen werden zu muffen, nicht ohne eine genau geordnete und mit Ernst und Consequent durchge= führte Disciplin bestehen kann, versteht sich gang von selbster Wer jedes strenge Wort, jede bisciplinäre Bestrafung eines Trunkenboldes ober eines leidenschaftlichen und widersetzlichen Menschen als Berbrochen gegen die Humanität darzustellen fucht, beweist entweder eine große Unwissenheit oder eine arge Bosheit. Noch nie aber ist mir bei weinen Besuchen von irgend einer Seite über die Behandlung der Hospitaliten durch die Barmherzigen Schwestern eine Klage vorgebracht worden. Go lange ich Bischof bin, habe ich überhaupt nie eine an mich gebrachte Klage umuntersucht gelaffen. Wenn mir irgend eine Andentung einer harten, lieblojen Strenge einer Schwester gegen einen Pfründner gemacht worden ware, ich würde wahrlich nicht vermieden haben, der Sache aufiden Grund zu kommen. Ich habe die Schmestern, stets liebevoll und: freundlich mit ben Pfründnern verkehren sehen und habe zahlreiche Beichen ber' Achtung und Dankbarkeit der Pfründner gegen die Schwestern wahrgenommen. Ich habe baher bei jedem Besuche die Anstalt mit dem Eindrucke verlassen, daß auch in dieser Hinficht kein Grund zur Klage bestehe.

Ich will damit nicht sagen, daß nicht auch in dieser Anstalt ein= zelne Fehler und llebereilungen vorgefallen sind; diese werden nie aus=

Street, M. Cont.

bleiben in einem Hause von solcher Ausbehnung, — aber die Ueberzeus gung kann ich aussprechen, daß sämmtliche Anklagen, welche auf gröbere Pflichtverlezungen gerichtet sind, in all' ihren Theilen reine Lügen und Verleum dungen ober aber lügenhafte Entstellungen unbedeutender Vorfälle und unbefangener Worte sind.

Ich wende nich nun zu der anderen Klasse der Anklagen, welche die Maralität der Barmherzigen Schwestern, sowie anderer geistlichen Genossenschaften und Personen in der schwersten Weise angreisen und verdächtigen, und gerade diese Anklagen sind es am meisten, die mich zu dieser öffentlichen Erklärung veranlassen. Ich will hier die Hauptpunkte ausdrücklich hervorheben, um an ihnen zu zeigen, mit welch' schamloser, mir wenigstens noch nie und nirgends in dem Grade vorgekommener Frechheit und Lügenhaftigkeit hier die Verleumdung ausgetreten ist.

Die Schmählchrift erzählt, daß zwischen den Barusherzigen Schwestern und den Ordensleuten hiesiger Stadt, namentlich den Kapuzinern und Jesuiten, ein häusiger Verkehr bestehe, daß dieselben nicht blos oft im Invalidenhause durch die Oberin bewirthet werden, sondern ihnen auch aus demselben Weine, Lebensmittel und Mobilien in Nebersunk zugetragen worden seien.

Ich habe diesen Punkt genau untersucht und erkläre hiermit, daß alles dieses vollständig und in allen seinen Theilen erlogen ist. Was insbesondere die Besuche der Kapuziner, hetrisst, so war der Bater Guardian, Bonisacius Söngen aus Mainz, seit dem Bestehen des dermaligen Invalidenhauses im Ganzen etwa sechsmal in dem Invalidenhause und zwar in nothwendigen Verrichtungen seines geistlichen Amtes, namentlich um einigen Kranken und Sterbenden, welche ihn hatten rusen lassen, beizustehen. Von den übrigen Kapuzinern hat keiner jesmals das Haus besucht; nur zuweilen haben sie in der öffentlichen Kapelle den Gottesdienst gehalten. Darauf beschräuft sich der ganze Verstehr zwischen ihnen und dem Invalidenhause, und doch ist in der Schmähsschrift von täglichen Besuchen die Rede.

Ganz ähnlich ist es mit den Patres Jesuiten. Sie stehen mit dem Hause und den Barmherzigen Schwestern in keiner Verbindung; sind weder deren Beichtväter, noch Sewissensräthe. Auch sie haben nur zur Aushilse für den Hospitalpfarrer oder bei kirchlichen Festen in der öffentslichen Kapelle der Anstalt einzelne geistliche Verrichtungen vorgenommen und einige Kranken und alte Leute auf deren Wunsch hesucht und ihnen die heiligen Sakramente gespendet. Ein einziges Mal, als der Generalssuperior der Barmherzigen Schwestern in Mainz war, hat ein Pater, der

bessen Landsmann, Anverwandter und alter Freund ist, mit demselben im Hospitale zu Mainz gespeist. Anger diesem Falle hat niemals irs gend ein Ordensmann im Invalidensäuse se auch nur eisnen Tropfen Wein getrunken öber eln Skucklein Brod gesgessen.

Was aber ben anbern Bbriburf betrifft, Saß niamlich aus bem Invalidenhause Lebenshüttel, Weine und andere Gachen von Werth in die Häuser ber Rapuziner und Jesusten verschlebpt worden seien, so habe ich mir Mühe gegeben, zu erfahren, ob denn nicht irgend eine Thatsache zu einem folden Boriourf Anlaß gegeben habe. " Nachugenauestem Befinnen konnte man nichts finden, als folgende zwei Borfülle, in welchen nur die inhumanste Bosheit etwas Anfthßiges finden Fann: Tann: Tahre 1859 kam ein kranker Priester des Ordens der Gesellschaft Jesu bei den hiefigen Patres an; seine Krankheit nahm einen so raschen Berlauf, baß derselbe bald dem Tode nahe war. Die wenigen Piesigen Patres, die kaum ben nothtvenbigsten Hausrath besaßen ; hatteil nicht einen Seffel, um dem Kranken eine Erleichterung zu betschäffen, und keine Datrape um ihn weichet uls auf einen Strohfact 'in Betten.' In biefer Noth lieh ihnen die Berin mit Bewilligung ber Emmiffion ans bem benachbarten Invalidenhause einen Sessel und eine Matrage, welche schon nach wenigen Tagen, nachbem ber Kranke geftorbeit wat, in's Haus zurückge= bracht wurden. Bas aber bie Rapuziner betriffe, i fo hielt vor Jahren einer berselben in ber Josephstapelle bie Festpiedigk und wurde dann vom Pfarrer eingeladen, ein Stück Kuchen und ein Glas Wein zu genießen; da er sich aber bessen weigerte und fosort und Ver Ricche in sein Klosser zurückehrte, schickte ber Pfarrer ben bereits zerschniktenen Kuchen in's Kloster. Dies geschäh vor mehreren Jahren noch unter dem vorigen Holpital-Pfarrer: "Außer biefen Fällen find niemals Lebensmittel oder Wein ober gar irgend Mobilien ober Gegenstände von irgend einem Werthe aus dem Invalidenhause in bas Aloster ober die Wohnung ber Kupnziner ober Jesuiten ge= bracht worden.

Alle jene Etel erregenden Schilderungen von Bewirthungen und Zuträgereien, welche bie Schmähschrift enthält, sind also gleichsalls durch und durch verleumderisch.

Ebenso verhält es sich mit allen anderen betartigen Verdächtigungen gegen andere Gelstliche; besonders aber damit, daß der General=Su= perior der Barmherzigen Schwestern oft und wochenlang im Invalidenhause ein Wohlleben geführt habe. Der hoch= würdige Kanonitus Spiz, zugleich Pfarrer am Milnster in Straßburg, gehört, man darf es mit vollem Rechte sagen, zu den ehrwürdigsten Priestern der Gegenwart und sein Name ist in Frankreich und Denkschland hochgeachtet. Er besucht jedes Jahr einmal sämmtliche Spitäler, wo ihm untergegebene Schwestern wirken; bei diesen seinen Bisitationen aber verfährt er, von Geschäften überladen, mit einer solchen Eile, daß er auch nicht einen halben Tag länger verweilt, als seine Psiicht under dingt sordert, und sein Aufenthalt stets nur ein äußerst kurzer war, meistens nur  $1^{1}/_{2}$ , nie über sünf Tage.

Noch empörender als diese schmachvolle Verdächtigung der sich von selbst verstehenden und geringen Gastsreundschaft, welche der ehrwürdige Superior im Gastzimmer des Hospitales oder welche daseibst in seltenen Fällen eine durchreisende Barmherzige Schwester gesunden, ist die Verdächtigung des Mutterhauses der Barmherzigen Schwester gesunden, ist die Verdächtigung des Mutterhauses der Barmherzigen Schwestern einen söhnestern und sasselbstahl an dem Hospitalegut betreibe. In Frankreich gibt es viel Unglaube, Frivolität, selbst Haßgegen die Religion, aber wir erachten es dort und insbesondere in Straßburg für moralisch unmöglich, eine Anschlögung auf gemeinen Diebstahl gegen die Barmherzigen Schwestern und gar eine Genossenschaft, wie das Mutterhaus in Straßburg ist, zu erheben, an deren Spise die tugendhaftesten Personen stehen und das unter seinen Nitgliedern Töchter aus den angesehensten Familien auch unseres deutschen Vaterlandes zählt.

Doch das ist immer noch nicht das Schlimmste; die Schmähschrift wagt es sogar die sittliche Reinheit einiger Barmherzigen Schwestern zu verdächtigen. Solche Anklagen sind um so verbrecherischer, weil ihre Unwahrheit sich in den wenigsten Fällen mit jener Evidenz, wie bei anderen Anklagen, öffentlich darlegen läßt und es nur zu leicht ist, bei leichtsertigen, scandalsüchtigen, mit Abneigung und Vorurtheilen gegen alles Kirchliche erfüllten Wenschen durch frivole Verdächtigungen den guten Ruf und die Ehre Gott geweihter Jungfrauen anzuschwärzen.

Allein der sittliche Wandel der hiesigen Barmherzigen Schwestern ohne alle Ausnahme ist und war allezeit so gänzlich sledenlos, daß es nicht gelingen wird, irgend etwas aufzusinden, was einen Mann von Schre und Gewissen berechtigen könnte, auch nur den leisesten Schatten eines Vergehens oder auch nur einer Unzartheit in sittlicher Beziehung ihnen vorzuwersen. Wer ihren Geist, ihre ungeheuchelte Frömmigkeit und ihre Eingezogenheit kennt, muß jeden derartigen Vorwurf für absolnt unmögelich halten.

Allein was ist einem verderbten Sinn und Herzen nicht alles möglich? — Schließt ja die Schmähschrift mit der auch in dem "Mürnberger Anzeiger" erhobenen Verbächtigung, daß wohl die Barmherzigen Schwestern selbst, um ihre Diebstähle zu verbecken, das Invalidenhaus angezündet hätten!

Es wäre trostlich, in dieser Schmähschrift nichts Anderes erblicken zu dürsen als die Ausgeburt eines fast dis zur Verrücktheit leidenschaftlichen und tief verkommenen Menschen. Allein leider steht diese Erscheinung keineswegs vereinsamt da; sie bildet vielmehr ein Glied in der Rette all' jener Schmähungen, Lügen und Verleumdungen, womit die katholische Kirche mit all' ihren Instituten gegenwärtig hier verfolgt und durch welche eine heillose Einschächterung gegen die glaubenstreuen Katholiken geübt wird.

Möchten biese Zustände bald vorübergehen! Sie werden es in dem Maße, als die Katholiten, im Vertrauen auf Gott und ihre gute Sache, all' diesen Angriffen eine unerschütterliche Festigkeit und einen ersteuchteten Cifer für die Vertheidigung der Wahrheit und des Rechtes entgegensehem Diesenigen aber, welche Gegenstand solch' gewissenloser Berleumdungen und Lästerungen sind, mögen sich erinnern, daß unser göttlicher Heiland und seine treuesten Rachfolger, die heiligen Martyrer, noch Aergereß erdusder haben; — daß nicht die, welche Unrecht leiden, sondern welche Unrecht thun, zu bellagen sind; — daß endlich Gott, der Berechte, nimmer die Lüge über die Wahrheit auf die Dauer triumphiren läßt.

An seine Michte Anna Freiin v. Ketteler').

152.

Mains, 24.; Januar 1863.

ke that miximig leid, mein gutes, liebes Kind, daß ich Dir gar kein Zeichen der Theilnuhme an Deiner ersten heiligen Communion gesgeben habe. Ich habe seitem die Absicht mit mir herumgetragen, dies wenigstens noch mit einem verspäteten Wörtchen nachzuholen. Hieran haben wich disher zahllose Geschäfte, von denen Du Dir keinen Begriff machen kannst, behindett, und so komme ich jest erst dazu Dir zu sagen, daß ich an Deinem großen Glück, den lieben göttlichen Heiland in Deinem Herzen zu empfangen, den innigsten und herzlichsten Antheil genommen habe, und duß ich Dir dazu ans ganzer, voller Seele Glück wünsche. Es freut mich herzlich, Dich wenigstens zur Zeit der Borbe-

<sup>1)</sup> Tochter feines verstorbenen Bruders August.

reitung gesehen und damals wie später steis gehört zu haben, baß Du, geliebtes Aennchen, Dich auf diese habe Handlung mit möglichstem Exust Seitdem ist nun der göttliche Heiland zum ersten Male zu vorbereitetest. Dir gekommen, um mit Deinem jungen Herzen einen emigen, unlösbaren Bund heiliger Liebe zu schließen. Je mehr Du an Frömmigkeit, Gnade und Glaube zuminmst, destamehr wirst Du erkennen, was der liebe Gott dadurch an Dir gethan hat. Ganz wirst Du es erst im Himmel erkennen, wo Du einsehen wirst, in voller Bahrheit; wie arm, wie nichtig, wie eitel die ganze Welt mit allem, was in ihr die Menschen und auch die Kinder schon ansock, gegen Jesus ist, der in der Communion zu uns Mogest Du ihn wie aus Deinem Herzen burch Sunde vertreiben, möge der Heiland immer gern in Dir wohnen und in Dir herrschen über alles, was Du bist und hast: über Dein Herz, über Deine Gebanken und Bunsche, über Deine Worte und Werke — bann wirst Du glücklich sein! Ein kleines Andenken lege ich bei und zugleich. Medaillen aus Rom für Mutter und Geschwister. Ich segne Euch alle mit inniger Liebe.

Die Priesterconferenz zu Gan-Algesheim an den Bischof v. Ketteler').

153.

Gau-Algesherm, 28. Mai 1863.

Jal'a Maria Editor

Die am 28. Mai d. J. zu Gau-Algesheim zu einer freien Conferenz versammelten Geistlichen glaubten die Aufgabe ihres Zusammenseins nur dann vollständig gelöst zu haben, wenn sie, wozu sie Herz und Gewissen drängten, Ew. Bischöslichen Inaden die Versicherung aufrichtigster Ergebenheit und treuester Nachfolge auf den Wegen, welche Hochdieselben in den gegenwärtigen beklagenswerthen Kämpsen gegen die Freiheit und Selbstständigkeit der Kirche ihnen vorangehen werden, einmüthig und feierlich ausdrschen.

Damit aller Welt, Freunden und Feinden der Kirche, es klar werde, daß der Klerus der altehrwürdigen Mainzer Kirche sest und treu zu seiner Kirche stehe und wie ein Mann um seinen Bischof sich schaare, wenn er mit seiner apostokischen Stimme die Rechte der Kirche proclamirt, so haben wir aus freien Stücken, von Niemanden dazu aufge-

<sup>1)</sup> Dieses Schreiben und die darauf erfolgte Antwort aus der Flusschrift: "Adressen und Proteste gegen das von der zweiten Kammer der Stände zu Darmsstadt beschlossene Kirchengeses." Mainz 1863. S. 100—106.

fordert, unswerfnumelt; und die hier unterthänigst angeschlossenen Ressultationen 1)" entworfen, inn denen wir die Principien kirchkicher Rechte und

را زرز زر<del>این دنست</del>

1) I. Die katholische Kirche, welche ihre wohlerworbenen, durch die heitigsten Berträge, namentlich duich das lette Reichsgeset, den Hauptreces von 1803, garantitten Rechte besitzt, dann und darf niemals in ihrem Rechtsstande durch ein Staalsgeset beeinträchtigt werden. Modisicationen und Beschräntungen in Austihung der der Kirche zustehenden Rechte und Freiheiten konnen nicht einseitig durch die Staatsgewalt verfügt, sondern nur durch gegenseitiges Uebereinkommen zwischen Staat und Kirche sessgestellt werden.

II. Will man aber die Rechte und Freiheiten der Kirche in der Form eines Geseyes ausstellen und verkünden, so müssen wir im Namen unserer Kirche und der Gewissensfreiheit verlangen, daß dieses Gesetz vollkommen und unumwunden den Grundsatz der kirchkichen Freiheit und Selbstständigkeit anerkenne und keinerlei Eingriffe in das innere Leben der katholischen Kirche enthalte.

III. Dem Bischose steht das Recht zu, für diejenigen, welche, nachdem sie die Maturitätsprüfung bestanden haben, sich dem geistlichen Stande widmen wollen, die Bestimmungen über ihre philosophischen und theologischen Studien, über die Dauer derselben und über die Anstalten, die sie besuchen, zu tressen, und nur von der Prüfung und dem Sutachten des Bischoses hängt es ab, ob ein Candidat zum Priesterthume und ein Priester zu einem Kirchenamte zugelassen werde.

IV. Die katholische Kirche billigt nicht nur die geistlichen Orden, sondern sie erblickt in ihnen einen Stand christlicher Vollkommenheit. In dem Verbote des Orsbenstebens sehen wir einen Eingriff in unser Dogma von der christlichen Bollkommenheit, einen Eingriff in die persönliche und Gewissensfreiheit. Wir fordern für den Bischof das volle Recht, jeden ihm nützlich scheinenden Orden in der Diöcese einzuführen und ihm diesenige Wirtsamkeit zuzuweisen, welche das dem Interesse Staates niemals widerstreitende Interesse der Religion zu sordern geeignet ist.

V. Die Betenner der katholischen Kirche unterwerfen sich willig und gehorsam allen Staatsgesetzen, welche nicht mit den wohlerworbenen und unveräußerlichen Rechten ihrer Kirche im Widerspruche stehen.

VI. Die Ehe ist uns ein heiliges Sacrament, und betrachten wir Berbindungen von Katholiken, denen der Segen der Kirche sehlt, und die mit den Gesezen der Kirche in Widerspruch stehen, als unerlaubte und sündhafte Berbindungen.

VII. Dem Bischafe steht, als Träger der Kirchengewalt, die Disciplin über die Kleriker zu unter dem Borbehalte des kanonischen Recurses an den Erzbischof und an den Papst, mit Ausschluß des recursus ad principem. Ebenso steht ihm die Gewalt zu, gegen Laien, welche sich gegen die Kirchengesetze versehlen, durch Warnungen, Verweise und Ausschließung aus der Kirchengemeinschaft einzuschreiten.

VIII. Die Betwaltung bes Kirchenguies steht nicht gleichmäßig dem Staate und der Kirche zn; diese gebührt vielmehr der Kirche. Dem Staate kann aber wegen des Interesses, das er an der Erhaltung und richtigen Berwendung des Kirchengutes hat, eine geeignete Controle dieser Berwaltung zugestanden werden.

IX. Dem Staate steht nicht ein ausschließliches Recht auf die Schule zu; anch die Kirche hat ein unverdußerliches Recht auf dieselbe. Weil die Kirche die durch die heilige Taufe ihr einverleibten Kinder christlich zu erziehen hat, so steht die Schule in der Innigsten Verbindung mit der Kirche, und darf die Einwir-

Freiheiten in den durch die bedauerlichen Beschlüsse der zweiten Kammer der Landstände bedrohten wichtigen Fragen ausgestellt und dadurch nicht nur unsere Ueberzeugungen über Wahrheit und Recht in Sachen der Kirche ausgedrückt, sondern zugleich die Normen bezeichnet haben, nach denen wir als Kinder und Priester der Kirche, durch die Racht unsseres Gewissenst gedrängt, unser Berhalten einrichten müssen und werden.

Indem wir uns erlauben, diese von uns gesaßten Resolutionen Ew. Bischöslichen Gnaden in aller Unterthänigkeit vorzulegen, fügen wir die ehrerbietigste Erklärung bei, daß wir, eingedenk des Hochdemselben schuls digen kanonischen Gehorsames, dieselben völlig Hochihrem oberhirtlichen Urtheile unterwerfen, und daß wir bereit sind, jedes Wort in denselben zu verbessern, wenn wir in irgend einem Punkte den Sinn und Geist der Kirche nicht genau genug ausgedrückt haben sollten.

Möchten Ew. Bischösliche Gnaben mit uns die ersehnte glückliche Zeit erleben, wo die traurigen Kämpfe gegen die Kirche aufhören, wo der Kirche ihre Rechte und Freiheiten gewährt werden, wo sie ihre Kräfte zur Regierung und Heiligung der Gläubigen segenreich und ungehindert entfalten kann, und wir mit Dank gegen Gott den Triumph der Kirche seiern können!

### An das Comité der zu Gan-Algesheim abgehaltenen Priesterconferenz.

#### 154.

Maing, am Feste bes heiligen Herzens Jesu 1863.

Das Schreiben, welches Sie im Namen der in Gau-Algesheim zu einer freien Conferenz versammelten Priefter an mich gerichtet haben, habe ich nebst den Resolutionen, welche dort gefaßt wurden, erhalten und mit großer Befriedigung von dem Inhalte dieser Schriftstücke Kennt-niß genommen.

Schon dem Entschluß zu einer solchen Conferenz zusammenzutreten habe ich, als ich von demselben durch die öffentlichen Mittheilungen un-

tung der Kirche auf die Schule nicht auf die Religionsstunden beschränkt werden, die zu einer chriftlichen Erziehung nicht hinreichend sind.

X. Als Priester vorzugsweise verpflichtet, den Grundsätzen unseres Glaubens und den Gesetzen unserer Kirche uns zu unterwerfen, fühlen wir uns durch die vorstehenden mit ihnen übereinstimmenden Resolutionen im Gewissen gebunden.

terrichtet wurde, meine volle Zustimmung gegeben. Er war mir ein neues Zeichen der lebhaften Theilnahme, welche der Klerus den öffentslichen Verhandlungen über Kirche und Schule widmet, und des Xedürfsnisses einer gemeinschaftlichen Besprechung und Verständigung über diese großen und gewichtigen Angelegenheiten unseres Landes. Zudem hatte ich das volle und unbedingte Vertrauen, daß alle Priester meiner Diöcese bei den Verhandlungen und Beschlüssen sich vom Geiste Christi leiten lassen würden, der der ganzen Kirche ihre wunderbare übernatürliche Einsheit gibt und aus vielen ein Herz und eine Seele macht. Wenn aber Priester in diesem Geiste zusammentreten, dann erfüllt sich zu jeder Zeit die Verheißung: "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da din ich mitten unter ihnen" und diese Versammlungen können dann nur von großem Segen begleitet sein.

Meine Erwartungen sind in jeder Hinsicht in Erfüllung gegangen. Schon die Petition, welche der gesammte Pfarrklerus meiner Diöscese — so viel ich weiß, ohne alle Ausnahme, — vor zwei Monaten an den Stusen des Thrones unseres gerechten und geliebten Landesherrn niedergelegt hat 1), ist ein herrliches Denkmal der Einheit und der Einsicht, die den Alerus der Diöcese erfüllt. Die gegenwärtige Versammlung in Gau-Algesheim war von demselben Geiste wieder beledt. Die Verhandslungen selbst, wie die Beschlüsse, zeugen von einer solchen brüderlichen Eintracht, von einer so richtigen Würdigung unserer Verhältnisse, von einer so treuen Gesinnung gegen die Kirche, von einer solchen Entschies denheit, für die höchsten Güter alle Opfer zu bringen, daß ich sie in allen Theilen nur genehmigen und meine volle Zustimmung zu denselben ausssprechen kann.

Das Bild der Diöcese ist für mich in diesem Augenblicke trot der schweren Kämpse, die wir zu bestehen haben, ein Gegenstand des allers reichsten Trostes. Wie könnte ich hier, wo ich von den einmüthigen Kundgebungen des Klerus spreche, die Einmüthigkeit unerwähnt lassen, die auch das ganze katholische Volk mit ganz wenigen Ausnahmen bei dieser Gelegenheit über dieselben großen Fragen an den Tag legt? Ich kann im Hinblick auf diese Thatsache nur mit Dank meine Hände zum Himmel erheben, von dem allein jener Seist herkommt, der eine so wunderbare Einigkeit uns verleiht. Mit gar großer Rührung habe ich von allen diesen vielen Adressen. Wit gar großer Rührung habe ich von allen diesen vielen Adressen den verschiedenen Gemeinden der ganzen Diöcese Kenntniß genommen, worin sie ihre Stimme erheben gegen die Kränkung en der Rechte der Kirche und gegen die Be-

<sup>1)</sup> Abressen und Proteste 2c. 1—10.

u Retteler, Briefe.

The state of the s

schimpfungen, die an einer Stelle, wo man es wahrlich nicht erwarten sollte, in so reichem Maße der katholischen Kirche, ihren Justitutionen und ihren Dienern zugefügt worden sind.

So geeint wollen wir mit Vertrauen der Zukunft entgegengehen, mit dem Bewußtsein, daß wir Güter vertreten, die Gott uns zum Heile der Menschen anvertraut hat. Ich hoffe zu Gott, daß die Gerechtigkeit unserer Sache über alle Vorurtheile, über alle Gehäffigkeiten, über eine tief eingewurzelte Mißgunft bennoch den Sieg erringen wird. Wir fordern ja nur für die katholische Kirche und für unsern Glauben, was uns von Rechtswegen gebührt. Wir haben ein Recht zu fordern, daß man unsere Kirche und ihre Institute nicht verhöhnt. Wir haben ein Recht zu for= dern, daß die klösterlichen Anstalten bestehen, weil sie zur katholischen Kirche gehören, mögen sie andern gefallen oder nicht. Das fordert die Toleranz. Wohin soll es kommen, wenn andere uns unsere driftlichen Gebräuche verbieten können, weil sie ihnen mißfallen? Wir dulden sie ja auch mit so vielem, was uns an ihnen mißfällt. Wir.haben ein Recht zu fordern, daß unsere Priester nach katholischen Grundsätzen gebildet und unterrichtet werben. Wir haben ein Recht zu fordern, daß. eine politische Versammlung die Verfassung der katholischen Kirche und die Grundsätze der katholischen Kirche respectire. Wir glauben der Zustimmung von allen Billigdenkenden in ganz Europa versichert zu sein, wenn wir behaupten, daß insbesondere die Mitglieder einer fast ganz protestantischen Rammer nicht das Recht haben, ihre Privatausicht über katholische Grundsätze, Institute und Priestererziehung durch Gesetze zur Geltung zu bringen. Wir fordern auch für das katholische Gewissen Ge= wissensfreiheit. Wir fordern, was fast in allen Theilen ber Welt ber katholischen Kirche zusteht. Es scheint uns unaussprechlich thöricht zu fein, wenn jest in einigen kleinen beutschen Staaten für bas Berbaltniß zwischen Kirche und Staat Grundsätze festgestellt werden wollen, die in ber übrigen Welt als gänzlich unzulässig verworfen sind. Unser Recht ist so einfach, so klar, so unbestreitbar, daß es obsiegen muß. Wenn aber Gott zulassen sollte, daß uns unerwartete Kämpfe bevorständen, so werde ich mit Gottes Hilfe hinter der Gesinnung und Entschiedenheit meiner geliebten Diöcesanen und der treuen Priester dieser Diöcese als Oberhirt nicht zurückleiben und ich bin auch dann mit unendlicher Freube zu jedem Kampfe und zu jedem Opfer bereit, um dem katholischen Volke der alten Mainzer Diöcese jenen Glauben zu bewahren, der seit so vielen Jahrhunderten seine Segnungen über die Welt und dieses Land verbreitet hat.

Im Uebrigen, geliebte Priester und Mitbrüder, wollen wir fortsahren uns zu bemühen, gute Hirten des uns anvertrauten cristlichen

Volles zu sein. "Die Priester, die unter euch sind, bitte ich darum als ihr Mitpriester und Zeuge der Leiden Christi, der auch Mitgenosse der Heiden Christi, der auch Mitgenosse der Herrlichkeit ist, die einst offendat werden soll, — weidet die euch anverstraute Heerde Gottes und besorget sie nicht aus Zwang, sondern freiswillig, nach Gottes Willen; nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern aus Liebe; nicht als solche, die über das Erbe Gottes herrschen, sondern das Borbild der Heerde geworden sind von Herzen. Und wenn der Oberhirt erscheinen wird, werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen." (1 Petr. 5, 1—4.)

Sie wollen von diesem Ausschreiben den übrigen Theilnehmern an der Conferenz Mittheilung machen.

Pfarrverwalter Biron an den Bischof v. Ketteler').

**155**.

Bechtheim, 1. November 1863.

Unter ungewöhnlich brückenden Verhältnissen erlaubt sich der ges horsamst Unterzeichnete im unbedingtesten Vertrauen auf Ew. Bischöslichen Gnaden väterliche Nachsicht Folgendes vorzutragen:

In Folge der Ew. Bischöstichen Gnaden wohlbekannten Ereignisse der neuesten Zeit, durch die ich mich, sei es mit Recht oder Unrecht, von meinen Borgesetzten auf das Empfindlichste in meinem Rechts- und Billigskeitsgefühl gekränkt fühlte<sup>2</sup>), und verführt durch mehrsache, damals ersichienene Preßerzeugnisse, war ich wor meiner Versetzung von Mainz nach Bechtheim in einer so aufgeregten Stimmung, daß ich mehrsachem und wiederholt an mich durch einen gewissen, bei Gottsleben bediensteten Reusche 3) gestelltem Ansinnen nachgebend, demselben einen, "Enthüllungen aus der geistlichen Welt"<sup>4</sup>) betitelten Aufsatz schrieb, auch demselben er-

<sup>1)</sup> Dieser und die drei folgenden Briefe sind von dem ehemaligen Hospitals geiftlichen Biron selbst in der Flugschrift: Offener Brief an den kathol. Clerus und alle Ratholiken Deutschlands. Frankfurt a. M. 1863 veröffentlicht worden.

<sup>2)</sup> Derselbe hatte sich fortgesetzt geweigert, die Ersteommunion der Mainzer Waisenkinder in der von seiner Behörde ihm vorgeschriebenen Kirche zu seiern, und einige Monate später, zum Pfarrverwalter in Vilbel ernannt, das betreffende Decret dem Generalvicar zurückgesandt.

<sup>3)</sup> Damals Redacteur des "Mainzer Anzeigers."

<sup>4)</sup> Dieses Pamphlets, worin Biron nach gerichtlichem Erkenntniß den Bisschof "durch Schmähung, herabwürdigenden Spott und durch Behauptung erdichteter oder entstellter Thatsachen angegriffen und dem Hasse ausgesetzt" (Rongeanische

Ł

12 to 10 to

laubte, diese Aussätze mit Anmerkungen, die er (Reusche) hinzusügen wolle, auf seine alleinige Verantwortlichkeit in Frankfurt in einem Heuschen besonders abdrucken lassen zu dürsen. Nachdem ich genanntem Reusche, der zur Einziehung von Localnotizen zur Zeit fast täglich in's Spital kam, die erwähnten Aussätze geschrieben hatte, und ein Theil davon im "Mainzer Anzeiger" erschienen war, suchte ich alsbald die Fortsetzung sistiren zu lassen, was mir aber nicht gelang. Auch erschienen diese Aussätze mit Beränderungen, daß ich um so weniger für dieselben eintreten konnte, was mich aber um so mehr bestimmte, den besonderen Abbruck zu verhindern, was mir denn schließlich gelungen ist. Der ganze Borfall machte aber auf mich einen überaus peinlichen Eindruck, daß ich meinen in dieser Beziehung gethanen ersten Schritt seit dieser Zeit unaushörlich bitter bereute, ohne ihn wieder ungeschehen machen zu kömnen.

Dazu kam noch, daß ich gestern in dieser Angelegenheit gerichtlich vernommen wurde. Ich habe in dieser Vernehmung ausweichende Ant- worten gegeben, um inzwischen Zeit zu gewinnen, Ew. Bischöslichen Gnaden meine Lage zu offenbaren.

Da die ganze Sache, wie es scheint, vor Gericht gezogen wird, und ich höchstwahrscheinlich entweder als Zeuge oder gar als Mitangeklagter (soviel ich weiß, ist Gottsleben unbekannt, daß ich der ursprüngliche Berjasser Artikel bin) dabei erscheinen müßte, so richte ich an Ew. Bischösliche Gnaden die vertrauensvolle und inständige Bitte, bei der Staatsbehörde dahin wirken zu wollen, daß dieser Prozeß niedergeschlagen werde. Ich gebe Ew. Bischöslichen Gnaden dabei das Versprechen, nicht nur allein nie mehr etwas Derartiges mir zu Schulden kommen zu lassen, sondern auch nach allen Krästen dahin zu streben, meinen Fehler möglichst wieder gut zu machen. Zugleich erkläre ich mich bereit, entweder baldmöglichst nach Amerika auszuwandern oder sosort in ein Kloster einzutreten.

Nur wage ich an Hochdieselben die gehorsamste Bitte zu stellen, mich nicht vorher prostituiren zu wollen, da ich besürchte, daß, wenn dieser Fall einträte, ich, wenn auch ungern und mit Schmerzen, doch lieber mit Aufgebung meiner geistlichen Stellung eine mir in Mainz angebotene Stelle übernehmen würde. Indeß glaube ich, daß ich durch Ew. Bischöslichen Gnaden väterliche Nachsicht und Liebe, die ich aus innigstem Herzen

Wassen und Leute. Mainz 1866 S. 32), hat sich neuerdings Professor Nippold bedient für sein Lebensbild oder vielmehr für seine Carifatur von "dem letzen Bischof
in Mainz" in den "Deutsch-evangel. Blättern," herausgegeben von Behschlag und
Wolters, Berlin 1878.

um Berzeihung anflehe, von letzterem so verhängnißvollen Schritte abge= halten werbe.

Sollten Ew. Bischösliche Gnaden geneigt sein, meiner Bitte zu willsahren, so wage ich Hochdieselben um sofortige Beschleunigung dieser Angelegenheit zu bitten, da mir sonst eine zweite gerichtliche Bernehmung bevorsteht, in der ich mich offen als den "ursprünglichen" Bersaffer jener Anflätze bekennen und nothgedrungen die Bertheidigung des sachlichen Inshalts derselben auf mich nehmen würde.

Indem ich Ew. Bischöfliche Gnaden um Verzeihung anslehe und Hochderselben Entschließung vertrauensvoll entgegensehe, habe ich die ausgezeichnete Ehre zu sein zc.

Pfarrverwalter Biron an den Bischof v. Ketteler.

156.

Bechtheim, 4. Rovember 1868.

Einem mir heute zugekommenen Briefe entnehme ich, baß irgend eine Person in Mainz den Berdacht geäußert habe, als stünde ich mit dem Uhrmacher Schöppler in einer "entfernten" Beziehung. Ew. Bischöfliche Gnaden für den Fall, daß ein derartiges Gerede ent= ftunde, hierüber nicht im Unklaren seien, erlaube ich mir Hochberselben gehorsamst zu berichten, daß ich noch zu keiner Zeit, sei es direct ober indirect, mit dem Genannten in irgend welcher Berbindung gestanden habe. Reusche hat mir zwar einmal geschrieben, ber Vorstand bes Arbeiter= Bilbungsvereins sei trot meiner entgegengesetzten Willensäußerung ent= schlossen, mir, wenn ich einige Wochen aus Mainz entfernt sei, eine Ovation zu bereiten, weßhalb ich mich zur Bermeibung beffen an Schöppler, der in jenem Vorstande eine Hauptrolle spiele, wenden möge; allein ich habe mich nicht einmal in dieser Angelegenheit, weder mündlich noch schrift= lich, mit Schöppler benommen, so daß ich biesem Manne gang fern In ähnlicher Weise hat Reusche mir einmal geschrieben, daß die stebe. Mitglieder der Oppenheimer Loge, von denen ich keines, weder der Person noch dem Namen nach, kenne, mir, um mich zu gewinnen, eine Ova= tion zugedacht hatten, mit der Warnung, falls mir es unlieb wäre, mich nur nicht in Oppenheim sehen zu lassen.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir, Ew. Bischösliche Inaben weiter davon in Kenntniß zu setzen, daß derselbe Reusche mir im Auftrage eines Mitgliedes der zweiten Kammer eine Anzahl von allerlei Actenstücken sirchlichen Inhalts, die dem betreffenden Abgeordneten anonym zu dem Zwede zugestellt worden seien, daß er davon in der Kammer

Gebrauch machen möge, zuschickte, um dieselben zu prüsen und zu bezutachten. Ebenso schickte mir Reusche von Zeit zu Zeit, der Redaction angeblich anonym zugesandte Schriftstücke über Diöcesanverhältnisse, zur Begutachtung. Auch erlaube ich mir noch, Ew. Bischöslichen Gnaden mitzutheilen, daß mir Seitens der Besitzer einiger Journale die Stelle eines Redacteurs angeboten wurde, ohne daß dieselben mich kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hätten. Ich kann in allem Dem jetzt nur ein Werk des Herrn Reusche erblicken, der mich offenbar öffentlich compromittiren und dadurch gleichsam mit Gewalt auf eine andere Bahn bringen wollte.

Schließlich sehe ich, daß ich in meinem Schreiben vom 1. d. M. Ew. Bischöslichen Gnaden berichtet habe, Gottsleben wisse nicht, daß ich an diesen Artikeln betheiligt sei. Es ist mir das aus Uebereislung so in die Feder gekommen; es hätte statt "weiß" — "wußte" heißen müssen. Reusch e versicherte mir nämlich, Gottsleben wisse durchaus nichts davon. Auch wird Gottsleben vorkommenden Falls, wie er besreits gerichtlich erklärt hat, unter allen Umständen die Autorschaft des Aussaches vertreten und mich nur als Zeugen aufrusen.

Indem ich Ew. Bischöslichen Gnaden durch Darlegung des Borstehenden ein Bild meiner Lage verschaffen wollte, wiederhole ich auch bei dieser Gelegenheit meine Bitte vom 1. d. Mt. und verharre in vertrauensvollster Zuversicht zc.

### An Pfarrverwulter M. Biron.

157.

Mainz, 6. November 1863.

A Charles

Nachdem ich gestern von einem Gerüchte gehört hatte, daß Sie jenen Artikeln nicht ganz fremd seien, bringt mir heute Ihr Schreiben die Bestätigung besselben. Ich will über den schmerzlichen Eindruck deszselben nicht reden. Wenn ich an die Zeit zurückenke, wo ich Sie zum Priester geweiht habe, an die Hossinungen, die ich auf Sie septe, an das Vertrauen, das ich Ihnen so oft bewiesen habe, so scheint es mir fast unmöglich, daß Sie so gegen mich handeln konnten. Doch, ich will Ihnen auch keinen Vorwurf machen. Gott verzeihe Ihnen so volkommen, wie ich Ihnen verzeihe. Möge er Ihnen insbesondere die Demuth, den Muth und die Krast geben, offen Ihr Unrecht anzuerkennen. Röge er Sie in seiner Erbarmung vor einer stolzen Gesinnung bewahren; die könnte Sie tief in den Abgrund herabziehen.

Ihren Wunsch, auf Niederschlagung der Untersuchung anzutragen,

tann ich dagegen unmöglich erfüllen. Sie müssen das selbst einsehen, wenn Sie bedenken, daß ich dadurch den Schein eines Zugeständnisses der vielen Beschuldigungen gegen mich auf mich laden würde. Das kann ich nicht, weil sie ungerecht sind, und weil es sich bei denselben um-meine öffentliche Wirksamkeit handelt. Der Versuch, sie zu vertheis digen, würde Ihr Unrecht nur vergrößern. Gott leite Sie bei dieser, vielleicht für die Ewigkeit entscheidenden Wendung Ihres Lebens.

# An Pfarrverwalter M. Biron.

158.

Mainz, 6. November 1863.

Sie werden mein Schreiben erhalten haben. Inzwischen ist Ihr zweites Schreiben vom 4. c. mir zugekommen. Ich freue mich über die Offenheit, mit der Sie sich in demselben aussprechen. Ich hoffe um so mehr, daß Sie diese schredlichen Bande zerreißen werden, mit denen man Sie umgarnen will. In diesen Tagen ist mir die Mittheilung geworden, daß der unglückliche Bertsch, der auch von Feinden der Kirche versührt ist, in weiter Ferne, verlassen und mit allen versallen, gestorben ist. Mäge der liebe Gott Sie vor ähnlichem Berderben bewahren. Wenn Sie offen und rückhaltlos Ihren Fehltritt bekennen und so viel als möglich wieder gut machen, so werde ich diesen Act der Selbstdemüthigung als Sühne aufnehmen und so mild als möglich gegen Sie versahren. Gott gebe es<sup>1</sup>!

An seinen Nessen Friedrich Graf v. Galen<sup>2</sup>).

159.

and the start of the said

Mainz, 15. Januar 1864.

Ich muß doch mit einem Worte Dir es auch selbst aussprechen, wie leid es mir ist, Deiner freundlichen Einladung nicht folgen zu können.

<sup>1)</sup> Als dieses Schreiben in Bechtheim eintraf, hatte der unglückliche Priester, den transhafte Selbstüberhebung zum Falle gebracht, seine Stelle bereits verlassen und in Frankfurt bei Ronge's Anhängern Unterkunft gesunden. Bgl. Mainzer Abendblatt 1868 Rr. 262, 275—279.

<sup>. .2)</sup> Pastor in Lembed. Derselbe hatte seinen Onkel zur Theilnahme an der seierlichen Berehrung des heiligsten Altarsakramentes, welche in dessen Psarrkirche während der Carnevalstage alljährlich stattsand, eingelaben.

Wie hätte ich so gern einmal wieder einige Tage bei Dir, in Deinem lieben Pfarrhaus, bei Deinen lieben Pfarrkindern zugebracht und fromme schöne Tage dort verlebt. Es geht aber nicht. Ich stehe in dieser ohnehin so bewegten Zeit an einem Punkte, wo der Teufel Tag für Tag Sturm läuft. Wie kann ich da gehen? Schließe mich deßhalb im Gebete auch abwesend ein und bitte Deine guten Leute ausdrücklich um dieses Gebet für mich.

Meine innigsten herzlichsten Wünsche schließe ich für Dich an, mein lieber Pastor! Unsere Wege scheinen auf dieser Welt nicht weit auße einander, aber weit entfernt nebeneinander herlaufen zu sollen. Um so inniger laß uns in der Nachfolge des göttlichen Heilandes und in priessterlicher Gesinnung verbunden sein. — Du hast auch den Beruf, alle die Deinigen recht zu heiligen, Eltern und Geschwister, so oft Du bei ihnen bist.

## H. N. C. an den Bischof v. Ketteler.

**160**.

Barmen, 24. Mai 1864.

Ew. Bischöslichen Gnaben fühle ich mich gedrungen kurz mitzutheilen, was Ihre Schrift: "Die Arbeiterfrage und das Christenthum 1)" in den letzten Tagen erlebt hat.

Am vorigen Donnerstag Morgen hatten zwei Dekonomen aus Württenberg durch die Zeitungen das Bublicum zu einer Besprechung "über die Vereinigung der Confessionen und Secten, sowie über die Besseligung des Menschengeschlechts" eingeladen. Gegen 5—600 Personen hatten sich Abends in dem angekündigten Bocale eingesunden. Nachdem der erste Redner seinen höchst abstrusen Vortrag deendet, begann der zweite Redner Herr Hardes damit, daß die Welt jetzt von vielen wichtigen Fragen aufgeregt werde. Da sei die polnische, die italienische zu. Frage auf politischem Gebiete; auf socialem Felde sei ein lebhaster Kampfzwischen Schulze und Lassalle entbrannt, woran sich in den letzten Tagen auch der "römisch-katholische Bischof von Mainz" betheiligt habe und "man könne nicht leugnen, daß durch dessen Ansichten die Lösung der Arbeiterfrage bedeutend gesördert worden." Weiter wurde indeß hierüber nicht gesprochen und will ich auch nicht über diese Versammlung berichten, weil nicht hierher gehörig.

<sup>1)</sup> Mainz 1864.

Ganz anders erging es aber dem Büchlein gestern Nachmittag in dem circa eine Stunde von hier entsernten Fabrikstädtchen Ronsdorf, woshin ich zufällig auf einer Promenade kam. Maibäume an den Wegen, deutsche Fahnen aus vielen Häusern, Massen von Menschen auf den Straßen ließen auf etwas Außergewöhnliches schließen. Und so war es auch. Lassalle war angekommen, um das erste Stiftungssest zu seiern. Derselbe hielt sich in einem großen Saale auf, worin gewiß an 8—900 Menschen waren. Hier sah ich ihn nun leibhaftig; ich drängte mich unmittelbar an ihn heran, um ihn nur ganz sehen und wo möglich auch durchsehen zu können.

Gleich nach meinem Eintritte in den Saal begann Lassalle zu sprechen. Er theilte eine kurze Statistik über den Umfang des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins mit. Hierbei hob er insbesondere herpvor, daß der deutsche Arbeiterverein sich auch in Desterreich Singang verschafft habe, während Schulze's Bereine sammt Nationalverein dort keinen Anhang gefunden. Nach Aufzählung mancher Details über die Bersuche der Liberalen und Fortschrittler, seinen Bereinen entgegenzutreten, kam er auch zur Schrift Ew. Wischöslichen Gnaden über die Arzbeiterfrage; er verweilte dabei wohl eine halbe Stunde. — "Sin rheinischer Kirchenfürst," begann er hier, "habe nicht umhin gekommt, endlich auch der Wahrheit Beugniß zu geben; in einem Buche, betitelt: "Die Arbeiterfrage" (den Rest des Titels gab Lassalle nicht an, was mir gleich aussiel) theile derselbe vollständig seine (Lassalle is) Ansichten.

Ad commendationem sprach er dann noch Einiges über die Ge= lehrsamkeit und den Scharffinn Ew. Bischöflichen Gnaden, was ich hier nur nothgedrungen und wegen der Sache sage und nicht weiter ausführen Demnächst las Lassalle verschiedene Stellen aus Ihrer Schrift vor, insbesondere ben Absatz auf Seite 17 (2. Auflage), dann den zweiten Absat auf Seite 62. Lassalle war hierbei ganz in Efftase, bas Publikum zollte anhaltenden Beifall; eine Stimme rief sogar, der Bischof von Mainz lebe hoch! Aber auch nicht eine Stimme ließ sich hierauf vernehmen. - Lassalle's Anhänger sind damit gekennzeichnet. -Zwar hätten Sie, fuhr ber Redner fort, zwei Bebenken gegen seine An= sichten erhoben: einmal nämlich, daß die Arbeiter durch überstürzte Ausführung die Sache verderben würden; dann hielten Gie auch die Staats= hilfe wegen des göttlichen Charatters des Privateigenthums für unerlaubt. Das erstere Bedenken sei aber, bemerkte Lassalle hiergegen, nicht begründet; er kenne zu gut den verständigen Sinn der Arbeiter, die selbst einfähen, daß dieses Alles in ruhiger Entwickelung ins Leben treten musse. Das andere Bedenken existire für ihn und die Versammlung nicht, weil

Control of the last of the las

sie nicht an die Göttlichkeit des Privateigenthums glaubten; zudem wolle er auch gar nicht das gegenwärtige Vermögen irgendwie antasten. Seine Reslexionen über diesen Punkt leitete Lassalle mit dem Ausspruche ein: "Ich bin kein Pfaff." — Ew. Bischöfliche Gnaden werden mich hier entschuldigen; zum erstenmal in meinem Leben schreibe ich bieses Wort und wohl auch zum lettenmal, und Sie sehen unter welchen Umständen und zu welchem Zwecke. — Bon dem in Ihrer Schrift angegebenen- Cardi= nalmittel zur Heilung der Arbeiter wie aller Menschen Noth — dem Chriftenthume - sprach Lassalle keine Silbe, wie benn in seiner ganzen Rebe von Religion ober Moralität auch nicht einwal eine Anbeutung vorkam. Im zweiten Theile seines Vortrages hob er hervor, welche Unterftützung seine Ansichten bei den Vertretern der Wissenschaft gefunden. In taum einem Jahre hätten sich um ihn geschaart: Wuttke in Leipzig, Schweißer und Beder aus Frankfurt, Robbertus, Bucher zc. — Diesen Männern brachte sobann Lassalle ein Hoch aus, worin begeistert eingestimmt wurde. Ew. Gnaben hatte er unter diesem Consortium nicht aufgezählt, was mich sehr freute. Am Schlusse seiner Rede und offenbar in der Absicht, derselben die Krone, aufzusetzen, schilderte er den Empfang der Deputation der schlesischen Weber durch unseren König in Berlin. In der Antwort des Königs auf den Vortrag der Weber findet Lassalle den Beweis, daß sogar der König seine Ansichten theile. Der König hat gesetzliche Abhilfe versprochen, rief Lassalle aus; die Erreichung unsers Zieles durch Staatshilfe ist sicher. Aber der König als constitutioneller Fürst kann uns ohne die Kammern nicht helfen; diese, aus Fortschrittlern und Liberalen zusammen gesetzt, werden jedoch keinen Heller für uns bewilligen; die indirecten Bahlen und das Dreiklassen-System werden indeß stets solche Leute ans Ruber bringen; also suffrage universel et directe. Danit schloß Lassalle feine Rede und muß ich wohl diese Zeilen schließen; bemerken will ich aber noch, daß, soweit ich Lassalle erkannt habe, der Mann zwar ein gewaltiger Volksredner ist, aber ganz und gar kein Herz für das Volk zu haben scheint. Etel und Ueberdruß am Leben ist auf seinem Gesichte ausgeprägt, während doch Frohsinn und frischer Muth den wahren Bolksmann kennzeichnen muß. Nach seinem krausen haar und seiner Rase zu urtheilen, ist er ein Jude, der die armen Christenmenschen gegeneinander Ew. Bischöfliche Gnaden bitte ich, ein Eisler und ein armer heten will. Sohn einer trefslichen Mutter, die jett im himmel ist, mit Thränen in ben Augen um ben apostolischen Segen.

# Dr. Mischler!) an Bischof v. Ketteler.

161.

Biesbaben, 28. Mai 1864.

Jene Richtung ber Nationalökonomie, welche im strengen Gegensate zur materialistischen Auffassung, wie solche bis 1845/50 vorherrschte, mit siegender Kraft die ethischen Beziehungen des Menschen berücksichtigt, hat durch Ew. Bischösslichen Gnaden warm und klar geschriebenes Buch über die Arbeiterfrage eine hochwichtige Unterstühung bekommen: Hochwichtig ist dieses Buch für uns — das kleine Häussein von Männern, welche vom Lehrstuhl herab oder in der Presse gegen die materialistische Richtung der Wohlstandswissenschaft ankämpsen. Hochwichtig ist dieses Werk solann, weil ein so bedeutender Zeuge strengkirchlicher Aufsassung der materiellen Interessen vom Standpunkte der heiligen Kirche süre einen Gegenstand der Forschung und der gemeinverständlichen Darsstellung erkennt und ein nachahmungswürdiges Beispiel gibt für Priester und katholische Laien.

In dem geräuschvollen Für und Gegen det durch Lassalle und Schulze vertretenen einseitigen Principien; in der gestissentlichen Weise, mit welcher die s. g. Fortschrittspartei Fragen der materiellen Inkeressen für ihre Zwede auszubeuten sucht, gilt ein so ernstes und gewiegtes Woet, wie es obenbelobte Schrift mit sachkundigster Schärfe ausspricht, sicherlich bei Freund und Gegner, es wiegt schwer.

In der Ueberzeugung, daß in Kurzem eine zweite Auflage erforslich sein wird, erlaube ich mir ergebenst als Fachmann unzudeuten, daß es zur Förderung des Segens, den das Wert stissten wird, vielleicht nicht ganz ohne Bedeutung sein würde, wenn Sie in einigen das rein Rastionalökonomische berührenden Fragen von dem seit 1850 mehr hervorstretenden Standpunkte der Wissenschaft hochgeneigtest Kenntniß nehmen wollten.

Die Abgrenzung des Gebietes der Arbeiterfrage dürfte nach fach= männischer Ueberzeugung zu enge sein. Die Darstellung der Einrichtungen und Anstalten, welche, dem kirchlichen Boden entsprossen, theilweise noch bestehen (seit Jahrhunderten), theilweise jüngst entstanden und zur Bläthe kamen, sollte ausführlicher sein. Desterreich böte zahlreiche Beispiele.

<sup>1)</sup> Der verstorbene Professor der Nationalökonomie zu Prag, geboren den 17. Februar 1823 zu Heppenheim an der Bergstraße.

An dem glänzenden Beispiele der Gesellenvereine dürfte vielleicht das Wesen unserer streng kirchlichen Auffassung nationalökonomischer Fragen am schlagendsten erwiesen werden. Daher sollte diese Schöpfung aus-führlich behandelt werden.

Seit 10 Monaten suche ich hier — ferne von Familie und Lehrsamt — Heilung. Wit Gottes Gnade und Hilfe kehre ich vielleicht bald zurück. Sollten es meine Gesundheitsverhältnisse möglich machen, so würde ich mir die Gnade ausbitten mit Ew. Bischöflichen Gnaden mündelich über das Werk zu sprechen und meine Wünsche vorzutragen, meine Erfahrung zur Verfügung stellen. Weine Freude über dieses Werk mahnte mich, selbst auf die Gesahr hin zudringlich zu werden, Ew. Bischöflichen Gnaden meinen Wunsch persönlicher Rücksprache vorzutragen.

Der Dentsche Kandwerkerbund an den Bischof v. Ketteler').

162.

Samburg, 25. Juni 1864.

1

Der unterzeichnete Bundesvorort des Deutschen Handwersterbundes hatte seit längerer Zeit Gelegenheit, die wachsende sörders-lichste Theilnahme wahrzunehmen, welche die geistlichen Häupter nicht minder als andere erleuchtete Glieder der römischstatholischen Kirche der Handwerkers und Arbeiterfrage widmen.

Als wir im Herbste des vergangenen Jahres in Frankfurt a. M. die Arbeiten des zweiten Deutschen Handwerkertages begannen, betrachteten wir es als eine unserem Werke günstige Vorbebentung, daß, wie wir von den Bundesbrüdern aus den rheinischen Diöcesen vernahmen, die in derselben Stadt damals versammelten katholischen Vereine Deutschslands gleichzeitig über die Arbeiterfrage verhandelt hätten, welche, wie wir mit Ihnen, hochwürdigster Herr Bischof, annehmen, gleichmäßig die höchsten christlichen und menschlichen Interessen umfaßt.

Die dort gehaltenen anregenden Vorträge, namentlich des ehrwürs bigen Pater Theodosius, sowie der Herren Vosen und Schüren<sup>2</sup>), in denen sich die wärmste Sorge für das Wohl des Handwerkerstandes, gepaart mit sachkundiger Einsicht in die vorliegenden Mißstände, offen-

<sup>1)</sup> Bgl. den stenographischen Bericht über den dritten Deutschen Handwerkerstag zu Coln 1864 S. 48—53, Schüren's Sociale Revue 1, 431—435.

<sup>2)</sup> Verhandlungen der 15. Generalversammlung der kath. Bereine Deutschlands zu Franksurt a. M. am 21—24. Sept. 1863 S. 229—269.

3

viederholt Gegenstand der Besprechung gewesen. Nicht minder erfreute uns der dort in der Sitzung vom 24. September 1863 (Protokolle S. 272) gefaßte Beschluß der katholischen Bereine, worin den Ratholiken dringend empfohlen wurde, sich mit dem Studium der großen socialen Arbeitersfrage, sich mit dem Studium der großen socialen Arbeitersfrage, wie dem Sinzelnen so der Gesammtheit entsprechenden Lösung entgegengeführt werden könne; denn wir sagten und, daß eine von so einflußreicher Seite ausgehende Mahnung einen wohlthätigen Anstoß geben werde zu dem ernsten Studium der Handwerker- und Arbeiterfrage, dessen werde zu dem ernsten Studium der Handwerker- und Arbeiterfrage, dessen werde zu dem ernsten Studium der Handwerker- und Arbeiterfrage, dessen es bedarf, um diese Frage in ihrem ganzen Umfange zu würdigen.

Sie, hochwürdigster Herr Bischof, haben solchen in Frankfurt absseiten der Versammlung der katholischen Vereine Deutschlands gefaßten Beschluß bereits zur That werden Lassen, wie Ihre uns vorliegende gesdankenreiche Ausarbeitung "Die Arbeiterfrage und das Christenthum" beweist.

Um den Eindruck, welchen diese Ihre Schrift auf uns machte, bemessen zu können, bitten wir Sie sich in unsere Lage versetzen zu wollen.

In dem Kampfe, den wir zu führen haben, waren die Kräfte bisher sehr ungleich vertheilt. Während die Staatsmänner und Gesetzgeber unserer Zeit, von den doctrinären Irrthumern, um deren Bekämpfung es sich handelt, eingenommen und irregeleitet, uns sast durchgängig in entschiedener Gegnerschaft gegenüber stehen, thun Egoismus und Indisserentismus in den weiteren Kreisen das Uebrige, um uns den Kampf zu erschweren; der doch nach göttlichem Gebote uns verordnet ist.

In solcher Lage, in einem derartigen, alle Kräfte anspannenden und aufreibenden Kampfe gegen die so große Uebermacht nicht überzeugt sein wollender Widersacher war es Ihre Schrift, die uns eine nachhals tige Stärkung gewährte.

Die Wahrnehmung, daß Männer, welche vom Seiste des Christensthums geleitet werden und deren Weltanschauung deshalb eine in Wahrsheit höhere, weil sie eine auf göttliche Autorität gegründete ist; die Wahrsnehmung, daß solche Männer, vom Seiste christlicher Liebe getrieben, mit siegesgewisser Klarheit und Schärse zu den Grundsätzen sich bekennen, deren Vertheidigung seit lange unser Bestreben ausmacht; diese Wahrnehmung muß unseren Nuth ausschaft Neue kräftig beleben.

Wenn Sie, Hochwürdigster Herr Bischof, es aussprechen: "daß die Ursachen der bermaligen Lage der socialen Arbeiterfrage, so wie die Bös=

artigkeit der aus diesen Ursachen hervorgegangenen Wirkungen und Folgen ihren wesentlichen und tiefsten Grund in dem Abfalle vom Geiste bes Christenthums haben, ber in dem letten Jahrhundert stattgefunden;" wenn Sie barlegen, "daß die Geister, weil sie nicht mehr von den ewigen und höchsten Wahrheiten erleuchtet sind, barum auch auf den niederen menschlichen Gebieten der politischen und socialen Fragen falschen Principien, abstracten Ginsettigkeiten und jenem liberalen Fanatismus anheimgefallen seien, der ohne Verständniß für den lebendigen Organismus der Gesellschaft wohl eine große Macht besitze aufzulösen und zu zerftören, aber nichts erbauen könne;" --- ober wenn Sie barauf hinweifen, "baß wur das Christenthum die Mittel bietet, um die Berhältnisse des Arbeiterstandes mit Erfolg zu bessern, und daß ohne diese Hilse die Zustände des Arbeiterstandes trot aller vielfachen Bemühungen unaufhaltsam bergabgehen und sich wieder den Bustanden annähern, in denen der Arbeiterstand sich im Heibenthume befunden," — so haben Sie, hochwürdigster Herr Bischof, bamit Grundsätze ausgesprochen, zu benen auch jeber ernste Protestant bestimmt von ganzem Herzen sich bekennen muß.

In nicht minder erfreulicher Uebereinstimmung besinden wir uns mit Ihnen, wenn Sie bezüglich des von der liberalen Partei zur Lösinng der Arbeiterfrage vorgeschlagenen Palliativmittels der Genossensschaften schaftsprincipien nachweisen, "daß dieser Versuch, das Menschengeschlecht nach dem plattrationalistischen Standpunkt der vier Species zu behandeln, wo zuletzt alle Politik, alle Weisheit und alle Menschenfreundslichkeit und Humanität im Abdiren, Subtrahiren, Multipliciren und Dividiren der in Atome ausgelösten Menschheit beständen, eine Versündigung gegen die menschliche Natur und göttliche Weltordnung wäre, welche nur scheitern und das Verderben vermehren könne."

Ganz in Uebereinstimmung mit den von Ihnen, hochwärdigster Herr Bischof, entwickelten Grundsäßen haben wir in der, sämmtlichen hohen Regierungen des Deutschen Bundes überreichten Protestation und Bitte, welche wir Ihrer Kenntnisnahme zu unterbreiten uns erlauben, nachgewiesen, daß das System sogenannter Gewerbesreiheit, welches von dem grundsalschen Vordersaße ausgeht, als ob die menschliche Arbeitstraft, also häusig der einzige materielle Schaß des nach Gottes Ebenbilde geschaffenen sebendigen Menschen, ein an sich vorhandener sachlicher Gegenstand von gleichmäßigem Tauschwerthe wie Kapital und Baare wäre, — weil es von dieser grundsalschen Boraussehung ausgehe, auch nur zu falschen Resultaten sühren könne. Wir haben deshalb unsern Protest erhoben gegen die Introducirung des Systemes sogenannter Gewerbesreizheit, als eines von Grund aus und nach allen Seiten salschen Systemes

Sec.

der Lüge und des Betruges, eines Systemes der Bersündigung an der Gesammtheit der besitzlosen Arbeiter des Handwerkers, eines Berbrecheus an der Civilisation und der Menscheit.

Sie, hochwürdigster Herr Bischof, der Sie vor Empfang der bisschichen Weihe und Vollmacht gelobten, "den Armen und Fremdlingen und allen Dürftigen im Namen des Herrn liebevoll und barmherzig zu sein," haben, indem Sie die Schäden dieses sich an dem dürftigen Arsbeiter versündigenden Systemes aufbeckten, nur einer Gewissenspslicht genügen wollen und am wenigsten auf Dank gerechnet.

Wenn der unterzeichnete Borstand des Deutschen Handwerkerbundes aber dennoch sich in seinem Herzen gedrungen fühlt, für die erleuchtete weihevolle Weise, wie Sie sich des bedrängten Handwerkers und Arbeiters kandes angenommen, Ihnen im Namen des letzteren dessen tiefgefühltesten Dank auszusprechen, so wissen wir im Uebrigen im Boraus, daß Sie, hochwürdigster Herr Bischof, solchen Dank aus dem protestantischen Norden des gemeinsamen Baterlandes, dargebracht in einer die höchsten christlichen Interessen von Katholiken und Protestanten gemeinssam betreffenden Angelegenheit, nicht zurückweisen werden.

Wie unser Deutscher Handwerkerbund in seinem Wirken, vom chriftz lichen Standpunkte aus für die Rechte des Handwerkerstandes zu kämpfen, durch consessionelle Spaltungen nicht behindert wird, so wissen wir desegleichen auch von Ihnen, hochwürdigster Herr Wischof, daß die chriftz liche Liebe keine Grenzen hat.

Indem wir in diesem Geiste unsere gemeinsame christliche Hands werker- und Arbeiterfrage Ihrer Fürbitte und ferneren Fürsorge emspsehlen, unterzeichnen wir Ew. Bischöslichen Gnaden ehrerbietigst ergebene C. P. C. Schweedt, Präsident des Deutschen Handwerkerbundes. — Hugo Hübbe, Schriftsührer.

## An C. P. C. Schweedt in Hamburg.

168.

Mainz, Juni 1864.

Auf das sehr geehrte Schreiben vom 25. c. spreche ich Ew. Wohls geboren und dem Vororte des Deutschen Handwerkerbundes meinen herzelichen Dank sür die so wohlwollende Beurtheilung meiner Schrift über die Arbeiterfrage aus.

Ich kann mich mit den volkswirthschaftlichen Fragen, deren Bedeutung mir in so vielen Erscheinungen des Lebens tagtäglich vor die Augen

.

tritt, nicht mit ber eingehenben Gründlichkeit befassen, wie es zu einer erschöpfenden Behandlung der Sache nothwendig wäre. Meine vielen anderseitigen Pflichten gestatten bas nicht. Dagegen nehme ich an den= selben, soweit sie das Wohl unseres deutschen Arbeiterstandes betreffen, mit meiner ganzen Seele den innigsten Antheil, und das, was sich seit Jahren durch eine anhaltende Beobachtung dieser Berhältnisse in mir als tiefste Ueberzeugung festgestellt hatte, habe ich in einigen freien Stunden des verflossenen Winters in der gedachten Schrift zusammen gestellt. Wenn es einen kleinen Beitrag liefern kann, um die unaussprechlich verderblichen Grundsätze ber modernen materialistischen Volkswirthschaftslehre wirksam zu bekämpfen und deren Consequenzen von unserm deutschen Arbeiterstande abzuhalten, so bin ich Gott bafür unendlich bankbar. Die Bestrebungen des Deutschen Handwerkerbundes haben mich immer auf das lebhafteste interessirt und ich erkenne darin die Reime zu einer Entwickelung, die, wenn sie sich ausgestalten würde, für den deutschen Handwerkerstand von unermeßlich segensreichen Folgen sein müßte. Es freut mich lebhaft durch das geehrte Schreiben vom 25. ein Unterpfand dafür zu besitzen, daß ich mit meinen Ansichten über bas, was bem handwerkerstande so Noth thut, bem Bororte des deutschen Handwerkerbundes so nahe stehe. Ich werbe mit so innigerer Theilnahme ber Thätigkeit des beutschen Handwerkerbundes folgen und Gott bitten, daß er die edeln Männer segnen, erleuchten und stärken möge, die sich in demselben mit solcher Hingabe bem Wohle bes Handwerkerstandes widmen.

Indem ich zugleich bitte, auch den übrigen Mitgliedern des Vororts diesen meinen Dank zu vermitteln, verharre ich in ausgezeichneter Hochsachtung zc.

## I. G. Findel an den Bischof v. Ketteler.

164.

Leipzig, im December 1864.

Einer Bestellung des Herrn Fr. Kirchheim entnehme ich, daß Sie das vierte Quartal der "Bauhütte") zu haben wünschen. Da Sie dem Maurerbunde nicht angehören und das Blatt nur an Mitglieder desselben geliesert wird, bedaure ich diese Bestellung nicht ausführen zu können. Indessen erlaube ich mir, Ihnen, Hochwürdigster Herr Bischof, dessen hohe geistige Befähigung und dessen männliches und thatkräftiges

<sup>1)</sup> Organ des Bereins deutscher Freimaurer. Herausgegeben von Br. J. G. Findel.

Wirken für seine Ueberzeugung ich anerkenne, mitfolgend einige Nummern meiner Zeitschrift vertraulich mitzutheilen, Nummern, von denen ich annehmen kann, daß sie Ihnen einiges Interesse gewähren, während an= dere mehr nur innere Angelegenheiten untergeordneter Natur behandeln oder rein erbauliche Vorträge enthalten. Es würde mich freuen, wenn Sie daraus die Ueberzeugung schöpfen könnten, daß der Maurerbund als jolder die strengste Neutralität in politischen und religiösen Dingen bewahrt, ohne seine Mitglieder indifferent gegen die staatsbürgerlichen ober firchlichen Pflichten zu machen. Wenn nichts besto weniger manche Freimaurer einer wenig kirchlichen Richtung huldigen, so liegt das einzig in der Zeit, ohne vom Maurerbunde gefordert oder verschuldet zu sein, und mag es dahingestellt bleiben, wiefern die Kirchen diese Zeiterscheinungen dadurch mit verursachen, daß sie sich allenthalben mit der reaktionären politischen Partei identifiziren. In der Duellfrage steht der Maurerbund vollständig auf Seiten der Religion und der Kirche. Nicht daß Sie den Kampf gegen den Freimaurerbund aufgeben, wenn Sie solchen für noth= wendig halten, wünsche ich, sondern nur, daß Sie keine unbegründeten Borwürfe wider ihn erheben möchten. Es hat zu allen Zeiten gute Ra= tholiken im Bunde gegeben. Nur in den höheren Graden einer maurerischen Sekte, der großen Landesloge v. D. in Berlin, wird angeblich ein dristliches Mysterium fortgepflanzt, welches von den Aposteln abstammen will und somit der katholischen Kirche die reine christliche Lehre streitig macht. Diese höheren Grade gelten indessen nirgends als Freimaurerei.

## An I. G. Findel in Leipzig1).

**165**.

Mainz, den 12. December 1864.

Auf Ihr geehrtes Schreiben ohne Datum spreche ich Ihnen für die Uebersendung einiger Blätter "der Bauhütte" meinen verbindlichen Dank aus, zugleich aber auch mein aufrichtiges Bedauern darüber, daß nur den Mitgliedern des Maurerbundes das Blatt vollständig verabfolgt wird. Ich wünsche mir von dem Wesen des Maurerbundes, wie er jett besteht, eine richtige Anschauung zu verschaffen, und ich kann es daher nur beklagen, wenn der Maurerbund durch Vorenthaltung der besten Quellen ein solches Bestreben selbst erschwert.

Namentlich liegt mir viel daran, über die Richtigkeit Ihrer Be-

<sup>1)</sup> Aus dem Concept.

b. Retteler, Briefe.

hauptung: "daß der Maurerbund als solcher die strengste Neutralität in politischen und religiösen Dingen bewahrt, ohne seine Witglieder indisserent gegen die staatlichen der kirchlichen Psichten zu machen," volltommen klar zu werden. Ich zweisle nicht daran, daß dies die Ansicht vieler einzelnen Maurer ist, kann sie aber disher nicht für begründet halten. Daß das Maurerthum, wenigstens in seiner jezigen Gestaltung, nicht einen bestimmten Lehrsat ausstellt, der mit einem einzelnen Lehrsat einer christlichen Consession im Widerspruch steht, mag richtig sein; dagegen scheint mir der Geist, der das ganze moderne Maurerthum durchdringt und der recht eigentlich sein allgemeines Wesen ausmacht, mit logischer Consequenz zur Leugnung jeder übernatürlichen Offenbarung zu sühren und daher diametral allen christlichen Consessionen entgegengesetzt zu sein, die im Christenthum eine übernatürliche Offenbarung erkennen.

Wie wichtig es auch für die Maurer wäre, wenn das Organ des Bundes unter ber Controle ber Deffentlichkeit stände, ersehe ich in einem handgreiflichen Falle an Nr. 41 der mir mitgetheilten Blätter "der Bau= hütte." Dort wird weitläufig über eine Predigt Bericht erftattet, die ich über den Freimaurerbund beim Rochusfeste in Bingen gehalten haben foll; und alles dort Mitgetheilte vom ersten bis zum letten Wort ist vollkommen unwahr. Ich habe noch nie von dem Frei= maurerbund als dem "verdammten und verfluchten Freimaurer-Orden," als einer "Teufelsgesellschaft" gesprochen; solche Ausbrucksweisen sind mir überhaupt so fremd, daß sie nie über meinen Mund kommen. In Bingen beim Rochusfeste konnte dies aber um so weniger geschehen, als ich in meiner ganzen Predigt ben Freimaurerbund auch nicht mit einer einzigen Silbe erwähnt habe. Das Thema der Predigt hatte hiermit nichts zu thun, und ich weiß vollkommen gewiß, daß ich auch nicht einmal bas Wort Freimaurer ausgesprochen und daß ich mit keinem Gedanken auf denselben hingedeutet habe. Ebenso unwahr ist daher auch nothwendig bie ganze Einkleibung dieser Mittheilung und das piquante Zwiegesprach zwischen dem Reisenden und dem Arbeitsmann, weil es sich auf eine Predigt bezieht, die eben nicht gehalten worden ist 1). Solche gehässige Mittheilungen, die zugleich eine ganze kunstvolle Combination von Unwahr= heiten enthalten, sind natürlich vor jeder Berichtigung ganz sicher, so lange das Blatt nur in den eigentlichen Freimaurerkreisen selbst gelesen wird.

Eine Verwechselung mit einer andern Predigt, die ich in der Nähe von Bingen gehalten habe und wo ich allerdings einige wenige Worte

<sup>1)</sup> Bgl. v. Ketteler: "Kann ein gläubiger Chrift Freimaurer sein?" 93—95.

über den Freimaurerbund gesagt habe, ohne mich jedoch jener Ausdrücke zu bedienen, kann hier auch nicht vorliegen, weil diese beiden kirchlichen Handlungen über drei Monate auseinander liegen. Ihr Correspondent hat also diese ganze Mittheilung zugleich mit jener Erzählung eines Zwiegespräches, welches angeblich wörtlich wiedergegeben ist, rein erfunden, und ich weiß in der That nicht, ob hier eine andere Deutung, als die einer durchaus bösen Absicht möglich ist. Ich erwarte, daß Sie diese Berichztigung Ihren Lesern mittheilen werden, und darf wohl um Uebersendung des betreffenden Blattes bitten.

# I. G. Findel an den Bischof v. Ketteler.

166.

Leipzig, 21. December 1864.

Mit Ihnen bedaure ich aufrichtig, daß "die Bauhatte" nur Mitgliebern des Bundes zugänglich ist, sowie überhaupt, daß unser Bund mehr als nöthig und heilsam sich gegen die Außenwelt abschließt. Ob freilich eine maurerische Zeitschrift die beste Quelle sei, um Ihnen als Nicht-Maurer eine richtige Anschauung vom Wesen des FrMrbundes in seinem gegenwärtigen Bestande zu gewähren, ist eine andere Frage, die ich kaum zu bejahen vermöchte. Ich glaube vielmehr, daß diesem Zwecke mein Geschichtswerk (Lpz., 2 Bbe.), Senbel's Reben an denkende Richt-Mr, 2. Aufl. und das bei Brodhaus erscheinende Handbuch der Fr-Mrei, welche alle im öffentlichen Buchhandel erschienen und zu haben sind, mehr entsprechen, als eine maurerische Beitschrift, welche nur die unmaßgeblichen Ansichten einzelner Maurer, nicht aber ben Geift einzelner Logen, noch weniger bes Bundes zum Ausdruck bringt. Die 30-40 Mitarbeiter der "Bauhütte" z. B. vertheilen sich auf etwa 20 dentsche Logen, die in ihrer Gesammtheit keineswegs ihrem Beamten in allem beizupflichten brauchen. Außer ben Gesetzen des Bundes gibt es bei uns nur Symbole, über beren Deutung keine Norm, keine Autorität vorhanden, deren Auslegung vollkommen freigegeben ift. Dogmen hat der Mrbund gar nicht. Das Gemeinsame des Mrbundes besteht fast nur in bem Wollen bes Guten schlechthin, in der Aufgabe der Selbstveredlung, in ber Pflege bes Reinmenschlichen und in einzelnen Hauptsymbolen, wie Bibel, Birkel, Winkelmaß 2c.; im Uebrigen herrscht solche Mannichfaltige teit und ift der Geift und die Richtung der einzelnen Logen so verschieden, daß nur wenige Maurer selbst darüber ein annäherndes Urtheil haben können; der Nicht-Mr dürfte stets in Gefahr sein, den Theil mit Unrecht

für das Ganze zu nehmen. Mit meiner Behauptung bezüglich der Neutralität bes Bundes in religiösen und politischen Dingen hat es seine vollkommene Richtigkeit. Der Mrbund hebt keine ber schon übernommenen Pflichten auf, also auch die kirchlichen nicht; er erneuert sie vielmehr und will sie heiligen. Wenn, wie Sie, Hochw. Herr Bischof, fürchten, der Geist des Maurerthums mit logischer Consequenz zur Leugnung jeder übernatürlichen Offenbarung führte, würden unzählige Maurer selbst bem Bunde entsagen, namentlich auch viele evangelische, hin und wieder auch katholische Geistliche Anstoß daran nehmen. Namentlich in England würde der Bund dann keine 30, geschweige denn 300 Logen zählen. In England, wie ich mich vor einigen Monaten selbst überzeugt, unterscheibet man, wie auch in einzelnen deutschen Logen, nicht genau genug das all= gemein Religiöse, was der Bund pflegen soll, vom spezifisch=christlichen und kirchlichen, so daß nicht blos driftlicher Geist, ber in der Loge zu= lässig und gefordert ist, sondern positives Kirchenthum in den Logen vorhanden ist. Dies ist auch theilweise ber Fall in den Niederlanden; in Frankreich herrscht die freiere Richtung (bis zum Unglauben hin) in den Logen vor. Die Mrei in Belgien ist nicht anerkannt und aller Berkehr untersagt und abgebrochen. Das Gebiet des Glaubens berührt der Maurerbund als solcher nicht; das sieht er als das Heiligthum des Ein= zelnen an.

Der Bericht über Ew. Hochw. Predigt ist mir von einem mir sonst als biederer und achtbarer Maurer bekannten katholischen Beamten einer nordbeutschen Bischofsstadt zugegangen, der sich nur zeitweise in einem dortigen Bade aufgehalten, so daß ich in Anbetracht der Quelle keinen Anstand nahm, das Zwiegespräch aufzunehmen, wenn schon die eitirten Ausdrücke mir Bedenken erregten, die ich einem Manne von Ihrer Bildung und Lebensstellung nicht gut zutrauen konnte, um so weniger, als ich mich der urbanen und würdevollen Darstellung in Ihrem Werke: "Freiheit, Autorität und Kirche" 1) erinnerte. Von ganzem Herzen bedaure ich, Unrichtigkeiten durch mein Blatt verbreitet zu haben, und werde ich selbstredend in Nr. 2 "der Bauhütte" nicht versehlen, Sie zu rechtsertigen. Die betreffende Nr. werde ich Ihnen mit Vergnügen zustellen. An eine böse Absicht meines Verichterstatters kann ich nicht glauben; jedenfalls ist er selbst nur übel berichtet.

Möge Ihnen die Ausführlichkeit meines Brieses ein Beweis sein, wie sehr ich wünsche, den FrMrbund in Ihren Augen von der Seite ins rechte Licht zu stellen, von welcher er mit Grund nicht angegriffen

<sup>1)</sup> Ueber die Freimaurerei S. 218—231.

809

werden kann, obwohl sich sonst von Ihrem Standpunkte aus wohl manches gegen denselben einwenden lassen mag.

## An Cardinal v. Reisady in Rom').

167.

Maing, 2. Marg 1865.

Auf Ew. Eminenz sehr geehrtes Schreiben vom 25. v. M., welches ich in diesem Augenblide erhalten habe, beehre ich mich zu erwidern, daß ich die erwähnte Stelle unmöglich annehmen kann. Ew. Eminenz deuten die Gründe, welche dagegen sprechen, so vollständig an, daß ich nicht weiter darauf einzugehen brauche und mich auf die einfache Erklärung beschränken kann, daß ich mit denselben ganz und gar einverstanden bin. Je tieferes Mitleiden ich mit dem armen Volke habe, desto unerträglicher wäre mir eine solche Stellung, in welcher ich ihm gar nicht helsen, ohne Zweisel sogar als ein Gegner erscheinen würde. Gott bewahre mich vor einer solchen Lage.

Indem ich mir umgehend erlaube diese Antwort zu geben, verzichte ich gleichfalls darauf die vielen wichtigen Anliegen zu berühren, die ich mit Hochihnen gerne besprechen möchte. Meine Antwort würde dadurch auch wohl verzögert werden, da ich bei dem Vielen kein Ende mehr finden könnte. Vor allem beschäftigt uns natürlich immer die Lage des Heiligen Baters. Es wird überall unaussprechlich viel für ihn gebetet. Wenn ich zuweilen an die Möglichkeit benke, daß Gott eine zeitweise Entfernung des Heiligen Vaters von Rom zulassen könnte, und dann nach meinen Phantasien Pläne mache, so versetze ich den Heiligen Vater nach Frland, getragen von begeisterter Liebe bes irischen Bolkes, vor gemeinen Plackereien des modernen Polizeistaates durch die englische Versassung geschützt und bort, burch die englischen Verkehrsmittel allen Bischöfen erreichbar, ein allgemeines Concil abhaltend. Daran kann ich mir die schönsten Bilder von der so bewirkten allmäligen Bekehrung Englands, bes Norbens Europas und endlich ber Rückehr ber Päpste nach Italien, wenn die Italiener in Blut, Sac und Asche Buße gethan haben, knüpfen.

<sup>1)</sup> Das Original ift mit ber Randbemerkung verseben:

Aus dem Nachlaß des Cardinals Reisach mir zurückgegeben. Es ist die Antwort auf die im Auftrage des Papstes an mich gerichtete Anfrage, ob ich bereit sei, nach dem Borschlage der preußischen Regierung das Erzbisthum Posen zu überenehmen. Rom, 15. Juli 1870. † W. E.

Leopoldine Fürstin zu Löwenstein i) an Bischof v. Ketteler.

168.

Gars in Oberbaiern, 4. März 1865.

Die wohlwollende Erinnerung Ew. Bischöflichen Gnaden an mich, deren Beweise mir durch meine Schwestern öfters zugekommen, erfreuten mich stets und erfüllten mich mit Dank und gaben mir nun auch den Muth, Sie mit einer Bitte zu belästigen, deren Gewährung mir sehr am Herzen liegt.

Es ist Ihnen, Hochwürdigster Herr Bischof, gewiß nicht unbekannt, daß in Wien die erzbischösliche Untersuchung des durch viele Wunder verherrlichten Lebens des ehrwürdigen Pater Clemens Hof bauer geschlossen ist und die weiteren Schritte nun gethan werden sollen.

Pater Clemens Hosbauer, der erste Deutsche, welcher in den Orden des hl. Alsons getreten, war das von Gott gewählte Wertzeug, um den Segen dieses Missondens auch außerhalb Italiens zu verstreiten; denn er ist es, der denselben in Deutschland gründeze, von wo aus er sich nach Frankreich, England und Amerika verpflanzte. Es sind in so vielen Gegenden Deutschlands von den Söhnen dieses Ordens diesseits der Alpen segensreiche Missionen gehalten worden, daß es wohl billig ist, wenn auch aus den verschiedenen Theilen Deutschlands sich im Gefühle des Dankes Stimmen erheben, um von dem päpstlichen Stuhle die Erlaubniß zur öffentlichen Verehrung des ehrwürdigen Dieners Gottes zu erbitten. Nach den Verordnungen des Papstes Benedikt XIV. sind aber hierzu wiederholte Bittgesuch nothwendig, und dies ist der Gegenstand meines Brieses und meiner Vitte:

"Daß Ew. Bischösliche Gnaden sich auch herbeilassen möchten Bitt"gesuche zu diesem Zwecke an Se. Heiligkeit zu richten und Ihr Dom"kapitel sowohl als auch andere geistliche Genossenschaften und Klöster zu
"solchen zu veranlassen."

Meine Schwestern schrieben mir öfters, daß Sie, Hochwürdigster Herr Bischof, einmal durch Altötting zu kommen gedächten. Ich freute mich sehr auf eine solche Möglichkeit, die leider bis jetzt nicht in Erfüllung ging. Ich bin zwar seit zwei Jahren von Altötting weggezogen, brauche aber nur 5 Stunden, um von hier hinzusahren. Sollten Sie also ende lich denn doch einmal Ihr Vorhaben das Gnabenbild zu besuchen aus-

<sup>1)</sup> Bgl. S. 15, 28.

Kenntniß zu setzen, damit ich gleich hinkomme, um die Freude zu haben, Sie nach langen Jahren wieder zu sehen und den bischöflichen Segen von Ihnen zu erhalten, von welchem ich, als Sie noch in der Welt lebten, schon die Ueberzeugung hegte, ohne auf Prophetengabe Anspruch zu machen, daß Gottes Inade Sie zu dem geistlichen Stande führen werde.

Run muß ich wohl meiner Belästigung wegen um Vergebung bitten, aber ehe ich schließe, bitte ich um die Fortdauer Ihres Wohlwollens, sowie um Ihren Bischöslichen Segen und um Ihre Gebetshilfe sowohl für mich als für meinen verstorbenen Gemahl.

### An den Bischof von S.

### 169.

Mainz, 4. December 1865.

Die bei der Colner Erzbischofswahl entstandene Differenz zwischen bem Capitel und zwischen der-Regierung ist nach meiner Unsicht die wichtigste Frage, die seit dem Cölner Streit über die Lage der Kirche in Deutschland verhandelt worden ist und von deren Lösung ganz wesentlich die Zukunft der Kirche in unserem Vaterland abhängen wird. seit dem Jahre 1837 uns große Gnaden gespendet. Das, was damals begonnen hat, ist später in den Kämpfen des Jahres 1848 um die Freiheit der Kirche fortgesetzt worden, und wenn wir auch mit diesen Kämpfen noch nicht zu Ende sind, so wächst doch die Kraft der Kirche zusehends und es ift unmöglich, einen steten Fortschritt in den äußeren und inneren Berhältnissen der Kirche zu verkennen. Ob diese glückliche Gestaltung der Dinge sich fortentwickeln wird, wie es gewiß in der Absicht der Borsehung liegt, hängt nach meiner Ansicht vor allem ab von der Art und Weise, wie das große Princip, das in der Cölner Erzbischofswahl streitig geworden ist, entschieden wird. Alle Freiheit der Kirche, die wir für die Entfaltung ihres göttlichen Lebens errungen haben und mehr und mehr zu erringen hoffen können, wird uns nichts nüten, wenn die Rirche in der Spite unfrei ift, wenn sie bezüglich der Besetzung ihrer bischöflichen Stellen eine Sklavin des Staates wird. Ich glaube, daß keine blutige Berfolgung der Kirche je so geschabet hat, als servile Hofschranzen in bischöflichen Stellungen. Das Bemühen seitens ber Regierung, die Bi= schofswahl in die Hände zu bekommen, scheint mir in der That eine Art Revanche des Weltgeistes für das Jahr 1837 und für die seit dem Jahre 1848 errungene Freiheit zu sein. Merkwürdig ist, daß sogar

Männer aus dem Jahre 1837 bei derselben wieder eine Rolle spielen. Daß die Gegner der Kirche den ganzen kirchlichen Aufschwung, die neue freiheitliche Stellung, welche die Kirche gewonnen hat, und das Wachsen ihres sittlichen Einflusses, die Ausbreitung ihrer kirchlichen Genoffen= schaften in einem nie geahnten Umfang mit unendlichem Mißtrauen und Mißbehagen betrachten, ift unzweifelhaft. Wir haben unsere Gegner oben und unten, in der Regierung und in dem Liberalismus, verbunden und getragen durch die geheimen Gesellschaften. Wie sehr man geneigt ist, selbst die errungene Freiheit rückgängig zu machen und der Kirche wieder staatliche Fesseln anzulegen, sehen wir in den kleinen deutschen Staaten überall. Nirgends kann man aber dieses offen weniger wagen als in Preußen, weil vielleicht nirgends die Kirche ein treueres Volk zur Seite hat als dort. Davon ist auch die Regierung in Preußen überzeugt. Einen offenen Kampf mit der Kirche wird man bort, wie ich fest glaube, nicht wagen, und wenn man ihn wagt, sicher unterliegen. In dieser Hinsicht ist die Kirche in Preußen in einer besseren Lage als in Mitteldeutschland, in einer viel besseren als in Baiern und in einer noch viel besseren Lage als in Desterreich. Was man daher im offenen Kampfe zu erreichen nicht hoffen kann, nämlich die großen Erfolge der Kirche seit bem Jahre 1837 rückgängig zu machen, das erstrebt man jetzt auf anberem Wege, indem man den maßgebenden Ginfluß bei den Bischofswahlen zu erlangen sucht.

Das wäre aber durchaus der Fall, wenn das zugestanden würde, was jetzt die preußische Regierung in Anspruch nimmt. Sie fordert, wie es noch vor einigen Tagen die officielle "Norddeutsche Allgemeine Zeistung" mit klaren Worten gesagt hat, nicht weniger als das unbesschränkte Recht, jeden Candidaten für einen preußischen Bischossist, den die Capitel aufstellen, als persona minus grata zu verwersen.).

Ich zweisle nicht, daß sämmtliche protestantische Regierungen im übrigen Deutschland auf den Ausgang dieses Falles mit äußerster Spannung hindlicken, um ganz dieselben Anforderungen zu stellen. Der nächste Fall wird wahrscheinlich Freiburg sein und die Entscheidung für Cöln- ist auch die Entscheidung für dort. Alle Hoffnungen in Baden seitens der Feinde der Kirche concentriren sich in der ein en Hoffnung auf den Tod des Erzbischofs. Wenn der Erzbischof einen würdigen Nachstolger bekömmt, so wird nach meiner Ueberzeugung, die auf einer sehr

<sup>1)</sup> Bgl. v. Ketteler, Das Recht ber Domcapitel und das Beto der Regierungen bei den Bischofswahlen in Preußen und der oberrheinischen Kirchenprovinz. Mainz 1868.

eingehenden Kenntniß der dortigen Berhältnisse beruht, die Erzdiöcese in einigen Jahren eine der blühendsten Diöcesen Deutschlands werden; wisdrigensalls ist aber alles dort gefährdet. Das sehen die Feinde der Kirche in Baden vollkommen ein und sind darüber durchaus mit sich im Klaren und orientirt. Sie warten daher mit Gier auf den Tod des alten Erzsbischoses. Wenn Preußen es jeht durchseht, jeden irgendwie unliebssamen Mann als persona minus grata auszuschließen, so wird die das dische Regierung ganz dieselben Forderungen stellen. Was aber aus der deutschen Kirche werden wird, wenn wir servile Vischöse haben, das liegt ja zu Tage.

Wie wir aus den Zeitungen erfahren, hat der Heilige Bater bereits die Sache dadurch entschieben, daß er den Capiteln verboten hat, auf Grund einer Wahlliste, auf welcher nur zwei Candidaten übrig gelaffen find, eine Wahl vorzunehmen. Gott gebe, daß sich diese Nachricht bestätigt und daß man bei diesem Grundsatz unerschütterlich beharrt! Die Lage in Coln ist überdies so günftig wie möglich, um ohne allen Nachtheil für die Kirche zuzuwarten und den Kampf zu Ende zu führen. glaube auch nicht, daß die Regierung, die doch schon Schwierigkeiten von allen Seiten hat, sich der Wirkung, welche das Kundwerden von einem Conflitte zwischen dem Papst und ihr auf das rheinische Volk üben würde, aussetzen wird. Nichts würde einen so tiefen Widerstand hervorrufen als gerade der Versuch, ihm königliche Bischöfe zu geben. Bisher ist die ganze Sache noch außerhalb der Discussion in der Deffentlichkeit geblieben, wenigstens was die katholische Presse angeht, weil alles auf die Entscheidung und Kundgebung von Rom wartet.

An die Redaction der Hessischen Landeszeitung').

170.

Mainz, 29. Januar 1866.

In diesem Augenblicke wird mir die Nummer 23 Ihres Blattes vom 28. Januar mitgetheilt, worin ein Correspondent aus Mainz über eine Unterredung berichtet, welche zwischen einer Dame und einem Jessuiten stattgefunden haben soll?). Der Correspondent erklärt zugleich,

<sup>1)</sup> Aus der Flugschrift: Jur Charakteristik der Jesuiten und ihrer Gegner. Gine offene Erklärung des Hochwürdigsten Herrn Wilhelm Emmanuel Freiherrn v. Retteler, Bischof von Mainz. Mainz 1866.

<sup>2)</sup> A. a. D. 24—26. Bgl. die offene Erklärung Nr. 172.

2.4

daß er mit seinem Worte für die volle Wahrheit seiner Mittheilungen einstehe und nöthigenfalls bereit sei, die Namen der Betressenden zu nennen. Sie, Herr Redacteur, bemerken dazu, daß diese Mittheilung Ihnen von einer so achtbaren und glaubwürdigen Seite herkomme, daß Sie keinen Anstand nehmen könnten, den Artikel unter der Annahme seiner vollen Richtigkeit wörtlich wiederzugeben.

Ich setze voraus, Herr Redacteur, daß Sie bereit sind mitzuwirken, um die Wahrheit oder Unwahrheit dieser von Ihnen gebrachten Correspondenz festzustellen. Sie werden auch anerkennen, daß ich in meiner Stellung nicht blos ein Interesse, sondern ein Recht und eine Amtspflicht habe, diese Aufklärung zu fordern. Der Gesellenverein ist von mir gegründet, die Berloosung für denselben von mir angeregt; ber Schein bes Gebrauches unerlaubter Mittel, um Unterstützung zu erhalten, trifft baber auch mich. Ueberdies können Jesuiten nach der Einrichtung unserer Kirche hier nicht wirken ohne meine Zustimmung. Wenn es unter ihnen Subjecte gabe von so gemeiner und unsittlicher Denkweise, wie es in jenem Artikel geschildert wird, und ich dieses duldete, so würde ich mitschuldig Ich habe nun die Ueberzeugung, daß an der ganzen Mittheilung kein wahres Wort ift, und daß sie von Anfang bis zu Ende in jedem Sate ungegründet ist. Ich werde aber nichts besto weniger die Sache streng untersuchen, wenn Sie mir dazu die Möglichkeit bieten. Ich fordere Sie daher auf, mir den Namen Ihres Correspondenten, wie den Namen des Jesuiten und der Dame zu nennen. Wenn die Mittheilung sich bann als wahr herausstellt, so bin ich bereit, allen hier anwesenden Jesuiten jede geiftliche Thätigkeit sofort zu entziehen; wenn es sich aber ergibt, daß hier eine Verleumdung der allerschwerften Art vorliegt, so er= warte ich, daß Sie durch eine offene Erklärung in Ihrem Blatte die Chrenkränkung wieder gut machen, die von einem Ihrer Correspondenten ausgegangen ist.

Um den Gegenstand mit möglichster Offenheit zu behandeln, werde ich dieses Schreiben alsbald veröffentlichen, was im Interesse der Wahrsheit nur gut sein kann, und auf die Wahrheit muß es ja Ihnen und mir allein ankommen. Ich bitte um recht baldige Antwort.

## Die Redaction der Hessischen Landeszeitung an den Bischof v. Ketteler.

#### 171.

Darmftadt, 10. Februar 1866.

In ergebenster Erwiderung Ihres geehrten Schreibens vom 29. v. Mts. erlaube ich mir die nachstehende Mittheilung, die um deswillen erst heute geschehen kann, weil eine zweimalige Abwesenheit unseres Cor= respondenten von Mainz die nöthigen Vereinbarungen erschwerte und verzögerte. — Ich hatte nach vorhergegangenem brieflichen Meinungsaustausch eine längere Unterredung mit unserem Correspondenten, und das Resultat geht dahin, daß unser Correspondent Ihrem Wunsche, Ihnen die Ramen der bei der bekannten Unterredung betheiligten Personen zu nennen, nachzukommen sich nicht veranlaßt sieht, weil der Lage der Sache nach für ihn eine Nothwendigkeit hierfür in keiner Beise vorliegt und zwar aus folgenden Gründen: Erstens würde es voraussichtlich, sogar als jicher anzunehmen sein, daß ber betreffende Jesuit — der nach meines Correspondenten Erklärung nicht unter Ihrer Jurisdiction steht — die Sache einfach ableugnete. Und, das erlaube ich mir Sie zu fragen, was hätten Sie, was hätte die "Heff: Landesztg." in solchem Falle gewonnen? Sie — nichts; die "Heff. Landesztg." unter Umständen einen Prefiproceß, in welchem dieselbe schon um defwillen eine heikle Stellung hätte, weil unserem Correspondenten kein Zeuge außer der betreffenden Dame zu Gebote stünde, und diese — als Complice — jedenfalls auch alles ableugnen würde. Unser Correspondent hat bereits Gelegenheit genom= men, sich hierüber die nöthige Ueberzeugung zu verschaffen. — Dies ist ber erste, meines Erachtens nach sehr gewichtige Grund; der zweite ist: daß Sie in dieser Angelegenheit sich wohl kaum so frei von einer gewissen Parteiftellung zu machen vermöchten, wie es unfer Correspondent von ei= nem Richter in seiner Sache fordern zu mussen glaubt. Haben Sie doch schon Ihr Urtheil abgegeben und das lautet: "Ich habe die Ueberzeugung, daß an der ganzen Mittheilung kein wahres Wort ist und daß sie von Anfang bis zu Ende in jedem Sațe ungegründet ist." — Was ist da für uns zu erwarten? Gin britter Grund, ber unseren Correspondenten nöthigt, die Frage in der angedeuteten Weise zu behandeln, ist seine in vieler Hinsicht belicate Stellung, die er bei persönlichem Hervortreten wohl bedroht sehen würde; dann leiten ihn in zweiter Linie noch ganz besondere Rücksichten, deren sich zu entschlagen Ihre Aufforderung ihn nicht zu veranlassen vermag.

The state of the s

Da ich und unser Correspondent der ganz bestimmten Ansicht sind, daß es aus den eben angeführten Gründen der "Hess. Landesztg." wohl nicht glücken dürfte, die Jesuiten bei Ihnen im Lichte der Wahrheit zu zeigen, so bin ich zu meinem Bedauern außer Stande, die Nothwendigsteit zu erkennen, Ihrem Wunsche der Namensveröffentlichung, die eine ganz erfolglose, deßhalb zwecklose Handlung wäre, zu entsprechen.

Sie, Hochwürdigster Herr, sagen in Ihrem Schreiben, daß Sie den Jesuiten jede geistliche Thätigkeit in Hessen verbieten würden, falls sich so gemeine Subjecte, wie das geschilderte, unter ihnen befänden; wohlan, da dürfte Ihnen der Passus der "Wochenzeitung für Luxemburg": "Wenn in Luxemburg diese Zusage zur Aussührung gekommen wäre, dann würde dieser Stadt sehr viel Leid und ein Proceß erspart worden sein, der es offenkundig machte, daß hier ein solches Verbrechen nicht neu ist" den nöthigen Anhaltspunkt hierzu dieten. — Wie Sie aus dieser Notiz auch gütigst entnehmen wollen, so haben wir mit unserer Erzählung nicht einmal etwas besonderes Neueres gebracht, sondern nur bereits Vorgekommenes auf's Neue bestätigt.

Sie, Hochwürdigster Herr, sagen in Ihrem Schreiben serner, daß es Ihnen und mir auf Ergründung der Wahrheit doch nur allein anstäme. Das ist richtig. Ich meinestheils habe die Wahrheit ergründet, und wenn Sie auf das Chrenwort eines in jeder Hinsicht achtbaren und glaubwürdigen Mannes, wie es unser Correspondent ist, für welches Ehrenwort ich vollen Grund habe, mich mit meinem Chrenwort verdürgen zu können, Werth legen, so versichere ich Sie hiermit auf dieses Chrenwort, daß der in Nr. 23 der Landesztg. veröffentlichte Artikel "O Rainz" Wort für Wort wahr ist und daß ich deßhalb keine Silbe davon zusrücknehme.

In der Erwartung, daß Sie, Hochwürdigster Herr, sich der Ueberzeugung nicht verschließen werden, daß meine Handlungsweise eine vollsständig correkte ist, zeichnet mit vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebenster Carl Winterstein,

verantwortlicher Redacteur der "Heff. Landesztg."

Offene Erklärung des Bischofs v. Ketteler.

172.

Mainz, 14. Februar 1866.

Ein Correspondet der Hessischen Landeszeitung hat bekanntlich in Nr. 23 vom 28. Januar ein Gespräch berichtet, welches zwischen einer Dame aus Mainz, der Frau "eines hiesigen angesehenen BürC. C. L.

gers," und einem Jesuiten stattgefunden haben soll und von dem er durch "absonderlichen Zufall unbemerkter Beuge" gewesen sei. In diesem Ge= spräche soll der Jesuit die Dame — beren Mann der freisinnigen Rich= tung" angehöre, während die Frau "sich in den Händen der Ultramon= tanen und Jesuiten befinde" — aufgefordert haben, in der Nacht den Schlüssel zu bem Secretär, in welchem der Mann sein Geld bewahre, heimlich aus bem Nachttisch zu nehmen, den Mann zu bestehlen und das Geld für die Berloosung zu Gunsten des hiesigen katholischen Gesellenvereins zu verwenden. Der Correspondent beschuldigt aber nicht nur ben angeblichen Jesuiten, diesen Rath zu einem gemeinen Diebstahl ertheilt zu haben, sondern jedes Wort des mitgetheilten langen Gespräches zwischen ihm und der Dame ist eine Beschuldigung und Anklage; jedes Wort ist der Ausdruck einer niedrigen und heuchlerischen Gesinnung. Wenn wir uns einen Menschen redend vorstellen wollten, mit allen unwürdigen, ei= gennützigen, heuchlerischen Gigenschaften, welche bie Feinde ber Kirche ben Jesuiten und den Ultramontanen vorwerfen, so würden wir ihm etwa ein solches Gespräch in ben Mund legen.

Es sind hier nur zwei Fälle möglich: entweder ein katholischer Priester hat eine überaus schändliche Handlung begangen und sein heisliges Amt in unwürdigster Weise mißbraucht, oder aber ein Correspondent der Landeszeitung, den die Redaction als einen sehr "achtbaren und glaubwürdigen Mann" bezeichnet, so daß sie keinen Anstand nehme, seinen Bericht "unter Annahme seiner vollen Richtigkeit wörtlich wieder zu gesden," — hat sich einer schändlichen und absichtlichen Verleumdung und Lüge gegen einen katholischen Priester schuldig gemacht, die dann um so unsittlicher ist, weil er zu ihrer Unterstützung ein langes Zwiegespräch erdacht und ausgesponnen, also mit System und Plan gelogen hat. In diesem Falle ist der "achtbare und glaubwürdige Mann" der Hessischen Landeszeitung aber nicht nur ein gemeiner, boshafter Verleumder, sondern auch ehrlos, weil er "mit seinem Worte für die volle Wahrheit seiner Mittheilung einsteht."

Alle, benen diese Anklage zu Gesicht gekommen ist, haben nun ein Recht auf die vollste Aufklärung über dieselbe. Wenn es ein ehrenvoller Beruf der Presse ist, für die öffentliche Sittlichkeit einzustehen und der Unsittlichkeit entgegen zu treten, so muß sie um so mehr bereit sein, die Wahrheit der Thatsachen nachzuweisen, auf die sie sich deruft, oder die Duellen anzugeden, aus denen sie schöpft. Dazu ist aber die Presse um so mehr bezüglich jener Thatsachen verpslichtet, die sich gewissermaßen unter ihren eigenen Augen begeben. Wenn sie sich dessen weigert, so ist die Presse nicht mehr eine Dienerin der Sittlichkeit und Wahrheit, son-

bern sie wird bald ein Werkzeug der Unsittlichkeit und der frechsten Berleumdung werden. Insbesondere aber haben die Katholiken ein Recht, hier volle Aufklärung zu fordern, da es ihnen nicht gleichgiltig sein kann, ob wirklich ein Priester ihrer Kirche einen solchen Mißbrauch seines Amtes begangen hat.

Endlich erscheint im vorliegenden Falle die vollste Anfklärung über die gebrachte Mittheilung noch als eine besondere Ehrenpflicht, sowohl des Correspondenten, als auch der Redaction der Landeszeitung. Der Correspondent begleitet die Mittheilung über jenen Vorfall mit der Versicherung, "daß er mit seinem Worte für die volle Wahrheit seiner Mittheilung einstehe und nöthigenfalls bereit sei, die Namen der Betreffenden zu nennen." Ohne ehrlos zu sein, kann er sich dieser öffentlich gegebenen Zusage nicht mehr entziehen. Aehnliches hat auch die Redaction der Landeszeitung versprochen. Rr. 25 vom 31. Januar schreibt sie: "Wir erhielten heute von Herrn Bischof Ketteler in Mainz nachstehendes Schreiben, auf das hin wir sofort die geeigneten Schritte gethan, um die Wahrheit unserer Mittheilung festzustellen. Wir werden, das wollen wir schon jest dem Herrn Bischof versichern, alles hierzu Erforberliche aufbieten." Diese Worte sind unzweideutig. Sie enthalten die öffentliche und ausbrückliche Zusicherung, von ihrer Seite alles auf= zubieten, um die Wahrheit ihrer Mittheilung festzustellen. Sie muß also ihren Correspondenten hierzu auffordern und, wenn er diesen Nachweis verweigert, wenigstens seinen Namen nennen. Aehnliches verspricht die Landeszeitung brei Tage später (Nr. 28 vom 3. Februar): "Bezüglich ber in Mainz vorgefallenen Jesuitengeschichte find von uns die nöthigen Schritte zur Klarstellung des Sachverhaltes bereits geschehen und werden wir in den nächsten Tagen sowohl das Resultat derselben als anch un= sere barauf bezügliche Antwort an ben Herrn Bischof von Main zin unserem Blatte veröffentlichen." Auch diese Worte enthalten die Zuficherung und das Versprechen, diejenigen Thatsachen festzustellen, welche zur Beurtheilung des wahren Sachverhaltes bezüglich der erhobenen schweren Anklage dienen konnten; sie enthalten das Bersprechen, das Re= sultat dieser Klarstellung in den nächsten Tagen bekannt zu machen. Ich wiederhole beshalb: der Beweis der von der Landeszeitung einem katholischen Priester vorgeworfenen Schandthat ist eine Pflicht der Redaction gegen alle, die von ihrer Mittheilung Kenntniß erlangt haben; eine Pflicht insbesondere gegen alle Ratholiken bes Landes; endlich eine wahre Chrenpflicht für den Correspondenten selbst und für die Redaction.

Von dieser Ueberzeugung erfüllt, habe ich daher in demselben Augenblicke, wo ich von der Mittheilung der Landeszeitung Kenntniß erhielt, 6.6

bas Schreiben vom 29. Januar an die Redaction der Landeszeitung gerichtet und dieselbe aufgefordert, entweder die Thatsachen anzugeben, aus denen sich die Wahrheit ihrer Mittheilung ergäbe, ober aber durch eine offene Erkärung in ihrem Blatte die Chrenkränkung wieder gut zu machen, die von ihrem Correspondenten ausgegangen sei. Ich habe zugleich dieses Schreiben durch die Tagespresse bekannt gemacht, um durch dieses offene Berfahren bas lesenbe Publikum selbst in den Stand zu setzen, in dieser Sache ein Urtheil zu fällen und zu entscheiben, ob hier auf Seite eines tatholischen Priefters ober auf Seite ber Landeszeitung und ihres Correspondenten Sittlichkeit und Wahrheit verlett ist. Ich habe keinen Grund, weber in diesem noch in einem andern Falle die größte Deffent= lichkeit zu scheuen. Wenn ich mich in meiner Diöcese ber Hilfe einiger weniger Jesuiten bediene, so geschieht es in der Ueberzeugung, daß sie ebenso burch ihre hohe Bildung, wie durch uneigennütige und reine Ge= sinnung sich auszeichnen. Wenn irgend Jemand im Stande wäre, durch Thatsachen mich vom Gegentheil zu überzeugen, so wäre ich mehr wie irgend Jemand veranlaßt, ihrem Wirken Einhalt zu thun. Da eine solche Thatsache hier öffentlich behauptet wurde, so konnte es mir nur lieb sein, die Entscheidung über die Wahrheit derselben der Deffentlichkeit anheimzugeben. Mit der Erklärung, daß es mir und der Redaction in bieser Angelegenheit nur auf Wahrheit ankommen burfe, eine Erklärung, die ich hier aus tiefster Seele wiederhole, habe ich deßhalb die Redaction in jenem Schreiben aufgeforbert, ben Ramen bes Correspondenten, des Jesuiten und ber Dame zu nennen, und mich zugleich erboten, dem ferneren Wirken ber Jesuiten in meiner Diocese zu entsagen, wenn es ge= lingen sollte, auch nur einem von ihnen eine solche Handlung zu be= weisen.

Wie ich bereits bemerkte, hat die Redaction schon bei der Beröffentsichung dieses Schreibens versprochen, alles zur Austlärung der Wahrheit aufzubieten, und drei Tage später die Zusicherung gegeben, daß "in den nächsten Tagen" das Resultat ihrer "Schritte zur Alarstellung des Sachverhaltes" veröffentlicht werde. Statt dessen ließ mich die Redaction acht weitere Tage, also im ganzen vierzehn Tage auf Antwort warten und das endliche Resultat derselben ist zu meinem gerechten Erstaunen, daß die Redaction im Widerspruch mit allen ihren Verheißungen die Rennung der Namen und überhaupt jeden thatsächlichen Beweiß für die Wahrheit ihrer Anklage unbedingt verweigert, zugleich aber die Stirne hat, ihre schändliche Anklage noch einmal zu wiederholen und statt durch Beweise, durch ihr Ehrenwort zu bekräftigen. Sie erlaubt sich sogar dieses Versahren "eine vollständig correcte Handlungsweise" zu nennen.

Dieses Antwortschreiben der Redaction vom 10. Februar ist bereits in der Landeszeitung selbst und in andern Blättern bekannt gemacht. Bu einer solchen Antwort hätte die Redaction wahrlich vierzehn Tage nicht nöthig gehabt. Wenn sie diese Berzögerung dadurch erklären will, "weil eine zweimalige Abwesenheit ihres Correspondenten von Mainz die nöttigen Vereindarungen erschwert habe," so läßt sich das schwer mit der acht Tage vorher gegebenen Erklärung vereinigen, nach welcher bereits damals die nöthigen Schritte zur Klarstellung des Sachverhaltes geschehen und das Resultat derselben in den "nächsten Tagen" bekannt gemacht werden sollte. Es müssen also wohl noch andere Gründe vorliegen, die der Redaction dieses Antwortschreiben so erschwert haben, daß es ein so langes Nachdenken ersorderte.

Noch mehr wie diese ablehnende Antwort haben mich aber die Sründe überrascht, welche das Schreiben für dieselbe angibt. Eine Prüfung dersselben zeigt uns ihre vollendete Nichtigkeit.

"Erstens, schreibt die Redaction, würde es voraussichtlich, sogar als sicher anzunehmen sein, daß der betreffende Jesuit — der nach meines Correspondenten Erklärung nicht unter Ihrer Jurisdiction steht — die Sache einsach ableugnete. Und, das ersaube ich mir Sie zu fragen, was hätten Sie, was hätte die Hess. Landeszeitung in solchem Falle gewonnen? Sie — nichts; die Hess. Landeszeitung unter Umständen einen Preßproce, in welchem dieselbe schon um deswillen eine heikle Stellung hätte, weil unserem Correspondenten kein Zeuge außer der betreffenden Dame zu Gebot stünde, und diese — als Complice — jedensalls auch alles ableugnen würde. Unser Correspondent hat bereits Gelegenheit genommen, sich hierüber die nöthige Ueberzeugung zu verschaffen."

Abgesehen von allen anderen in diesem Passus enthaltenen willfürlichen Voraussetzungen und irrelevanten Angaben, steht die Behauptung, daß die Dame "Complice" sei und deßhalb "jedensalls alles ableugnen würde," mit der ganzen von der Landeszeitung gegebenen Erzählung selbst in Widerspruch. In dieser Erzählung nämlich fällt der Dame durchaus nichts zur Last und es ist mit keinem Worte angedeutet, daß sie dem schlechten Rathe Folge gegeben habe. Im Gegentheile gibt sie ihre tiefe Indignation über die Zumuthung, ihren Mann zu bestehlen, offen zu erstennen. Es ist also durch nichts gerechtsertigt, wenn die Redaction jetzt aus dieser Dame eine Complice macht, ihr etwaiges Zeugniß verdächtigt und deßhalb die Rennung ihres Ramens verweigert. Daher liegt die Bermuthung viel näher, daß der Correspondent für seine Behauptung keine Dame als Zeugin nennen will, weil überhaupt keine Dame an seiner Unterredung Theil genommen hat.

Ueberdies hängt die Beweissührung für die Wahrheit seiner Mittheilung nicht einzig von der Aussage des Jesuiten und der Dame ab. Wenn ein solches Gespräch wahrhaft stattgefunden hätte, so würde er noch manche andere thatsächliche Nebenumstände ansühren können, die we-nigstens seine Behauptung einigermaßen wahrscheinlich machen könnten; er wird das Haus und die Stunde angeben können, wo diese Zusammentunft stattgefunden hat; vielleicht haben andere den Jesuiten doch wenigstens auch hingehen sehen; er wird beweisen können, daß dieser Jesuit einen häusigeren Verkehr mit dieser Dame gehabt habe, um einen solchen Einfluß auf sie zu üben u. s. w.

Aber auch hiervon abgesehen, ein Mann, der eine so schwere Anstlage gegen einen ganzen Stand öffentlich erhebt, muß selbst auf die Gessahr hin, daß ihm der Beweis manche Schwierigkeiten bringt, den Mannesmuth haben, für seine öffentliche Behauptung auch öffentlich einzustehen. Wenn er überdies, wie die Landeszeitung versichert, ein in Mainz sehr angesehener Mann ist, so wird er schon durch sein Ansehen wenigstens einiges Gewicht sür die Wahrheit seiner Aussage in die Wagschale legen. Auf der andern Seite, wenn dieser ganze Vorsall eine freche Lüge ist, so ist freilich jedes Hervortreten sür den Correspondenten, jedes Nennen eines Namens, jedes Bezeichnen eines Ortes, einer Stunde, der Verhält= nisse, unter denen das Gespräch stattgesunden, für ihn äußerst gefährlich; das Alles kann dann gegen ihn ein Mittel werden, um seine Lüge öffentslich auszudecken. Für diesen Fall ist also die Weigerung jeder thatsächslichen Begründung vollkommen erklärt.

Ebenso nichtig ist für dieselbe der zweite Grund. Die Redaction fährt nämlich fort: "Dies ist ber erste, meines Erachtens nach sehr ge= wichtige Grund; der zweite ist: daß Sie in dieser Angelegenheit sich wohl taum so frei von einer gewissen Parteistellung zu machen vermöchten, wie es unser Correspondent von einem Richter in seiner Sache fordern zu mussen glaubt. Haben Sie doch schon Ihr Urtheil abgegeben und das lautet: "Ich habe die Ueberzeugung, daß an der ganzen Mittheilung kein wahres Wort ift und baß fie von Anfang bis zu Ende in jedem Sate ungegründet ist." Was ist da für uns zu erwarten?" — Das ist wieder nichtig und unrichtig. Ich habe ja mich nicht allein zum Richter über die geforderten Beweismittel aufgeworfen, um etwa in einem geheimen Cabinette ein Urtheil zu fällen, sondern ich habe die Sache zugleich bem öffentlichsten Urtheil anheimgegeben; ich habe die Redaction aufgefordert, vor den Augen aller, die ihre Anklage gelesen, auch den Beweis ihrer Bahrheit zu liefern. Wenn ich die von der Landeszeitung gebrachten Beweismittel ohne hinreichende Gründe für nicht zureichend erklärt hätte, dann hätte der Redaction das ganze lesende Publikum zur Seite gestanden, um mein Verfahren als unzulässig zu kennzeichnen. Wie kann daher die Redaction, ohne der Wahrheit mit beiden Händen ins Gesicht zu schlagen, hier den Schein annehmen, als ob die etwaige Befangenheit meines Urstheils sie abhalte, die Beweismittel für ihre gebrachte Behauptung öffentslich anzugeben? Das ist ja ein leeres Gerede.

Noch schlimmer steht es mit bem britten Grunde. "Ein britter Grund, der unseren Correspondenten nöthigt, die Frage in der angedeuteten Weise zu behandeln, ist seine in vieler hinsicht delicate Stellung, die ex bei persönlichem Hervortreten wohl bedroht sehen würde; danu leiten ihn in zweiter Linie noch ganz besondere Rücksichten, deren sich zu entschlagen Ihre Aufforderung ihn nicht zu veranlassen vermag." — Es ist unnöthig, darauf aufmerksam zu machen, wie durchaus ungenügend und leer dieser Grund ist. Wenn der Correspondent, wie die Landes= zeitung so oft versichert, ein angesehener Bürger hiesiger Stadt ift, und wenn bas, was er hier berichtet, Wahrheit ift, wie kann bann "seine in vieler Hinsicht delicate Stellung" durch sein personliches Hervortreten bedroht werden? Die Achtung gegen ihn wird ja durch Aufdeckung solcher Schandthaten nur vermehrt werden. Was aber "die besonderen Rücksichten" betrifft, die ihn abhalten sollen, meiner Aufforderung nachzukommen, so kann es, wie mir scheint, für ihn keine höheren geben, als die, sein Wort zu halten und als Ehrenmann zu handeln. Gegen diese Rüchsichten muffen alle anbern zurücktreten.

Un diese nichtigen Gründe für die Ablehnung des Beweises ihrer Beschuldigung knüpft aber die Landeszeitung sofort eine Bemerkung, die wir nicht ungerügt vorübergeben lassen können. Sie zeigt uns in hellem Lichte den Charakter der Landeszeitung und die Moralität ihrer Rampsweise gegen ihre Gegner. Sie fährt nämlich fort: "Sie, Hochwürdigster Herr, sagen in Ihrem Schreiben, daß Sie den Jesuiten jede geistliche Thätigkeit in Hessen verbieten würden, falls sich so gemeine Subjecte, wie das geschilderte, unter ihnen befänden; wohlan, da dürfte Ihnen der Passus der "Wochenzeitung für Luxemburg": "Wenn in Luxem= burg diese Zusage zur Ausführung gekommen wäre, dann würde dieser Stadt sehr viel Leid und ein Proceß erspart worden sein, der es offenkundig machte, daß hier ein solches Verbrechen nicht neu ist," ben nö= thigen Anhaltspunkt hierzu bieten. Wie Sie aus dieser Notiz auch gutigst entuehmen wollen, so haben wir mit unserer Erzählung nicht einmal etwas besonders Neues gebracht, sondern nur bereits Vorgekommenes auf's Neue bestätigt." - Das ist doch ein unwürdiges Verfahren, das kaum noch die Voraussetzung übrig läßt, daß es der Landeszeitung bei ihrer Mittheilung auf Wahrheit ankomme. Wir forbern Beweise, und sie antwortet mit neuen Anklagen; wir forbern Thatsachen für eine von ihr gebrachte Zeitungsnachricht, und sie antwortet mit fremden Zeitungsnachrichten, indem sie uns zugleich die Thatsachen verweigert; wir fordern sie auf, ein Ereigniß hier in Mainz, in unserm Lande, wo die Leser ihres Blattes zugleich die Richtigkeit prüsen können, eine von ihr gebrachte Wittheilung als wahr nachzuweisen, und sie wendet die Augen ihrer Leser auf weit abgelegene angebliche Vorfälle, deren Richtigkeit und Unrichtigsteit von ihren Lesern gar nicht controlirt werden kann. Das heißt doch eine Verleumdung mit der andern, eine Lüge mit einer zweiten beweisen wollen. Eine Redaction, die so verfährt, dient nicht der Wahrheit, sons bern andern Zwecken.

Wir wollen übrigens hier bemerken, daß wir uns inzwischen sofort nach Luxemburg um Aufklärung gewendet und ersahren haben,
daß auch die Mittheilung der "Bochenzeitung für das Großherzogthum
Luxemburg," worüber die Landeszeitung Nr. 34 vom 10. Februar be=
richtet, unwahr ist. Es hat dort ein Proceß gegen einen Jesuiten über=
haupt nicht stattgefunden, sondern gegen einen andern Priester; in diesem
Processe handelte es sich um eine Collecte ohne vorher eingeholte Geneh=
migung des Staates und hat sich eine Verdächtigung, die mit der vor=
liegenden Geschichte eine ganz entsernte Aehnlichkeit hatte, durch die ge=
richtliche Verhandlung als unwahr erwiesen; endlich ist der Priester in
dieser Klage nicht verurtheilt, sondern freigesprochen worden 1).

Einem solchem Verfahren gegenüber, wie wir es bisher kennen gelernt haben, bleibt mir nun kein anderer Weg, als der des offenen Protestes. Ich vertraue dabei der Macht der Wahrheit, und daß sich auch viele unserer Gegner derselben nicht verschließen werden.

Die Anklage der Landeszeitung ist nicht nur unerwiesen, sondern es sprechen auch die wichtigsten inneren Gründe dafür, daß die fragliche Erzählung ein absichtliches Werk der Verleumdung sei. Es wird mir nicht schwer halten, dies nachzuweisen.

Der erste Grund für diese Behauptung liegt im Charakter der Jesuiten selbst. Ich weiß, wie groß die Vorurtheile gegen sie sind; sie sind aber merkwürdiger Weise nur bei denen vorhanden, die sie nicht personlich kennen und denen also auch ein begründetes Urtheil abgeht. Alle, welche durch ihre Lebensverhältnisse je einem Jesuiten näher gestanden haben, werden mit mir einstimmen, daß eine so gemeine Handsung, wie sie hier einem Jesuiten zur Last gelegt wird, nicht wohl denks

<sup>1)</sup> A. a. D. 32-35.

bar ift. Ich habe von meiner Jugend an Gelegenheit gehabt, Mitglieder dieses Ordens genau zu beobachten und ihre Grundsätze kennen zu lernen. Ich bin in meiner Jugend von meinen Eltern einer von Jesuiten geleiteten Erziehungsanstalt übergeben worden und habe in derselben vier Jahre zugebracht. Ich brachte von dem elterlichen Hause eine so selbst= ständige Gesinnung und reine sittliche Anschauung mit, daß, wenn ich nur einen Schatten von dem, was man so in der Welt die Grundsätze der Jesuiten neunt, bemerkt hätte, ich mich mit Ekel und Widerwillen von ihnen abgewendet hätte. Auch meine Eltern, deren Lebensstellung eine vollkommen unabhängige war, und die selbst von der reinsten und innigsten Liebe zu ihren Kindern und ihrem wahren Wohle erfüllt waren, hätten mich wahrlich keinen Augenblick in dieser Anstalt gelassen, wenn sie etwas Aehnliches wahrgenommen hätten. Ich fand aber in dieser Anstalt nichts, was meinen, in den reinsten Grundsätzen des' Chriftenthums genährten jugendlichen Geift je verlett hätte; und ich schied von allen meinen Lehrern mit der tiefsten Achtung und der zweifellosesten Ueberzeugung, daß sie Männer seien, die täglich an sich die höchsten sittlichen Anforderungen stellten.

Von da an, also vom Jahre 1828, wo ich mit mehreren anderen westphälischen und rheinischen Jünglingen das Pensionat in der Schweiz verließ, bis zum Jahre 1848, wo durch die veränderten Verhältnisse die Jesuiten nach Deutschland kamen, habe ich mit keinem in Berührung gestanden. Seitdem habe ich aber in den verschiedensten Berhältnissen eine nicht unbedeutende Anzahl Priester aus dieser Gesellschaft näher kennen gelernt. Ich kenne eine Anzahl Priester, die früher am Rhein und in Westphalen mit hoher Auszeichnung in ihrer Heimath als Caplane und Pfarrer gewirkt haben und dann in den Jesuitenorden eingetreten sind; ich kenne eine Reihe von Jünglingen, gleichfalls aus Westphalen und am Rhein, die von den besten Familien abstammen, sich in ihrer ganzen Jugendzeit durch ihren Eifer in den Studien, durch ihr sittenreines Leben, durch ihre hohe ideale Richtung ausgezeichnet haben, welche die Freude ihrer Eltern und ber Gegenstand ber innigsten Hochachtung ihrer Mitschüler waren und bann in diese Gesellschaft eingetreten sind; seit ich Bischof bin, sind aus meiner Diöcese eine Anzahl theils studirender Junglinge, theils Priester in diese Gesellschaft eingetreten, beren Namen ich nur zu nennen brauchte, um viele Beugen dafür zu erhalten, daß sie in ungewöhnlicher Achtung bei allen standen, die sie früher kannten. kenne ferner eine Anzahl Jünglinge aus den höchsten Ständen, geliebt und geehrt von den Ihrigen, mit allen Ansprüchen reich ausgestattet, die Talent und Reichthum gewähren, und die das alles verlaffen haben, um

Albanda, St. J. J.

Vissionen, bei den Exercitien kennen gelernt und von diesen allen habe ich die seskeste Ueberzeugung, daß sie keinen Tag Jesuiten bleiben würden, wenn sie in jener Gesellschaft einen jener Grundsäte angetroffen hätten, die derselben so oft vorgeworsen werden. Ich glaube, daß Niemand diese so. Jesuiten-Grundsäte mehr verabscheuen kann als die Jesuiten selbst. Bon dieser Ueberzeugung din ich, sind mit mir alle Bischöse der Kirche und mit uns alle Katholiken erfüllt, die diese Gesellschaft kennen. Wenn es wahr wäre, was ihre Gegner von ihr sagen, so würden wir sie statt dessen verabscheuen. Deßhalb glaube ich nicht, daß ein Jesuit fähig sei, eine solche niederträchtige Handlung zu begehen. Ich verkenne aber nicht, daß dieser Grund nur für jene Gewicht hat, die entweder auf mein persönliches Zeugniß etwas halten oder meine Ansicht über die Zesuiten theilen, und gehe daher zu andern über, die für alle beweisend sind.

Der zweite Grund für die Erdichtung des ganzen Vorfalles liegt in der Form des Gespräches, wie der Correspondent der Landeszei= tung es berichtet. Es trägt burchaus an sich ben Charakter einer Composition, eines mit Tendenz verfaßten und noch dazu höchst ungeschickten Machwerkes. So spricht kein Jesuit, so spricht kein Priester, so spricht überhaupt kein Katholik, wie dort angegeben. Ich fordere alle auf, die mit uns verkehrt haben, ob sie solche Redeweise an uns wahrgenommen. Diese Bezeichnung von allem als "Teufelszwecke," "Werkzeuge des Sa= tans," wozu sogar der protestantische Gesellenverein gerechnet wird, ist weder unsere Sprace noch die Sprache der Jesuiten, sondern jene Sprache, die uns unsere Gegner in ben Mund legen. Noch weniger ift uns dieser widerwärtige Pathos eigen, mit dem hier die Autorität der Kirche geltend gemacht wird. Jedes Wort in diesem Gespräche verlett mein Gefühl, jedes Wort ist lügnerisch, heuchlerisch und unwahr, bei jedem Worte denke ich, so kann kein Jesuit, kein Priester, kein Katholik reden; so kann uns nur Einer redend aufführen, der uns nur aus Romanen kennt ober für seine Zwede lügt.

Der dritte Grund für die Erdichtung des Gespräches liegt in dem Charakter des Zeugen, den der Correspondent in seiner eigenen Mitztheilung kundgibt. Die Redaction nennt ihn zwar einen angesehenen Bürger, einen achtbaren, glaubwürdigen Mann, für dessen Wort sie sogar ihr Wort einsetzt; nach dem, wie er selbst sich uns hier darstellt, sind wir über Glaubwürdigkeit und Ehrenhaftigkeit anderer Ansicht wie die Redaction. Der angebliche "absonderliche Zusall," wodurch er "undesmerkter Zeuge" dieses Gespräches gewesen sein will, kann doch nur darin bestanden haben, daß er eben hinter der Thüre und versteckt ein vertraus

liches Gespräch ausgelauscht hat. Wir halten aber die Situation eines solchen Thürlauschers für eine unaussprechlich niederträchtige und glauben, daß ein Mann keinen Glauben verdient, der auf diesem Wege gemeiner Spionage seine Nachrichten erlangt.

Der vierte Grund, der die Unwahrheit dieser ganzen Mittheilung bekundet, ift die Thatsache, daß die Jesuiten mit dem Gesellenverein und deßhalb mit der Verloosung für denselben gar nicht das Mindeste zu thun haben. Die Erklärung des P. Lesmann1) im Namen seiner Mitbrüder, daß sie von dieser ganzen Verloosung nicht einmal Kenntniß gehabt haben, ist beshalb vollkommen glaubwürdig. Diese Verloosung ist von mir ausgegangen. Ich habe als ersten Preis derselben jenes erwähnte Gemälde im Werth von 250 Gulben geschenkt. Der Verein selbst, wie alle Bemühungen für denselben, sind aus der reinsten und uneigennütigsten Liebe zu dem Arbeiterstande hervorgegangen. Wenn ber Correspondent sagt, "die ultramontane Partei wendet übrigens auch alle Mittel an, erlaubte und unerlaubte, um den Säckel dieses Bereines zu füllen," so kann ich die Bewohner von Mainz auffordern zu erklären, ob ihnen je ein solches unerlaubtes Mittel bekannt geworden ift. And diese einleitende Bemerkung ist daher schon eine freche Berleumdung. Aber hiervon abgesehen, haben die Jesuiten, wie die fünfhundert Gesellen, die dem Vereine angehören, und die große Bahl von Bürgern, die ihn kennen, wohl wissen, mit biesem Bereine nichts zu thun. Dies scheint ber Correspondent bei seiner Erdichtung nicht gewußt zu haben, und so ift ihm das Mißgeschick geworden, durch die Verbindung der Jesuiten mit dieser Berloosung berselben offen den Stempel der Lüge aufzudrücken.

Wir haben aber noch einen fünften Grund für die lügenhafte Erdichtung dieser ganzen Erzählung, bei dem wir uns auf das Zeugniß der hiesigen Bewohner berusen können und der allein genügt, um eine absichtliche componirte Verleumdung evident nachzuweisen. Die Jesuiten haben nämlich die Gewohnheit, und hierfür nehmen wir eben das Zeugniß aller Bewohner von Mainz, deren Häuser die Jesuiten hier betreten haben, in Unspruch, nicht allein, sondern immer in Begleitung Besuche zu machen. Die Erzählung der Landeszeitung setzt aber offenbar das Alleinsein dieser Dame mit einem Jesuiten voraus. Ich glaube nun, daß, so lange Jesuiten hier in Mainz sind, noch keiner, auch nur ausenahmsweise, ohne Begleitung eine Dame besucht hat, und deßhalb kann ein Gespräch, wie es die Landeszeitung berichtet, gar nicht stattgefunden haben. Wir fordern die Landeszeitung auf, das Gegentheil zu beweisen.

<sup>1)</sup> A. a. D. 28-29.

Wenn sie es nicht vermag, so ist es offenbar, daß sie eine Lüge berichtet und für eine Lüge ihr Chrenwort eingesetzt hat.

Ich nehme daher keinen Anstand, offen zu erklären, daß nicht nur für die schwere Anklage der Landeszeitung sich kein entsernter Beweis vorsindet, ja nicht einmal zu führen versucht wird, sondern daß vielmehr sowohl das Versahren des Correspondenten und der Redaction der Landeszeitung, wie auch die eben angegebenen Gründe die moralische Gewißscheit bieten, daß hier eine tendenziöse Verleumdung gegen einen kathoslischen Priester vorliegt, und ich überlasse es dann meinen Lesern, zu bezurtheilen, was von einem Correspondenten und von einer Redaction zu halten ist, die öffentlich dem Publikum gegenüber eine Lüge mit ihrem Ehrenworte bekräftigt hat.

Man möge mir endlich verzeihen, wenn ich diesem Vorfalle eine eigene und so eingehende Erklärung widme. Man könnte der Ansicht sein, daß ich ihm zu viel Gewicht beigelegt habe, da ja so viele ähnliche Berdächtigungen in der Landeszeitung und in anderen mittelbeutschen Blättern zu lesen waren. Ich will aber gerne diesen Vorwurf auf mich nehmen. Nichts betrübt mich mehr als dieses System der Verleumdung gegen die Kirche und ihre Priester und Ordensleute, gegen alle treuen Söhne ber Kirche, und ich möchte bei jeder solchen Verleumdung hinaus auf den offenen Markt des Lebens und möchte unseren Gegnern dort zurufen, daß sie uns Unrecht thun und daß sie nicht recht handeln, uns so zu mißtennen und zu verleumden. Sie mögen unsere wirklichen Grundfate bekämpfen, wenn fie sie für unrichtig halten; wir werden bei ihnen dasselbe thun; ein redlicher geistiger Rampf ift unser Antheil auf Erden. Sie sollen uns aber nicht verleumben, uns nicht Grundsätze unterstellen, die wir nicht haben, uns nicht Berbrechen andichten, die wir gewiß nicht minder verabscheuen wie sie selbst. Mag der Unterschied zwischen uns und unseren Gegnern noch so groß sein; wenn sie nach Wahrheit, nach Sittlichkeit und Tugend streben, können wir ihnen wenigstens bas aus bem Grunde unserer Seele versichern, daß wir in diesem Streben mit ihnen verbunden sind, und daß wir bereit sind, ihnen das bei jeder Ge= legenheit zu beweisen. Wenn es Jesuiten und Ultramontane gabe, so wie sie sie uns schildern, so würden wir wahrlich sie nicht minder verabscheuen und bekämpfen, als sie es thun; und wenn es ein System solcher jesuitischer Grundsätze gabe, wie sie behaupten, so würden wir es nicht minder hassen wie sie. Wenn wir daher anders über Jesuiten urtheilen wie sie, so liegt es nicht barin, weil wir weniger bas Schlechte verabscheuen, das unsere Gegner benselben vorwerfen, sondern weil wir behaupten, daß sie die Jesuiten nicht kennen, und daß sie ihnen Grundsätze und Handlungen andichten, die nicht von ihnen ausgehen.

Mögen uns unsere Gegner nicht mit Scandalgeschichten, nicht mit unerwiesenen Verleumdungen aus der ganzen Welt und aus der ganzen Bergangenheit bekämpfen, wo die Ermittelung der Wahrheit unmöglich ist und Haß und Verleumdung freien Spielraum haben, sondern mögen sie uns mit Thatsachen bekämpfen, mit nachweisbaren, handgreiflichen Thatsachen aus unserem eigenen Leben. Wenn unsere Gegner und ihre Preforgane mir ober einem Priefter ober einem Jesuiten ober einem Ratholiken etwas Böses thatsächlich nachweisen können aus unseren eigenen Handlungen und aus unseren eigenen Worten, so mögen sie es thun. Wir werden, wenn bann bas Bose sich als wahr herausstellt, ihnen zeigen, daß wir das Böse auch an uns nicht lieben, sondern vielmehr bereit sind, es nicht minder zu bekämpfen wie sie selbst. Man höre aber auf, uns zu verleumden, uns zu verdächtigen, aus der ganzen Welt unerwiesene Nachrichten zusammen zu tragen, jedem frechen Berleumder die Spalten zu öffnen; das ist eine Forderung ber Gerechtigkeit, das ift eine Forderung der Wahrheit und auf diese, bessen sei Gott mein Zeuge, kömmt es mir hier und immer allein an.

# An Ludwig III. Großherzog von Gessen<sup>1</sup>).

173.

Mainz, Februar 1866.

Bei dem hohen Interesse, welches Ew. Königliche Hoheit in liebevoller Sorgfalt für das Wohl Allerhöchstdero Unterthanen jederzeit den Werken christlicher Barmherzigkeit zu schenken psiegen, unter denen die Heranbildung hilfsbedürftiger Kinder unstreitig die erste Stelle einnehmen dürfte, erlaube ich mir Ew. Königlichen Hoheit eine kleine Schrift, welche ich über die erst gegründete Knabenanstalt in Kleinzimmern versaßt habe<sup>2</sup>), ehrfurchtsvoll zu überreichen und damit die unterthänigste Bitte zu vers binden, Ew. Königliche Hoheit wolle dieser jungen Psianze Allerhöchstdero Huld und Wohlgewogenheit auch fürder gnädigst angedeihen lassen.

<sup>1)</sup> Aus dem Concept.

<sup>2)</sup> Die St. Josephs-Knabenanstalt in Kleinzimmern für die Diöcese Mainz. Mainz 1866.

A CONTRACTOR

## An seinen Freund St. 1)

### 174.

Mainz, 2. März 1866.

In meiner Diöcese sehlen gute Diöcesanstatuten. Zwar hat der ausgezeichnete Bischof Colmar 1811 Statuta dioecesis Moguntinae erslassen, welche viel Bortrefsliches enthalten. Sie sind aber später außer Uebung gesommen. Im Jahre 1837 hat auch Bischof Raiser ein Diöscesanstatut gegeben, welches aber mehr eine Geschäftsinstruction über allerlei Dienstverhältnisse ist und nicht der Idee eines Diöcesanstatuts entspricht. Täglich sühle ich mehr in der Verwaltung meiner Diöcese diese Lücke und ich glaube kaum eine größere Pflicht zu haben, als sie auszufüllen. Gute Diöcesanstatuten sind wohl das beste und ganz unersläßliche Mittel, um kirchliche Disciplin und Einheit im Priesterstande zu begründen.

Während ich mich nun damit beschäftigte, hierfür die nöthigen Einsleitungen zu treffen, kam mir ein Gedanke, über den ich Ihre Ansicht gerne hören möchte.

Die oberrheinische Kirchenprovinz ist in ihrer setzigen Versassung eine neue Provinz mit fast lauter neuerrichteten Bisthümern. Allen diesen Bisthümern sehlen, soviel ich weiß, noch vollständige Diöcesanstatuten. Wie segensreich wäre es, wenn die Bischöse der oberrheinischen Kirchensprovinz sich über dieselben Diöcesanstatuten vereinigen könnten! Das wäre gewiß das sestels Bond, um diese neue Provinz innerlich zu einigen, und zugleich die beste Grundlage, woran sich später, wie von selbst, Propositiosalsnoden zu ihrer weiteren Enwickelung, und Diöcesanspnoden zu

Der Weg nun, um zu diesem Resultate zu gelangen, könnte bei= spielsweise folgender sein:

Die Bischöfe könnten sich über ein vorhandenes Diöcesanstatut als Grundlage und Ausgangspunkt der Verhandlung verständigen. Dazu wäre vielleicht eine einleitende bischösliche Conferenz anzusezen, welche für diesen Iwed auszuschreiben wäre. Es käme darauf an, eines der besten vorhandenen Diöcesanstatute aufzusinden. Vielleicht könnte man hierüber in Rom, zur genauesten Insormation, Erkundigungen einziehen. Das beste, welches ich kenne, sind die statuta dioecesis Leodiensis, die im Jahre 1851 promulgirt wurden.

Nachdem man so eine gemeinschaftliche Grundlage gefunden hätte,

<sup>1)</sup> Aus dem Concept.

wäre ein Bischof auf derselben Bersammlung zu ernennen, um den Entwurf der Diöcesanstatuten für die Diöcesen der oberrheinischen Kirchenprovinz hiernach auszuarbeiten.

Nach ihrer Rückehr hätten die Bischöfe in ihren Diöcesen eine Commission zu bilden, um mit derselben das Statut im Einzelnen durchzunehmen und alle Abänderungen und Zusätze zu berathen, die nach den Verhältnissen der Diöcese und den bestehenden Verordnungen nothwendig sind. Zu diesen Verathungen wäre entweder das Domcapitel beizuziehen oder es müßte aufgesordert werden, dieselbe Arbeit vorzunehmen und das Resultat dem Vischof berichtlich mitzutheilen. Das aus diesen Verathungen sich ergebende Naterial hätte dann der betreffende Vischof jenem Vischose mitzutheilen, der mit Ausarbeitung des vorläufigen Statutes betraut ist.

Dieser würde hiernach den vorläufigen Entwurf der Statuten aus= arbeiten; soweit es nöthig wäre, mit den einzelnen Bischöfen correspon= diren; und endlich sein Projekt mit einem kurzen Begleitschreiben über die noch übrig bleibenden Differenzen den Bischöfen vorlegen.

Es müßte nun eine Verständigung der Bischöfe über den Entwurf stattsinden. Ob dazu eine neue Conferenz nöthig wäre, läßt sich im Voraus nicht ermessen. Wenn der Entwurf im Allgemeinen die Zustim-mung der Bischöfe hat und nur in einigen Nebenpunkten Abweichungen stattsinden, so wäre wohl eine schriftliche Zustimmung genügend.

Haben sich die Bischöse geeiniget, so wäre dieser vorläufige Entwurf zu drucken und ein Exemplar jedem Seelsorgspriester in allen Didcesen mitzutheilen. Zugleich wären alle Dekanate aufzusordern, sich zu
versammeln und eine Commission zu wählen, welche die Aufgabe hätte
nach Anhörung der Bünsche und Ansichten der Dekanatsgeistlichen sich in
einem gründlichen Berichte über den Entwurf der Statuten zu äußern.
Auch die Domcapitel wären zur selben Arbeit aufzusordern. Es müßte
den Bischösen unbenommen bleiben, auch von einzelnen Prosessoren und
Canonisten besondere Gutachten einzuholen. Alle diese Arbeiten gingen
an den Bischof, welcher sie zu prüsen und seine Ansicht darüber wieder
dem Bischof mitzutheilen hätte, der den Entwurf versaßt hat.

Dieser hätte nun seine Schlußarbeit anzusertigen und es wäre nun eine bischösliche Conferenz abzuhalten, um hiernach die Diöcesanstatuten sestzustellen und etwa noch übrigbleibende Disserenzen durch Majorität zu entscheiden.

Wäre so das Diöcesanstatut vollendet, so müßte es nunmehr in Rom mitgetheilt werden, um vom Heiligen Bater die Genehmigung einzuholen. Erst wenn diese erfolgt ist oder die dort gewünschten Abändezungen gemacht sind, ließe sich der definitive Text seststellen.

Dann, scheint mir, wäre der rechte Augenblick gekommen, um mit der größten Solemnität das erste Provinzialconcil in der oberrheinischen Pirchenprovinz zu halten, welcher sich lediglich mit der Promulgation der Diöcesanstatuten und mit einigen Dekreten über die Ausführung derselben, namentlich über die behufs der weiteren Promulgirung abzuhaltenden Diöcesanspnoden, zu befassen hätte.

Wenn dann einige Monate später in der ganzen oberrheinischen Kirchenprovinz seierliche Diöcesanspnoden abgehalten würden, um auf denselben die Diöcesanstatuten zu promulgiren, so hätte die oberrheinische Kirchenprovinz ihren wahren, inneren Organismus gefunden. Der Clerus der ganzen Provinz würde sich als eine Einheit erkennen, die bischösliche Autorität würde erstarken, ein neuer Geist der Disciplin und des Eisers sich überall regen und eine fortgesetzte llebung der Synoden würde sich ganz leicht und ohne großen Apparat anschließen.

Ich bemerke noch, daß ich die Abfassung solcher Statuten für gar nicht schwer halte, wenn nur ihre Bestimmung festgehalten wird. Diöcesanstatut darf kein theologisches Lehrbuch sein wollen. Es darf auch nicht eine Instruktion für alle benkbaren seelsorglichen Fälle, ein Summa= rium aller Verordnungen sein wollen. Ein Diöcesanstatut darf nicht ge= wissermaßen beanspruchen, die ganze gesetzgebende Thätigkeit der Kirche ein für allemal und für alle Zeiten abzuschließen. Ich halte es vielmehr für sehr heilsam, wenn diese gesetzgebende Thätigkeit auf Provinzial= und Diöcesanspnoden sich fortsetzen kann und immer einige wenige Dekrete er= lassen werden. Bieles, was in manche Statuten aufgenommen ist, gehört nach meiner Ansicht mehr in bas Diöcesan-Amtsblatt, z. B. alles, was die ganze Vermögensverwaltung angeht. Das Diöcesanstatut soll viel= mehr das Grundgesethuch für die Diöcese sein, ein kurzer Ausdruck der großen Grundsätze der Kirche und des Kirchenrechtes über das Leben des Priesters und über die Pflichten des seelsorglichen Amtes in den verschie= denen Stufen desselben; je kurzer, je präciser, je praktischer, desto besser.

Drei Mitglieder des Cassalle'schen Arbeitervereins an den Bischof v. Ketteler.

175.

Dünwald bei Mülheim am Rhein, 21. Mai 1866.

Wir ehrfurchtvollst Unterzeichnete nehmen uns die Freiheit, in einer äußerst wichtigen Angelegenheit zu Ew. Gnaden unsere Zuslucht zu nehmen. Wir sind Mitglieder des Lassalle'schen Arbeitervereins, und will unser Hochwürdiger Herr Pfarrer uns nicht absolviren, wenn wir nicht aus diesem

Bereine austreten. Da wir nun aus Ihrer Schrift: "Die Arbeiterfrage und das Christenthum" ersehen haben, daß Ew. Gnaden ein warmes theilnahmvolles Herz für uns arme gedrückte Arbeiter haben und auch den Lassalle'schen Berein genau kennen, so bitten wir Sie, Hochwürdigster Herr, ebenso dringlichst als ehrsuchtsvoll, uns doch gütigst mittheilen zu wollen, ob die Verweigerung des Austrittes aus dem genannten Verein uns wirklich der Absolution unwürdig macht. Wir sind gewiß, daß das liebevolle Herz Ew. Gnaden uns, die wir doch katholische Christen sind und bleiben wollen, mit einigen Worten Antwort beehren wird, und zeichnen in dieser Erwartung mit der größten Hochachtung und Ehrsucht 2c.

P. S. Der gehorsamst unterzeichnete Pfarrer vereinigt sich mit obigen Bittstellern in dem Gesuche, daß es doch Ew. Gnaden gefallen möge, uns auf die gestellte Frage einer geneigtesten Antwort zu würdigen. Es liegt demselben alles daran, seine Pfarrkinder von etwaigen Irrwegen abzushalten und sie im Glauben an die katholische Wahrheit und im Gehorssam gegen die Kirche zu erhalten, auf daß dieselben der Segnungen und Gnaden der Kirche fähig und würdig bleiben.

Genehmigen Sie, Hochwürdigster Herr, bei dieser Gelegenheit die Versicherung der höchsten Hochachtung und tiessten Ehrfurcht, womit ich zeichne Ew. Inaden ergebenster Diener

Joh. Jos. von der Burg, Pfarrer zu Dünwald, Erzdiöcese Coln.

Section of the second

An drei Mitglieder des Cassalle'schen Arbeitervereins in Dünwald.

176.

Mainz, 25. Mai 1866.

Auf die Frage in Ihrem Schreiben vom 21. Mai, ob Ihnen der Theilnahme an dem Lassalle'schen Arbeiterverein wegen der Empfang der Sakramente der Kirche verweigert werden könne, kann ich Ihnen keine directe Antwort geben. Dazu müßte ich alle örtlichen und persönlichen Verhältnisse ganz genau kennen und überdies gebührt diese Entscheidung nicht mir, sondern Ihrem eigenen Bischofe.

Um Ihnen aber meinen guten Willen zu zeigen und meinen Wunsch, Ihrem Vertrauen zu entsprechen, will ich, abgesehen von der speciellen Fassung der Frage, Ihnen mit aller Offenheit meine Ansicht darüber aussprechen, was ich überhaupt von der Theilnahme katholischer Arbeiter an dem Lassalle'schen Arbeiterverein denke. Sie fragen mich als treue

Söhne der katholischen Kirche und ich will Ihnen als Priester der Kirche in ihrem Geiste offen und schlicht antworten in der Liebe, die uns als Glieder einer Kirche innig miteinander verbindet. Ich bedaure, mich kurz sassen zu müssen, da ich in dieser Zeit durch die Besuche in den Pfarreien meiner Diöcese sehr in Anspruch genommen bin. Der Gegenstand ist so wichtig, daß er eine eingehende Behandlung verdiente.

Im Allgemeinen finde .ich, soweit ich die ursprüngliche Bestimmung des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins kenne und soweit diese offen und ausgesprochen vorliegt, die Theilnahme an demselben mit den Pflichten eines aufrichtigen katholischen Christen nicht unvereinbar. Das Bemühen, die trostlose Lage zu verbessern, in welche die Grundsätze der modernen Bolkswirthschaft den Arbeiter badurch gebracht haben, daß dieser zahlreiche Stand, dem ein so großer Theil der Familienväter und Ernährer unseres Volkes angehört, täglich mit seiner ganzen Existenz vom Markt= preise der Löhne abhängt, zu verbesseren, ist gewiß nicht im Widerspruch mit dem Geiste des Christenthums, sondern demselben vollkommen ent= sprechend. Ueberdies sind die Ansichten Lassalle's in ihrem Urtheile über jene Volkswirthschaftslehren, die nur den Geldmännern zum Nuten sind, wohlbegründet und auch in ihrem positiven Theile enthalten sie ohne Zweifel viel Wahres, wenn auch, wie ich in meiner Broschüre: "Die Arbeiterfrage und das Christenthum" nachgewiesen habe, manches Gefährliche, das zu Folgerungen führen kann, die mit ber Wahrheit und dem Christenthum in Widerspruch stehen. Was insbesondere das person-· liche Berhalten Lassalle's zu den Glaubenssätzen des Christenthums betrifft, so war er selbst zwar bekanntlich kein gläubiger Christ, aber auch, wenigstens in der letten Zeit, wo er sich der Arbeiterfrage zuwandte, soweit ich es beurtheilen kann, kein blinder Parteimann, kein ge= hässiger Feind chriftlich katholischer Denkweise. Es hat mich gefreut, in seinen betreffenden Schriften eine gewisse Unabhängigkeit der Gesinnung anzutreffen, die ihn davor bewahrte, in den tollen Chor der Parteien gegen alle katholischen Grundsate und Bestrebungen einzustimmen, und die es ihm möglich machte, manches richtige Berständniß von ihnen zu haben, eine gewisse achtungsvolle Ahnung ihres tiefen Inhaltes. seiner Leitung würde, soviel ich glaube, ber Allgemeine Arbeiterverein von seiner Bestimmung, für das Wohl ber Arbeiter zu sorgen, nicht abge= bracht, nie als Mittel zu antikatholischen Bestrebungen mißbraucht worden Er stand dem Christenthum fern, aber nicht feindlich gegenüber. sein. Seine Bilbung hatte ihn sogar bahin gebracht, ab und zu mit eigenen Augen in lautere Quellen bes Chriftenthums hineinzublicen. konnte er sich eine selbstständige Meinung bilden und vermied es, wie die

große Masse unserer s. g. Gebildeten thuet, alle alten Vorurtheile und Lügen blind andern nachzuschwäßen.

Wenn ich dagegen den Allgemeinen Arbeiterverein betrachte, wie er sich in der Gegenwart entwickelt und jest vielsach geleitet wird, so kann ich nicht unbedingt sagen, daß ich die Theilnahme an demselben für vereinbar mit den Pflichten eines aufrichtigen katholischen Christen halte. Die Leitung des Bereines scheint mir mehr und mehr in die Hände jener Rlasse von Menschen zu kommen, die es nun einmal verstehen, alles --ber nächste 3wed mag sein, welcher er will — für einen 3wed zu verwenden, für die Interessen ihres. Unglaubens und ihrer Abneigung, ja ihres Hasses gegen das Christenthum und die Kirche. Das ist leider die Art vieler, nicht nur in der großen liberalen Partei, sondern auch in der, die sich mit den Interessen des Arbeiterstandes beschäftigt. mögen beginnen, was fie wollen, nach einigen Sprüngen sind sie plötlich alle eins — Fanatiker der Gottlosigkeit und des Unglaubens. Sie gründen Turnvereine, aber nicht um zu turnen, sondern um den driftlichen Glauben zu verhöhnen; sie gründen Gesangvereine, aber nicht um zu singen, son= dern um unsere katholische Gesinnung zu beschimpfen; sie gründen Rationalvereine, nicht im Interesse der Nation, nicht für ein großes einiges Deutschland, nicht aus Liebe zum deutschen Vaterlande, sondern in dem Interesse ihrer Partei, deren oberstes Princip es'ist, die katholische Kirche zu bekämpfen. Ich fürchte sehr, daß viele von denen, die sich Anhänger Lassalle's nennen, auch dieser unseligen Richtung angehören; daß sie nicht den wahren Interessen des Arbeiterstandes dienen, sondern unter diesem Scheine lediglich ihre Parteiinteressen fördern, den Arbeiterstand ausbeuten und ihn zugleich entchristlichen wollen. Die eingehende Untersuchung, ob diese Befürchtung Grund hat ober nicht, wäre von äußerster Wichtigkeit für alle katholischen Arbeiter. Ich will hier nur zwei naheliegende Thatsachen anführen, die hierüber Licht verbreiten können.

In diesem Augenblicke bringt "ber Social-Democrat" unter der Ueberschrift: "Habsburg, Hohenzollern und die deutsche Democratie" fortlausende Artikel. In ihnen findet sich Nr. 95 solgende Stelle:

"Seit jenen Tagen, wo Karl V. im Bunde mit den Männern der Bannslüche und der Scheiterhausen sich der Freiheit des Geistes entgegenwarf, ist das Haus Habsburg verslucht, der unerbittliche Feind jeder Regung zum Bessern in Europa zu sein. Unwiderrussich ist es an alle Feinde des Denkens und ihre sinstere Macht geknüpft; und wollte je ein Prinz dieses Hauses, wie Joseph II., einem sichteren Geiste solgen, er müßte unter der Wucht der Berhältnisse zusammen-

brechen, wie jener. Die Verfinsterung, die Verdummung der Völker ist Habsburgs Streben und muß es sein, so weit seine Macht reicht; die Kutte des Jesuiten ist das bleibende Emblem seines Staates."

Das ist nun rein religiöser Fanatismus, abgesehen bavon, baß es überdies baarer Blödfinn ist. Ich weiß wohl, daß der Allgemeine deutsche Arbeiterverein nicht in allen Theilen mit den Ansichten "des Social-Democraten" und seiner Redaction geradezu zusammenfällt; jedenfalls bilben aber die Mitarbeiter "des Social-Democraten" seine hauptsächlichste geistige Macht und üben auf benselben einen sehr wesentlichen, vielfach leitenden Einfluß. Dadurch ist aber der Allgemeine deutsche Arbeiterverein in großer Gefahr, ein Verein zu werben, in dem nicht mehr die wahren Interessen des Arbeiterstandes im Kampfe gegen die Uebermacht des Rapitals gefördert werden, sondern wo unter diesem Vorwand der Fanatismus des Unglaubens und der Religionslosigkeit seine volksfeindlichen Bestrebungen verfolgt. Ein größeres Berbrechen an dem mahren Wohle des Volkes läßt sich aber kaum denken. In dieser Richtung sollte "der Social=Democrat" sich nicht mehr "Organ der socialdemocratischen Partei" nennen, sondern vielmehr das Organ einer fanatischen antireligiösen Secte. Wir Katholiken können uns unmöglich an irgend einem Vereine betheiligen, der nicht einmal unsere religiöse Ueberzeugung achtet und sie unangetastet läßt. Dieser antikatholische Fanatismus, der sich in obiger Stelle ausspricht, ist nichts Reues in der deutschen Geschichte; er ift ein alter Bekannter. Gerade so wie oben "ber Social=Democrat," haben jett seit drei Jahrhunderten viele über unsern katholischen Glauben ge= schimpft. "Der Social=Democrat" tritt hier das Vermächtniß aller alten protestantischen gehässigen Vorurtheile an und nimmt dadurch eine offen antikatholische Parteistellung ein. So wird man endlich unter dem Borwande, dem Arbeiterstande zu helfen oder socialdemocratische Ansichten zu realisiren, lediglich baran arbeiten, unser katholisches Volk unkatholisch zu machen.

Eine zweite Thatsache geht den Allgemeinen deutschen Arbeiterverein und insbesondere Sie, meine lieben Männer, noch näher an. Es war mir ein sehr erwünschter Zufall, daß mir fast zugleich mit Ihrem Briefe Nr. 97 "des Social-Democraten," worin über eine Versammlung des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins am 14. Mai in Dünwald Bericht erstattet wird, vor Augen kam. Ein Herr Schmelzer aus Elberfeld stellt dort unsern göttlichen Heiland Jesus Christus mit Luther und Lassalle zusammen und versichert seinen katholischen Zuhörern, daß Luther zu jenen Männern gehört habe, die für das Volk was übrig geshabt hätten, die zwar zu ihrer Lebzeit mangelhaft anerkannt seien, die

man aber jetzt als große Männer anerkenne. Der sich von selbst er= gänzende Gedanke, ob beabsichtigt ober nicht, war hier offenbar: Zu den verblendeten Finsterlingen, die Luther in seinem Leben nicht in seiner Größe erkannten, gehörten eure Voreltern, ihr Katholiken in Dunwald, zu den Erleuchteten gehörten unsere Voreltern in Elberfeld, die dem großen Manne gefolgt sind. Die nothwendige Schlußfolgerung ergibt sich Das ift wieder äußerst charakteristisch als Beweis, wie Mitvon selbst. glieber bes Allgemeinen beutschen Arbeitervereins nicht nur die religibse Ueberzeugung ihrer katholischen Mitglieder nicht schonen und achten, sondern Versammlungen berselben, sogar mitten in einer katholischen Bevölkerung benuten, um protestantische Ansichten zu verbreiten. streite Herrn Schmelzer nicht das Recht, so zu denken, ich bestreite ihm aber als Mitglied des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins das Recht, in den Bersammlungen desselben sich so zu äußern, wenn der Berein in der That ein "allgemeiner," also auch für katholische Arbeiter sein soll. Der Allgemeine deutsche Arbeiterverein erhält badurch den Charakter eines protestantischen Arbeitervereins mit dem Zwecke, Propaganda zu machen für protestantische Anschauungen. Ich lese nicht, daß bei dieser Rede ein katholischer Arbeiter in Dünwald aufgestanden ist und dagegen protestirt hat, daß man Jesus unsern Gott und Herrn mit Luther und Lassalle auf eine Linie stellt, und daß man einem katholischen Bolke zumuthet, Luther in seinem Kampfe gegen die katholische Kirche als einen großen Volksmann anzusehen. Das sind rein protestantisch confessionelle Ansichten, und so lange biese ungestraft in den Versammlungen des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins geltend gemacht werden, kann ein gläubiger Ratholik unmöglich an bemselben Antheil nehmen. Wenn wir gläubige Ratholiken sind, so glauben wir vor allem an die Gottheit Jesu Chrifti und an die Göttlichkeit der Stiftung unserer Kirche. Daraus folgt von selbst, daß wir, um biesem göttlichen Bereine anzugehören, keinem mensch= lichen Vereine angehören burfen, ber sich mit jenem im offenen Biberspruch befindet.

Ich habe Ihnen hiermit meine Ansicht ausgesprochen. Je mehr ich mit ganzer Seele an allen Bewegungen für den deutschen Arbeitersstand Antheil nehme, um so mehr betrübt es mich, daß eine an sich so gute Sache auf dem Wege ist, im Interesse des religiösen Fanatismus gegen die katholische Kirche ausgebeutet zu werden. Christus sagt von allen, die ohne ihn den Menschen helsen wollen, daß sie Kändern und Mördern gleichen. Das gilt durchaus und ein für allemal für alle Bestrebungen der Welt, sie mögen angeblich noch so gut und erhaben sein — sie werden alle zum Berberben der Menscheit ausschlagen, wenn sie sich

von Christus trennen und nicht durch seinen Geist geleitet find. Egoismus des Kapitals oder mit andern Worten die Geldmacht in den Banden ungläubiger, selbstfüchtiger Menschen ist auf dem Wege, unsern Arbeiterstand zu erdrücken und ihn als Maschine zur Kapitalvermehrung zu verwenden. Dieser Egoismus stedt aber nicht nur in ben Gelbmän= nern, er steckt in allen Menschen, die ihn nicht durch Christus in sich überwinden; er steckt in bemselben Maße auch in den Führern bes AUgemeinen deutschen Arbeitervereins und der Socialdemocraten. Wenn die Menschen burch Schimpfen über alle andern gut werben könnten, so wären gewiß viele Gesinnungsgenossen der socialdemocratischen Partei sehr gut! Das geht aber nicht. Man wird nur gut durch Selbstüberwin= dung und Kampf gegen sich selbst. Je mehr sich daher die Arbeiterbe= wegung von dem Christenthum entfernt und gar in Widerspruch mit ihm tritt, befto mehr wird sie selbstfüchtigen Bestrebungen Ginzelner anheim= fallen. Gottlose Egoisten sind aber, sie mögen sich Socialbemocraten nennen ober als Führer in dem Allgemeinen deutschen Arbeiterverein auftreten, ebenso verberblich für ben Arbeiterstand, als gottlose, egoistische Rapitaliften. Ohne Christus sind die einen, wie die andern, Diebe und Räuber, wie Christus sagt, b. h. Menschen, die nicht zum Wohle, son= bern zum Verderben ihrer Mitmenschen arbeiten. Wie mahr dies ist, seben Sie ja jest schon an ben Schicksalen bes Allgemeinen beutschen Arbeitervereins. Mit welcher Großsprecherei hat man vor einigen Jahren begonnen und welche Armseligkeiten treten schon jetzt zu Tage! "Der Social-Democrat" beginnt einen Artikel in seiner neuesten Nummer 98 mit den Worten: "Ein ernstes Wort haben wir heute an unsere Vereinsgenoffen vom Allgemeinen deutschen Arbeiterverein zu richten. Gin ernstes Wort, benn es handelt sich um den Fortbestand oder den Untergang, um die Ehre ober die Schmach des Bereins."

Soweit ift es mit ben Herrn schon gekommen; so steht es um bieses aroße Unternehmen, dem Arbeiterstand zu helfen. Eine beispiellose An= häufung von persönlichen Armseligkeiten füllt täglich das Blatt an. neuer trauriger Beleg für die alte Wahrheit, wie nichts gebeiht ohne Religion, ohne Christus. In allen Berhältnissen, Ständen und Bölkern tritt immer der alte sündige Mensch hervor, der nur geheilt wird und befähigt, wahrhaft Gutes für andere zu wirken, burch den Glauben und durch die Religion, der aber sonst durch die vielen bosen Leidenschaften seines Herzens alles zu Grunde richtet. So viel Armseligkeit, wie sich da zeigt, kann dem Arbeiterstand nicht helfen. Wie ganz anders wäre es, wenn alle diese Menschen, von denen viele einen gewissen guten Billen haben, wahre Chriften wären und erst selbst an den lauteren

The state of the s

Quellen des Christenthums ihre eigene Seele heiligten; dann wären sie im Stande auch dem Arbeiterstand zu helsen und für ihn zu wirken. So lange das nicht geschieht, kann ich nur aus tiesster und bester Ueberzeugung alle katholischen Arbeiter vor jenen Freunden warnen, die da ohne Christus ihnen eine helsende Hand bieten wollen. Sie werden uns sehlbar betrogen werden.

## An seine Schwester Sophie.

177.

Mainz, 13. Juli 1866.

Du hast mir recht große und unerwartete Freude durch Deinen lieben Brief verursacht, welcher mir zugleich so gute Nachrichten von allen lieben Angehörigen und insbesondere von den lieben Bewohnern von Darseld brachte. Wir können nicht genug danken, daß der liebe Gott bisher, wo schon so viel Jammer in zahllose Familien eingekehrt ist, unsern Familienkreis davor bewahrt hat. Die ersten Tage nach der Schlacht von Königgräh war ich recht besorgt. Paul muß surchtbar im Feuer gewesen sein und es ist sast wunderbar, wie er dabei so unverletzt gesblieben ist 1).

Uns geht es hier noch gut und wenn auch seit gestern der Besehl ergangen ist uns zu proviantiren, so hoffe ich doch noch, daß wir an einer Belagerung vorüber kommen. Das sonst so unruhige Mainz ist kaum wieder zu erkennen, so still und ruhig ist alles geworden.

leber die Ereignisse viel zu schreiben wird wohl kaum rathsam sein, da die Briese gewiß vielsach eröffnet werden. Ueberdies stimmen wir gewiß vollsommen überein. Mit einem Worte erscheint mir dieser entsetzliche Krieg als eine Vernichtung dessen, was uns die Vefreiungsstriege gebracht haben. Krieg unter Deutschen und Bündniß mit dem Ausland — das ist der Fluch, der jetzt wieder unaushaltsam seine lang unterbrochene Lausbahn des Verderbens beginnt. Nur die unbedingteste Ueberzeugung, daß Gott mit allmächtiger Hand und mit ebenso großer Liebe alles leitet und aus dem größten Verderben Gutes entwickelt, kann da trösten und dieser Trost wird uns nicht täuschen. Solche Zeiten sind für uns Christen Tage der Prüfung unseres Vertrauens auf Gott, unseres festen Glaubens. Wir wollen uns deßhalb bemühen, sie gut zu

<sup>1)</sup> Graf Paul v. Galen, Oberlieutenant des österreichischen Kürasserregiments Prinz Alexander von Hessen, war an der blutigen Affaire betheiligt, als nach Berslust der Schlacht von Königgrätz die intakte österreichische Cavallerie in Action trat, um den Rückzug der geschlagenen Armee zu decken.

bestehen und dadurch dem göttlichen Herzen Jesu zeigen, daß wir an seine Liebe und seine Fürsorge glauben. Tausend innige herzliche Grüße Deiner gesammten lieben Umgebung. Ich segne alle und hoffe, daß meine Unwürdigkeit die Kraft meines Segens nicht mindert.

## An seinen Brnder Wilderich.

178.

Mainz, 26. Juli 1866.

Dein lieber Brief vom 11. ift glücklich bis zu uns durchgedrungen; Nachrichten von Euch waren mir jetzt doppelt theuer. Da ich heute eisnige freie Zeit habe, d. h. insbesondere nicht zu predigen brauche — wir begehen nämlich hier eine feierliche Octav-Andacht, um Gottes Erbarmung zu erstehen, in der ich in der Regel eine kurze Predigt über unsere Christenpslichten in der jetzigen Zeit gehalten habe — so will ich wesnigstens den Versuch machen Euch von uns ein Lebenszeichen zu geben.

Ueber die Zustände im Allgemeinen wird es besser sein nicht zu reden. Wir werden wohl ohnehin dasselbe darüber denken und empfinden. Diese außerordentlichen Ereignisse haben eine doppelte Seite, von der wir sie betrachten können: die Absichten und die Thaten der Menschen in densselben und die Absichten Gottes bei ihrer Zulassung. Das Erstere ist so schwerzlich, daß es besser ist gar nicht hinzusehen; das Letztere dagegen ist voll Trost und Frieden. Das Reich Gottes auf Erden ist nie nach natürlichen menschlichen Ansichten, sondern immer nach unerforschlichen göttlichen Rathschlüssen geleitet worden. Das erkennen, darnach hans deln, ist unsere Pslicht. Wit diesem himmlischen Troste müssen wir die Herzenswunde heilen, die uns solche Ereignisse schlagen.

Gott Dank, daß unsere nächsten Angehörigen und Bekannten, so viel wir wissen, noch am Leben sind. — Gott hat mich vor einem großen Schrecken bewahrt. Vor etwa acht Tagen erhielt ich nämlich am Morgen einen Brief von Sophie mit der Nachricht von der Verwundung, aber auch der Rettung von Clemens Kerssenbrock<sup>1</sup>) — und am Abend ein ganz verspätetes Schreiben von ihm selbst an seine Eltern unter meiner Adresse vom 1. Juli, worauf dann, wahrscheinlich in Wien, geschrieben war: "Gefallen bei Königgräß am 3." So wußte ich also die Unrichtigkeit dieser Nachricht. Mit Sehnsucht sehe ich neuen Nachrichten von Paul entgegen<sup>2</sup>). Er schickt seine Briefe nach Haus hierher. Obwohl er sonst oft schreibt, haben wir doch seit dem 6. nichts mehr ersahren.

<sup>1)</sup> Oberlieutenant (Windischgräß-Dragoner) in der öfterreichischen Armee.

<sup>2)</sup> **Bg1.** S. 338.

Am Montag und Dienstag bin ich in Aschassenburg gewesen. Wir hörten nämlich, daß dort eine große Menge hilstoser Verwundeter liege, und zogen deßhalb mit Verbandzeug und 28 Schwestern dorthin. Wir sanden etwa 1200 verwundete Soldaten und unsere mitgebrachten Schwestern übernahmen sosort die drei größten Spitäler, namentlich eine Kaserne mit siber 700 Verwundeten. Es hat mich überrascht, daß erstens unter sämmtlichen Verwundungen sich nicht eine Hieb- oder Stichwunde befand, so viel ich erfahren habe, sondern lauter Schußwunden, und zweitens, wie viele von diesen nur leichte Wunden sind. Ich fand dort auch eine Wenge Landsleute, da die 13er und 53er noch großentheils dort standen.

Da die Gisenbahn nach Aschaffenburg schon auf einer langen Strecke unterbrochen war, mußte ich die letzten sechs Stunden die Schwestern auf einem Leiterwagen transportiren lassen, während ich zu Fuß ging. Die preußischen Vorposten ließen mich überall durch. In Aschaffenburg ließ ich mich sogleich nach dem Schloß führen, wo ich die ganze preußische Generalität beim Diner antraf, an der Spize Herrn v. Manteuffel. Dort sand ich einen jungen Grafen Stolberg, der die obere Leitung der Spitäler hatte und mich dann auch dahin begleitete und voll Dankbarkeit für die Hilse der Schwestern war. Was mich aber am tiessten ergriffen hat, waren die gesangenen Desterreicher. Gerade das Regiment Italiener, welches seit sechs Jahren hier in Mainz gestanden, sah ich dort gesangen vor dem Schlosse stehen, gewiß 2000 Mann start.

Seit gestern ist hier ber Belagerungszustand verkündet und wir sind jenseits des Rheines ganz abgeschlossen. Ich glaube aber noch immer nicht, daß es zu einer eigentlichen Belagerung und Beschießung kommen wird. Ich kann es mir nicht denken, daß das im Plan liegen sollte. Lebe nun wohl, geliebter Bilderich, und grüße Paula und Deine Kinder tausendmal. Wir wollen uns alle blind ins Herz Jesu legen; je trostloser so vieles in der Welt, desto trostreicher ist es dort.

Die Mitglieder der St. Anna-Bruderschaft zu Hopsten an den Bischof v. Ketteler.

·179.

Dopften in der St. Annaoctab 1866.

Ew. Bischösliche Gnaden wollen gnädigst gestatten, daß unterzeichs nete Mitglieder der St. Anna-Bruderschaft zu Hopsten in ihrem Namen und im Namen der ganzen Gemeinde ihren tiefgefühlten Dank ausdrücken für die große Frende, die Sie, Hochwürdigster Herr, durch die huldvolle Schenkung des schönen Botivbildes an die hiefige St. Anna-Rapelle den-

selben bereitet haben-1). Nicht blos ist dieses Bild uns ein beständiges Andenken an alles das, was die Gemeinde Hopsten Ihrem und Ihres sel. Brubers, bes Hochwürdigen Paters Bonaventura, so höchst segens= reichem Wirken in den Jahren 1846 bis 1851 zu verdanken hat, sondern anch ein uns so werthvolles Zeugniß, daß Ew. Gnaden trot des bi= schöflichen Hirtenamtes und aller damit verbundenen zahlreichen Sorgen und Arbeiten Ihre alten Pfarrkinder nicht vergessen haben. Die von Ihnen, Hochwürdigster Herr Bischof, und Ihrem so früh dahingeschiebenen Bruder uns ertheilten Lehren, die, Gott Dank, noch in vieler Herzen leben, Ihr wahrhaft priesterlicher Wandel, mit dem Sie uns vorangegangen sind, die Beispiele des lebendigsten Glaubens und der innigsten Anhänglichkeit an die heilige Kirche, ber flammenden Gottes- und Rächstenliebe, welche Sie als unsere Pastoren uns gegeben, sind uns Sporn und Antrieb, daß auch wir, namentlich in der jest so glaubensfeindlichen und liebeleeren Beit festhalten an unserer heiligen Rirche und nicht müde werden in dem, was zur größern Verherrlichung Gottes, zum Troste unserer guten Mutter, der heißgeliebten Kirche, und des so hart bedrängten Heiligen Vaters, zur Beförderung unsers und unserer Mitbrüder Seelenheiles dienen kann. Jesus, Maria, Anna ist der kunftvoll dargestellte Gegenstand bes Bildes; Jesus, Maria, Anna das von uns so hoch verehrte Gnadenbild; Jesus, Maria, Anna ist der Titel unserer Bruderschaft, welche, Gott sei Dank, von Jahr zu Jahr an Mitgliedern gewinnt; — Jesus, Maria, Anna sollen auch den ersten Plat in unserm Herzen haben: Jesus, unser Eins und Alles; Maria, unsere liebe Mutter; Anna, unsere hochverehrte Patronin.

Indem wir Ew. Gnaden als Kirchenfürsten demüthigst bitten, daß Hochdieselben sich huldreichst herablassen, erstes Ehrenmitglied unserer Bruderschaft zu werden, siehen wir aus dem tiefsten Grunde unsers Herzens für uns, für unsere Familien und für alle Mitglieder unserer Pfarre um Ihren bischöslichen Segen.

Franz Toseph I. Kaiser von Gesterreich an Bischof v. Ketteler. 180.

Shonbrunn, 14. August 1866.

Lieber Freiherr v. Retteler! Durch eine Reihe von Beweisen ber anhänglichsten Gefinnungen an Mein Haus, wie ber Fürsorge für Meine

<sup>1)</sup> Die Mittelpartie dieses von Lasinsky gemalten Bildes ist eine Copie des in Hopsten verehrten St. Annabildes; rechts und links knieen die beiden Brüder Wilhelm Emmanuel und Richard, ersterer in bischhsslichem Ornate, letzterer in seiner Ordenstracht als Rapuziner.

Truppen in Mainz, haben Sie längst schon den Anspruch auf Meine Anerkennung sich erworben, der Ich bei früheren Anlässen bereits Aussdruck zu geben Gelegenheit fand.

Während den letzten Ereignissen haben Sie Ihre Ergebenheit ersneuert an den Tag gelegt, sind persönlich nach dem Gesechte bei Aschaffen=burg mit einer Anzahl Barmherziger Schwestern zur Pflege der Verwunsdeten dahin geeilt und haben in hervorragendster Weise als geistlicher Fürst gewirkt.

Ich sehe mich baher angenehm veranlaßt, für die bewährten Gesinnungen wie für alles, was Sie Meinen Truppen gethan, Meinen kai=
serlichen Dank auszusprechen und verbleibe

Ihr wohlgewogener Franz Joseph.

An Franz Toseph I. Kaiser von Gesterreich').

181.

Mainz, 28. August 1866.

Ew. Kaiserlich Apostolische Majestät wollen allergnädigst geruhen, für die hohe Anerkennung meiner geringen Bemühungen, insbesondere nach den Gefechten in Aschaffenburg, meinen ehrerbietigsten Dank ent= gegen zu nehmen. Ich hatte früher Gelegenheit wahrzunehmen, wie überaus groß, namentlich bei Berwundeten, der Unterschied zwischen einer Pflege durch Ordensschwestern und einer solchen durch weltliche, namentlich männliche Personen ist. Als baher ber unselige Bruberkrieg in ben Ge= fechten bei Aschaffenburg die Grenzen meiner Diöcese erreichte, war es mir ein großes Anliegen, alle hier disponiblen Orbensschwestern zur Pflege ber verwundeten Soldaten auf den Kampfplat zu bringen. Erfahrungen, welche ich bort gemacht, haben meine Ueberzeugung auf's Neue bestätigt, daß nur durch die liebevolle Pslege guter Ordensschwestern die Leiden der verwundeten Soldaten, so weit es überhaupt möglich ist, gelindert werden können. Erst durch das Eintressen dieser Ordensschwestern war eine geordnete Pflege der Verwundeten in den verschiedenen Lazarethen in Aschaffenburg möglich und ich danke Gott, daß ich dadurch habe beitragen können, auch den verwundeten Soldaten aus der Armee Ew. Kaiserlichen Majestät einige Linderung zu verschaffen. —

In tiefster Ehrfurcht ersterbend harre ich zc.

<sup>1)</sup> Aus dem Concept.

1-1-

## An Ludwig III. Großherzog von Hessen<sup>1</sup>).

## 182.

Mainz, 20. September 1866.

Ew. Königlichen Hoheit erlaube ich mir allerunterthänigst Folgendes vorzutragen.

Schon seit Jahren ist es für mich ein großer Schmerz, zu sehen, daß die Convention, welche Se. Excellenz der Minister Freiherr v. Dal= wigt auf Befehl Ew. Königlichen Hoheit am 23. August 1854 zur Regelung einiger kirchlichen Verhältnisse in ihrer Beziehung zum Staate mit mir abgeschlossen hat, von einer Partei als Mittel benutt wird, um der Regierung Ew. Königlichen Hoheit mancherlei Verlegenheiten zu bereiten. Je mehr ich mit allen Katholiken bes Landes, von denen ich nur ganz wenige, namentlich hier in Mainz, die ber Kirche ihrer innern Ueberzeugung nach nicht mehr angehören, ausnehme, diese Convention als einen erhabenen Act ber Gerechtigkeit und bes Wohlwollens Em. König= lichen Hoheit gegen Allerhöchstberen katholische Unterthanen betrachte, desto schwerzlicher mußte für mich diese Wahrnehmung sein. So gänzlich unwahr das Borgeben ist, daß die Convention Hoheitsrechte verletze, mäh= rend vielmehr die Behauptung, daß Ew. Königlichen Hoheit Regierung zu beren Abschluß ohne Einwilligung ber Stände nicht berechtigt gewesen sei, ein offenbarer Eingriff in unzweifelhafte Hoheitsrechte ist, so ist es bennoch dieser Partei gelungen, die Convention zu einem Schrechild zu machen. Jede vernünftige Discussion über ihren Inhalt wird vermieden und so ist sie zu einem jener sinnlosen Worte geworden, deren sich die schlechtesten Parteien zu jeder Zeit bedienen in dem einzigen Interesse, um blinde Leidenschaften wach zu rufen.

Diese Verhältnisse veranlassen mich nun, Ew. Königlichen Hoheit allerunterthänigst zu erklären, daß ich unter diesen Umständen von meiner Seite gegen die Aushebung der Convention nichts zu erinnern sinde, wenn Allerhöchstdieselben deren Beseitigung für die allgemeinen Landesinteressen für wünschenswerth halten sollten. Obwohl ich nicht verkennen kann, daß die Convention nicht ein Ziel jener Partei, sondern nur ein Mittel ist, um das Land zu beunruhigen und Unordnung jeder Art zu veranlassen, und daß deßhalb deren Beseitigung diese schlechte Partei gewiß nicht bestriedigen, sondern sie nur veranlassen wird, ihren Kampf gegen alle ges

<sup>1)</sup> Aus dem Concept. Abgedruckt in Dr. Brück's Gesch. der Oberrhein. Kirhenprovinz 503 f.

seslichen Zustände in anderer Weise fortzusetzen, so kann doch vielleicht die Beseitigung der Convention unter den vielen Sorgen Ew. Königlichen Hoheit irgend eine Erleichterung bringen und ich würde mich unendlich glücklich schätzen, dazu in dieser Weise beigetragen zu haben.

Indem ich aber voll Vertrauen diese ganze Angelegenheit dem Aller= höchsten weisen und gerechten Ermessen Ew. Königlichen Hoheit überlaffe, so weiß ich zugleich, daß Allerhöchstdieselben die Convention nur unter der Bedingung außer Wirksamkeit setzen werden, daß die Rechte der Rirche, welche durch die Convention anerkannt sind, in anderer Beise vollkommen gewahrt und unangetastet bleiben. Als ich bald nach dem Antritt meines bischöflichen Umtes Ew. Königliche Hoheit allerunterthänigst bat, der Kirche gewisse Rechte zurückzugeben, die durch frühere Verordnungen verletzt waren, so bezog sich dieser Antrag nur auf solche Rechte, die die Rirche nach ihrer wesentlichen Verfassung in Anspruch nehmen muß, die ihr durch das gemeine Recht gewährt waren und die zum Wesen einer kirchlichen Gemeinschaft auch schon an sich gehören. Auf biese Rechte kann ich baber nie verzichten, ohne meine beiligsten Pflichten als Bischof außer Acht zu lassen, wenn ich auch auf diese lette Form Berzicht leiste, in der diese Rechte gewährt sind. Em. Königlichen Hoheit hoher Gerechtigkeitsfinn, von dem ich in meiner bischöflichen Verwaltung so viele Beweise erhalten habe, ist mir aber eine überreiche Garantie dafür, daß Allerhöchstdieselben von meinem allerunterthänigsten Anerbieten nur in einer Beise Gebrauch machen werden, daß jene Rechte der Kirche dadurch nicht in Frage ge= stellt werden können.

Ich ersterbe in tiefster Ehrfurcht 2c.

An seine Schwester Sophie.

183.

Rleinzimmern, 25. September 1866.

Da ich hier einige Tage etwas Ruhe habe, so will ich die Zeit benutzen, um Dir, geliebte Schwester, noch vor Ablauf des Herbstes ein Wörtchen zu sagen. Meine gewöhnlichen Herbstarbeiten haben sich in dieser verkehrten Zeit etwas verschoben. Einige Firmungsreisen in meiner Diöcese nußte ich der Cholera wegen aufgeben, die bald hier, bald dort auftritt, und wenn sie auch nicht sehr verbreitet ist, doch die Menschen ängstlich macht. Nächsten Dienstag beginne ich in Ueberlingen am Bodensee meine Badensche Firmungsreise, die bis Ende October dauern wird. STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Einige freie Tage benutze ich, um noch bei meinen lieben Buben 1) zu sein, wo ich seit vorigem Freitag verweile. Seit einigen Tagen ist endslich schönes Herbstwetter eingetreten, so daß ich hier einen überaus lieben, ruhigen, wohlthuenden Ausenthalt habe. Daß ich durch diese Anstalt es ermöglichen kann, unter so angenehmen Verhältnissen freie Zeiten auf dem Lande zuzudringen, ist für mich von Werth. Außerdem macht mir die Anstalt außerordentliche Freude und nur die Schuldenlast trübt sie etwas; doch da wird der heilige Joseph gewiß auch noch helsen. Wöge Gott nur geben, daß es mit den Kindern so sortgeht. Du kannst Dir nicht denken, was es sur gute, aufrichtige, fromme und sleißige Kinder sind. Du hättest gewiß großes Wohlgefallen an der ganzen Anstalt und ich hoffe sehr, sie Dir einmal zeigen zu können.

# An seinen Brnder Wilderich.

## 184.

Maing, 27. December 1866.

Tausend Dank für Deine Geburts- und Neujahrswünsche. Gott wolle Euch allen ein recht glückseliges Neujahr geben. Der lieben Paula muß ich besondern Dank für ihre lieben Worte und Mittheilungen sagen, da je jeder Brief ihren kranken Fingern viele Schmerzen verursacht.

Einige Tage früher hatte ich auch vom guten Cay<sup>2</sup>) Rachricht von Euch erhalten nach seiner Rücktehr von Aachen. Sein Brief sprach es aus, wie schwer ihm die Trennung von seiner Tochter geworden ist<sup>3</sup>). Solche Opfer werden auch großen Lohn erhalten, je schwerer sie sind.

Es freut mich, daß Du wieder einmal in Hinnenburg 1) warst, und ebenso, daß Du in diesen Tagen mit Deinen Kindern nach Assen gehest, wo Du einen großen Theil der Galens antressen wirst. Nach solchen Ereignissen muß man um so mehr Gott danken, sich wiederzusehen. Ueber die Zukunft ist es eigentlich absolut vergeblich, noch eine Weinung zu äußern; sie ist gewiß noch schwerer zu deuten wie die Apokalypse. Ich

<sup>1)</sup> In der 1864 für die Diöcese Mainz gegründeten Anabenanstalt. Bgl. die St. Iosephölnabenanstalt in Kleinzimmern. Von W. E. Frhrn. v. Retteler. Rainz 1866.

<sup>2)</sup> Cajus Graf zu Stolberg-Stolberg, Majoratsherr zu Brauna in Sachsen, † 7. April 1874.

<sup>3)</sup> Eintritt der Gräfin Alexandrine zu Stolberg in das Kloster der Armenschwestern vom heiligen Franz in Aachen.

<sup>4)</sup> Solof bes Grafen v. Bocholh-Affeburg.

halte mich aber an meine Lebensphilosophie, daß ich unter den verschiedenen Deutungen der Zeichen der Zeit die günstigsten so lange sesthalte, bis das Gegentheil eintritt. So mache ich es auch mit dem kommenden Jahre. Wenn Gott uns Kummer und Elend schicken will, so wollen wir es demüthig annehmen, wenn es eintritt; bis dahin hoffe ich noch immer auf seine Erbarmungen. Vielleicht führt Gott uns nur so nahe an den Abgrund, als nöthig ist, um zu erkennen, daß nur Er der Welt helsen kann.

Um den Heiligen Bater vereinigen sich jetzt alle Herzen und alle Interessen der Ratholiken. Nur er hat die Erleuchtung und kann wissen, was er thun muß und wird; wenn es aber zum offenen Bruch mit Raspoleon kommen sollte, so würde ich mich sehr freuen. Dieser Schein von einer Protektion bei der teuslischsten und lügenhaftesten geheimen Umgarznung und Umstrickung des Heiligen Baters ist mir seit Jahren das Schmerzslichste in der ganzen Lage des Papstes gewesen.

Vorläusig beabsichtige ich noch nicht nach Rom zu gehen, wenn die Versammlung 1) stattfindet; es sei denn, daß Ereignisse eintreten, in denen ich eine Pflicht erkenne. Wenn nur wieder einige schöne Feste geseiert werden, so sehe ich für mich kein hinreichendes Wotiv für die Reise, da ich schon wiederholt dort war.

P. Roh predigt seit acht Tagen bis Neujahr im Dom, der immer sehr voll ist. Die Gründe, meine Convention fallen zu lassen, muß ich für die Zeit des Wiedersehens vorbehalten, da eine schriftliche Darlegung mich zu weit führen würde. Komme doch endlich einmal auf acht Tage zu mir und nehme ein ruhiges Zimmer meines Hauses in Beschlag, dann können wir uns zwischendurch ausplaudern. Ich glaube aber fast, daß Du eine solche ruhige ungehetzte Existenz gar nicht mehr ertragen kannst. Grüße Paula und alle Kinder auf das Herzlichste. Möge das göttliche Jesukindlein alle unsere Herzen an sich ziehen.

<sup>1)</sup> Wegen des Centenariums der Apostelfürsten Petrus und Paulus, zu dessen Feier der Bischof am 11. Juni 1867 von Mainz abreiste.

# An den päpstlichen Nuntius P. F. Meglia in München<sup>1</sup>). 185.

Mainz, 5. Januar 1867.

Das Schreiben, durch welches Ew. Excellenz mich von dem Antritt Ihres Amtes als Nuntius des Apostolischen Stuhles in Kenntniß gesetzt haben, war mir höchst willkommen und ich kann nicht umhin, für Ihre gütige Eröffnung, daß es Ihnen angenehm und erwünscht sei, mir gern und in allem, was in Ihrem Bereich gelegen, behilslich zu sein, schon jetzt meinen innigsten Dank auszusprechen.

Wie Ew. Excellenz bemerken, ist die Lage, in welcher sich gegenswärtig die Kirche und insbesondere beren oberster Hirte befindet, wahrhaft betrübend. Gott läßt aber oft Schlimmes zu, um daraus nach seiner unendlichen Weisheit Gutes in höherem Grade zu erzielen. Die Gläusbigen werden jetzt zwar heftig durchgesiebt; es liegt aber in Gottes Hand, daß nach Entsernung des unnützen Strohes und nachdem wieder Frieden eingetreten, die Kirche desto mehr wachse und mit dem Schmucke aller Tugenden ausgestattet werde.

Fast überall wird der katholischen Kirche der Schutz und der Beisstand des weltlichen Arms mehr und mehr entzogen, so daß ihr nichts übrig bleibt, als im Vertrauen auf die ihr inwohnende göttliche Kraft gegen die entsesselten Leidenschaften und die Lügenpropheten der Welt siegreich die Kämpfe des Herrn aufzunehmen.

Ich bitte Sie, Hochwürdigster Herr Erzbischof, mir gütigst zu gestatten, kurz die Gedanken darzulegen, welche eben meinen Geist beschäftigen.

Die berühmte Encyklika des Heiligen Baters vom 8. Decemsber 1864, durch welche die Hauptirrthümer unserer Zeit verworfen worden sind, scheint mir noch eine zweite Encyklika zu verlangen, welche zu der erstern in einem ähnlichen Verhältnisse steht, wie die Decrete des tribentinischen Concils über die Reform zu dessen Lehrentscheidungen.

Nach der Anordnung unsers göttlichen Heilandes hängt aber alle Anregung und der ganze Kampf zur Vertheidigung der heiligen Sache Jesu Christi hauptsächlich von den Dienern der Kirche ab, und die Wassenrüstung Gottes, welche sie anlegen müssen, um den Kampf aufzunehmen und die Gegner in die Flucht zu schlagen, kann keine andere sein als ein heiligmäßiges priesterliches Leben. Je mehr der Clerus durch Sittenreinheit und Gebetseiser sich empsiehlt, je mehr er das von der

<sup>1)</sup> Uebersetzung. Das lateinische Concept im Anhang Rr. III.

Sub-

Kirche ihm vorgehaltene Muster und Ideal erreicht, je mehr alle Kirchenämter von frommen Priestern verwaltet werden, desto zuversichtlicher und
größer wird der Sieg sein. In diesem Geiste sagt auch das tridentinische Concil (sess. VI. c. 1 de Ref.): "Die Unbescholtenheit der Borgesetzten ist das Heil der Untergebenen" und von diesem Grundsatze aus
geht es sogleich dazu über, die Decrete über die Sittenverbesserung zu
erlassen.

Ich glaube daher, daß im Hinblick auf die gegenwärtige höchst kristische Lage, in welcher die Kirche die schwierigste Aufgabe zu lösen-hat, nichts so dringend sei, als

- 1. eine ernstliche Untersuchung einmal aller Schäden und Wißbräuche, welche annoch der clerikalen Würde widersprechen, ferner aller Nachtheile bei Uebertragung von Kirchenpfründen und der übrigen Hemmnisse, durch welche die göttliche Kraft der christlichen Religion gefesselt wird, anzustellen; und
- 2. alle Heilmittel offen zu legen, welche besonders für unsere Zeit zur Förderung eines frommen Lebenswandels der Geistlichen wirksam zu sein scheinen.

Bur Klarstellung meines Antrages erlaube ich mir auf einige Einszelheiten einzugehen, welche sich vor allem auf die kirchlichen Berhältnisse Deutschlands beziehen.

- 1. In wie hohem Grade das Heil der Seelen davon abhängt, daß nur die besten und frömmsten Männer zur bischöslichen Würde gelangen, kann Niemanden verborgen sein. Wir sind daher dem Heiligen Vater für die Standhaftigkeit, mit welcher er schon öfters weniger würdige Canzbidaten, die ihm vorgeschlagen wurden, entschieden abgelehnt, den größten Dank schuldig. Vielleicht wäre es ersprießlich, daß die Grundsäte, von welchen sich die Kirche bei diesem Geschäfte leiten läßt, von der höchsten Autorität kund gemacht würden.
- 2. Es scheint mir ferner nicht ohne Frucht zu sein, daß das Institut der in Gemeinschaft lebenden Cleriker, welches der Heilige Vater in dem am 17. März 1866 an den Canonikus P. Saduel, Generalvikar von Orsleans, erlassenen Schreiben i) eindringlich empfohlen hat, dem ganzen Clezus, selbst die Bischöse und Domcapitel nicht ausgenommen, von dem Apostolischen Stuhle in seierlicher Weise empfohlen werde.
- 3. Die kanonische Visitation der Pfarreien wird von den Bischöfen in vielen Diöcesen nicht abgehalten, wie es nach Vorschrift der Kirche geschehen sollte. Diese weise Anordnung des tridentinischen Concils würde

<sup>1)</sup> S. Kirchl. Amtsblatt für die Didcese Mainz. Jahrgang 1866 Rr. 4.

aber allein schon zur Beseitigung vieler Mißbräuche und Vernachlässigungen hinreichen, welche in den Pfarreien zum größten Schaden der Gläubigen noch fortbestehen.

- 4.-Bezüglich der Erziehung des Clerus wäre noch manches zu be- seitigen, was der besten Ausbildung der Cleriker hindernd im Wege steht.
- 5. Ferner kann es Niemanden entgehen, von welch' hoher Bedeudie Verleihung der Pfarrbeneficien ist. Im Verlaufe der Zeit haben sich aber vielfach große Mißbräuche eingeschlichen, so daß nicht selten durch Schuld eines unwürdigen Pfarrers fast alle Heilsgnaben, welche Christus der Herr für die Welt erworben hat und welche die Kirche in Fülle besitzt, in einem solchen Pfarrbezirk auf viele Jahre hin vereitelt Nach dem Geiste der Kirche sollte der würdigste auserlesen werden; aber diese heilsame Vorschrift ist in vielen Gegenden aufgehoben oder wenigstens durch schlimme Gewohnheiten gebrochen. In gewissen Landstrichen von Deutschland sind nämlich die besser dotirten Pfarreien von einer Succession auf die audere bazu verurtheilt, den altersschwachen Geiftlichen ein reichliches Einkommen zu bieten. Das könnte aber kaum eintreten, wenn die Prüfungen zur Erlangung von Pfründen nach Vorschrift des tridentinischen Concils für die einzelnen Pfarreien, nicht aber ein für allemal abgehalten würden, wie dies in Deutschland noch vielorts der Brauch ist.
- 6. In Bezug auf das Patronat haben sich in vielen Diöcesen, insbesondere in Desterreich, aber auch in Baiern, so große Mißbräuche eingeschlichen, daß die Kirche in Entfaltung der göttlichen Kräfte vielsach gehemmt ist.
- 7. Unter anderm scheint mir auch die Prazis der Einsetzung eines besondern Bischofs, dessen Jurisdiction und Hirtenamt die Truppenkörper eines Landes ausschließlich untergeben sind, gewissen Gefahren für das Seelenheil unterworfen zu sein!).
- 8. Auch scheint mir eine authentische Erklärung über die Meinungen in Betreff der Rechtsfrage und Gründe der Enthebung eines untauglichen Priesters von seiner Pfründe erwünschlich zu sein, damit nicht die Bischöfe durch derartige Schwierigkeiten in Verlegenheit gerathen und zuletzt den Muth finken lassen müssen.
- 9. In den verschiedenen Diöcesen Deutschlands besteht ein mannigfaltiger Gebrauch bezüglich der Beobachtung der Fast- und Abstinenztage.

<sup>1)</sup> Bgl. die als Manuscript gedruckte Schrift: Die Gesahren der exemten Militär-Seelsorge. Von Wilhelm Emmanuel Freiherrn v. Retteler, Bischof von Rainz. Mainz 1869.

In Folge dieser Mannigfaltigkeit werden die Vorschriften der Kirche von den Gläubigen leichter übertreten.

10. Endlich steht es außer Zweifel; daß die Provinzial= und Diöscesanspnoden der Sache der katholischen Kirche in hohem Grade förderlich sind. Es wäre daher zu wünschen, daß sie öfters gehalten und eine leichte Art und Weise für deren Feier an die Hand gegeben werde.

Das alles soll aber nur Beispiels halber angeführt sein, ohne meiner Meinung größeres Gewicht beilegen zu wollen, und ich ftelle es gern der Beisheit Em. Excellenz anheim, ob Sie vielleicht die Aufmerksamkeit bes Heiligen Baters barauf lenken wollen, daß in seinem Namen noch ein Syllabus von Sätzen über die Sittenverbesserung ausgearbeitet und diese dann von ihm als höchstem Oberhaupte der ganzen Kirche durch eine zweite Enchklika ober in einer Allocution vor den versammelten Bi= schöfen bes katholischen Erdkreises verkündigt werden, um für den ganzen Clerus und für die Lebensnorm der Priester das zu erreichen, was die frühere Enchklika den Irrthumern unserer Beit gegenüber bezweckte. Freilich könnte man entgegenhalten, die Kirche erfreue sich eben jetzt nicht des Friedens und der Ruhe, um berartige schwierige Gegenstände reiflich Wenn wir aber bedenken, was uns erwägen und erledigen zu können. die Kirchengeschichte allenthalben berichtet, so gewahren wir, daß beinahe alle Anregungen zur Ausmerzung der Mißbräuche und zur Verbesserung ber Sitten ber Christgläubigen fast immer in Zeiten eingeleitet worden sind, in welchen alles Menschliche und Göttliche das Oberste zu unterft gekehrt wurde.

Für die Fassung und den Inhalt dieses Briefes steht mir kein ans derer Entschuldigungsgrund zur Seite als einestheils die Güte Ew. Excellenz und anderntheils die feste Ueberzeugung, daß die katholische Kirche die gegenwärtigen Bedrängnisse selbst leicht und die ganze Welt überswinden könne, wenn die Diener der Kirche durch ein heiligmäßiges Leben sich auszeichnen und von priesterlichem Eiser entstammt aus der göttlichen Küstkammer der Kirche die ganze Wassenrüstung Gottes hervorholen.

Bei dieser Gelegenheit möge es mir gestattet sein, noch folgende Bitte beizusügen. Bor wenigen Tagen ersuchte mich nämlich Se. Königs liche Hoheit der Großherzog, obgleich er sich nicht zu dem katholischen Glauben bekennt, der Vermittler der Gefühle der höchsten Verehrung und Ergebenheit zu sein, mit welchen er gegen den Heiligen Vater erfüllt ist. Derselbe bedauert es jetzt noch, daß es ihm vor einigen Jahren nicht gezglückt ist, Sr. Heiligkeit in Rom einen Besuch abzustatten. Ich bitte also dem Heiligen Vater, diese Gesinnungen vermelden und zugleich die Verssicherung desselben Fürsten wiederholen zu wollen, er werde zu seinen

Lebzeiten niemals zulassen, daß die katholische Kirche in seinem Lande unbillig behandelt und ihrer Rechte beraubt werde.

Gott, der Allgütige und Mächtige, niöge Ew. Excellenz nicht nur in dem jüngst begonnenen Jahre, sondern immerdar die Gnaden seiner Güte verleihen. Indem ich mich Ihrem frommen Gebete empfehle, verharre ich mit den aufrichtigsten Gefühlen der Ergebenheit und Verehrung zc.

An Fürst Hohenlohe Waldenburg in Kupferzell.

186.

Maing, 28. Märg 1867.

Berehrtester Freund! Ich danke herzlich für das mir bewiesene freundsliche Andenken. Wenn es mir in meiner letzten Schrift!) einigermaßen ges lungen ist, über unsere Lage die Wahrheit zu sagen, wie ich nach vielssacher Bustimmung vielleicht hossen darf, so danke ich dafür dem lieben Gott. Dem Bestreben hiernach ist wenigstens die Schrift entsprungen. Ich wollte als Diener der Wahrheit, so viel ich konnte, ohne jede andere Rücksicht von der Wahrheit Zeugniß geben. So ungewiß die Zukunst hinsichtlich der Ereignisse ist, die uns bevorstehen, so gewiß und unveränsberlich sind die Fundamente der Wahrheit und der Gerechtigkeit, deren Anerkennung oder Verkennung über Glück oder Unglück der Lösker entscheidet. — Ich bitte Gott Deine geehrte Familie zu segnen und verharre in Liebe und Verehrung 2c.

An seine Schwester Sophie.

187.

Mainz, 5. October 1867.

Dein lieber Brief ist mir nach dem Schwarzwald gefolgt, von wo ich gestern Abend zurückgekehrt bin, um in einigen Tagen noch einmal, nämlich nach Fulda, zu verreisen, damit auf dem Hinweg den Besuch einiger Pfarreien zu verbinden und um dann endlich, so weit ich es vorshersehen kann, meine Winterquartiere zu beziehen. Auf dem Schwarzswald habe ich wieder wie immer große Freude gehabt. Ich kann nicht sagen, wie ich die Gegend und das Volk siebe, und ich kehre immer mit einem gewissen Enthusiasmus von dort zurück. Der liebe Gott ist übers

<sup>1)</sup> Deutschland nach dem Kriege von 1866. Mainz 1867.

bies so barmherzig, mich für die Arbeit so gesund zu erhalten, daß ich von denselben eigentlich gar kein Verdienst, sondern nur die allergrößte Freude habe. Der einzige permanente Schmerz ist nur die Wahrnehmung der beispiellosen Mißhandlung, welche dieses gutmüthige katholische Bolk bezüglich aller religiösen und sittlichen Interessen seit lange erdulden muß. Darin kommt Baden unmittelbar hinter Polen. In Freidurg war ich an dem Tage anwesend, wo der alte liebe Erzbischos seinen siebenzigsten Erinenerungs- und Jahrestag seiner ersten heiligen Wesse seierte und zwar gesund und wohl, eigentlich ohne alle Gebrechen des Alters. Das ist wunderbar und rührend. Von dort bin ich über Speier zurückgekehrt, um mit dem Bischos Weise, den ich besonders liebe und verehre, einiges für Fulda zu besprechen.

Deiner liebevollen Einladung, von Fulda die liebe Heimath zu bessuchen, kann ich leider nicht nachkommen, so gern ich es thäte. Ich bin jetzt seit Ostern sast ohne Unterbrechung von hier abwesend gewesen; deßehalb ist meine Anwesenheit wahrhaft nothwendig für die Berwaltung meiner Diöcese. Dagegen bitte ich Dich recht dringend, mir im Lause dieses Winters wieder die Freude Deines Besuches zu machen und Dir dafür die sür Dich bequemste Zeit auszusuchen.

# Bischof Dupanloup an den Bischof v. Ketteler¹).

188.

Orleans, 27. Rovember 1867.

Ich habe Ihr gütiges Schreiben und Ihre werthvollen Aufschlüsse erhalten. Indem ich Ihnen bafür danke, ersuche ich Sie um neue.

Besteht Ihres Wissens unter den Protestanten Deutschlands etwas, das Aehnlichkeit hat mit dem Plane des Herrn Duruy<sup>2</sup>), die Erziehung der Töchter von 14—18 Jahren weltlichen Prosessoren anzuvertrauen? Ich erlaube mir um schleunige Antwort zu ersuchen und bitte Sie, alle meine Gefühle ergebenster Hochachtung zu genehmigen.

<sup>1)</sup> Uebersetzung des französichen Originals.

<sup>2)</sup> In dessen Rundschreiben vom 30. October 1867, abgedruckt in La semme chrétienne et française. Dernière réponse à M. Duruy et à ses désenseurs, par Mgr. l'Evêque d'Orléans. Paris 1868. pag. 150—154.

**1867.** 353

# An Bischof Dupanloup in Orleans').

### 189.

Maing, 2. December 1867.

Ich glaube mit Sicherheit behaupten zu können, daß es bis jetzt noch keinem Unterrichtsminister Deutschlands eingefallen ist, Prosessoren ber Universität oder Symnasiallehrer oder auch nur Reallehrer zu veranslassen, nebenbei den Unterricht höherer Töchterschulen zu besorgen. Bei uns in Deutschland, auch in den protestantischen Ländern, sind die höheren Töchterschulen Privatinstitute.

In einigen Ländern ist es sogar den Lehrern an Ihmnasien und Realschulen verboten, Unterricht in Privatinstituten, also auch in den höheren Töchterschulen zu ertheilen ohne höhere Genehmigung.

Die höheren Töchterschulen von Protestanten in Deutschland werden häusig von Lehrern geleitet, aber ebenso häusig von Lehrerinen; sehr oft kömmt es vor, daß die Vorsteherin eine Lehrerin ist, neben welcher ans dere Lehrerinen und Lehrer Privatstunden geben. In dieser Art wirken dann auch oft Lehrer öffentlicher Schulen an diesen Anstalten mit.

Im Ganzen hat man die Erfahrung gemacht, daß in der Regel Symnasiallehrer am wenigsten geeignet sind für den Unterricht an höheren Töchterschulen. Es liegt das in der Natur der Sache. Ferner hat die Erfahrung bei uns bestätigt, daß Lehrerinen fremde Sprachen besser lehren, insbesondere in der Conversation raschere und bessere Resultate erzielen als Wänner. Noch auffallender soll der Unterschied in den Resultaten der stylistischen Arbeiten zwischen Lehrern und Lehrerinen sein. Ein sehr erfahrener Schulmann hat mir versichert, daß die stylistischen Arbeiten der Gymnasiasten aus den höchsten Klassen den Bergleich nicht aushalten mit denen der größeren Mädchen eines Institutes unter der Hand einer Lehrerin.

Herr Duruy verlangt von den Mädchen klassische Bildung und überlegt nicht, daß zur klassischen Bildung die Kenntniß der alten Sprachen gehört (dann wären auch die Professoren an der rechten Stelle); aber wer wollte sie von Mädchen verlangen?

Dann wünscht er wissenschaftliche Bildung und überlegt nicht, daß die Mädchen zum streng logischen Denken ihrer Natur nach am wenigsten geeignet sind. Ein vorwiegend logischer Unterricht ist bei Mädchen eine wahre Unnatur.

<sup>1)</sup> Aus bem Concept.

b. Retteler, Briefe.

Wahr ist, daß in jüngster Zeit von Amerika aus auch nach Deutschland eine Bewegung für die Emancipation der Frau kam. In Dresden, Gotha, Berlin, Wien u. s. w. will man den Frauen eine solche Vildung geben, daß sie manche Seschäfte der Männer übernehmen können, z. B. den Telegraphendienst, Buchführung, Controle u. s. w. Auch das Bereiten der Speisen nach den Grundsäßen der Chemie sollen sie lernen. So hat man dann Handelseurse, Curse für Chemie u. s. w. in's Leben gerufen; aber das alles sind Privatunternehmungen und Privatspecuslationen.

Mit diesen Notizen werde ich Ihrem Wunsche entsprochen haben. Sie sehen daraus, daß bei aller Geneigtheit der Deutschen zu phantastischen Plänen aller Art doch noch kein deutscher Minister einen so abentenerslichen Plan wie Herr Duruh entworfen hat.

Ich danke tausendmal für die Zusendung Ihrer Broschüren, die Briefe an Ratazzi und den über den Plan des Herrn Duruy!). Ich habe sie mit dem größten Interesse gelesen und Gott aus ganzer Seele gedankt, daß er Ihnen den Geist und den Muth gegeben hat, in solcher Weise die bösen Pläne aufzudecken.

Ihre Broschüre gegen Herr Duruy habe ich wahrhaft verschlungen. Jedes Wort und jede Silbe möchte ich mit meinem Herzensblute unterschreiben. Die ganze Zeitbewegung, die sich der Kinderseelen bemächtigen und sie von Christus und der Kirche losreißen will, verfolge ich doch ohnehin mit der gespanntesten Ausmerksamkeit und mit allen Sympathien meines Herzens. Mir ist aber noch nie ein Plan vorgekommen, der zusgleich so unsinnig und so verderblich ist als der des Herrn Duruy. Ihn ausführen hieße in der That, das ganze weibliche Geschlecht eines Landes geradezu corrumpiren. Gott segne Sie für jedes Wort, das Sie dagegen geschrieben. Die Schutzengel aller französischen Kinder werden deßhalb für Sie beten.

<sup>1)</sup> Lettre sur M. Duruy et l'éducation des filles. Paris 1867.

Oeffentliche Erklärung des Bischofs v. Ketteler<sup>1</sup>).

190.

Maind, 17-22. December 1867.

Die politische Lüge.

T

Itil, einer politischen Partei. Sie spielt in unseren Tagen eine große Rolle. Namentlich ist sie zur Blüthezeit des Nationalvereins in unserem Lande zu einem System ausgebildet worden, in welchem dieselben Unswahrheiten, namentlich über meine Stellung zur Großherzoglichen Staatseregierung und eines von mir geübten Einflusses, ständig wiederkehrten. In diese Richtung gehört nun auch der bekannte Artikel der "Köln. Beitung" aus Berlin, in welchem über Herrn von Dalwigk wegen seiner Politik dem Nordbunde gegenüber bittere Klage geführt und zugleich behauptet wird, daß der Einfluß des Bischofs v. Ketteler auf die "sehr fromme Großherzogin," deren "Gewissenstch" er sei, hierbei mitwirke und daß gleichfalls "Herr von Dalwigk mit Herrn von Ketteler und der durch ihn repräsentirten politischen Partei in den engsten Beziehungen stehe<sup>2</sup>)."

Dieser Artikel hat nun schon in verschiedenen Blättern eine sachliche Widerlegung gefunden, während er mir erst später zu Gesichte kam
und ich überdies durch eine hier abgehaltene kirchliche Feier so sehr in
Anspruch genommen war, daß ich mich nicht damit beschäftigen konnte.
Da er aber wieder die alte, von der Fortschrittspartei in unserem Lande
so unzählige Wale vorgebrachte Unwahrheit von meinem Einflusse auf
die Großherzogliche Staatsregierung, wodurch natürlich auf mich immer
der Schein eines politischen Intriganten und auf die Großherzogliche
Staatsregierung der in den Augen vieler noch gehässigere Schein einer
clerikalen Beeinflussung geworfen wird, auftischt, und da ich überdies am
besten in der Lage din, insoweit das alles meine Person berührt, volle
Auskunft zu geben, so ist es vielleicht nicht unangemessen, wenn ich über

<sup>1)</sup> Erschienen im "Mainzer Journal" (1867, Nr. 293—298) mit den einleistenden Worten: "Es ist uns von dem Hochwürdigsten Herrn Bischof von Mainz folgende Erklärung zur Aufnahme in unser Blatt zugegangen."

<sup>2)</sup> Köln. 3tg. 1867 Nr. 335.

diesen Artikel nachträglich eine Erklärung abgebe. Wenn ich bisher zu allen diesen unwahren Anschuldigungen geschwiegen habe, so liegt das in der Natur der Sache, da schon die Abweisung derselben als eine Art Anmaßung hätte gedeutet werden können. Es verletzte wenigstens mein Gefühl, die Großherzogliche Staatsregierung gegen den Vorwurf einer solchen Schwäche zu vertheidigen. Da aber diese Lüge permanent gesworden ist und sich in den Köpfen vieler sestgesetzt hat, so glaube ich gegenwärtige Erklärung meinem Amte schuldig zu sein und damit auch eine Pflicht gegen die Großherzogliche Staatsregierung und gegen das Andenken an die selige Frau Großherzoglich staatsregierung und gegen das

Auf den inneren Widerspruch jenes Artikels, die Politik des Herrn v. Dalwigk bezüglich der durch die Ereignisse des vorigen Jahres geschaffenen gegenwärtigen Lage mit einer Einwirkung ber seligen Frau Großherzogin, die doch nun schon fünf Jahre im Grabe ruht, in Berbindung zu bringen, ist schon hingewiesen worden. Die Entschuldigung des Correspondenten vom Main in demselben Blatte, daß bei der Mittheilung, der Bischof v. Retteler sei der "Gewissensrath der sehr from= men Großherzogin," offenbar das Wörtchen "gewesen" in der Feder des Correspondenten steden geblieben sei, macht die Sache wahrlich nicht besser, ba bamit nicht erklärt ift, wie ber angebliche Gewissensrath und die seit fünf Jahren verstorbene Frau Großherzogin schon bamals die Ereignisse bes Jahres 1866 vorhergesehen und darauf bezügliche Rathschläge dem Herrn v. Dalwigk geben konnten. Uebrigens stimmen wir der Unsicht der "Darmstädter Zeitung" nicht bei, wenn sie dieser handgreiflichen Dißgriffe wegen, die eine volle Unkenntniß der Thatsachen zu verrathen scheinen, der Meinung ist, jene Correspondenten ständen den hiesigen Berhältnissen ganz fern. Wir haben doch wahrlich seit Jahren die hinreichende Erfahrung gemacht, daß man unmittelbar vor den Thatsachen stehen und bennoch in die Welt das gerade Gegentheil von dem hinaus= rufen kann. Ich möchte daher lieber glauben, daß der Correspondent von Berlin und vom Main eine und dieselbe Person sei und unserem Lande angehört, so heimathlich klingen uns diese Töne in die Ohren.

#### II.

Was nun die Behauptung betrifft, daß ich der "Gewissensrath" der seligen Frau Großherzogin gewesen und als solcher auf die "sehr fromme" Frau Einfluß geübt habe, so ist das gänzlich unwahr.

Was der Mann unter "Gewissensrath" versteht, ob er damit ans deuten will — was ja auch eine so beliebte boshafte Verdächtigungsweise ist — daß ich der Beichtvater der seligen Frau Großherzogin ge-

wesen sei und zu meinen politischen Intriguen den Beichtstuhl benützt habe, um ein frommes, schwaches Frauengemüth zu beherrschen, weiß ich nicht; jedenfalls bin ich nie der Beichtvater der seligen Frau Großherzogin gewesen, bin nie und in keinem Falle von derselben in einer Gewissensche zu Rathe gezogen worden und habe nie zu ihr eine Stellung eingenommen, die nur den Schein eines "Gewissenstathes" an sich trüge.

1867.

Ueberdies paßt der Ausdruck "sehr fromm" überhaupt nicht und am wenigsten in dem Sinne auf die selige Frau Großherzogin, als ob sie clerikalen Einslüssen, um mich dieses technischen Freimaurer-Ausdruckes zu bedienen, zugänglich gewesen. Sie erfüllte einsach ihre religiösen Pflichten und bekannte ihren Glauben ohne jede Pietisterei, welche ihrer gesunden Natur ganz fremd war. Außerdem vermied die selige Frau Großherzogin auf das Aengstlichste jedes Gespräch über die politischen Berhältnisse des Großherzogthums und den entferntesten Schein, als ob sie sich in die Staatsangelegenheiten einmische. In dieser Hinsicht hatte sie ein überaus zartes Gesühl.

Uebrigens bin ich persönlich nur wenig mit der seligen Frau Großherzogin in Berührung gekommen und habe nie mit ihr in Correspondenz gestanden. Ich machte alle Jahre in der Regel einmal, oft noch seltener meine Auswartung, wie es meine Stellung mit sich brachte. Die mir gewährte Audienz dauerte kurze Zeit und die Unterhaltung berührte fast immer sehr allgemeine Gegenstände. Aehnlich war es mit den Audienzen, die mir Se. Königliche Hoheit der Großherzog zu gewähren die Gnade hatte. Ich din immer gnädig und huldvoll empfangen worden, habe aber nie zu einem näheren Berkehre weder Beranlassung erhalten noch sie gesucht.

Alles, was daher in dieser Hinsicht seit Jahren so oft behauptet worden ist von einem mir eingeräumten großen Einslusse bis zu der wahrshaft verrückten Behauptung, als ob ich ein halber Mitregent im Lande sei, ist nichts als politische Lüge zu Parteizwecken vom Anfang bis zum Ende.

#### III.

Auf's Nachdrücklichste muß ich bagegen protestiren, wenn ich als "Repräsentant einer politischen Partei" bezeichnet werde, was doch wohl nur soviel heißen kann, als daß ich Haupt und Führer einer solchen sei. Ich bin der Bischof aller Katholiken meiner Diöcese, sie mögen eine politische Gesinnung verfolgen, welche sie wollen; ich bin aber kein politisches Parteihaupt. Daß ich auch als Bischof nicht darauf verzichtet habe, politische Ansichten zu haben, und daß ich ihnen in Schriften Aus-

druck gegeben, berechtigt nicht zu jener Bezeichnung. Ich unterhalte weder in dem Lande noch außer demselben irgend einen persönlichen ober schriftlichen Verkehr in einem politischen Parteiinteresse.

Wenn ich aber mit einzelnen Parteien dieses Landes in Conflicte gerathen bin, so lag das nicht an ihren politischen Grundsätzen, sondern an ihren ununterbrochenen Uebergriffen auf bas ganze kirchliche Gebiet. Nicht ich habe sie ihrer politischen Anschauung wegen angegriffen, sonbern fie haben Kirchen-Politik getrieben und die Verfassung und die Rechte der katholischen Kirche zu beeinträchtigen gesucht. Unter allen Parteien gibt es keine unerträglichere als jene, die vielfach von persönlichen Interessen geleitet, den Mangel wahrer politischer Bildung und tieferen politischen Verständnisses hinter religiösen Agitationen zu versteden sucht. Wenn ich daher solche auf die Religion und die Freiheit der Kirche gerichtete An= griffe zurückgewiesen, so habe ich damit nicht Politik getrieben ober gar mich zum Haupte einer politischen Partei gemacht, sondern ich habe vielmehr nur nach Pflicht und Schuldigkeit das religiöse Gebiet als Bischof vertheidigt. Mit intelligenten und redlichen Vertretern anderer polis tischen Ansichten, als der meinigen, habe ich mich jederzeit leicht verstänbigen können.

Ich kann daher die Behauptung, als ob ich hier eine politische Partei repräsentire, gleichfalls nur als eine politische Tendenzlüge bezeichnen. Ich würde darin eine schwere Verletzung meines bischöflichen Amtes und der Stellung, die ich als Bischof allen gegenüber einzunehmen habe, erkennen.

### IV.

Ebenso unbegründet ist aber auch, was seit Jahren und jetzt wieder von dem Correspondenten der "Köln. Zeitung" von einem Einstusse gesiagt worden ist, den ich auf Herrn v. Dalwigk üben soll.

Ich habe gleichfalls weder mit dem Herrn Minister, noch mit einem Beamten seines oder der anderen Ministerien je in einem außeramtlichen brieslichen Verkehr gestanden, und der amtliche Verkehr selbst besteht großentheils in der amtlichen Correspondenz des Bischöslichen Ordinariats mit dem Großherzoglichen Ministerium. Auch persönlich komme ich äußerst selten mit dem Herrn Minister und noch seltener, ja sast gar nicht mit anderen Ministerialbeamten zusammen. Ich glaube nicht, daß Herr v. Dalwigt in den siedenzehn Jahren meiner bischöslichen Verwaltung mehr als sünsmal mein Haus betreten hat. Ich habe bereits früher bemerkt, daß ich etwa alle Jahre einmal nach Darmstadt komme. Da ich nun troß aller Ungeheuerlichkeiten, die mir schon das Partei-Interesse in

die Schuhe geschoben, doch nicht blos geistiger Weise mit dem Ministerium verkehren kann, so erhellt schon aus den angeführten Thatsachen, die offen vor Augen liegen, wie gänzlich unbegründet die bezüglichen Verdächstigungen sind.

Mir ist überdies jede Art von Intriguen, jede Art von Schleichswegen, um das, was ich fordern muß, zu erlangen, jede Art von Prostection und jede Art von Zudringlichkeit bei Ertheilung eines Rathes in der tiefsten Seele zuwider. Ich dränge meinen Rath nicht auf und mische mich nicht in Sachen, die mich nichts angehen. Wenn Privatpersonen sich um Protection bei der Regierung an mich wendeten, was oft geschehen ist, so habe ich sie stets zurückgewiesen. Fast nie habe ich bei einer von der weltlichen Behörde ressortirenden Anstellung auch nur ein empfehslendes Wort, gesprochen.

Alles, was ich hier von dem Verkehr mit den Verwaltungsbeamten gesagt habe, gilt ebenso von den höheren Justizbeamten, und doch hat man gewagt, den Schein zu verbreiten, als ob ich sogar auf die Rechtsepslege einen Einsluß übe. Wenn das wahr wäre, was von meiner Witzegentschaft auf allen Gebieten des Staatslebens schon behauptet wurde, dann müßte ich wahrlich wunderbar geheime Zaubermittel zur Disposition haben. Denn bei dieser äußeren Trennung zwischen mir und allen, die im Staatsleben thätig sind, ist die Sache auf natürliche Weise wahrlich nicht zu erklären.

Wahr ist dagegen, daß alle die hier einschlagenden Behauptungen in der Presse und auf der Rednerbühne nichts sind als ein colossales politisches Lügengewebe, zu dem auch nicht eine einzige Thatsache Veranslassung gegeben hat, sondern lediglich das politische Partei-Interesse.

#### V.

Man hat zwar als Beweis für den mir eingeräumten Einfluß beshauptet, daß die Großherzogliche Staatsregierung bezüglich der Stellung der katholischen Kirche zum Staat mir unerhörte Concessionen gemacht habe. Das ist aber auch wieder gänzlich unwahr.

Die Forderungen, welche ich hinsichtlich einer freieren Stellung ber katholischen Kirche gemacht habe, waren wahrlich nicht neue, von mir erstundene, willkürliche und übermüthige Ansprüche; es waren die Forderungen aller Bischöse und aller verständigen katholischen Laien in allen Ländern Europa's, die sich in einer ähnlichen Lage befanden. Dasselbe haben die Bischöse in Frankreich und die französischen Katholiken als wesentliche Rechte der Kirche und der Gewissensfreiheit beansprucht. Dassselbe erkannten als einen unabweisbaren Rechtsanspruch die Katholiken in

ganz Nordbeutschland. Dieselben Forderungen stellten die versammelten Bischöfe in Würzburg; dieselben die katholischen Deputirten in Frankfurt und Berlin. Diese Rechte wurden im Wesentlichen durch das Frankfurter Parlament und die preußische Versassungs-Urkunde anerkannt. Alle diese Forderungen waren nichts anderes als eine nothwendige Consequenz des Ausgebens des absolutistischen Polizeistaates auf allen Gebieten des Staatslebens, eine Consequenz der Bewegung, die durch die ganze Zeit ging. Um sie in ihrer Verechtigung zu erkennen, dazu gehört nichts als gesundes Urtheil und Chrlichkeit.

Ich fand, als ich Bischof wurde, hier einen Zustand einer durch Verordnungen geschaffenen Bevormundung der Kirche, wie er — abgesehen von der oberrheinischen Kirchenprovinz - wohl in keinem andern Lande der Welt in solcher Ausbehnung vorhanden war. Man hat oft behauptet, im Großherzogthum Hessen sei die Lage der Kirche günstiger gewesen als in anderen Ländern. Das hat nur insofern eine gewisse Wahrheit, als die Praxis milber war wie die Verordnungen, und das persönliche Wohlwollen der Landesfürsten die Ketten erleichterte. Es ift aber gänzlich unrichtig bezüglich bes Inhaltes der landesherrlichen Berordnungen. Eine derselben war ein förmliches Organisations-Edict mit allen Detail-Bestimmungen, wie für eine weltliche Behörde, für den Bischof, Domcapitel, Decane u. s. w.; eine andere übertrug ohne weiteres die Besetzung sämmtlicher Stellen auf den Landesherrn im vollen Widerspruch sogar mit bem französischen Gesetze; von ba an erhielten die katholischen Pfarrer ganz in ähnlicher Urt landesherrliche Decrete wie die protestantischen Geistlichen; bei diesen machte das Oberconsistorium den Vorschlag, bei jenen der Bischof, wobei gänzlich außer Acht gelassen wurde, daß der Landesherr nach protestantischer Kirchenversassung das kirchliche Oberhaupt der protestantischen, keineswegs aber der katholischen Kirche ist. Eine andere Verordnung bestimmte sogar die Form für die amtliche Correspondenz des Bischofs mit seinen eigenen Geiftlichen, wie der Bischof an die Pfarrer und diese an den Bischof zu schreiben, wie die Pfarrer den Bischof in ihren Eingaben anzureden hätten u. s. w. wieder enthielt in einem und demselben Edicte die Organisation der Kirchenvorstände evangelischer und katholischer Confession, wodurch eigentlich jedes Recht der Bischöfe auf die Kirchenvorstände vernichtet wird. dere, gleichfalle für Protestanten und Katholiken gemeinschaftliche Berordnung bestimmt die Berwaltung des gesammten Kirchenvermögens und des gesammten Kirchenbauwesens, wodurch die oberste Entscheidung in die Hände des Ministeriums gelegt wird, so daß das Großherzogliche Wie nisterium in oberfter und entscheibender Stelle über das gesammte kirchliche Bauwesen und über das gesammte Kirchenvermögen verfügt, der Bisschof aber in Wirklichkeit nur als eine dem Ministerium untergeordnete Wittelbehörde erscheint.

Alle diese Berordnungen waren lediglich von der Regierung auf dem Berordnungswege erlassen worden ohne jegliche Mitwirkung einer geistlichen Behörde, und alle beziehen sich hinsichtlich ihrer Legitimation auf den Artikel 78 der Berfassungs-Urkunde, welcher heißt: "Der Großherzog ist befugt, ohne ständische Mitwirkung die zur Vollstreckung und Handhabung ber Gesetze erforderlichen, sowie die aus dem Aufsichts= und Verwaltungsrecht aussließenden Verordnungen- und Anstalten zu treffen und in bringenden Fällen das Nöthige zur Sicherheit bes Staates vorzukehren," eine Verfassungs-Bestimmung, die schon an sich mit dem Inhalt aller jener Berordnungen nichts zu thun hat, und das um so weniger, weil im Artikel 39 berselben Verfaffungs-Urkunde die innere Rirchen-Verfassung ausdrücklich unter ben Schntz ber Staatsgewalt gestellt ist, die Regierung also nicht das Recht hatte, wirklich in die Berfassung der katholischen Kirche einzugreifen und diese unter dem Vorwande der Handhabung bes Auffichts- und Berwaltungsrechtes ganz nach benselben Grundsätzen zu behandeln wie die protestantische Kirche. Dieses ganze combinirte Verordnungsspstem der Großherzoglichen Regierung war in der That nichts anderes als eine Umgestaltung der inneren Berfassung ber katholischen Kirche nach ber inneren Berfassung ber protestantischen.

Da war es also wohl natürlich und konnte keinen billig Denkenden überraschen, daß auch der Bischof einen kleinen Theil von allen den Freisteiten, die auf allen Gebieten des Staatslebens gesorbert wurden, für die alte Mainzer Kirche in Anspruch nahm. Und einen solchen kleinen Theil hat die Großherzogliche Regierung der Kirche in unserem Lande gewährt. Dieser Act der Gerechtigkeit ist aber seit Jahren der Gegenstand eines wüthenden Parteigeschreies gegen die Großherzogliche Staatseregierung, als ob sie dadurch einen wahren Hochverrath an dem Großsherzogthum begangen hätte.

Das ist wieder die politsche Lüge. Ich wiederhole: nur ein kleiner Theil, nur das absolut Nothwendige, damit die katholische Kirche als solche und nach der ihr wesentlichen kirchlichen Versassung bestehen kann, ist ihr gewährt worden, keineswegs aber jene Selbstskändigskeit, welche sie z. B. nach der preußischen Versassungs-Urkunde genießt und die sie nach der Natur der Sache beanspruchen kann. Alle die vorher angesührten Verordnungen über die Organisation der Rirchenvorskände, die Verwaltung des Kirchenvermögens, über das kirchliche Vauwesen u. s. w. bestehen fort; nur in einigen mit dem Glauben und der Versassung der

kunkten hat man einige Concessionen gemacht. Das ist der Gegenstand all' der wüsten und ungerechten Angriffe gegen die Staatsregierung. Man will ihr gewissermaßen jeden Act der Gerechtigkeit gegen die katholische Kirche unmöglich machen, als wenn es das größte Verbrechen einer Regierung im Großherzogthum Hessen wäre, auch gegen die katholische Kirche gerecht zu sein.

### VI.

Wenn ich aber sehe, wie einige wenige Acte ber Gerechtigkeit sei= tens der Großherzoglichen Regierung gegen die katholische Kirche seit Jahren ausgebeutet worden sind, als ob sie ein wahrer Verrath an dem Staatswesen seien, mährend dieselben Rechte in allen anderen größeren Staaten Europa's, Rußland ausgenommen, der Kirche ohne Bedenken und zwar in viel größerer Ausdehnung eingeräumt werden, und während zugleich dieselbe Partei, die hier diese Auklagen erhebt, iu jenen Ländern den angeblichen Verrath der Rechte des Staates ruhig duldet, so kann ich nicht zweiselhaft sein, daß dieser Ungleichheit des Berhaltens tiefere Ursachen zu Grunde liegen. Ich habe mich gefragt, woher es wohl tommen möge, daß die religiösen Hetereien in monchen beutschen Landern, betrieben von dieser Partei, gar kein Ende nehmen, während sie in andern Ländern, wo dieselben Ursachen dazu vorsiegen und wo die= selbe Partei besteht, vollständig ruhen. Mangel an einheitlicher Leitung und guter Disciplin veranlaßt diese Verschiedenheit gewiß ebensowenig als bloße Vergeßlichkeit oder gar eine freundlichere Gefinnung der Partei gegen die Ratholiken in dem einen als in dem anderen Lande. Es muß daher in dieser Berschiedenheit ein Plan vorhanden sein.

Dieser besteht aber offenbar barin, daß die Partei die religiösen Fragen oder, was identisch ist, die Angrisse auf die innere Verfassung der katholischen Kirche durch die Gesetzebung nur in den Staaten zur Sprache bringt, die sie zunächst innerlich gründlich zerrütten will, um sie für ihre Pläne reif zu machen. Dazu sind vor allem die religiösen Agitationen geeignet, weil sie auf der einen Seite bei allen Gegnern der Kirche alle Leidenschaften, alle Vorurtheile, allen Haß ansachen und dieselben so recht zu blinden Wertzeugen der Parteizwecke machen; auf der andern Seite bei allen, die ihrer Religion treu ergeben sind, die tiesste Wißstimmung hervorrusen. Jest sind hauptsächslich das Großherzogthum Hessen, das Großherzogthum Baden und das Königreich Baiern für diese Operation außersehen; die sollen mürbe gemacht, die sollen innerlich ruinirt, da sollen die Landesregierungen all-

mälig unmöglich gemacht werden, um über diese Länder zur rechten Zeit nach Belieben zu verfügen. Auch bas deutsche Desterreich wird ganz nach derselben Methobe von den dortigen Gesinnungsgenossen bieser Partei und nach einem einheitlichen Plane behandelt. Nordbeutschland wird da= gegen vorläufig geschont. Bur Zeit der nenen Aera wurden bort, wenn auch etwas zaghafter, schon überall dieselben Fragen angeregt. Damals war der preußischen Regierung noch dasselbe Schicksal bestimmt wie den Jett ist der Plan geändert, weil die gewaltigen Erfolge der letten Jahre eingetreten find; jett soll Nordbeutschland benutt werden, benn die Parole heißt: durch Einheit zur Republik. Ift der erfte Plan geglückt, so kommt Preußen unfehlbar wieder an die Reihe, und man wird dann alle dieselben Mittel der religiösen Agitation, der Aufhetzung ber Confessionen untereinander, sammt allen andern Mitteln der Wühlerei, welche jest in jenen Ländern, die zunächft zum innerlichen Ruin bestimmt find, gebraucht werben, anwenden, um auch die dortige Regierung zu Grunde zu richten.

Das ist, wie ich nicht zweiste, ber perside Plan, der allen diesen religiösen Hetzerien, die unser deutsches Vaterland so tief beschädigen, zu Grunde liegt, und daher betrachte ich auch alle Männer, von welchen diese religiösen Hetzerien ausgehen, mit allen ihren politischen Lügen als die eigentlichen und wahren Feinde des deutschen Volles und des deutschen Vaterlandes. Nichts bedarf unser Vaterland mehr als des religiösen Friedens. Wer ohne Unterlaß Fragen anregt, die das Gewissen des wahrhaft cristlichen Volles beunruhigen und die Rechte der katholischen Kirche tränken, hat keine Liebe zum deutschen Vaterlande, sondern er verfolgt niedere Partei-Interessen. Möge Gott dem deutschen und christslichen Volse die Kraft geben, ihnen zu widerstehen!

## An Prälat Bimmermann zu Darmstadt.

191.

Maind, 21. December 1867.

In einer Adresse vom 31. März c., welche Ew. Hochwürden im Auftrage der evangelischen Geistlichkeit unseres Großherzogthums bezüglich einer Immediateingabe der katholischen Geistlichkeit Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzog überreicht haben!), und welche mir, da ich zur

<sup>1)</sup> Beide Adressen, ferner obigen Brief und die Antwort des Pralaten Zimsmermann vom 11. Januar 1868 findet man (S. 2—12) in der bischöslichen Schrift:

Beit ihrer Veröffentlichung auf einer längeren Reise abwesend war, erft jett bekannt geworden ist, kömmt die Stelle vor:

"Schon seit einer Reihe von Jahren haben wir eine Menge von Berunglimpfungen und Herabwürdigungen unseres evangelischen Glaubens erfahren müssen, welche in der katholischen Presse, insbesondere selbst in hirtenbriefen des Bischofs von Mainz stattgefunden haben; ja wir mußten es sogar erleben, daß das Oberhaupt der katholischen Kirche Hessens in seinem im Jahre 1855 erlassenen Hirtenbriefe den schweren Vorwurf auszusprechen wagte, es sei dem deutschen Volle in Folge der Reformation die Treue und das Gewissen abhanden gekommen."

An der Aechtheit dieses von den öffentlichen Blättern, ohne Widerspruch zu erfahren, mitgetheilten Schreibens kann ich wohl nicht zweifeln.

Was hier von der katholischen Presse gesagt wird, geht mich zus nächst nichts an. Die Redaction der Blätter, welche man etwa so nennen könnte, sind vollkommen von mir unabhängig. Ich muß daher ganz das hin gestellt sein lassen, inwieweit sie zu dem, was oben behauptet wird, Veranlassung gegeben haben.

Um so weniger kann ich aber das, was in dieser Anschuldigung mich betrifft, ruhig hinnehmen. Ew. Hochwürden behaupten, "schon seit einer Reihe von Jahren habe der evangelische Glaube eine Menge von Verunglimpfungen und Herabwürdigungen erfahren" und zwar "insbessondere in Hirtenbriesen des Vischoss von Mainz." Das ist eine überaussschwere Anklage gegen mich, doppelt schwer durch die Umstände, unter denen sie vorgebracht wird. Ew. Hochwürden haben dieselbe in der Stellung als der erste evangelische Geistliche im Austrage der evangeslischen Geistlichkeit des Großherzogthums vor dem Throne unseres Allergnädigsten Landesherrn und zugleich durch Beröffentlichung jenes Schreibens vor allen Bewohnern des Großherzogthums, ja vor ganz Deutschland erhoben. Sie hat also die größte und allgemeinste Publicität erhalten.

Hier ist nur ein doppelter Fall möglich: entweder ist es wahr, "daß ich seit einer Reihe von Jahren in Hirtenbriefen den evangelischen Glauben herabgewürdigt und verunglimpft habe," und dann muß es Ew. Hochwürden leicht sein, das zu beweisen; oder es ist gänzlich unwahr,

Die wahren Grundlagen des religiösen Friedens. Darauf folgte: Erwiderung der drei evangelischen Superintendenten des Großherzogthums Hessen Dr. Jimmermann, Dr. Simon und Dr. Schmitt auf die Schrift des Herrn Bischofs von Mainz: "Die wahren Grundlagen des religiösen Friedens." Darmstadt 1868. Letztere Schrift wurde von Gottfried Schneidewin (pseudonym): Der Bischof von Mainz und die drei hessischen Superintendenten. Mainz 1868 einer eingehenden Kritik unterworfen.

und dann sind Sie verpflichtet, Ihren Irrthum öffentlich zurückzusnehmen, da Sie wohl einsehen werden, daß ich als katholischer Bischof unmöglich einen solchen Vorwurf von solcher Seite auf mir ruhen lassen kann.

Außerdem wird in der genannten Abresse behauptet, daß ich gesagt habe, "dem deutschen Volke sei in Folge der Resormation die Treue und das Gewissen abhanden gekommen." Ich weiß, daß Bunsen das von mir behauptet hat 1) und daß eine Anzahl Schmähblätter diese Behauptung wiederholten, obwohl ich zu verschiedenen Malen erklärt habe, daß dies ja eine offenbare Verdrehung meiner Worte sei. Ew. Hochwürden haben jedoch keinen Anstand genommen, diese Beschuldigung jetzt vor dem Throne des Großherzogs und vor dem ganzen Lande zu wiederholen, und sie erhält dadurch, daß der erste evangelische Geistliche des Landes sie gegen mich erhebt, eine ganz andere Bedeutung.

Ew. Hochwürden werden beghalb meine ganz ergebene Bitte gerechtfertigt finden, mir aus dieser "Reihe von Jahren" die Hirtenbriefe gütigst zu bezeichnen und in benselben die Stellen, in welchen Sie "eine Menge von Verunglimpfungen und Herabwürdigungen des evangelischen Glaubens" erkennen; und ich bitte ferner ergebenft, mir aus dem bezeich= neten Hirtenbriefe vom Jahre 1855 die Stelle anzugeben, wo ausge= sprochen ist, daß dem deutschen Bolke in Folge der Reformation Treue und Gewissen abhanden gekommen seien. Ich glaube mit voller Bahrheit behaupten zu können, daß ich in den achtzehn Jahren meiner bischöf= lichen Verwaltung mich lediglich mit der Aufgabe meines bischöflichen Amtes, mit der Pflege des religiösen Sinnes in der katholischen Bevöl= kerung dieses Landes beschäftigt habe. Ich lege dabei einen großen Werth auf den Frieden mit den evangelischen Einwohnern des Großherzogthums, und ich würde mich selbst im höchsten Grade tabeln und meine innerste Besinnung nicht barin wiederfinden, wenn ich in Hirtenbriefen den evan= gelischen Glauben beschimpft und verunglimpft hätte, geschweige benn, wenn das seit einer Reihe von Jahren in einer Menge von Fällen ge= schehen ware. Ich glaube baber die volle Berechtigung zu haben, von Ew. Hochwürden eine recht klare und bestimmte Untwort in Anspruch zu nehmen.

<sup>1)</sup> Zeichen der Zeit 1, 62.

## An seine Schwester Sophie.

192.

Mainz, 5. Januar 1868.

Den innigsten und herzlichsten Dank für Deine beiden lieben Briefe, verbunden mit den allerinnigsten Segenswünschen zum neuen Jahr. Gott gebe uns in demselben die einzige Gnade, die eigentlich werthvoll ist, nämlich Ihm recht treu zu dienen und Früchte für den Himmel zu sammeln. Dorthin werden morgen, an welchem Tage Du jest schon so oft die schmerzlichen Erinnerungen an den Verluft Deines geliebten Aennchens 1) erneuert haft, auch alle Deine Gebanken gehen. Der liebe Ferdinand?) genießt gewiß schon ihren Besitz am Throne Gottes. Ich kann es mir nicht anders denken, wenn ich mich seines lebendigen Glaubens und seines so aufrichtigen Strebens Gott zu dienen erinnere. D Gott, wie glücklich, im Himmel zu sein und bort ewig in und mit Gott alles zu besitzen, was wir so unaussprechlich lieben; wie glücklich muß es sein, von allem Jammer und Seelenschmerz, der hier aus der Flüchtigkeit aller irdischen Verhältnisse entsteht, befreit zu sein! — Doch ich bin auf ganz ernste Gedanken gekommen, geliebte Sophie, was ich gar nicht vorhatte. noch einmal die herzlichsten Grüße zum neuen Jahr, worin ich Sophiechen 3) natürlich mitcinschließe.

Alexander Bourquenond<sup>4</sup>) S. J. an den Bischof v. Ketteler.
193.

Ghazir, 11. Januar 1868.

Sobald ich von meinem hochverehrten Obern P. Roder<sup>5</sup>) die Answeisung erhielt Ew. Bischöslichen Gnaden Auskunft über den Zustand des öffentlichen Unterrichts in diesen Gegenden des Orients zu ertheilen, habe

<sup>1)</sup> **Bgl. S.** 20.

<sup>2)</sup> Graf Ferdinand v. Merveldt † 21. Mai 1853.

<sup>3)</sup> Grafin v. Merveldt, Richte ber Schwester bes Bijchofs.

<sup>4)</sup> Geboren in Charman (Schweiz) am 18. Februar 1824, gestorben zu Ghazir den 25. October 1868. Bgl. Das heil. Land. Organ des Bereins vom hl. Grabe 17, 5—13.

<sup>5)</sup> Bon diesem hatte nämlich der Bischof, veranlaßt durch gewisse Corresponsions denzen in der "Freimaurer Zig.," Erkundigungen über die katholischen Schulen im Orient eingezogen. P. Roder, früher Superior zu St. Christoph in Mainz, stand damals an der Spize der deutschen Provinz, welcher P. Bourquenoud zugestheilt war.

Market.

ich mir sogleich alle Mühe gegeben, um meine Aufgabe zu lösen. Doch geht hier alles langsam von Statten, da keine Publicität existirt und die Verbindungen, besonders in der Regenzeit, nur zufällig und unsicher sind.

Das besuchteste Institut von Sprien ist das von Ghazir. einem Felsen bes heiligen Libanon gelegen, eine Stunde vom sprischen tausenbfarbigen Meere, bessen Anblick uns jedesmal zu hehrer Begeisterung hinreißt, besitzt dasselbe einen Ruf, der uns vom Euphrat und Tigris, von der Donau und den Nil-Katarakten Schüler zuführt. Und wie lieben biese herzlichen offenen Orientalen "ihre Väter!" Alle Länder Europas habe ich bereift und bewohnt, aber weder in Frankreich, noch in Italien, noch in Deutschland, Belgien, Holland und Savogen habe ich, einen Ort ausgenommen, Beziehungen zwischen den Kindern und ihren Lehrern wahrgenommen, wie sie hier existiren. Bei jedem Ausfluge und jedem Spaziergange sucht jede Abtheilung so viele Patres als möglich mit sich zu haben und keinem der Kinder fällt es ein, daß dieselben ebenso viele unbestechliche Zeugen ihrer Handlungen sind. Zu welchen Kunstgriffen muffen wir unsere Zuflucht nehmen, um bald der einen, bald der andern unserer fünf Abtheilungen die Freude zu machen, sie zu begleiten; welchen liebenswürdigen Gewaltthätigkeiten haben wir zu widerstehen, um allen zu genügen! Thränen sah ich öfters fließen, weil die guten Rinder meinten, es möchte irgendwie eine Erkaltung von Seiten eines Paters eingetreten sein, den sein Amt im Collegium zurüchielt. Rein Wunder, wenn die Kinder während der Ferienzeit ihre Altersgenossen für das Collegium begeistern. Glücklich ist, wer uns einen ober zwei Freunde mitbringt, und welch ein Triumph ift es für jene, die vier bis fünf mit sich fortgerissen haben! Mehrmals sind Kinder, deren Eltern die wenigen Auslagen für deren Erziehung nicht bestreiten konnten, als Flüchtlinge vom väterlichen Hause zu uns gekommen, um auf irgend eine Weise auf= genommen zu werden. Daher kommt es auch, daß, wenn ein Pater bes Collegiums in einer Stadt der sprischen Ruste oder des Libanon erscheint, er alsbald von zahlreichen Anaben umgeben wird, die ihn begleiten und sich alle seiner Liebe zur Jugend empfohlen wissen wollen. Diese Rundgebungen eines ernsten, -tief in's Herz greifenden und allgemeinen Enthusiasmus werden unfehlbar die Bahl von 230 Schülern, die bis jest kein Institut in Sprien je erreicht hat, in kurzer Zeit auf 4—500 bringen.

Das Collegium von Ghazir, wie es jett dasteht, zählt kaum fünf voer sechs Jahre. Denn seitdem bessen Idee dem Genie des berühmten P. Ryllo') vorgeschwebt, brauchte es fünfzehn volle Jahre, um aus dem

<sup>1)</sup> Missionär in Mittelafrika, gestorben zu Khartum den 17. Juni 1848.

Wirmarr der Widersprüche und der Bersolgungen, aus der Ungewißheit, auf diesem fremden Boden das rechte System zu treffen, und aus dem Drucke harten Mangels siegreich hervorzugehen. Den Aufschwung in materieller Beziehung und seine bedeutendsten Bauten verdankt es guten Theils dem deutschen Vaterlande. Der Berein vom heiligen Grabe zu Cöln, der Ludwig-Missionsverein in München, jener der Unbesteckten Empfängniß in Wien, vom sel. Josaphat in Posen, vom hl. Ladislaus in Ungarn haben alle nach Möglichkeit ihrer Kräfte die fruchtbare Idee einer vrientalischen Propaganda auf orientalischem Boden unterstützt. Ich din glücklich in diesen Zeilen den ausgezeichneten Männern, die uns geholfen, einen Tribut tiesgefühlter Dankbarkeit zahlen zu kännen. Auf den Sinsssuch fünzen sohner uns stützend, dürsen wir auch ferner mit Zuversicht der unsichern Zukunst entgegensehen.

So wenige Jahre der Existenz bas Collegium von Ghazir zählt, so hat es, wenn nicht alle unsere heißesten Wünsche erfüllt, doch alle unsere begründeten Erwartungen in seinen Resultaten weit übertroffen. ersten Seminarien des Libanon, jenes der Armenier in Bzummar, jenes der Maroniten in Ain Wargah, der Griechen in Ain Trêz verdanken uns die Lehrer. Die blühenbsten Schulen in Aleppo, in Beirut und in vielen andern Dertlichkeiten werden von Böglingen von Ghazir gehalten oder Wir haben den Patriarchen und Bischöfen Generalvikare und Missionäre gegeben, Schriftsteller, gewandte Uebersetzer europäischer Literatur und Redner gebildet und zur Zeit der Cholera, welche die orienta= lische Imagination so sehr angreift, einen Martyrer driftlicher Liebe gezählt. In nächster Beit werden einige derselben durch den Glanz ihrer Tugend und durch ihre wissenschaftliche Tüchtigkeit die bischöfliche Würde Unsere weltlichen Schüler trifft man schon in allen erlangt haben. Zweigen der Regierung des Libanon, sie besitzen ehrenvolle Stellungen in fast allen europäischen Consulaten des Orientes oder in den Agenzien der österreichischen, französischen und anderer Dampfschiffsahrt-Gesellschaften. Wer mag den wohlthätigen Einfluß berechnen, den diese wohlunterrichtete, christliche Jugend in den Kreisen morgenländischer Gesellschaft jett schon ausübt und später erlangen wird?

Dies für den höhern Unterricht.

In Beirut besitzen wir ferner ein Externat für Sprachstudium und wissenschaftliche Bildung mit Einschluß der Philosophie, Mathematik und Physik. Hunderte von Schülern besuchen dieses Collegium.

Bgl. die Herder'sche Monatschrift: Die kath. Missionen 1873 S. 3; Hist. pol. Bl. 28, 374; 39, 592.

Auf ungefähr bemselben Fuße stehen unsere öffentlichen Schulen, in Saida, in Deir el Kamar, Bikfaia und Maallaka bei Zahleh. Wenige Kinder sowohl aus diesen Dertlichkeiten, als auch aus den nahen Umge-bungen können dem allgemeinen Andrange zu diesen Schulen widerstehen, und so ist deren Wirksamkeit eine weitverbreitete und tief in die Bevölterung eingreifende.

Doch ist dies nur ein, wenn gleich wichtiger Theil des Gemäldes. Die grenzenlose Noth in diesen Gegenden hat uns die Idee ganz neuer Schöpfungen eingegeben. Zwei Congregationen von Schullehrerinen, eine auf dem Libanon und eine andere in Cölesprien, serner eine allgemeine Lehrer-Congregation haben Elementar-Schulen auf allen Punkten des Landes eröffnet: im alten Phönizien, auf dem Libanon, in Cölesprien, in Damastus und im Hauran, im Mardsch Ayun, südlich vom Hermon, und im Belad Beschara dis nach Acre; und Tausende von Kindern erlernen in denselben die Wahrheiten des Heiles, zu deren Kenntniß sie sonst niemals kommen würden, so wie jene elementaren Kenntnisse, denen kein civilisirter Mensch fremd bleiben kann. Es bemühen sich auch diese Lehrer und Lehrerinen in Bersammlungen, zu denen das ganze Bolk zusammenskommt, den Unterricht der Erwachsenen zu vervollständigen ober auch den Weg zu einem bessern und ewigen Leben vorzuzeichnen.

Aus allem dem ist leicht zu ersehen, daß das angenommene System allen Arten von Bedürsnissen entspricht, denen jedoch nur durch eine weistere Verbreitung ähnlicher Anstalten gesteuert werden kann. Die bestehenden Lücken werden theilweise glücklich durch andere Institute ausgefüllt.

In erster Linie steht bas Collegium der Lazaristen in Antura, in welchem außer dem Studium des Französischen und Arabischen alle ins dustriellen Wissenschaften gelehrt werden. Es zählt diese um den Orient hochverdiente Anstalt 120 bis 130 Schüler. Dieselbe ist verdienter Waßen der Gegenstand der traditionellen Fürsorge der französischen Resgierung, welche in Bezug auf den Orient meistens die Grundsäße älterer Beiten sesthält. Neben ihnen wirken in Beirut in einem glänzenden Wädchen-Institute die Schwestern des heil. Vincenz, sowohl durch europäische Erziehung weiblicher Böglinge aus den bessern Klassen der Gesellsschaft, als auch durch die Pflege zahlreicher Waisenmädchen aus ganz Sprien. Diese doppelte Anstalt hat tiese Wurzeln im Lande geschlagen.

Sbenso zeichnen sich auf einer dem Bolke näher stehenden Stufe die Schwestern vom heil. Joseph aus, welche nicht nur in Jerusalem, Beth-lehem und Jassa die ehrenvollsten Stellungen eingenommen, sondern auch seit langen Jahren in Sasda, wo sie besonders während der sprischen Mete-

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

leien und während der Cholera glänzende Beispiele gegeben, und in Deir el Kamar, wo sie Daoud Pascha persönlich eingeführt, segensreich wirken.

Ich vergaß, das in Beirut neu begründete griechisch=katholische Collegium zu erwähnen, welches gegen 140 Schüler zählt.

Was Palästina angeht, so liegt dies wohl außer dem Bereiche der jetzigen Frage. Doch wer kennt nicht die neuen und wohlthätigen Grünsdungen der P. Ratisbonne in Jerusalem und in St. Johann in der Wüste; das Seminarium von Beitdschala mit seinen dreißig Schülern; alle Schulen, welche die Franziskaner-Patres durch ganz Palästina bis nach Sprien besitzen, und endlich die Alöster und Schulen, durch welche die französischen Nonnen von Nazareth in Nazareth selbst, in Schef Amar, in Kaissa und Acre so unendlich viel für Belehrung und Sittlichkeit leisten.

In neuerer Zeit haben die Franziskaner Patres ein Collegium in Aleppo gegründet, welches sich zum Heile jener Stadt allmälig entwickelt. Ebenso wurden von den Lazaristen französische Schulen in Damaskus eröffnet, welche in jener großen Stadt von zahlreichen Knaben besucht werden.

Dieser rasche Ueberblick über das, was die katholische Kirche für ihre Kinder im Orient thut, möge genügen. Er beweist, daß unsere Feinde vollkommen Recht haben, wenn sie behaupten, sie wisse "mehr und mehr die Erziehung der Jugend im ganzen Orient an sich zu reißen." Was sind in der That die 15 Kinder der protestantischen Schule von Beirut und die 30 oder 40 des anglikanischen Collegiums des Bost ün gegen alle die Tausende von Kindern, die wir christlich erziehen?

#### Graf Leo v. Thun an den Bischof v. Ketteler.

194.

28 ien, 14. Januar 1868.

Wir Bewohner der Länder Oesterreichs, aus welchen man unter dem Namen einer Reichshälfte einen modernen Staat machen will, sehen einem Regimente entgegen, welches — wie es scheint — mehr, als irzgendwo anders geschieht, der badischen Wirthschaft nachgebildet werden wird. In mehr als einer Beziehung gewinnt die Frage: "Ist das Gest das öffentliche Gewissen haben diese Frage in einer Weise Bedeutung. Ew. Bischösliche Gnaden haben diese Frage in einer Weise beantwortet, die mir unübertrefslich scheint. Ich fühle mich gedrungen,

<sup>1)</sup> Titel einer gegen den Staatsrath La mey gerichteten, durch den Frankfurter Broschüren-Berein i. J. 1866 veröffentlichten Schrift des Bischofs v. Ketteler.

371

Hochdenselben für die Belehrung und den hohen Genuß, welche mir diese, wie die übrigen Schriften Ew. Bischöflichen Gnaden, gebracht hat, eins mal meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen, was ich vor einigen Jahren bei meiner Durchreise durch Mainz mündlich thun zu können leider versgeblich gehofft hatte.

Unsere gegenwärtige Lage macht mir die möglichste Verbreitung der erwähnten Broschüre in Desterreich gerade jet höchst wünschenswerth. Ich möchte sie als Beilage den Abonnenten des "Vaterland" auf meine Kosten zukommen lassen, zu welchem Ende beiläusig 1500 Exemplare ersforderlich wären. Dazu wäre es am dienlichsten, wenn Ew. Bischösliche Gnaden mir gnädigst erlauben könnten, eine neue Auslage zu veranstalten auf einem Bogen, der als "Beilage des Vaterland" bezeichnet werden dürfte. Ich hätte aus Rücksicht auf manche Leser dabei den Wunsch, solsgende unbedeutende Aenderungen im Texte vornehmen zu dürsen:

- S. 12 unten 3. 3 das Wort "beutschen" wegzulassen;
- S. 13 Z. 18 so zu ähdern: "so soll fortan kein Vater, keine Mutter mehr sagen dürfen: Das ist gegen mein Gewissen. Der moberne Staat lehrt: Eine solche Rede 2c." bis "Kammermajorität gibt."

Ich bitte Ew. Bischöfliche Gnaden mich über die Aussührbarkeit dieses Borschlags gütigst benachrichtigen lassen zu wollen; ebenso erbitte ich mir die gnädige Erlaubniß nach Umständen eine böhmische Uebersetzung der Broschüre veranlassen zu dürfen.

Schon oft habe ich mich nach der Lectüre Ihrer Schriften versucht gefühlt, an Ew. Bischössliche Gnaden zu schreiben. Allein mich mit bloßem Danke vorzudrängen, schien mir anmaßend, und wornach ich sonst verslange, läßt sich brieslich kaum erreichen — eine belehrende Fortentwickelung angeregter Gedanken. Der wichtigste derselben betrifft die Frage: wie weit, wenn einmal die Regenten das rechte Verhältniß zwischen Staat und Kirche nicht mehr aufrecht halten, der Katholik mitwirken dars, dem modernen Heidenthum Freiheit zur Bewegung zu sichern, wenn auch nur als Preis, um dadurch wenigstens der katholischen Kirche gleiche Freiheit zu erkaufen? — Es ist mir ein Anliegen, einmal diese und damit zussammenhängende Fragen mit Ew. Bischösslichen Gnaden zu besprechen, und so ungewiß es ist, ob und wann ich Zeit und Gelegenheit sinden werde, wieder einmal an den Rhein zu reisen, so din ich doch so undes scheiden im vorhinein um die Erlaudniß zu bitten, in solchem Falle mir eine Stunde der Belehrung erbitten zu dürfen.

Oeffentliche Erklärung des Bischofs v. Ketteler').

195.

Mainz, 15—16. Januar 1868.

Die politische Lüge.

T.

Die "Evangelischen Blätter aus beiben Hessen und Nassau, herausgegeben im Auftrage der vereinigten evangelischen Conferenzen von beiben Hessen und Nassau," bringen in Rr. 2 1. J. zwei Artikel als Erwiderung auf die von mir unter obigem Titel gegebenen Erklärungen über den so oft und zulett in der "Köln. Zeitung" behaupteten Einfluß, welchen ich in Darmstadt üben soll. Diese Erwiderung ist um so bemerkenswerther, als dieses Blatt, wie der eben angegebene Titel desselben beweist, bas Organ eines Theiles ber evangelischen Geistlichen in beiben Heffen und Nassau ist. Zugleich liefert aber biese Erwiderung wieder einen neuen Beweis, wie unmöglich es ift, Thatsachen für jenen mir octropirten Einfluß vorzubringen, und zu wie unwürdigen Mitteln man beshalb greifen muß, um dennoch den Schein dieser Behauptung aufrecht zu erhalten. Die Artikel der "Evangelischen Blätter" sind deßhalb ein überaus interessanter neuer Beleg zu allem, was ich über die politische Lüge gesagt habe. Ich könnte keinen besseren Beweis für meine Behauptungen finden und ich kann es deßhalb nicht unterlassen, sie als ein muftergiltiges Exempel "der politischen Lüge" in unserem Lande zu besprechen.

Ich werde heute über die Thatsachen reden, die in diesen Artikeln zum Beweise meines ungebührlichen Einflusses angeführt werden, und dann in einer zweiten. Besprechung die Verdächtigungen, nichtigen Voraussetzungen und geheimnißvollen Andeutungen behandeln, mit denen diese nichtigen Thatsachen unterstützt werden.

Die "Evangelischen Blätter" nennen meine Erklärungen eine "gesschickte Apologie," fügen aber sofort bei: "nur enthalten sie nicht — die ganze volle Wahrheit." Wir sind also berechtigt, wenigstens jest einen Theil dieser "ganzen und vollen Wahrheit" zu erwarten. Nach Ansührung

<sup>-1)</sup> Das "Mainzer Journal" (Jahrgang 1868 Nr. 13 und 14) leitet dieselbe mit den Worten ein: "Der Hochwürdigste Herr Bischof von Mainz beehrt uns mit nachstehender Erklärung, welche wir unter Hinweisung auf die in Nr. 293 bis 298 v. J. unter gleicher Ueberschrift gegebene Darlegung unseren Lesern mitzutheilen uns beeilen." S. Nr. 190.

meiner Worte: "Alles, was daher in dieser Hinsicht seit Jahren so oft behauptet worden ist, bis zu der wahrhaft verrückten Behauptung, als ob ich selber Mitregent im Lande sei (hier sind meine Worte nicht ganz richtig wiedergegeben; ich habe gesagt: als ob ich ein halber Mitregent im Lande sei), ist nichts als politische Lüge zu Parteizweden von Anfang bis zu Ende," — machen sie die Bemerkung: "So Herr v. Retteler, und hat derselbe Recht, dann haben auch die "Evangelischen Blätter" mit ihrer wiederholten Behauptung seines Einflusses Unrecht." Ich nehme dieses Zugeständniß gerne an, erwarte aber um so mehr, daß die "Evan= gelischen Blätter" nunmehr die Thatsachen vorbringen werden, aus denen hervorgeht, daß ihre Behauptung über meinen Ginfluß wahr und die mei= nige unwahr ist. Endlich sagen die "Evangelischen Blätter": "Die Thatsachen sprechen zu lebhaft für einen solchen Ginfluß." Meine Erwartung wächst immer mehr und wir sind berechtigt, jest keine neuen hineingetragenen Vorurtheile, Voraussetzungen und Verdächtigungen zu hören, sondern sichere, unzweifelhafte Thatsachen.

Hören wir jest die "Evangelischen Blätter" mit ihren Thatsachen.

Die erste, welche unmittelbar nach der letten Stelle vorgeführt wird, ift folgende: "Auch auf die selige Großherzogin, deren Andenken übrigens in Ehren gehalten werden muß — sehr gnädig! — war Ketteler's Einfluß nicht so geringfügig, wie derselbe sich den Anschein gibt. Mußte boch, um nur ein Beispiel anzuführen, die hohe Frau auf sein Andringen seiner Beit selbst auf das Bonifaciusfest nach Mainz herüber kommen, während gleichzeitig Herr v. Retteler das Glaubensbekenntniß ihres Gemahls sehr gröblich injurirt hatte." — Ich frage meine verehrten Leser, was sie von diesem Beweise halten. Ob ich auch nur die Frau Großherzogin damals eingeladen habe oder ob fie aus eigenem Antriebe gekommen ist, weiß ich nicht mehr; bas bleibt sich aber auch gleich. Rirche feierte damals hier in Mainz ein großes achttägiges Fest und die Stadt Mainz die Erinnerung an ihren größten Erzbischof. Daran nahm die Frau Großherzogin in der Art Antheil, daß sie an einem Morgen unmittelbar vor dem Gottesdienst nach Mainz kam, bei demselben in der Kirche anwesend war und gleich nach bemselben wieder wegfuhr. Sie hat auch nicht bei dieser Gelegenheit, wie überhaupt nie, das, bischöfliche Haus betreten, und dieser Besuch des Gottesdienstes wird jetzt als ein Beweis meines Einflusses auf die Frau Großherzogin angeführt. Das ist ein unvergleichlicher Beweiß von der Leichtfertigkeit und Grundlosigkeit, mit der diese Anklagen erhoben werden. Ganz so hat man es seit Jahren Die Frau Großherzogin fährt zu einem außerordentlichen getrieben.

kirchlichen Feste nach Mainz, nimmt am katholischen Gottesbienst Theil und das genügt, um zu beweisen, daß sie ein Werkzeug in der Hand des Bischoses ist. Welche Voreingenommenheit muß doch in einem Kopse sein, der so etwas denkt und ausspricht, ohne die Absurdität davon zu empsinden!

Die völlig unwahre Behauptung, daß ich gleichzeitig das Glaubensbekenntniß des Großherzogs "gröblich injurirt" habe, soll sich wohl auf die alte Verdächtigung des Herrn Bunsen beziehen, worüber ich mich nächstens mit den Herrn gründlich und offen auseinandersepen werde<sup>1</sup>).

Aber das ist ein leiser Aufang. Die anderen Thatsachen werden uns noch größere Ueberraschungen bieten. Die "Evangelischen Blätter" fahren fort: "Daß die selige Großherzogin sich nie in die Politik gemischt, ift eine Behauptung, die nur für den Fernestehenden viel Bestechendes hat; wer den Berhältnissen näher kam, wußte das besser. gab Fälle, wo der Großherzog nicht nur "von dem halben Mitregenten im Lande," sondern ironisch sogar "von seinem Collegen in Mainz" geredet haben soll. Und sollte diese vielerzählte Allerhöchste Aeußerung so ganz ohne Grund gefallen sein?" - Ich muß es nun anheimgeben, ob man es in Darmstadt bulben wird, bag man ber seligen Großherzogin nachsage, sie habe sich in die Politik eingemischt; soweit meine Erfahrung reicht, muß ich es entschieden leugnen, und soweit ich Aeußerungen darüber gehört habe, sprechen sie alle das Gegentheil aus. Ich kann daher in dieser Behauptung nur eine politische Lüge finden, eine Lüge im Partei-Interesse, wodurch das Ansehen der seligen Frau Großherzogin in höchst ungebührlicher Weise angetastet wird. Ich gebe ferner anheim, ob man es dulden wird, daß die "Evangelischen Blätter" hier wenigstens den Schein verbreiten, als ob Se. Königliche Hoheit der Großherzog in Bezug auf mich "von dem halben Mitregenten im Lande" gesprochen habe, oder ob man nicht die Redaction zwingen kann, den Beweis dieser Behauptung zu führen ober die Quelle zu nennen, woraus ihr dieselbe zugekommen Wenn dagegen daraus, daß der Großherzog "ironisch" von "seinem Collegen in Mainz" gesprochen haben soll, ein Einfluß von meiner Seite abgeleitet wird, so ist das doch wieder das Non plus ultra nicht nur von Fehlschlüssen, sondern auch von unwürdiger Berdrehung. Das "geredet haben soll" ist schon sehr ungeeignet, wenn es sich um Thatsachen hanbelt, mit benen man etwas beweisen will. Was hat man mir mit bem

<sup>1)</sup> Bgl. die wahren Grundlagen des religiösen Friedens. Eine Antwort auf die von Herrn Prälaten Dr. Zimmermann und der evangel. Geistlichkeit Hessens erhobene Anschuldigung wegen "Verunglimpfung des evangel. Glaubens." Mainz 1868. S. 17—41.

"haben soll" nicht schon alles angedichtet. Ich will ja eben aus bem "haben soll" herauskommen und verlange Thatsachen für männliche und ehrenhafte Behauptungen. Wenn aber der Großherzog "ironisch" "von seinem Collegen in Mainz" geredet hat, so gehört doch wieder ein äußerst confuser oder ein äußerst boshafter Kopf dazu, daraus einen Einsluß zu deduciren. So lange die Welt steht, ist es doch nicht erhört worden, daß, wenn A den B zum Gegenstand einer Ironie macht, man daraus de= weist, daß B auf A Einsluß übt. Wenn aber der Großherzog nicht "iro=nisch," sondern im unbesangenen Scherze einmal von "seinem Collegen in Mainz" gesprochen hat, so bezieht sich das offendar nicht auf seine landesherrliche Würde, sondern auf seine Stellung als Bischof der evan= gesischen Kirche und in diesem Falle wäre es doch über alle Maßen dos= haft, eine Aeußerung, die, im Scherze gesprochen, so ganz unverfänglich wäre, später in so ungebührlicher Weise auszubeuten.).

Die dritte Thatsache überbietet aber noch das bisher Geleistete, wenn es möglich ist. Die "Evangelischen Blätter" fahren fort: "Daß nach dem Tode der seligen Großherzogin Herr v. Retteler auch die frommen protestantischen Elemente am Hofe für specifisch ultramontane Anstalten, wenn auch umsonst, zu interessiren versuchte, wurde ebenfalls von zuverläffigen Gewährsmännern wiederholt erzählt." — Das ift in der That in seiner Art großartig. Ich habe zwei Anstalten für arme Kinder gegründet, zuletzt für arme Knaben. Das nennen die "Evangelischen Blätter" eine specifisch ultramontane Anstalt. Welche Gehässigkeit und Sachverdrehung! Ein katholischer Bischof barf armen katholischen Rindern nicht mehr Hilfe reichen, ohne im Partei-Interesse verdächtigt zu werben. Bon der Gründung der ersten Anstalt hatte ich den hohen Herrschaften keine Kenntniß gegeben. Das einzige Mal, wo dies ge= schen, ist der Fall, der hier ausgebeutet wird. Das Thatsächliche an bemfelben beschränkt sich gänzlich barauf, daß ich den hohen Landesherr= schaften einmal eine über diese Anstält veröffentlichte Schrift eingeschickt habe, ohne selbst barin um eine Unterstützung zu bitten?). Und diese so einfache Handlung wird jest als ein Versuch bargestellt, auf die "frommen

<sup>1)</sup> In der That handelt es sich hier um einen äußerst harmlosen Borfall. Der Großherzog hatte nämlich in Gegenwart des Königs Ludwigs I. von Baiern, als gerade die Rede von dem Bischof v. Retteler war, letzteren im Scherze seinen "Collegen in Mainz" genannt mit der Motivirung: "Denn ich bin auch Bischof?" "Allerdings," entgegnete König Ludwig in seiner witzigen Beise, "aber in partidus insidelium." Bald darauf erzählte der Großherzog selbst bei einer Audienz den Borfall in heiterster Laune seinem "Collegen in Mainz."

<sup>2)</sup> Bgl. das betreffende Schreiben an ben Großherzog Rr. 173.

protestantischen Elemente am Hose" einzuwirken. Und dieses entsetliche Ereignis wird "von zwerlässigen Gewährsmännern" bestätigt! So wird es bei uns getrieben. Ich habe gewiß ein Recht zu erwarten, daß die Mitglieder einer protestantischen Fürstensamilie auch an Wohlthätigkeits-anstalten sür katholische Einwohner des Landes Untheil nehmen. Im Bertrauen hierauf habe ich ein mal in siebzehn Jahren einen gebruckten Bericht über eine solche Anstalt einigen Mitgliedern unserer sürst=lichen Familie eingesandt, und das wird jetzt ausgebeutet und in solcher Weise ausgebeutet und als ein unberechtigter Versuch dargestellt, auf die "frommen protestantischen" Witglieder der Großherzoglichen Familie Einsstuß zu üben!

Das sind also die Thatsachen, welche die "Evangelischen Blätter" ansühren, um einen weitgreisenden Einsluß auf das Staatswesen im Großherzogthum Hessen zu beweisen. Die unerhörtesten Dinge sind in diesem Lande vorgefallen! Die Frau Großherzogin ist einmal bei einem seierlichen Gottesdienst in Mainz gewesen; der Großherzog soll den Bischof von Mainz "ironisch" seinen Collegen genannt haben, und — das Allerunerhörteste und noch nie Dagewesene — der Bischof hat eine Schrist über eine katholische Wohlthätigkeitsanstalt "frommen protestanstischen Glementen am Hose" eingeschickt und hat das Berbrechen besgangen, anzunehmen, daß die Mitglieder der Großherzoglichen Fürstensamilie an dem Guten, das für arme katholische Knaben geschieht, Antheil nehmen.

Ich frage, ist es Wahrheit ober politische Lüge und Parteisanatis= mus, wenn man solche Dinge als ungehährliche Beeinflussung des Landesherrn und der Staatsregierung dargestellt?

#### Π.

Es bleibt uns noch der übrige Inhalt der Artikel in den "Evanzgelischen Blättern" zu besprechen übrig. Er besteht aus einer Anhäufung von unbegründeten Boraussetzungen, Borurtheilen, Verdächtigungen u. s. w. Weine Schuld ist das gewiß nicht. Es ist das so die Methode der poliztischen Lüge.

Der Zweck meiner betreffenden Artikel soll "ein Manöver" sein und zwar ein "sehr wichtiges Manöver." Ich habe sie also nicht ge= schrieben in der schlichten und einsachen Absicht, ungerechte Angriffe abzuweisen, sondern ich hatte dabei andere verdeckte Absichten. Unvergleichselich ist hier die Motivirung, um die hohe Wichtigkeit dieses Manövers nachzuweisen. Im Lause des Sommers hatte der Prälat Dr. Zimmers mann im Auftrage der evangelischen Geistlichkeit unseres Großherzog=

1

thums eine Abresse an Se. Königliche Hoheit den Großherzog gerichtet, worin die Behauptung vorkömmt, daß in unserem Lande der evangelische Glaube "eine Menge von Berunglimpfungen und Herabwürdigungen" zu dulden habe, "insbesondere in Hirtenbriefen des Bischofs von Mainz." Ich habe von dieser Adresse erst im verflossenen Monate eingehende Renntniß erhalten, weil ich bamals und fast ben ganzen Sommer hindurch abwesend war. Eine solche gänzlich unwahre Anschuldigung konnte ich natürlich nicht auf mir ruhen laffen und ich habe beßhalb Ende December an den Herrn Prälaten die Aufforderung gerichtet, entweder diese Beschuldigung öffentlich zurückzunehmen ober aber mir die Stellen aus meinen Hirtenbriefen zu bezeichnen, worauf diese Anschuldigung fich grunde. Bor einigen Tagen ist mir hierauf die Antwort zugegangen. Und da der Herr Prälat jene Beschuldigung anfrecht erhält, so werde ich nicht ermangeln, sobald es mir die Zeit erlaubt, auch diese Streitfrage ber Deffentlichkeit vorzulegen, zur Entscheidung, ob ich in der That den evangelischen Glauben beschimpft habe ober ob ber Herr Prälat vor bem Großherzog und dem ganzen Lande eine völlig unwahre Behauptung aufgestellt hat. Auf diese Correspondenz, von welcher der Verfasser jener Artikel der "Evangelischen Blätter" Mittheilung erhalten hat, — wobei ich natürlich nicht wissen kann, in wie intimer Beziehung dieser Verfasser und der Herr Prälat Dr. Zimmermann stehen, worüber namentlich auch wegen der Invectiven gegen die höchsten Persönlichkeiten, welche ich bereits mitgetheilt habe, Aufschluß zu erhalten nicht uninteressant wäre wird nun hier in ganz mysteriöser Weise hingebeutet und von geheimen Wegen gesprochen, um "bie opponirende Stellung ber protestantischen Geistlichkeit zu paralysiren," und bavon, daß "ich mich aufgemacht habe in privater Weise zur Bekämpfung der gegentheiligen Ansichten des evan= gelischen Landesprälaten." So macht man aus einem ganz schlichten und einfachen Schreiben an ben Herrn Prälaten, statt es offen bei Namen zu nennen, eine geheimnisvolle Sache, wobei jeder Leser das Schrecklichste vermuthen kann, und man gewinnt so ben Schein für angebliche "wichtige Manöver," indem man durch diese Unklarheit Dinge verbindet, die absolut nichts miteinander zu thun haben. Welch ein verkehrtes Berfahren!

Diese angeblichen "Manöver," welche der Zweck meiner Artikel über die politische Lüge sein sollen, werden nun am Schlusse des ersten und im ganzen zweiten Artikel der "Evangelischen Blätter" aufgedeckt.

Dort wird als eigentlicher Zweck bieses "Manövers" angegeben: "Herr v. Ketteler versuchte mit dieser "politischen Lüge" sichtlich neues Fahrwasser nach Preußen hin zu gewinnen und seinen Rückzug von der seitherigen Solibarität mit dem Ministerium Dalwigk möglichst friedlich in dankbarer Rückerinnerung an geleistete Dienste anzutreten. Die "Darmstädter Beitung" aber läßt ihn nicht so leicht fort; sie druckt diese Artikel aus dem "Mainzer Journal" ab. Die Bundesgenossenschaft dieses Mannes darf um keinen Preis verloren gehen, und Herr v. Ketteler, dem ohnedies die österreichischen Sympathien im eigenen Lager zu schaffen machen, läßt sich's gerne gefallen, auf zwei Sätteln auch fernerhin zu reiten. Diese politische Zweideutigkeit ist das eigentlich Lehrreiche an diesem höchst politischen Falle."

Ich glaube nicht, daß es den "Evangelischen Blättern" gelingen wird, selbst unter meinen Gegnern die Ansicht zu verbreiten, daß es meine Art sei, "auf zwei Sätteln zu reiten" und "politischer Zweideutigkeit" zu hulbigen. Mag auch die Macht der politischen Lüge sehr stark sein, hier glaube ich nicht an ihren Erfolg. Dagegen bitte ich meine Leser, einen Augenblick den übrigen Inhalt der vorstehenden Worte sestznhalten, daß der eigentliche Zweck meines Manövers mit jenen Artikeln gewesen sei, "Fahrwasser nach Preußen zu gewinnen." Sie werden ohne Zweisel erstaunen, zu vernehmen, was in dem selben Blatte ein anderer Arstikel über den Zweck meines angeblichen Manövers sagt.

In dem Schlußartikel heißt es nämlich hierüber: "Die Bebeutung jener Artikel scheint uns vielmehr barin zu liegen, daß sie gerade jest erschienen sind." Nachdem bann die völlig unwahre Behauptung ausgesprochen worden, daß ich bis jest zu allen diesen Anklagen geschwiegen habe, fährt er fort: "Warum? Warum gerade jest? So muß man un= willfürlich fragen. Weil die "Köln. Zeitung" in einem nur halbwahren Ausfall den Bischof dazu nöthigte? Demjenigen, welcher die Verachtung kennt, in welcher die liberale und freimaurerische Presse bei Herrn v. Retteler und seines Gleichen steht, wird es unmöglich sein, solches Deßhalb sind wir denn der Ansicht, die Ursache der ener= gischen und weitläufigen Vertheibigung bes Bischofs liege in ber gegenwärtigen europäischen Lage, und die "Köln. Zeitung" habe nur den Haken abgegeben, an welchen die Sache gehängt worden ist. Seit Louis Napoleon sich entschieben zum Nitter des Papst-Königs erklärt hat, schwellt frischer Wind die ultramontanen Segel und die kühnen Schiffer in der Arche Petri regen sich überall, um verlorene Macht wiederzugewinnen, neue zu erobern, althergebrachte zu befestigen." An diese sublimen Gedanken anknüpfend wird dann weiter ausgeführt, es sei deßhalb darauf angekommen, in "hohen mächtigen Kreisen auch die Wolken zu zerstreuen, die sich im letten Jahre durch die äußeren Ereignisse, sowie die lauten Rlagen des Protestantismus und Liberalismus gegen die ultramontanen Führer und ihren Anhang gelagert haben." Auch in Darmstadt habe es wohl ein solches Wölkchen gegeben. Dagegen sei ich nun aufgetreten. Richt für das Volk habe ich geschrieben, sondern: "er schreibt für die Männer der Macht, um vor diesen mit eigener Hand seine Gegner niederzuschmettern." Der Abdruck meiner Artikel in der "Darmstädter Zeiztung" habe deßhalb vor dem ganzen Lande bekunden sollen, "daß der alte Bund zwischen Darmstadt und Mainz, den das Land schon so lange beklagt, noch unverrückt feststeht und sessbestehen bleiben soll."

Also in demselben Blatte, ja in derselben Rummer desselben Blattes wird in einem Athemzug behauptet, daß der Zweck meines "Wanövers" gewesen sei, "Fahrwasser nach Preußen zu gewinnen," und dann gleich darauf, daß der Zweck gewesen, "den alten Bund zwischen Darmstadt und Mainz" von neuem und für immer zu befestigen.

Das genügt für meinen Zweck. Ueber die vielen anderen Unwürsbigkeiten, die noch in großer Menge in diesem Artikel vorhanden sind, gehe ich hinweg. Ich wollte lediglich an einem Exempel meine Behaupstungen über die politische Lüge in unserem Lande bestätigen. Wöchten meine Gegner darauf verzichten, mit Vorurtheilen, Voraussetzungen, krummen Wegen, verdeckten Wegen, geheimnisvollen Andeutungen mich zu bekämpfen, sondern möchten sie es thun mit Offenheit, Geradheit und Ehrlichkeit. Auf diesem Boden din ich immer gerne bereit, mich mit allen meinen Gegnern auseinanderzusetzen.

An die Redaction der Krenz-Beitung in Berlin.

196.

Mainz, 1. Mai 1868.

Ich bitte die geehrte Redaction der Neuen Preußischen Zeitung, mir zu gestatten, einige Berichtigungen über den meine Broschüre "Die wahren Grundlagen des religiösen Friedens" behandelnden Artikel (Beislage zu Nr. 100) in Ihrem geschätzten Blatte auszusprechen!).

Vor allem die Bemerkung, daß ich trot aller abweichenden Ansfichten doch das redliche Bestreben, nach beiden Seiten das Wahre zu sinden, in dieser Beurtheilung meiner Controverse mit den drei Herren Superintendenten des Großherzogthums Hessen mit Freuden anerkenne.

<sup>1)</sup> Die Kreuz-Zeitung veröffentlichte über die zwischen dem Bischof von Mainz und den drei Superintendenten von Hessen entstandene Streitfrage eine Reihe von Artikeln in den Beilagen zu Nr. 52, 58, 100, 104, 149, 151, 179, 185.

To the second

Es ist mir, bei allem Tadel über meine Schrift im Einzelnen, diese Gestinnung um so wohlthuender, da ich sie leider hier fast nie antresse.

Die Absicht dieser Zeilen ist nicht, den ganzen Artikel kritisch zu besprechen, sondern nur einige Ansichten des geehrten Verfassers zu berichtigen.

Im Eingange wird hervorgehoben, daß die katholische Kirche "das Dogma der Untrüglichkeit" für sich habe und könne deßhalb "nie Ursache haben, weder über früheren Irrthum und Verschuldung zu trauern, noch in der Gegenwart mit dem Blicke ernster Selbstprüfung in sich zu schauen ober gar vom Feinde zu lernen." Diesen Worten liegt offenbar eine irrige Auffassung des Lehrsates von der Unfehlbarkeit der Kirche zu Diese bezieht sich nur auf den Inhalt der Offenbarung. katholische Kirche lehrt, nicht daß der Einzelne, er mag sein wer er will, für sich und seine Ansichten unfehlbar sei, sondern nur, daß das Lehr= amt der Kirche, wenn es sich über den Inhalt der Offenbarung feierlich ausspricht, also über bas, was Gott den Menschen durch die Patriarchen und Propheten und zulett durch seinen Sohn Jesus Christus in übernatürlicher Weise kundgegeben hat, burch einen besonderen Schutz Gottes vor jeglichem Jrrthum bewahrt bleibt. Sie stütt diese ihre Lehre nas mentlich auf die Verheißungen Christi, daß er selbst bei seiner Kirche sein werbe alle Tage bis an's Ende der Welt, daß die Pforten der Hölle (also das Reich der Lüge) sie nicht überwältigen und daß der Geist der Wahrheit allezeit bei ihr bleiben werde. Diese Lehre fällt zusammen mit der Wahrheit, daß die Lehre Jesu Christi für alle Zeiten und für alle Menschen bestimmt ist und beßhalb auch so, wie der Herr selbst sie gelehrt hat, verkündet werden muß allen Völkern bis an das Ende der Diese Auffassung hindert uns also in keiner Weise, Jrrthumer, Fehler und Sünden des Einzelnen, er mag Papst, Bischof, Priester ober Laie sein, mit voller Wahrheit anzuerkennen. Dagegen können wir nie zugeben, daß die Kirche Christi bei den feierlichen Acten des Lehramtes und ihrer Erklärung der Lehre Jesu trop aller Fehlerhaftigkeit ihrer Hirten und ihrer Gläubigen jemals in Irrthum gefallen sei.

Alle Aussührungen des geehrten Herrn Versassers über die segensereiche Wirkung der Reformation treffen nicht die Aussührungen meiner Broschüre. Ich habe die Stellen Luther's nicht angeführt, um die sittelichen Zustände des Protestantismus zu schildern; ich habe vielmehr ausschrücklich erklärt, daß ich jene Aussprüche Luther's für vielsach übertrieben halte. Ich habe auch in dem Zusammenhange, wo ich diese Stellen ansführe, sie nicht zu dem Zwecke mitgetheilt, um diese Zeit und um die protestantischen Länder gegen die katholischen zurückzusehen, sondern se-

381

Marie .

biglich um durch Parallelstellen zu beweisen, wie überaus unbillig es ist, einen Sat, den ich vor fünfzehn Jahren in einem Hirtenbriefe ausge= sprochen und ber über jene Beit etwas behauptet, was tausend und tausend Mal gesagt worden ist, seitdem ohne Unterlaß auszubeuten, als ob ich damit ein unerhörtes Novum, eine nie dagewesene Beleidigung des Protestantismus ausgesprochen hätte. Solche ganz ungeheuerliche Uebertreibung eines feindseligen Parteigetriebes wollte ich durch diese Anführungen in ihr wahres Licht stellen. Im Uebrigen werde ich mich nie auf eine principielle Vergleichung ber einen Zeit mit einer anderen, ja nicht einmal eines. katholischen Landes mit einem protestantischen in sitt= licher Hinsicht einlassen. Je länger ich solche Vergleichungen beobachte, besto mehr sehe ich, wie schwer es sei, sie erschöpfend und mahr anzustellen, besto mehr überzeuge ich mich, daß diese Discussion nur an dem Tage bes großen Weltgerichts zur Entscheidung kommen kann. Die Geschichte berichtet uns fast lediglich und selten unbefangen die Thatsachen des öffentlichen Lebens und auch biese nur zu einem kleinen Theile; alle Tugenden und Laster des Privatlebens und noch mehr die Absichten der Herzen, worauf es vor allem bei einem solchen vergleichenben Urtheile ankame, sind ihr verborgen, sind nur Gott bekannt.

Die Note des Versassers: "Die stark antipreußische, althabsburgische Gesinnung des Bischoss bricht an dieser Stelle unverhohlen hersvor u. s. w." ist unrichtig. Ich habe nie eine "stark antipreußische" Richtung gehabt und eben so wenig eine "althabsburgische." Ich erkenne alles Gute und Tüchtige in Preußen gern und in vollem Umfange an and habe aus dieser Gesinnung nie ein Hehl gemacht. Ich kann mich aber nicht exclusiv auf die eine oder andere Seite stellen. Es gibt eine preußische Anschauung, die ich nicht theilen kann; wie es auch eine österreichische gibt, die ich verwerfe. Ueber allen Landesgrenzen und über allen Dynastien steht mir die Gerechtigkeit und die Wahrheit, denen ich mit meinem Gewissen anhänge, und sie kann ich keinem Landesinteresse und keiner Dynastie opfern.

Die Schlußbemerkung des geehrten Verfassers, wo gesagt wird, "daß es weder mit der Geschichte stimmt, noch zum Frieden führt, wenn man mit neuer Starrheit die alte Scheidewand mit ihren Anathemen immer wieder auf's Schroffste zur Geltung zu bringen sucht, die trensnende Rluft immer tieser und unausfüllbar erweitert. Es würde ein größerer Segen auch für die politische Einheit Deutschlands darauf ruhen, wenn, statt in abstoßender Kälte und sinsterer Unzugänglichkeit sich zurückzuziehen (wie das in dem Sprengel des Bischofs v. Ketteler mit jedem Tage sühlbarer hervortritt), man vielmehr des großen gemeinsamen Gutes

in dem gleichen ökumenischen Glauben sich erinnern und in Liebe zu gemeinsamen auferbauenden Werken sich die Hand reichen wollte," — macht mir, soviel ich vor Gott weiß, einen ungerechten Borwurf. nicht, daß der Herr Verfasser im Stande ist, mir einen einzigen Fall "abstoßender Kälte und finsterer Unzugänglichkeit" nachzuweisen. Beides liegt absolut nicht in meinem Willen und in meiner Gesinnung. Sh glaube eben so wenig, daß ber Herr Verfasser durch Thatsachen beweisen kann, daß eine ähnliche Gesinnung mit jedem Tage in meiner Diöcese fühlbarer hervortrete. Was in meiner Diöcese an confessioneller Aufregung vorhanden ift, ist eine Wirkung politischer Agitationen und specifisch rationalistischer und ungläubiger Parteien, und da diese die Mehrzahl der Blätter des Landes und ebenso die zweite Kammer beherrschten, so ist es freilich gelungen, eine gewisse berartige Aufregung unter einzelnen Klassen der Bevölkerung hervorzurufen. Dagegen bestreite ich durchaus, daß in ber großen Volksmasse im Großherzogthum Hessen sich irgend ein Zeichen einer confessionellen Reibung zwischen Katholiken und Protestanten kund gibt, und ich bestreite auf das Allerentschiedenste, daß der Geift meiner bischöflichen Verwaltung zu einer solchen Aufregung hätte Veranlassung geben können. Diese Aufregung ist lediglich Parteigetriebe, nur in ben Alassen vorhanden, die an diesem Getriebe activ Antheil nehmen. wundere mich, daß dies fich dem unbefangenen Auge des Herrn Berfassers entzogen hat.

Wenn der geehrte Herr Verfasser im Großherzogthum Hessen, so würde ich ihn bitten, mir bei einem Besuche mitzutheilen, worin dem diese mir unerklärliche finstere Abgeschlossenheit, die mir unterstellt wird, bestehe; wir würden uns indessen, glaube ich, sehr leicht verständigen.

An die Redaction der Krenz-Beitung in Berlin.

197.

Mainz, 6. Mai 1868.

Durch die Aufforderung des Herrn Reserenten über meinen Streit mit dem Herrn Prälaten Dr. Zimmermann (Beilage zu Nr. 104 der Neuen Preußischen Zeitung), mich darüber auszusprechen, wie sich meine Ansicht über die wahren Grundsätze der Parität mit den Aussprüchen der katholischen Kirche in früheren Jahrhunderten vereinigen lasse, die ich genöthigt, die sehr geehrte Redaction zu bitten, einen Nachtrag zu meinem letzten Schreiben in ihrem Blatte gütigst aufzunehmen.

Das Verletzende in der Zumuthung, "eine offene, ehrliche Ant-

Wanne gegenüber hier nicht weiter urgiren. Mangel an Chrlichkeit und Aufrichtigkeit wird man mir hoffentlich in meinem Leben nicht nachweisen können. Ich werde nie eine ernste Frage behandeln, bei der ich genöthigt wäre, einen Gedanken zuzudecken ober zu verschweigen.

Das Bebenken, welches der Referent anregt, hat seinen Grund in der so weit verbreiteten irrthümlichen Ansicht über die Lehre der Kirche von ihrer Unsehlbarkeit, worüber ich mich bereits erklärt habe. Er begreift nicht, wie man Ansichten über Parität, wie ich sie ausgesprochen habe, huldigen kann, ohne sich mit der "ganzen Vergangenheit der römischen Kirche, welche ja nicht irren kann, nicht minder mit den Satungen ihres gesammten kanonischen Rechtes und ganz neuerdings noch mit der Encyklika des römischen Stuhles in schneibendem Widerspruch zu bessinden."

Die irrthümliche Auffassung der Enchklika kann ich hier nicht beshandeln, da mich das zu weit führen würde. Wenn der Verfasser nachslesen wollte, was ich über die Interpretation dieser Enchklika in meiner Broschüre: "Deutschland nach dem Ariege von 1866" gesagt habe"), so würde das genügen, ihn von seinem Irrthum zu überzeugen. Die Anssicht aber, daß alle Aussprüche des kanonischen Rechtes und päpstlicher Bullen über Rechtsverhältnisse der Airche den Anspruch machen, unsehlbar oder für immer giltig zu sein, ist in jeder Hinsicht unrichtig. Die Bestimmungen des kanonischen Rechtes, welche der Verfasser im Auge hat, sind aus besondern Zeitverhältnissen hervorgegangen, sind nicht Aussprüche über den Inhalt der göttlichen Offenbarung und haben daher mit dem "Richt—irren—können" des kirchlichen Lehramtes nichts zu thun.

Welche Zeitverhältnisse es aber waren, die zu solchen Ansprüchen und Rechtsforderungen Veranlassung gaben, liegt auf der Hand. Im Mittelalter waren die christlichen Völker darüber einig, daß die kathoslische Kirche die von Gott selbst auf Erden gegründete Bewahrerin der Offenbarung Gottes sei. So konnte es nicht ausbleiben, daß die christlichen Völker in dem ganzen damaligen Rechtssystem auch der Kirche eine Rechtsstellung einräumten, welche dieser hohen und einheitlichen Anschauung von der Kirche entsprach. Ebenso war es natürlich, daß die Kirche von dieser ihr eingeräumten Rechtsstellung Gebrauch machte.

In der billigen Würdigung dieser einfachen Thatsache liegt die natürliche Antwort auf die mir gestellte Frage. Die thatsächlichen Bor-

<sup>1)</sup> Rap. XII. Liberalismus, - Enchtlita vom 8. December 1864 G. 132-156.

aussetzungen dieser Anschauung des Mittelalters sind in der Gegenwart nicht mehr vorhanden. Es ist nicht billig und recht, dies ganz zu übersehen und obwohl alle Bischöse in der ganzen katholischen Welt, die in ähnlicher Lage sind, die Parität unumwunden anerkennen, immer zu sagen: Das könnt ihr nicht; ihr handelt unredlich oder inconsequent; ihr müßt auch heute noch dieselben Rechte sordern wie im Mittelalter.

Die Dogmen der Kirche können sich nicht ändern; das, was in der Verfassung der Kirche von Christus abstammt, kann sich gleichfalls nicht ändern; die Rechtsstellung aber der Kirche Christi in der Welt hat sich im Laufe der verschiedenen Jahrhunderte überaus oft geändert und zahllose Bestimmungen des kanonischen Rechtes sind mit voller Zustimmung der Kirche gänzlich außer Uebung gekommen.

Wenn dagegen die thatsächlichen Boraussetzungen wieder durch Gottes gnädige Fügungen eintreten sollten, aus denen die Rechtsbestimsmungen des mittelalterlichen Kirchenrechtes hervorgegangen sind; wenn die christlichen Völker Europas wieder eine Kirche als die von Christus dem Sohne Gottes gestistete anerkennen würden, so würden zwar nicht dieselben, aber ähnliche Rechtsverhältnisse, nur gemildert durch die Ersfahrung der Jahrhunderte, wieder entstehen. Die christlichen Völker würden sich unter dieser Voraussetzung das Recht nicht bestreiten lassen, einer Anstalt, in der sie einmüthig die zur Pflege der höchsten Güter gestisstete Gottesanstalt ehrten, auch in ihrem Völkers und Staatsrecht eine diesem Glauben entsprechende Rechtsstellung zu gewähren.

Die "offene und ehrliche Antwort" lautet also: Wenn die Voraus, setzungen, aus benen das Kirchenrecht des Mittelalters hervorgegangen ist, d. h. die Einheit des Glaubens, wieder hergestellt werden, so wird die christliche Welt auch der Kirche ähnliche Rechte wie damals zugestehen; setzt aber, wo alle diese nothwendigen Boraussetzungen sehlen, ist es ein unseliges Borurtheil, uns ähnliche Bestrebungen zu unterstellen. Uebrigens habe ich über dieses Schreckbild schon vor Jahren in meiner Schrift: "Freiheit, Autorität und Kirche" Kap. XXIII das Nöthige gesagt.

Victor Aimé Huber') an den Bischof v. Ketteler.

198.

Bab Ems, 16. Juni 1868.

Indem ich es wage, Ew. Gnaden einige Schriften zugehen zu lassen, welche unter Band gleichzeitig abgehen, bin ich weit entfernt von der anmaßenden Erwartung oder gar Zumuthung, daß Ew. Gnaden Ihre toftbare Beit selbst zu einer Durchsicht berselben verwenden dürfte. sichts der angekündigten katholischen Bersammlung in Crefeld, wo auch die socialen Fragen zur Tagesordnung stehen, wünsche ich um der Sache willen, daß auf diese Schriften aufmerksam gemacht und dieselben wie we= nig günstig auch — b. h. deren Inhalt — boch jedenfalls mit Ernst und Sachkenntniß besprochen werden mögen. Die Erfüllung dieses Bunsches aber glaube ich am sichersten dadurch zu erreichen, daß ich Ew. bischöf= liche Gnaben gehorsamst bitte und Gelegenheit gebe sich vielleicht durch. eine geeignete Person darüber referiren zu lassen. Die Erfüllung dieser Bitte zu hoffen, bewegt mich die große Verehrung, die ich schon seit Jahren für Em. bischöfliche Gnaden wie in jeder Hinsicht, so auch insbesondere wegen Ihrer kräftigen und würdigsten Vertretung der Interessen des armen Volkes hege. Wenn gleich in mancher Hinsicht mit abweichenden Anfichten und auf verschiedenen Wegen, beren Ausgleichung mir aber teineswegs unmöglich scheint, barf ich mich boch als Ew. Gnaben Mitarbeiter auf demselben Felde ansehen, wo die Entscheidungen der Zukunft haupt= sächlich liegen. Daß ich aber gerabe ber Kirche, als beren würdigen Fürsten und Diener ich Ew. Gnaben barum nicht weniger verehre, weil ich einer andern angehöre — daß ich der katholischen Kirche einen ganz eminenten Beruf zu solcher Rettungs-Schöpfungsarbeit vindicire, habe ich schon mehrfach öffentlich und namentlich auch in katholischen Organen der Presse erklärt. Um so mehr beklage ich es aber, daß man von dieser Seite, meines geringen Ermessens, noch immer Zeit und Mittel anwendet, um alte Schläuche und Rleiber zu flicken, und nicht hinreichend eingebenk scheint der Beisung: "Lasset die Todten ihre Todten begraben." Ew. Gnaben werden dies von selbst wohl auf das Zunft- und Innungswesen beziehen; sollten Sie aber baraus ober aus irgend einer von britten Per-

<sup>1)</sup> Bgl. Bictor Aimé Huber, sein Werden und Wirken, von Rudolf Elvers. Bremen 1872 und 1874. Interessante Auszüge aus dieser musterhaften Biographie brachte "der Katholik" 1873 Bb. 2 und 1875 Bb. 2.

v. Retteler, Briefe.

sonen aus dem Zusammenhang gerissenen und vor Ihnen etwa misverständlich angeführten Aeußerung in meinen Schriften und Schriftchen zu schließen geneigt sein: daß ich ein Feind des Handwerks ober auch nur des Innungswesens bin, so erlaube ich mir bagegen mich nur mit einer Bemerkung zu verwahren: ich will die Innung zur Genossenschaft entwideln und erheben. Ihre Privilegien und gesetlichen Schutz gegen freie Concurrenz kann ich ihnen nicht bewahren oder zurückschaffen, und so ist es sehr überflüssig mich darüber zu erklären: ob ich es möchte, wenn ich es könnte? Und wer könnte es! In einer der kleinen Schriften ("Die socialen Fragen und die conservative Partei") ist S. 4 eine Beziehung, die dem Verfasser ober gar seiner Sache ungnädig entgelten zu lassen Ew. Gnaden hochherziger Sinn Ihnen nicht gestatten kann, und die ich nur etwa in der Fassung geändert haben würde, auch wenn ich die Idee, solche Ihnen selbst vorzulegen, schon bei der Abfassung gehabt hatte, während sie mir erft diesen Augenblick gekommen, ba ich das Programm zu bem Crefelber Congreß las.

## An seinen Bruder Wilderich.

**199**.

Maing, 14. October 1868.

14

Die Reise nach Mecheln 1) hat mich unendlich interessirt. Der Erzbischof ist ein überaus angenehmer, bezüglich aller großen Weltfragen ganz
orientirter Mann. Dupanloup und der Minister Dechamps waren
auch da und dann noch ein grundgelehrter Jesuit 2), der an den Bollanbisten arbeitet. Ich wollte Du hättest unsern Gesprächen beiwohnen können;
Du würdest da etwas von Deiner Schwarzguckerei über Belgien verloren
haben. Staatlich ist Belgien von oben bis unten das organisirte Freimaurerthum, der Kamps der Kirche dagegen ist aber auch wahrhaft herzerhebend und es stehen ihr dabei große Kräste zur Seite. Was mir die Herren namentlich über die katholische Universität sagten, ist höchst erfreulich.
Weitaus die meisten, die dort studieren, selbst solche, von denen man es zunächst nicht geglaubt hätte, bleiben in allen Lebensstellungen der Kirche treu. Der frühere Minister Dechamps konnte mir aus der nächsten

<sup>1)</sup> Die Bischöfe von Mainz und Orleans waren auf Beranlassung des letztern bei dem Erzbischof von Mecheln zusammengekommen, um Angesichts des nahenden Concils ihre Gedanken über die Angelegenheiten der Kirche auszutauschen.

<sup>2)</sup> Bictor De Bud + 23. Mai 1876.

Umgebung acht junge Aerzte nennen, die alle in Löwen gebildet, sich als treue Söhne der Kirche auszeichneten. Das ist doch trop aller Deiner Einwendungen, die ich höre, unendlich erfreulich. Man kann sich dann nicht wundern über die Hindernisse, die das Unternehmen bei uns sindet.

Lebe wohl, lieber alter Bruder. Tausend herzliche Grüße an die liebe Paula und Deine lieben Kinder. Ich segne Euch alle und bin in treuester, innigster Liebe 2c.

## P. C. Wagner S. J. 1) an Bischof v. Ketteler.

200.

Syberabab, 21. October 1868.

Es war längst mein Wunsch, einmal einen ruhigen Tag zu be= nuten, um Ew. Bischöflichen Gnaben zu schreiben, ein Wunsch, der erst hier in Hyderabad erfüllt werden kann. Der Hochwürdigste apostolische Vicar von Bombay, Bischof Meurin, nahm mich mit sich nach Kurachee und Sind, wo er seine Rundreise abhält, wobei mir lebhaft alte Zeiten in Erinnerung kamen. Die katholische Kirche ist überall dieselbe. ich überrascht war im Obenwald, in Heubach z. B., oder in Oberhessen über die Liebe der Katholiken zum Repräsentanten ihrer heiligen Kirche, so war ich es in Kurachee, Kotree und Hyderabad. Die Katholiken dieser Gegend sind Europäer, Goanesen und Madrassi, die ganz verschieden sind unter einander in Stellung, Sprache und Sitte, die deßhalb ganz verschieden behandelt werden muffen, die aber in der rührendsten Beise harmoniren, wenn es kirchliche Interessen betrifft. In Kurachee ist eine starte Gemeinde von Soldaten und Civilisten, die im Begriff sind, eine neue, würdigere Kirche zu bauen. Die Regierung hat das Grundstück, worauf die katholische Kirche, ein Schikhaus, ein Haus für die Priester, ein Aloster der Schwestern vom heiligen Kreuz mit einer Mädchenschule steht, bedeutend erweitert, so daß der eben errichtete Vincenzverein ein Haus für verlorene Frauenspersonen und andere Localitäten nahe der neuen Kirche wird eröffnen können, während ber Convent ein Bensionat mit der Schule verbinden wirb.

Wie gern hätte ich gewünscht, Ew. Bischöfliche Gnaben an ben Ufern

<sup>1)</sup> Der Berfasser dieses Briefes, ein geborner Mainzer, erst Architekt, später Theolog und als solcher Prosessor der Philosophie an der neuerrichteten Lehranstalt des Mainzer Seminars, trat i. J. 1855 in den Orden der Gesellschaft Jesu ein, baute das große Jesuitencolleg zu Bombay und starb daselbst am 27. August 1869.

des Indus von diesen treuen katholischen Herzen begrüßt zu sehen, wie ich es an ben Ufern des Rheins und bes Neckars gesehen. O ber Indus! er ist der Nil in Asien, ein herrlicher Strom wie der Khein an seinen breitesten Stellen, der das Leben von ganz Sind ist, wo es fast nie regnet. Ein gelbes, schlammiges Basser, bas aber alle Getränke übertrifft, wenn es gereinigt ift. Wir kamen in der Nacht von Kurachee mit der Eisenbahn nach Kotree und fuhren nach der heiligen Messe über den Indus nach dem zwei Meilen entfernten Hyderabad, wo die alten Amire von Sind bis vor kurzem ihre Residenz hatten. Da sah ich zum ersten Male etwas von den neueren muselmännischen Bauten und war überrascht über die Großartigkeit und den Geschmack, womit die älteren Mufter in Aegypten und dem westlichen Asien nachgeahmt sind. Das Fort, die eine englische Meile im Umkreis haltende Burg der Amire, ist jett ein Arsenal der Engländer und bietet weniger Interesse als die gewaltigen Mausoleen der verstorbenen Amire. Es sind deren wenigstens 19-20, jedes ein circa 80 Fuß hoher vier= oder achteckiger Ruppelbau, worin ein Sarkophag mit reicher Ueberdachung vom feinsten weißen Marmor. Inneren der dicken Erdmauern ist von dem Marmorboden bis zur Kuppel alles herrlich überkleidet mit farbigen glasirten Backteinplättchen oder mit gemaltem Stuckberputz, die Farben von solcher Harmonie und Pracht, daß ich die Superiorität dieser Decorateure über unsere europäischen nicht ge= nug bewundern konnte. Die Form der Ornamente, der Geschmack in Bertheilung der Farben ist einigermaßen zu erkennen in der Cricket-Rugel, die aus einer hiesigen Fabrik stammt und die mir Colonel Hogg zum Audenken an Hyderabad geschenkt hat und die ich für Ew. Bischösliche Gnaden hier beischließe. Das muselmännische Element hat hier mit solcher Kraft das indische ergriffen und mit Gewalt muhamedanisch gemacht, daß man kaum etwas von dem alten Hinducharakter in Kleidung und Wohnung 2c. erkennen kann. Dies zeigt, daß Ber uralte indische Paganismus nur mit Hilfe eines zeitweiligen Säbel-Gouvernements, damit aber ziemlich "friedlich" überwunden wurde. Die so zum Muhamedanismus bekehrten Indier find fanatische Muselmänner, wie es scheint, und würden ganz ficher herrlichere Christen sein, gleich den Kulis in Salsette oder den Madrassi. Die Engländer muffen ganz andere Beiten vorbereiten, wie es scheint. So lange sie hier sind, ist wenig Fortschritt zu hoffen; die Kirche erhält nur, was sie früher errang — und dies mit Mühe.

Die Städte in Sind sind Aden, Kairo 2c. ganz gleich — nur Minarets sah ich keine. Hier begreift man sehr gut, wie die Ruinen von Ninive Jahrhunderte lang unter einer Hülle von Erdhügeln verborgen liegen konnten. Die Werksteine der Bauten sind getrocknete Erdsteine gleich Backteinen; die mit Kalk ober mit glasirten Backteinplatten überzogen sind. Diese Hülle fällt, sobald nicht mehr nachgeholsen wird, und die 10—20 Fuß dicken Mauern zerfallen von außen zuerst, während die inneren Partien unter dem Schutt der äußeren erhalten und verborgen bleiben. Wir sahen solche Ruinen in allen Stadien dieses Processes.

1868.

Rotree, 26. October.

Als wir am Abend des 23. von Hyderabad hierher fuhren, begleitet von den guten Seelen, die wir da kennen lernten, fanden wir den Indus noch weit schöner als vorher am Morgen. Der weite Strom glich einem Silberspiegel, während die Sonne hinter den Mango= und Balm= bäumen des westlichen Ufers unterging. Ein solcher Friede lag über der ganzen Gegend, daß man unwillfürlich religiös gestimmt war. dieser herrliche Strom recht balb ber Taufbrunnen der Indier werden. In Kotree empfing uns ber Pfarrer P. Peters, den Sie vom Mainzer Seminar her kennen, wo er seine Studien machte, mit der ganzen Ge= meinde an der Dampffähre und führte den Hochwürdigsten Bischof zu der Meinen Kapelle, die von einem Lichtmeer umgeben und erfüllt war. P. Pe= ters wußte sich einen wohlgeübten Sängerchor zu schaffen und machte uns diese Tage, die wir hier zubrachten, unvergeßlich angenehm. Kotree ist einem einzigen großen Garten gleich, was nach dem baumarmen Rurachee ungemein angenehm berührt. P. Peters ist ein sehr eifriger, fähiger Missionär, der mit seinen Leuten, je in ihrer Sprache, tüchtig um= zuspringen weiß. Dicht neben unserer Kapelle befindet sich unter zwei großen Nim-Bäumen ein muselmännisches Grab, umgeben von einem ebenen Flurplatz, wo Tag und Nacht einige Muselmänner Bache halten. Wenn wir Morgens vier Uhr aufstehen, hören wir sie laut singen und beten; viele kommen einzeln und in Gruppen, da ihre Gebete zu murmeln; und wo immer man in der Stadt umhergeht, kann man einzelne Moslemin niedergekauert beten sehen. O wenn wir so beteten im Geiste und in ber Wahrheit wie diese mit dem Munde, wir würden längst Arbeiter für Christi Beinberg und Schnitter für seine Erndte gefunden haben.

Sind ist zwar dünn bevölkert; aber bei der ungeheuren Ausdehnung zählt es doch zwei Millionen Einwohner. Für die 2800 Katholiken, die darunter sind, arbeiten sechs Priester, während für Muselmänner und Heiden keine dir ect e Einwirkung von der Kirche unter den gegenwärztigen Verhältnissen möglich ist. Die Engländer haben das Land kaum 25 Jahre, Hoberabad erst 20 und überall sind Schusen und Kirchen, während die armen, vielsach umher wandernden katholischen Soldaten, Köche, Schreiber, Bedienten das einzige katholische Element in ganz Ober-

sind bilden. Die Muhamedaner sind hier von so großer Liebenswürdig= keit, daß manche englische Offiziere dafür schwärmen und einige wirklich Muselmänner wurden. Die Engländer verstehen ihre Leute zu wählen und ihre neuen Unterthanen zu benuten. Einige Regimenter in Obersind werden ohne einen einzigen europäischen Soldaten rein aus diesen Musel= männern gezogen. Dieselben sind kriegerisch und wünschen einzutreten. Die Engländer lassen nur solche zu, die ihre ganze Equipirung selbst ftellen, und zahlen für jedes Pferd, das ein folcher Soldat hält, eine monat= liche Rate, die jedoch zum Theil in der Casse des Regiments bleibt. Manche Soldaten haben zehn Pferde und haben beträchtliche Summen in dieser Casse. So sind alle dafür interessirt, das jetzige Gouvernement aufrecht zu erhalten, um ihr Vermögen nicht zu verlieren, und nie hörte man von einer Betheiligung dieser Regimenter bei irgend einer der vielen muselmännischen Revolutionen. Die Engländer sind auffallend ruhig über die Annäherung der Russen von Norden her und der commandirende General in Kurachee erklärte ihr Vorgehen als ein von den unruhigen Stämmen erzwungenes.

Die Engländer betreiben die Eindämmung des Indus und die Ershaltung der 30,000 Meilen Bewässerungscanäle mit großer Umsicht und wissen wohl, daß davon ihre Millionen von Revenuen und die Erhaltung der Bevölkerung selbst abhängt. Die Dampsslottille des Indus ist sehr bedeutend und geht regelmäßig dis zum himalaha. Die hiße ist wähzend der Fluthzeit des Indus, im Sommer, 110—120° Fahrenheit im Schatten, jetzt circa 80—90°. Im November gehen die reicheren Einswohner in einige Plätze der Wüste, wo alsdann eine überaus reine Lust herrscht. In hyderadad hatten wir auch jetzt 110°. In der Nacht wird es fühl und oft kalt dis zu 2° Reaumur (in Kurachee z. B.). Wenn der Hafen von Kurachee gebessert werden kann, was man kürzlich erklärt hat, soll es statt Calcutta zum Sitz der Regierung erhoben werden, wie man vielsach behauptet. Das wäre günstig für unsere Mission.

### An seine Schwägerin Paula.

201.

Maing, 16. November 1868.

Ich habe mit recht inniger Theilnahme die Nachricht von dem Tode Deiner lieben Schwester 1) erhalten und schreibe Dir eigentlich nur, um

<sup>1)</sup> Freifrau Henriette v. Hardenberg geb. Gräfin zu Stolberg.

Dir zu sagen, daß ich in den nächsten Tagen für sie das heilige Meßopfer darbringen werde, was Dir ja die Hauptsache ist. Möge der liebe Gott ihr recht bald jenen Ort refrigerii, lucis et pacis gewähren, um welchen wir dei dem Memento für die Todten in der heiligen Messe bitten. Das dürsen wir ja sest hossen und dann können wir nicht darüber weinen, daß sie diesen Ort des Jammers hier auf Erden mit diesem Ort des ewigen Lichtes und des ewigen Friedens vertauscht hat. Sterben heißt ja wahrhaft nur ewig leben für alle, welche mit Jesus verdunden sind, und das Leben hier auf Erden ist recht eigentlich ein elendes Sterben. Daß sie Dir immer eine so gute Schwester geblieben ist, wundert mich nicht; das ist so recht Eure Art, wie Gott in seiner Liebe sie Euch gegen Eure Geschwister und gegen alle gegeben hat, welche Euch nahe stehen. Daran habe ich ja auch reichen Antheil. Jest wird Wilberich wohl bald zurücksommen und Dir alles Nähere mittheilen, was er über den Tod Deiner Schwester ersahren hat.

Hoffentlich werden die Bücher, welche ich geschickt habe, im Winter Euch angenehm und nützlich sein. Daß Du über die ersten Rapitcl des Buches für den Abel 1) Dich zufrieden aussprichst, freut mich sehr. Es enthält viel Schönes und ist, wie mir scheint, viel substantieller als manche moderne Erbauungsbücher. Dagegen ist der Inhalt so ernst, daß ich fürchte, daß viele Herrn es nicht lesen werden. — Ich habe jest meine gewöhnlichen Winterarbeiten wieder begonnen, zu denen außer Prebigten 2c. auch gehört, daß ich meine Nönnchen in den verschiedenen Häusern besuche und die verschiedenen Vereine versammle. Meine Klöster wirken vortrefslich und machen mir alle recht viele Freude. Sie sind auch großentheils alle so befestigt, daß sie keine finanziellen Schwierigkeiten mehr haben. Das Unternehmen, welches mich jetzt am meisten beschäftigt, ist die Errichtung eines Anabenseminars in der Nähe von Dieburg, vorläufig für die ersten vier Classen. Es steht bereits unter Dach und soll im nächsten Jahr eröffnet werden. Der Gebanke, baß es bazu bienen soll, mir recht fromme Priester zu erziehen, macht mir große Freude. — In innigster Liebe segne ich Euch alle und bleibe im Herzen Jesu Dein treuer Bruder.

<sup>1)</sup> Die Pflichten des Abels. Eine Stimme aus den Tagen des hl. Thomas von Aquin. Dem gesammten christlichen Adel Deutschlands gewidmet von Wilhelm Emmanuel Freiherrn v. Ketteler, Bischof von Wainz. Mainz 1868. Das Wert ift von Direktor Heinrich Bone aus dem Lateinischen übersetzt.

## An seine Schwester Sophie.

202.

Maing, 23. Robember 1868.

Wie immer bin ich auch jest wieder schon recht lange Dir für mehrere so liebe Briefe Dank schuldig, und es tröstet mich dabei nur die Gewißheit, daß Du in Deiner Liebe und Güte gegen mich dieses Bersäumniß
mir nicht übel nimmst. Deinen kleinen Reisen, namentlich Deinem Aufenthalt in Lembeck bin ich mit dem größten Interesse gefolgt. Es ist
mir so lieb und werthvoll, daß ich dort, wo wir so viele liebe Erinnerungen gemeinsam haben, mit meinen Gedanken und Vorstellungen
Deinem Leben und Treiben so ziemlich folgen kann. Ebenso freut es
mich außerordentlich, wenn Du Deinen Plan, nach dem lieben Dinklage
und zu seinen lieben Bewohnern zu gehen, ausgeführt haben solltest. Ich
habe auch ein Stück Heimweh nach der alten Burg und zudem noch durch
die mir angebotene Altarweihe eine legitime Beranlassung, hinzugehen 1).

In Mecheln habe ich vielen Trost gehabt, nur that die Trennung dieses deutschen Volkes von uns, das Französiren desselben meinem Herzen wehe. Der Erzbischof ist ein überaus einfacher, tiefeinsichtiger, liebens= würdiger Mann. Auch sein Bruder, der frühere Minister, ist ein Mann voll Einsicht und Begeisterung. — Dein Onartier ist hier wieder six und fertig und wartet mit großer Sehnsucht auf Dich.

An seine Nichte Clementine Gräfin v. Galen.

203.

Maing, 24. December 1868.

Soeben bringt mir die Post vom lieben Assen und seinen geliebten Bewohnern Dein schönes Geschenk und Deine freundlichen Worte, die es begleiten. Ich bin recht gerührt von der Liebe, die Du mir badurch bes weisest, und lasse alle meine Arbeiten liegen, um Dir noch vor dem heisligen Weihnachtstage meinen allerherzlichsten Dank auszusprechen. Ich will die sehr schöne Stola recht viel gebrauchen und dabei recht oft Deiner

<sup>1)</sup> Erst im September 1873 consekrirte der Bischof den neu errichteten Altar in der Burgkapelle zu Dinklage, dem Wohnsitze seines Nessen Ferdinand Graf v. Galen.

gedenken, du gutes liebes Kind! besonders auch morgen bei meiner ersten heiligen Messe um 4 Uhr.

Wie freut es mich, daß es Euch in Assen wohl geht, namentlich auch den lieben Eltern. Ihr könntet mich eigentlich wohl mal wieder bessuchen und einige Tage unter meinem Dache verweilen; das wäre mir eine große Freude.

Die Brüder wird der liebe Gott führen und beschützen. Unsere jungen Leute müssen immer mehr lernen, daß der ganze Werth des Menschen in der Befolgung seiner Grundsätze besteht und nicht im äußern Ersolg. Das ist die große Predigt aus der Arippe: die absolute Nichtigkeit alles Aeußerlichen in dem Urtheil Gottes über uns. Dieses Urtheil muß aber der Maßstab des unsrigen mehr und mehr werden. Die Schule dazu ist oft hart, aber unerläßlich.

Wenn Du \* \* etwas an Dich ziehen würdest, so würde mich das sehr freuen; freilich aber nur dann, wenn es Dir gelingt in dieselbe das, was überall die Seele sein soll, die Liebe Gottes, die Liebe Jesu, die Liebe zur Kirche mit allen ihren großen Interessen in natürlicher ein= facher Weise, ohne Exaltation, aber bennoch in voller Wahrheit hinein zu bringen. Ein intimer Verkehr, bei bem man für alle höhern In= teressen, die über bas Irdische hinaus liegen, gewissermaßen einen neutralen Boben einnimmt, ist nur verderblich; benn wenn er lebendig wird, berührt er doch das schwache Herz und wo dies berührt wird ohne Gott, ba ist gleich Gefahr. Das ist oft so schlimm, baß man verlernt hat, die täglichen Interessen nicht blos im Innern des eigenen Herzens, sonbern im Berkehr mit andern einfach und natürlich auf Gott zu beziehen daß man gewissermaßen conventionell von der Religion abstrahirt. Das kann nicht geschehen ohne große Nachtheile. Religiöse Sentimentalität ift gewiß eine Verkehrtheit, aber kaum größer als dieses Abstrahiren von ber Religion im ganzen gesellschaftlichen Leben, soweit keine offenbaren Tobsunben vorkommen.

Leider kömmt da der Kanzleibote und ruft mich zur Sitzung. Bezüglich des einen Punktes also ein anderes Mal. Alle Bücher sind aber in dem einen Worte des Apostels enthalten: "Die Jungfrau denkt an das, was des Herrn ist, und wie sie heilig sei an Leib und Seele" (1 Kor. 7, 84). Von den Verheiratheten sagt er dagegen, daß sie "getheilt sind," d. h. nicht so wie jene ungetheilt der Liebe und dem Dienste Jesu leben können. Doch da kömmt alles auf Beruf an, und wir haben gute Frauen ebenso nothwendig wie gute Jungfrauen.

## I. B. Vernaz an Bischof v. Ketteler').

204.

Chambern, 18. Februar 1869.

Gestatten Sie mir, mich in Ihre Erinnerung zurückzurusen. Seit langer Zeit ist Ihr Name bis zu meinem kleinen Heimathlande gelangt; aber es siel mir schwer zu glauben, daß der aufbrausende Zögling von Brig ein so eifriger Diener des Herrn geworden sei. Erst letzthin habe ich es durch einen Mitschüler besselben Collegs ersahren. Sine Reihe von Jahren sind dahin gegangen, wir sind durch ganz Europa zerstreut, ohne Hossinung uns wieder zu sehen. Trotzem verursacht es mir stets die größte Freude, wenn ich von einem meiner alten Mitschüler sprechen höre. Ich habe Sie und alle meine deutschen Schulkameraden in so gutem Andenken bewahrt. Empfangen Sie also meine aufrichtigkten Glückwünsche zu dem hohen Beruse, dem Sie mit so großem Ersolge und so großer Hingebung sich widmen. Wollen Sie diese Erinnerung an eine alte Freundschaft gütig aufnehmen zc.

## An I. B. Vernaz in Chambery<sup>2</sup>).

205.

Maing, 24. Februar 1869.

Ich bin tief gerührt durch Ihr liebes Schreiben und durch das freundliche Andenken, das Sie mir so lange Jahre hindurch bewahrt haben. Ich kann Ihr Erstaunen, daß der "bouillant élève de Brigue" ein Stellvertreter des sanstmüthigen guten Hirten geworden, vollkommen begreisen und kann Ihnen versichern, daß ich über diese große Gnade Gottes selbst nicht weniger erstaunt bin wie Sie. Außer der Freude über Ihre treue Freundschaft, die Sie mir seit unsern Jugendjahren bewahrt haben, erfüllt es mich noch mit einer ganz besondern Freude, daß Ihr Brief mir ein Unterpfand ist, daß wir auch jest noch im reisen Alter, wie damals in Brig, in der Liebe zu unserm heiligen göttlichen Glauben überein-

<sup>1)</sup> Uebersetzung. Das französische Original im Anhang Nr. IV. — 3. B. Vernaz, Richter an dem Tribunal zu Chambern (Savopen), studirte mit Ketteler in dem Convikt zu Brig und war dessen Schulfreund.

<sup>2)</sup> Deutsches Concept.

stimmen. Ich kann also mit Zuversicht hoffen, daß, wenn wir auch auf Erben unsere Jugendfreundschaft nicht mehr durch persönlichen Verkehr fortsetzen können, wir uns doch einst in der Ewigkeit wiedersehen werden.

Ich spende Ihnen, hochverehrter Herr und Freund, den bischöslichen Segen und verharre in alter Freundschaft 2c.

## An Caplan Wesener in Recklinghausen.

206.

Borfd, 5. Juni 1869.

Dein liebes Schreiben habe ich auf einer Visitationsreise an der Bergstraße erhalten. Ich danke Dir recht herzlich, daß Du in dieser für uns so ernsten und wichtigen Erinnerungszeit auch an mich gedacht hast. Es ist mir von großem Werth, daß Du mir Deine alte Freundschaft so treu bewahrst. Wie schnell eilt das Leben dahin! Es ist mir kaum begreislich, daß schon 25 Jahre seit unserer Priesterweihe 1) verslossen sind. Deine Glückwünsche erwiedere ich auf das Innigste. Einen bessern Besschluß, wie Du ihn bei den letzten Exercitien gesaßt hast bezüglich der Darbringung des heiligen Weßopfers, kann man zum Andenken an die Priesterweihe gewiß nicht sassen. Bei meinen Lebensverhältnissen, wo ich eigentlich täglich wie auf einem stürmenden Weere din, ist es doppelt schwer, nur einigermaßen die Ruhe zu sinden, die für diese heilige Handslung so nothwendig wäre. Ich bedarf daher Deines Gebetes viel mehr als Du des meinigen und ich bitte recht herzlich darum.

## An seinen Bruder Wilderich.

207.

Rom, 29. November 1869.

Ich will Dir meine glückliche Ankunft in Rom sogleich melden, da ich weiß, welchen Antheil Ihr daran nehmt. Wir sind hierher geflogen?).

Am Dienstag Morgens  $10^4/_2$  Uhr reisten wir von Mainz ab und waren am Mittwoch Abends 10 Uhr bereits in Bologna. In Junsbruck begrüßte uns um 4 Uhr Morgens der liebe Bernhard<sup>3</sup>). In Padua

<sup>1)</sup> Im Dome zu Münster am 1. Juni 1844.

<sup>2)</sup> Subregens Graf Max v. Galen und der Herausgeber dieser Briefe bildeten die Begleitung des Bischofs.

<sup>3)</sup> Graf von Galen, welcher bort Theologie studirte.

blieben wir drei Stunden, welche uns herrlich zu Statten kamen, um Kirche und Grab des heiligen Antonius zu besuchen, an der Hand eines Paters und eines Bruders, welche dort im Minoritenkloster wohnen und uns bekannt waren. In Bologna lasen wir die heilige Messe im Dom, besuchten dann den berühmten Campo santo, der unvergleichlich prachtvoll ist, aber sast ohne alle Erinnerung an alles, was uns Christen den Triumph über den Tod gewährt — eine Art Gallerie schöner Statuen.

Donnerstag Abends langten wir bereits in Loretto an, wo ich alles, was mir lieb und theuer in der Welt ist, worunter Ihr ja keine kleine Rolle spielt, der lieben Gottesmutter, so gut ich konnte, empsohlen habe. Auch da sind deutsche Patres, die einem überall zur Hand sind. Ich hatte das unbeschreibliche Glück, am Freitag Morgens in der Kapelle mit der Ueberschrift: Hic Verdum caro factum est — "Hier ist das Wort Fleisch geworden" die heilige Wesse zu lesen. In dieser Inschrift liegt alles, was sich über die Eindrücke in Loretto sagen läßt. Reben dieser einzigen übernatürlichen Auszeichnung hat Loretto überdies sür den nastürlichen Menschen eine so wunderbare Lage, daß man ganz davon berauscht wird.

Um 11 Uhr suhren wir Freitag Morgens nach Ancona zurück, besahen uns da namentlich die Kathedrale — ein nicht großer, aber überaus interessanter Bau aus dem zehnten Jahrhundert auf einem in das Meer hineinragenden Felsen, gleichfalls mit ganz herrlicher Aussicht. Rach einer Rachfahrt von 10 Uhr Abends dis Samstag 9 Uhr langten wir endlich in der alten Koma glücklich und eigentlich ohne alle namhafte Ersmüdung an.

## An Professor Nippold in Heidelberg.

#### 208.

Rom (Collegio Germanico), 6. December 1869.

In diesen Tagen ist mir die Augsburger "AUg. Ztg." zugekommen, worin Ihr Buch: "Welche Wege führen nach Rom?" besprochen und aus bemselben folgende Stelle angeführt wird:

"Persönlich bekenne ich gern, daß ich mich mit wenigen Menschen so eins auf dem religiösen Gebiete weiß als mit meinen katholischen Verswandten, und daß ich speciell keinem Protestanten in wahrer Universalistät des Geistes so viel Anregung danke als meinem unvergeßlichen Oheim Feldmarschall-Lieutenant v. Paumgartten († 1866 als Generalgousverneur von Galizien), in dessen Hause in Mainz ich volle Gelegen-

heit hatte, sowohl eine wahre sittliche Frömmigkeit in katholischer Form hochschäpen zu lernen, als in die in schärfstem Contrast zu jener stehenden unsittlichen Wühlereien der Ketteler'schen Sippschaft einen Einblick zu ge-winnen, der in dem Grade kaum an einem andern Orte möglich gewesen wäre 1)."

Dieser persönliche Angriff veranlaßt mich eine ergebene Frage an Sie zu richten.

Sie bringen den Borwurf "unsittlicher Wühlereien der Ketteler's schen Sippschaft" mit dem Herrn Feldmarschall-Lieutenant v. Paum = gartten, Ihrem Oheim, in Verbindung; Sie wollen sogar in seinem Hause "volle Gelegenheit" gehabt haben, in diese "unsittlichen Wühlereien" "einen Einblick zu gewinnen, der in dem Grade kaum an einem andern Orte möglich gewesen wäre."

Ich bin sast fünfzehn Jahre ununterbrochen mit dem Feldmarschallseintenant v. Paumgartten in Mainz zusammen gewesen. In dieser Beit habe ich von demselben stets, sowohl in amtlichen wie in allen unssern Privatbeziehungen, nur Beichen der Achtung und des Wohlwollens empfangen, die ich gleicher Weise in aller Aufrichtigkeit erwiedert habe. Ich kann unmöglich glauben, daß das alles Schein und Unwahrheit gewesen; ich kann deßhalb auch unmöglich glauben, daß Ihnen in der Fasmilie des Feldmarschall-Lieutenants eine Veranlassung gegeben ist zu einem so exorditanten Urtheil, wie Sie es fällen. Der Feldmarschallseinetenant v. Paumgartten hat sich mir gegenüber mit aller Offenheit und Wahrhaftigkeit eines Ehrenmannes benommen. Ich müßte an dem Chasrakter besselben zweiseln, wenn er bei so vielen Beweisen der aufrichtigsten Achtung eine ähnliche Gesinnung, wie Sie sie aussprechen, gegen mich gehegt oder gar im intimen Verkehr seiner Familie kund gegeben hätte.

Da ich aber an der Ehrenhaftigkeit des Feldmarschall-Lieutenants und seiner Familie, die ich in einem trenen und guten Andenken bewahre, nicht zweiseln kann, so bleibt mir nichts übrig, als anzunehmen, daß Sie den Namen Ihrer Verwandten öffentlich mißbraucht haben, um einem Borwurse Nachdruck zu geben, der nicht in der Familie des Feldmarschallseieutenants v. Paumgartten, sondern lediglich in Ihnen und in Ihrer Gesinnung seinen Grund hat. Dann hätten Sie aber eine offene Unwahrheit ansgesprochen und der Vorwurf des Gebrauches unsittlicher Nittel siele in der That mit vollem Gewichte auf Sie zurück.

Da ich nun einen Borwurf, der die Sittlichkeit meines Wirkens anstastet und der gewissermaßen mit der Beglaubigung des Feldmarschalls

<sup>1)</sup> Belche Wege führen nach Rom? Heibelberg 1869 S. 26.

**398 1869.** 

Lieutenants v. Paumgartten mir öffentlich gemacht ist, vor der Deffentlichkeit nicht stillschweigend hinnehmen kann, so ersuche ich Sie mir anzugeben, was Sie unter diesen "unsittlichen Wühlereien der Ketteler's schen Sippschaft" verstehen, und wie Sie die Behauptung begründen könsnen, daß Sie in dem Hause des Feldmarschall-Lieutenants v. Paumsgartten "volle Gelegenheit" hatten, dieselben zu beobachten.

Sie können mir als Ehrenmann auf diese Anfrage die Antwort nicht verweigern 1).

## An seine Schwester Sophie.

209.

Rom, 19. December 1869.

Ich darf es boch nicht länger verschieben, Dir, geliebte Schwester, von hier aus ein Lebenszeichen zu geben. Wie schnell und glücklich wir übergekommen sind, wirst Du bereits wissen. Das Reisen ist durch die Eisenbahnen keine Strapaze mehr. Der Besuch des heiligen Antonius in Padua und das Heiligthum der lieben Mutter Gottes in Loretto sind mir besonders theure Erinnerungen. Bei der Eröffnung des allgemeinen Concils war das Wetter leider sehr ungünstig, was der Schönheit solcher Feste immer etwas Eintrag thut. Jetzt sind die Vorbereitungen, welche bei solchen Versammlungen immer den eigentlichen Verhandlungen vorher gehen müssen, in vollem Gang. Sobald diese Formalien vorüber sind, wird man gewiß die Verhandlungen so viel möglich beeilen, da so viele Bischöfe unmöglich ganz lange von ihren Sigen entfernt bleiben können. Der Anblick der in ihren Hirten versammelten katholischen Welt ist unbeschreiblich rührend und ergreifend. Manche von uns werden auch wohl hier bleiben, indem sie von Gott abberufen werden. Heute schon werden wir einen Galizischen Bischof2) begraben, ber vor einigen Tagen gestorben Eine sehr angenehme Beigabe zu unserm diesmaligen Aufenthalt ist die Anwesenheit so vieler lieben Bekannten nebst den jungen Leuten aus unsern Familien<sup>3</sup>). Ihre Zahl wird ja wohl noch im Laufe des Winters

<sup>1)</sup> Nippold's Antwort: "Ein Bischofsbrief vom Concil und eine deutsche Antwort" abgedruckt und fritisirt in der bischösslichen Gegenschrift: "Was hat Herr Professor Nippold in Heidelberg bewiesen?" Mainz 1870.

<sup>2)</sup> Anton Monastyrski, Bischof von Przemysl.

<sup>3)</sup> Außer den Söhnen des deutschen Adels, die in der papstlichen Armee dienten, waren aus Deutschland noch zahlreiche Ritter des Walteserordens nach Rom gekommen und bildeten im Berein mit der papstlichen Robelgarde die Chrenwache des vatikanischen Concils.

1. 1. 1.

recht wachsen. Eine große Schwierigkeit für den Verkehr untereinander bildet hier immer die große Entfernung. Wenn man nicht immer einen Wagen vor der Thüre stehen hat, ist es schwer so oft zusammen zu kommen, als man möchte.

Wir wohnen hier im Germanikum sehr angenehm und abgesehen von etwas kalten Zimmern ist sehr gut für uns gesorgt. Die Ordnung im Hause ist wahrhaft vollkommen und die jungen Leute machen mir den allerbesten Eindruck. Wenn alle Priester so erzogen würden, dann wäre der Welt geholsen. Man kann keine freudigeren, bescheideneren, lieberen jungen Leute sehen. Heute habe ich ihnen allen wieder die Communion ertheilt, was mir immer wahre Perzensfreude ist wegen der frommen Haltung der Alumnen. Ich betrachte es als eine ganz besonders gnäsdige Fügung Gottes in meinem Leben, daß ich in diesem friedlichen, ruhigen Hause eine Zeit lang zubringen kaun. — Daß ich aller lieben Geschwister und Bekannten hier oft gedenke, brauche ich Dir nicht zu sagen.

#### An seine Schwägerin Paula.

210.

Rom, 13. Januar 1870.

— Die Möglichkeit, daß Wilderich noch im Winter nach Turin muß, und die Hoffnung ihn dann hier zu sehen, freut mich unbeschreiblich. Hoffentlich erfahre ich bald Näheres. —

Wir sind jest hier tüchtig an der Arbeit und die Zeit eilt dadurch wieder schnell bahin. Körperlich und auch geistig befinden wir uns alle wohl. Der Aufenthalt in diesem lieben mufterhaften Colleg erhöht für mich auch in geistlicher Hinsicht die Unnehmlichkeit bes hiesigen Aufenthaltes unbeschreiblich. Ich hänge jedoch, seit ich Priester bin, zu sehr mit meiner ganzen Seele an ber Seelforge und bin mit zu vielen Banden meine Diöcese geknüpft, als daß eine andere Existenz mich ganz befriedigen könnte. Hiervon aber abgesehen, ist es kaum auszusprechen, wie außerordentlich, wie wunderbar ber Aufenthalt in diesem Augenblick hier ift. Man ist wirklich zu klein bafür und muß sein Herz erst nach und nach weiter dafür machen. Könnte ich Dir einmal eine solche Sitzung zeigen, wo die katholische Welt in ihren Bischöfen versammelt ist und durch ihren Mund rebet! Daß es auch an Sorgen und Schwierigkeiten nicht fehlt, versteht sich von selbst; das hindert aber nicht die Zuversicht, daß Gott alles wunderbar leitet.

## Erklärung des Bischofs v. Ketteler')

auf

die Beröffentlichung des Stiftspropst v. Döllinger in der Allg. Big. vom 27. Vanuar 1870.

#### 211.

Rom, 8. Februar 1870.

Herr Stiftspropst v. Döllinger hat in einer Erklärung vom 27. v. M. in der "Alg. Zig." unter anderem gesagt: "Ich habe den fragslichen Artikel?) veröffentlicht, weil ich mich als öffentlicher Lehrer, als Senior der theologischen Prosessoren Deutschlands in einer gespannten Beit und wahrhaft beängstigenden Lage dazu berusen glaubte. Ich habe es gethan in dem beruhigenden Bewußtsein, mit der großen Mehrheit der deutschen Bischöse, zu welchen auch mein eigener verehrter Oberhirte gehört, im Wesen der Frage einig zu sein, und in dem Drange, das, was ich einst als Lehre 3) der Kirche empfangen, was ich sieben und vierzig Jahre lang als solche vorgetragen, nun am Abende meines Lebens in einem Momente drohender Verdunkelung oder Verunstaltung offen zu bestennen." Er knüpft daran die Hossnung, daß sein Wort, "noch bevor die Würfel gesallen sind, vielleicht doch einige Beachtung sinden werde."

Der Herr Stiftspropst erklärt nicht näher, was er unter diesem "Wesen der Frage" versteht, worin er mit der großen Mehrheit der deutschen Bischöfe einverstanden zu sein versichert. Er gibt auch nicht näher an, welche Bischöfe er "der großen Mehrheit der deutschen Bischöfe" beizählt und welche nicht. Durch diese Unbestimmtheit müssen seine Worte bezüglich der Uebereinstimmung seiner Ansichten mit denen der deutschen Bischöfe eine sehr verschiedene Deutung sinden. Ich kann selbstverständlich nur in meinem Namen sprechen. Da ich nun nicht ausdrücklich ausgenommen din, so fällt der Schein einer Uebereinstimmung mit den Ansichten, die der Herr Stiftspropst in der letzten Zeit ausgesprochen hat, auch auf mich. Um diesen Schein abzulehnen, sehe ich mich zu dieser Erklärung gezwungen.

Es hat eine Zeit gegeben, wo ich ein dankbarer Schüler des Herrn Stiftspropst v. Döllinger war und ihn aufrichtig verehrte. Mehrere

8) In der "Allg. Zig." Nr. 29 steht "als Lehrer" und "als solcher."

<sup>1)</sup> Katholik 1870 Bd. 1, 252—256.

<sup>2) &</sup>quot;Einige Worte über die Unfehlbarkeitsabresse" in der "Aug. Zig." Nr. 21.

Jahre folgte in München ich allen seinen Vorlesungen. Damals war ich fast in allen großen Fragen der Kirchengeschichte mit ihm in Ueberein= stimmung. Später, im Jahre 1848, nahmen wir gemeinschaftlich als Abgeordnete an dem deutschen Parlamente in Frankfurt Antheil. Auch in dieser Beit, wo alle großen Beitfragen so vielfach besprochen wurden, glaube ich mit ihm über die Fragen bes öffentlichen Lebens in Uebereinstimmung gestanden zu haben. Leider muß ich aber jest annehmen, daß zwischen den Ansichten des Herrn Stistspropst v. Döllinger und den meinigen "im Wesen" ber Fragen, welche uns jest beschäftigen, ein tiefer Gegensatz besteht. Herr Stiftspropst v. Döllinger ist öffentlich als Gefinnungsgenosse ber Verfasser jener bekannten, unter bem Namen Ja= nus erschienenen Schmähschrift gegen die Kirche bezeichnet worden und er hat bisher sich noch nicht veranlaßt gesehen, zu erklären, daß er als treuer Sohn der katholischen Kirche die Gefinnung, welche den Janus eingegeben hat, nicht theilt. Der Janus ist aber nicht nur gegen die Unfehlbarkeit des Papstes, sondern gegen den Primat selbst gerichtet, gegen diese große göttliche Institution in der Kirche, welcher wir in der Einheit so recht eigentlich ben Sieg. der Kirche über alle Gegner durch alle Jahrhunderte verdanken. Er ist zugleich ein Gewebe zahlloser Ent= stellungen der Thatsachen der Geschichte, dem vielleicht an innerer Un= wahrhaftigkeit nur die Lettres provinciales von Pascal an die Seite gestellt werden können. Herr Stiftspropst v. Döllinger hat aber nicht allein den Zusammenhang mit den Verfassern des Janus bisher noch nicht abgelehnt, sondern er ist auch bekanntlich der anonyme Verfasser der Schrist "Erwägungen für die Bischöfe des Conciliums über die Frage ber päpstlichen Unfehlbarkeit," welche freilich ungleich mäßiger gehalten ift als der Janus, aber mit dem Gedankengang des Janus im Allgemeinen so übereinstimmt, daß dadurch um so mehr die Vermuthung nahe gelegt ist, daß er den Verfassern des Janus nahe stehe, jedenfalls ihre Rich= tung billige.

Sanz auf dieselbe Richtung beutet auch die jüngste Erklärung des Herrn v. Döllinger über die Bitte einer Anzahl von Bischöfen, die Unsehlbarkeit des Papstes auszusprechen, unzweideutig hin, namentlich in seinem unberechtigten Urtheile über das Concil von Florenz, welches allzemein als ein ökumenisches in der katholischen Kirche verehrt wird, und in dem ebenso unberechtigten Urtheile, daß die Unsehlbarkeit des Papstes, wenn derselbe seierlich als Lehrer der gesammten Kirche über Glausbenswahrheiten Aussprüche thut, nicht erklärt werden könne; worüber doch wahrlich keinem einzelnen Katholiken die Entscheidung zusteht, sondern nur der allgemeinen Kirchenversammlung selbst, welche die Verheißung hat,

baß ber heilige Geist sie an alles erinnern werde, was der Sohn Gottes gelehrt hat.

Auch die oben angeführten Worte des Herrn Stiftspropst v. Döls linger, worin er die mögliche Erklärung einer Lehre, welche seinen Anssichten widerspricht, "eine drohende Verdunkelung oder Verunstaltung" der Lehre der Kirche nennt, sind von diesem Geiste erfüllt. An "drohende Verdunkelungen und Verunstaltungen der Lehre der Kirche" durch Ausssprüche einer allgemeinen Kirchenversammlung kann der nicht glauben, welcher die Ueberzeugung hat, daß der Geist der Wahrheit in überunstürlicher Weise dieser Versammlung beisteht. Der Herr Stiftspropst kann allerdings, ehe dieser Ausspruch erfolgt, gegen eine Lehre, die noch nicht festgestellt ist, seine Bedenken geltend machen; er hat aber als Katholik nicht das Recht, von drohender Verdunkelung und Verunskaltung der wahren Lehre durch die Aussprüche der allgemeinen Kirchenversammlung zu reden.

Es hat eine Zeit gegeben, wo viele begeisterte Jünglinge aus allen Gauen Deutschlands, welche sich auf den Priesterstand vorbereiteten, zu ben Schülern Döllinger's gehörten, und welche jett im reiferen Alter die treuesten Söhne der Kirche sind und von den Feinden der Kirche als Jesuitenschüler bezeichnet werben. Jener Zeit verdankt es ber Herr Stiftspropst v. Döllinger ohne Zweifel, daß auch jest noch viele nur mit großem Widerstreben das Gefühl alter Pietät überwinden und sich von ihrem alten Lehrer lossagen. Heute bagegen nennen sich auch offene Apostaten, wie Pichler und Consorten, Schüler Döllinger's und werfen ihrem alten Lehrer Inconsequenz vor, daß er nicht wagt weiter zu gehen und mit der Unfehlbarkeit des Papstes auch die Unfehlbarkeit der Kirche über Bord zu werfen. Woher mag das wohl konimen, daß Männer so verschiedener Richtung aus der Schule Döllinger's hervorgegangen sind? Der Grund ist offenbar. Die unselige Richtung, welche Herr Stiftspropst v. Döllinger jest befolgt, ist nicht die Richtung jenes Mannes, auf ben Hunderte von Schülern aus alter Zeit auch heute noch mit Dankbarkeit, aber auch mit tiefem Schmerze hinblicen.

In wie weit daher auch auf mich der Schein fallen könnte, als gehörte ich zu zenen, die "im Wesen" der Fragen, welche jetzt im Vorbergrunde stehen, mit Herrn Stiftspropst v. Döllinger einverstanden sein, muß ich auf das Entschiedenste protestiren. Ich bin nur mit dem Döllinger einverstanden, der einst seine Schüler in seinen Vorlesungen mit Liebe und Begeisterung gegen die Kirche und den apostolischen Stuhl erfüllte; ich habe aber nichts mit dem Döllinger zu thun, den jetzt die Feinde der Kirche und des apostolischen Stuhles mit Ehren überhäusen.

An den Fürsten zu Hohenlohe-Waldenburg in Kupferzell.

212.

Rom, 9. Februar 1870.

Ich habe gleich nach Empfang Deines sehr lieben Schreibens eine öffentliche Erklärung an die Redaction "bes Katholiken" in Mainz!) mit dem Auftrage geschickt, Dir einen Abdruck derselben zu senden. Sie wird also in den nächsten Tagen eintreffen, und ich hoffe, daß Du damit zusfrieden sein wirst.

Es würde mich sehr gefreut haben, Dich, verehrter Freund, mit so vielen andern Landsleuten bei Gelegenheit dieses großen Ereignisses hier in Rom zu sinden. Alle treuen Kinder der Kirche, welche kommen können, sollten es nicht versäumen. Sie werden unausköschliche erhabene Einstücke für das ganze Leben empfangen.

# Erklärung des Bischofs v. Ketteler<sup>2</sup>).

213.

Rom, 19. Februar 1870.

Die "Allgemeine Zeitung" theilt Nr. 46 folgendes Telegramm mit: "Rom 13. Februar. Der von zwei rheinischen Kirchenfürsten auszgehende Antrag einer gemeinsamen Erklärung gegen Dr. von Döllinger's Aussah über die Unsehlbarkeit wurde in der Versammlung der deutschen Bischse verworsen. Hanptsächlich opponirten Hefele, Eberhard, Hahnald, Stroßmaher, Förster, welche erklärten, daß Dölzlinger, abgesehen von einzelnen Argumenten, im Wesen der Frage die Ansicht der meisten deutschen Bischsse vertrete. Mit entschiedener Lossagung vom Standpunkte bloßer Inopportunität wurde ferner constatirt, daß die von den Antragstellern schon unterschriedenen Adressen sür die Insalibilität im Grund gegen die Lehre der Kirche selbst gerichtet seien. Die zwei Kirchenfürsten erklärten, dessen ungeachtet sich von ihren Collegen (d. h. den Unterzeichnern jener Adressen) nicht trennen zu wollen."

Dieses Telegramm, welches ganz den Charakter der "Römischen Briefe über das Concil" in der "Allg. Ztg." an sich trägt, bietet mir eine erwünschte Gelegenheit, an einem Falle, über den ich die genaueste

<sup>1)</sup> S. Nr. 211. — 2) Aus "Mainzer Journal" 1870 Nr. 45.

Anskunft geben kann, die systematische Unredlichkeit dieser Correspondenz den deutschen Lesern vor Augen zu stellen. Ich will den Borgang selbst zuerst erzählen und dann die Unwahrheiten, welche in diesen paar Zellen enthalten sind, hervorheben.

Nachdem ich meine Erklärung gegen Dr. v. Döllinger bereitk abgeschickt hatte, hielt ich es bem Geiste freundschaftlicher Besprechungen, welcher unter uns herrscht, entsprechend, hiervon in der Confexenz ganz vorübergehend eine Wittheilung zu machen. Ich that dies mit wenigen Worten, ohne irgend einen Antrag zu stellen oder auch nur eine Verhandlung in diesem Sinne anregen zu wollen. Eine solche fand daher auch gar nicht statt und es wurden nur einige vertrauliche kurze Aeußerungen gemacht. In kurzen Worten sprachen einige, ohne Widerspruch zu sinden, ihre entschiedene Mißbilligung der Erklärung Dr. v. Döllinlinger's aus, während von anderer Seite die Meinung geltend gemacht wurde, daß wohl nur einzelne Bischöfe besonderer Berhältnisse wegen Beranlassung hätten, öffentlich dagegen auszutreten. Damit war die überaus kurze Besprechung zu Ende.

Unwahr ist also, daß zwei rheinische Kirchensürsten den Antrag gestellt haben, eine Erklärung gegen Döllinger zu erlassen; unwahr daher auch, daß dieser Antrag verwarfen worden sei; unwahr ist es, daß, wie hier dargestellt wird, eine Debatte mit ernster Opposition stattgesunden habe. Gänzlich unwahr und durchans erdichtet ist die Behauptung, daß die in dem Telegramm mit Namen ausgesührten Bischöse ausgesprochen hatten, daß Döllinger im Wesen der Frage die Ansicht der meisten beutschen Bischöse vertrete. Der Saß, der dann im Telegramm solgt: "Mit entschiedener Lossagung u. s. w." ist unverständlich. Jedensals ist nichts in der Versammlung gesagt worden, was in dem einen oder anderen Sinne das Substrat zu diesem Saße bilden könnte. Endlich haben die zwei angeblichen rheinischen Kirchensürsten am Schlusse nicht erklärt, daß sie dessen ungkachtet sich von ihren Collegen nicht treunen wollten, zu welcher Erklärung absolut keine Veranlassung vorlag.

Welche unbeschreibliche Unredlichkeit, die unbefangensten Gespräche, die hier unter uns vorkommen, in ein solches System voll Lug und Trug zu bringen und sie mit lauter Erdichtungen zu illustriren! Aber ganz so sind auch die in derselben Beitung veröffentlichten "Kömischen Briese" über das Concil. Hier ist kein einzelner Jrrthum, sondern ein System, wo täglich allersei Nachrichten ausgehorcht werden, um sie dann nach der vorgeschriebenen Tendenz zum Betrug am deutschen Publikum zu benuhen. Und wie unwürdig ist die Art, wie sich dieser Berichterstatter in den Bestitz seiner Nachrichten setzt! Daß ein Bischof ihm von solchen Borgängen,

wie sie jenes Telegramm bespricht und bis zur Unkenntlichkeit entstellt, Mittheilung macht, ist nicht zu benken, da volles gegenseitiges Vertrauen und die brüderlichste Gesinnung uns verbindet. Es kann also nur irgend ein treuloser Aushorcher sein, der vertrauensvolle Mittheilungen ablauert, um sie dann zu verdrehen, zu entstellen, nach Belieben hinzuzusügen und sie so zuzubereiten sür den Effect, welchen diese unwahren Darstellungen in Deutschland machen sollen.

Die Artikel in der "Allg. Zig." müssen später einmal im Zusammenhange in ihrer ganzen verworsenen Unwahrhaftigkeit aufgebeckt werden. Sie werden dann einen steten werthvollen Beitrag liesern, wie weit die Ungerechtigkeit gegen die katholische Kirche von jenen Parteimännern getrieben wird, die so gern den Schein höherer Bildung vor sich her tragen 1).

Papst Pins IX. an den Bischof v. Ketteler2).

### 214.

Aus den Gemächern des Batifans, 21. Februar 1870.

Ich habe mit Genugthumg und wahrem Troste das von Ihnen veröffentlichte Schreiben bezüglich des bekamten Prosessors von München gelesen. Ich wollte Ihnen diesen Beweiß meines väterlichen Wohlswollens geben zugleich mit dem apostvlischen Segen, welchen ich von ganzem Herzen Ihnen und Ihrer ganzen Diöcese spende.

# An Papst Pins IX.4).

### 215.

Rom, 26. Februar 1870.

Ich sage Dir den innigsten und demüthigsten Dank für das liebevolle väterliche Schreiben, welches Du über meine Erklärung an Döllinger an mich gerichtet hast. Es wird mir als eigenhändiges Schreiben Deiner Heiligkeit das werthvollste und theuerste Andenken an das Concil

<sup>1)</sup> Rach dem Telegramm brachte die "Aug. Ztg." (Rr. 53) über diesen Segenstand noch einen "Römischen Brief." Gegen diesen ist die vom 5. März 1870 datirte bischliche Schrift gerichtet: Die Unwahrheiten der Römischen Briefe vom Concil. Mainz 1870.

<sup>2)</sup> Uebersetzung. Das italienische Original im Anhang Nr. V.

<sup>3)</sup> Erklärung vom 8. Februar 1870 Nr. 211.

<sup>4)</sup> Deutsches Concept. Der lateinische Originaltegt im Anhang Rr. VI.

sein, welches ich als Zeichen Deiner liebevollen Gefinnung mit größter Pietät aufbewahren werbe. Ich bitte um Verzeihung, daß ich meinen Dank nicht sofort ausgesprochen habe. Da ich mit den hiesigen Gewohn-heiten so wenig bekannt bin, wußte ich nicht, ob es passend sei, und ich mußte deßhalb zuerst Erkundigungen einziehen.

Ich kann es bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen auszusprechen, wie unendlich mich die Stellung betrübt, die ich in manchen Fragen einnehmen muß. Sie betrübt mich, weil fie ben Schein auf mich wirft, als ob ich weniger wie andere Bischöfe von Liebe, Chrfurcht und Gehorsam gegen ben Heiligen Stuhl erfüllt sei, ober gar als ob ich ein Gesinnungsgenosse jener Männer ware, die jest sogar ben Primat anfeinden — eine Gesinnung, die mit allem in Wiberspruch steht, was ich in meinem Leben . empfunden und wofür ich als Bischof gekämpft habe. Dieser Schmerz ist so groß, daß ich jett mehr wie je die Last meines bischöflichen Amtes, welche ich mit dem tiefsten Widerstreben meiner Seele, nur im Gehorsam gegen Dich übernommen und bis heute getragen habe, fühle, und daß ich es für das größte Glück halten würde, wenn Du mir endlich erlauben wolltest — worum ich Dich so oft gebeten habe, als ich Deinem Befehle gehorsam nach Rom gekommen bin — biese Last, welche für mich viel zu schwer ist, für die letzten Tage meines Lebens niederzulegen. Ich werde sie aber auch forttragen, wenn Du willft, da ich in Deinem Willen Christi Willen verehre. Dann bitte ich aber um so inniger an meinem Gehorsam, meiner Verehrung und Treue gegen Dich nicht zu zweifeln, wenn ich im Wiberspruch gegen alle Gefühle meines Herzens selbst jenen Schein lieber trage, als daß ich gegen meine Ueberzeugung handle. ich Dich ehre und von ber Größe Deines Herzens überzeugt bin, besto mehr glaube ich, daß Du mich selbst einst vor dem Angesichte unsers gemeinschaftlichen Herrn tabeln würdest, wenn ich mich durch irgend etwas abhalten ließe, auf diesem heiligen Concil, welches die Welt nach Gott Dir verdankt, in jeder Frage nach dem zu handeln, was ich für wahr erkenne.

Ich kniee im Geiste nieder und bitte um Deinen Segen.

### An die Väter des vatikanischen Concils1).

### 216.

Rom, 9. März 1870.

Damit die Synobalconstitution über die Kirche durchsichtiger werde und um so leichter in den Herzen der Christen Anklang und Eingang finde, ist es mein Wunsch, daß bei deren Absassung der historische Verlauf der Dinge maßgebend sei. Ich weiß wohl, daß die angebogenen Ausführungen<sup>2</sup>) nicht nach allen Seiten vollendet, vielmehr der Vervollkommnung bedürstig sind. Dennoch bitte ich, sie gefälligst durchsehen und daraus den mir vorgesetzten Zweck entnehmen zu wollen.

### An Dr. Pichler, Oberbibliothekar in St. Petersburg.

### 217.

Rom, 16. März 1870.

Da ich in der vorigen Woche neben meinen übrigen Arbeiten den deutschen Soldaten der päpstlichen Armee Exercitien gegeben habe, konnte ich auf das geehrte Schreiben vom 1. März<sup>3</sup>) nicht antworten. Ich hole jett das Versäumte -nach.

Wenn ich Ihnen mit der Bezeichnung eines "offenen Apostaten )"—
ich habe mich nicht des Wortes "erklärter Apostat" bedient — Unrecht
gethan haben sollte, so würde ich es aufrichtig bedauern mich dieses Aussdruckes bedient zu haben. Ich wäre dann mit Freuden bereit meinen
Irrthum öffentlich zu widerrusen. Ihr Brief selbst scheint mir aber den
hinreichenden Beweiß zu liesern, daß ich mich leider nicht getäusicht habe.
Sie selbst bekennen ja in demselben, daß Sie "dem Papstthum ein unsmittelbar göttliches, statt eines blos historischen Rechtes" nicht einräumen
können; serner, daß Sie "als Organ der Unsehlbarkeit . . nicht die
Bischöse (den römischen einbegriffen) allein" anerkennen. Damit leugnen
Sie aber die ganze hierarchische Ordnung der Kirche, das unsehlbare

<sup>1)</sup> Uebersetzung. Das lateinsche Original im Anhang Nr. VII.

<sup>2)</sup> Der betreffende Entwurf do sancta Ecclesia catholica, aus XV Kapiteln bestehend, welcher jedoch nicht den Bischof v. Ketteler zum Bersasser hat, ist abgebruckt in Friedrich's Documenta ad illustrandum Conc. Vatic. 2, 404—415.

<sup>3)</sup> Abgebruckt in der Augsburger Allg. 3ig. 1870 Rr. 165, Beilage.

<sup>4)</sup> In der Februarerflärung gegen Döllinger S. 402.

Lehramt selbst und öffnen dem schrankenlosen Subjectivismus Thur und Diese Ansichten, in Berbindung mit der Erklärung, "ans ber ro-Thor. mischen Kirche auszutreten, wenn durch das gegenwärtige Concil eine Reform im Sinne voller Anerkennung bes religiösen und chrifflichen Charakters der übrigen Kirchen nicht wenigstens angebahnt, sondern die Anatheme des Tridentinums neu bestätigt und vielleicht sogar noch vermehrt würden," rechtfertigen leiber Gottes nur zu sehr meinen Ausbruck ber offenen Apostasie. Das ist kein einzelner Jrrthum, sonbern die volle Leugnung ber Fundamestte ber Kirche, ein Abfall von ihr. Ihnen unmöglich verborgen fein. Die weiteren Aeußerungen Ihres Schreibens beweisen, wie Sie durch Ihre Richtung all ben unglücklichen und ungerechten Misverstündnissen bereits anheimgefallen find, welche wir so oft bei unsern Gegnern beklagen. Wenn ich sie bei Protestanten finde, selbst in der grellsten und lieblosesten Form, erfüllen sie mich zwar mit Schmerz; ich entschusbige bie Protestanten aber gern mit bem Gedanken, daß sie in diesen Borurtheilen von Jugend aufgewachsen sind und die innere Bahrheit ber Kirche nicht kennen gelernt haben. Bei Ihnen, verehrter Herr, ist bas nicht ber Fall. Sie wissen, was ein Anathem bedeutet: daß die Kreche damit nur Jrrthamer verwirft, aber weit bavon entfernt ift, zugleich ein Gericht über die Frrenden auszusprechen. Daß aber die Kirche Firthümer ticht gering schätt, die nach ihrek Auffassung jene Wahrheit verdunkeln, welche Gott felbst der Welt geoffenbart hat, mussen auch unfere Gegner als berechtigt anerkeimen. Sie mogen be-Klagen, daß die katholistie Kieche nach Ihrer Anschauung sich über den Besitz dieser göttlichen Wahrheit irrt, Sie mussen es aber als vollkommen berechtigt anerkennen, buß bie Rirche, so lange-fie glaubt ein göttliches Depositum von Wahrheiten zu besitzen, basselbe mit ber außerften Gorgfalt als das höchste Gut der Menschheit bewahrt. Man müßte entweder den Werth der Wahrheit bestreiten oder die Aufrichtigkeit des Glaubens der Kirche an ihre Wahrheit, wenn man ihr ein andetes Berfahren zu= muthen wollte. Sie dürfen baher die Kirche nicht tadeln, wenn sie Irrthümer, die der Menschheit göttlich geoffenbarte Wahrheit entreißen wollen, mit dem Anathem belegt, und es ist nur ein überaus ungerechtes Urtheil darin "unchristliche Verfluchungen so vieler Millionen wahrhafter Christen" zu finden. Bei Ihnen ift biese Mißbeutung ber Bebeutung ber Anatheme nicht verzeihlich. Sie muffen bieselbe besser kennen, und folche Meußerungen können Ihnen nur in Folge leidenschaftlicher Aufregung entfallen. Sbenso ungerecht ist es, wenn Sie von einem "ultramontanen Dogma, es gebe außerhalb bes Papftthums tein Chriftenthum," reben, ober wenn Sie "ben Zustand des Christenthums in Rom" und "den bisherigen Berlauf des

vaticanischen Concils" für Ihre Anschauungen verwerthen. Die katholische Kirche hat nie gelehrt, daß es außer der sichtbaren katholischen Kirche überhaupt "kein Christenthum gebe;" sie lehrt nur, daß es außer der einen wahren driftlichen Kirche keine andere wahre dristliche Kirche gebe. Das wissen Sie so gut wie ich. Warum bedienen Sie sich dieser zwei= deutigen gehässigen Worte? Was aber die Zustände des Christenthums in Rom angeht und den bisherigen Verlauf des vaticanischen Concils, so sollte ein besonnener und benkender Mann sich solcher alltäglichen Rebensarten der feindlichen Tagespresse nicht bedienen. Sie beweisen an sich nichts und bedürfen einer allseitigen Ausklärung um etwas zu beweisen. Die Zustände in Rom sind schwer zu beurtheilen. Es läßt sich in Rom sehr viel Großes finden für den, der guten Willens ist, und auch mauches Armselige für den, der an dem Armseligen Freude hat. Daß aber auf dem Concil, neben der wunderbaren Ginheit, welche die Bischöfe aus allen Theilen ber Welt so innig verbindet, auch Gegensätze hervortreten, und daß die Gegensätze mit großer Gemissenhaftigkeit verhandelt werden, ist wahrlich kein Beweis gegen die Göttlichkeit der Kirche, sondern vielmehr ein Beweis für den großen Ernst, womit auf dem Concil alle Fragen behandelt werden. Ich schreibe Ihmen, diefes nicht, um eine weitere Correspondenz anzuknüpfen, wozu mir schon die Zeit fehlt, soudern in dem tiefen Schmerz barüber, daß jeuer geoße geistige Aufschwung in München, auf ben ganz Deutschland mit- so geroßen Hoffnungen hinblickte, in ber neueren Beit einen so kläglichen Berlauf genommen hat, und daß Männer, von denen man hoffte, sie würden einft Vertheibiger ber Kirche sein, auf dem Wege sind, ihre Gegner zu werden. Bott leite Sie so, daß Sie einst vor seinem Richterstuhle, bestehen können. Ich scheide von Ihnen zc.

An seine Nichte Helene Gräfin Droste zu Pischering.

**218**.

Rom, 21. März 1870.

Da Gott mir einen freien Augenblick dazu schenkt, so will ich doch unter den vielen nicht fehlen, welche in dieser Zeit Dir und dem lieben Clemens gesagt haben, wie großen Antheil sie an Eurem großen Schmerze 1) nehmen. Ich weiß zwar, daß es des Ausdruckes in Worten nicht bedarf,

<sup>1)</sup> Beim Tobe ihres jungsten Sohnchens.

um Euch allen die Verficherung zu geben, daß ich bei allen wichtigen Ereigniffen immer mit den innigsten Gestlhlen meines Herzens unter Euch Damit beruhige ich mich so oft, wenn ich schweige, um so mehr, da bin. die wenigen Worte eines Briefes so wenig genügen, um das zu sagen, was man mitempfindet. Ich hatte mich so innig mit Euch über das lette Kindchen gefreut und so theile ich auch ganz die Größe Eures Schmerzes: Seit ich diese ganz unerwartete Trauernachricht erhielt, welche sich so manchen anderen traurigen Familienereignissen auschloß, habe ich unser altes "Wöllen was Gott will")," so oft ich an Euch bachte im Sinne gehabt, und war immer überzeugt, daß ich barin auch mit Eurer Gefinnung am innigsten und tiefsten zusammenträfe. Daran wollen wir festhalten bei allen Greignissen unseres Lebens, mögen sie auch an sich noch so schmerzlich und betrübend sein. Gott gegenüber wissen wir nichts, als daß er unendlich gütig und liebevoll ist, und daß seine Liebe und Gute der lette Beweggrund aller, auch der schmerzlichsten Fügungen sind. Daher muffen wir ihnen gegenüber gang blind fein; gang barauf verzichten, sie verstehen, ergründen zu wollen; jedem Grübeln entsagen und nur bas Eine wollen, daß sein Wille geschehe. Das ift ja auch Euer ganzer Wille und das wird Gott Ench in demselben Maße lohnen, als Eure Herzen dabei bluten. So macht Gott unser armes Leben dem Leben des lieben Heilandes ähnlich, und in diesem Aehnlichwerden hier im Leiden, bort in der Glorie besteht ja alles. Lebet wohl; im Gebete bin ich mit Euch vereint. Ich fegne Euch und die lieben Kinder auf Erben; die im Himmel brauche ich nicht zu segnen, die segnen und. Allen Geschwiftern geht es hier gut. Dehm ist gestern mit Elsbeth2) bei herrlichem Wetter nach Neapel. Eine öffentliche Sitzung wird Dehm wohl nicht erleben. Wie vieles hätte ich Euch zu erzählen; es geht aber nicht.

An Domcapitular Dr. Haffner in Mainz.

219.

Nom, 6. Wai 1870.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihren lieben Bricf vom 15. April, welcher mich überrascht und um so mehr erfreut hat. Auch war es mir

<sup>1)</sup> Anspielung auf ein i. J. 1737 in Augsburg erschienenes Betrachtungsbüchlein: "Der himmel auf Erden," in welchem jede Betrachtung mit den Worten beginnt: "Wöllen was Gott will."

<sup>2)</sup> Sein Neffe Graf Ferdinand v. Galen und deffen Gemahlin Elisabeth geb. Gräfin v. Spee.

sehr lieb, von all den Dingen Näheres zu hören, die Sie in Ihrem lieben Schreiben berührt haben. Alles, was in der Discese ist, hat hier für mich ein so überaus hohes Interesse, und wenn man weit entfernt ist, so macht jede Nachricht über die Dinge, die man lieb hat, um so mehr Freude. — Bon unsern lieben Kindern in Neustadt hatte ich schon direct früher einen Brief erhalten. Das Ergebniß ber Nechnung nennen Sie mit Recht ein sehr erfreuliches. Gott Dank, daß wir so weit sind. Möchte ich ein gleiches Resultat auch noch in Kleinzimmern erleben. Die forts schreitende Berufung der Schulschwestern ist mir eine sehr große Freude. Wenn nur nicht burch ben Tob des set. Lüft 1) größere Schwierigkeiten Es wird schwer halten, einen Ersatz zu finden, der in der Oberstudiendirection eine so gewichtige Stimme hat, wie die seine war. Das war für uns von unaussprechkichem Werth. Ueberhaupt zittere ich vor keiner andern Gefahr so sehr, als vor allem, was nur entfernt die Schulverhaltnisse berührt und eine Verschlechterung berselben herbeiführen könnte. Ich kann eine gute Portion anderer Gefahren mit einem gewissen Gleichmuth ertragen, diese aber ergreifen mich bis in die Fundamente meiner Seele und meines Herzens.

Der Gedanke eines Bereins für Beschaffung von Arbeiterwohnungen gefällt mir ganz außerordentlich. Ich habe schou vor etwa fünf Jahren ein ähnliches Project eutworfen, welches bann wegen. Mangel an Theilnahme liegen blieb. Gott gebe, daß es diesem besser geht. Wenn ich zurückomme, will ich es aus ganzer Seele unterstützen:. Gestern hatte ich noch Gelegenheit über die Bedeutung ähnlicher Unternehmungen zu sprechen. Ich brachte nämlich den Nachmittag in der über allen Ausbruck schönen Billa Spithöver's zu, welche in der via di porta Pia liegt. Dort hat dieser Mann, der im Jahre 1841 als Handwerksbursche mit 1 Franken in der Tasche in Rom seinen Einzug hielt, jett sich eine Billa eingerichtet, die der Lage, der Aussicht und der Größe nach nur wenigen nachsteht und die meisten übertrifft. Die Aussicht ift vielleicht die schönste in Rom. Ich fand dort den berühmten Herrn Mame aus Tours, ber in seinen Papierfabriken und Buchbindereien an 3000 Arbeiter beschäftiget und diese große Arbeitermasse ganz im Geiste eines driftlichen Familienvaters behandelt. Er legt jest für sie eine Arbeiterstadt an, und was er von der Einrichtung dieser Wohnungen mir erzählte, hat mich unendlich interessirt. Hätte ich boch einen solchen Mann in Offenbach! allmälig zu alt, um für die Lösung der socialen Probleme im driftlichen Sinne große Versuche zu machen, wie ich sie im Kopf und im Herzen

<sup>1)</sup> Pfarrer und Oberstudienrath zu Darmstadt † 23. April 1870.

trage. Ich überzeuge mich nur immer mehr bavon, daß dies eine der großen und herrlichen Aufgaben der Zukunft sein wird, so wenig es disher verstanden wird. Wo ich aber sür den Rest meines Lebens Gelegenheit hett habe, irgend ein Stückwerk dieser großen Angelegenheit zu fördern, wird es immer zu meiner allergrößten Befriedigung gereichen. Meine ganze Seele hängt an den neuen Formen, die die alten christlichen Wahrheiten in der Zukunft für alle Verhältnisse des Menschengeschlechtes schaffen werden, während mich nichts mehr erschlasst und so recht eigentlich an der Seele stügellahm macht als das Treiben aller jener, die von dieser Gotteskraft der Kirche nichts wissen wollen.

### Erklärung des Bischofs v. Ketteler.

220.

Rom, 5. Juni 1870.

Die "Allg. Zig." kann fast nicht meinen Namen nennen, ohne zugleich eine Unwahrheit auszusprechen.

So ist es auch wieder in dem fünfzigsten "Römischen Bricfe vom Concil" in dem Hauptblatte vom 4. Juni geschehen.

Sie berichtet bort über eine Rebe, welche ich im Concil in letzter Zeit gehalten habe, in folgender Weise:

"Einen ganz entgegengesetzen Eindruck brachte Retteler's Rede hervor. Wan war gespannt, was er sagen würde, denn man wußte, daß er einen inneren Kampf durchgestritten hatte. Vor zehn Monaten war er in seiner Schrift über das damals erst angekündigte Concil ganz aus freiem Anstriebe als Fürsprecher der päpstlichen Unsehlbarkeit ausgetreten; mit glühender Begeisterung, mit hingebender Devotion für den Papst war er, obgleich er in Fulda das neue Dogma als unzeitgemäß erklärt hatte, nach Rom gekommen. Ich unterlasse es, die Stusenfolge anzugeben, in welcher der Enttäuschungs- und Ernüchterungsproces bei ihm sich vollzog. Seine Rede hat bewiesen, daß er aus einem Juopportumisten ein entschiedener Gegner des Dogma's selbst geworden ist, wie dies auch vielen andern begegnete."

Ich bin nun nicht in der Lage, mitzutheilen, was ich gesagt habe; ich kann aber, ohne das Geheimniß zu verletzen, abweisen, was ich nicht gesagt habe, und erkläre beschalb Folgendes:

1. Ich habe noch nie an der Unfehlbarkeit des Papstes gezweiselt; ich habe diese Lehre immer offen bekannt, in Deutschland wie hier in Rom; ich habe nie Jemand Gelegenheit gegeben, diese meine Ansicht zu

bezweiseln; ich habe also auch gewiß in meiner letzten Rede diese Ueberszeugung nicht verlengnet. Es ist daher vollkommen unwahr, daß eine Wandlung meiner Ueberzeugung stattgefunden habe; es ist vollkommen unswahr, daß ich "auß einem Juopportunisten ein entschiedener Gegner des Dogma's selbst geworden" bin. Weine "glühende Begeisterung," meine "hingebende Devotion für den Papst" ist immer durchans dieselbe geblieben. Der Correspondent ist daher auch nicht in der Lage, "die Stussensolge anzugeben, in welcher der Enttäuschungss und Ernüchterungsprosess" sich bei mir vollzogen hat. Alle diese Behauptungen sind nacht und einsach Unwahrheiten. Wenn ich irgend etwas für mich in Anspruch nehmen kann, so ist es daß, daß ich bezüglich dieser Lehre immer dieselbe Unsicht gehabt habe und heute noch habe.

- 2. Für mich bestand von da an, wo diese Frage angeregt ward, nur ein doppeltes Bedenken: Erstens, ob diese Lehre, die ich für die glaubwürdigste halte und als solche auch meiner Diöcese vorgestellt habe, aus der heiligen Schrift und der Erblehre mit jenem Grade der Gewißheit erhelle, der zu einer dogmatischen Desinition nothwendig ist; und zweitens, ob in den Zeitumständen jene Nothwendigseit vorhanden sei, welche immer vorhanden sein unß, um eine Glaubens-Entscheidung zu tressen. Das Letzere begreist man unter der Opportunität dieser Frage. Wenn nun in dieser letzern Hinsicht eine Wandlung dei mir stattgesunden hat, so ist es nur insosen, welche der Primat im letzerer Zeit gesunden hat, wobei namentslich die römischen Briese der "Allg. Zig." an der Spize stehen, nicht mehr mit derselben Gewisheit wie früher die Meinung sestgehalten habe, daß eine Entscheidung der Nirche über diese Frage unterbleiben könne.
- 8. Wenn ich aber auch die Lehre von der Unsehlbarkeit des Papstes in der Schrift und Tradition sur so wohlbegründet halte, daß ich sie nicht nur selbst zur Korm meines. Lebens gemacht, sondern auch jedem treuen Sohne der Lirche, der nich über dieselbe um Rath fragen würde, nach meinem Gewissen nur antworten könnte, daß ich die Leugnung derselben zwar noch nicht als einen Absall von der Lehre der Kirche, aber doch als äußerst bedenklich ansehen müßte, so bleiben dabei über den Gegenstand derselben, über ihren Umfang und über die Bedingungen und Voraussehungen, unter welchen Aussprüchen des Papstes bezüglich der übernatürlichen Offenbarung und nur solche Aussprüche können hier in Rede kommen durch eine besondere göttliche Assische Können hier sind, manchsache Verschiedenheiten fortbestehen. Hierüber gibt es Ansichten, die weiter und enger sind. Wenn ich daher über diese Bedingungen andere Ansichten habe, wie andere, und diese Ansichten, so lange die Kirche

nicht entschieden hat, frei und offen vertrete, so ist Niemand befugt, dem die Wahrheit lieb ist, mir deßhalb nachzusagen, daß ich ein Gegner der Infallibilität sei. Aber auch bezüglich dieser Bedingung ist meine Anssicht seit lange sich immer vollkommen gleich geblieben.

Es wilrde mir leicht gewesen sein, bei jesem Briese der "Allg. Itg." über das Concil grobe Unwahrheiten und Entstellungen nachzusweisen. Wer die Berhältnisse hier kennt und diese Briese liest, kann nicht zweiselhaft sein, daß dies keine unverschuldeten Jerthümer mehr sein können, sondern daß hier ein System der Jereführung des Publikums vorliegt. Wenn mir aber auch die Zeit abgeht, diese ununterbrochene Reihenfolge von Unwahrheiten bssentlich zu besprechen, so kann ich doch da nicht schweigen, wo wieder der Versuch gewagt wird, meine Gesinnung in so unwahrer Weise anzugreisen.

Bischaf d'Avanzo an den Bischof v. Ketteler').

221.

Rom, 27. Juni 1870.

Vorgestern hörte ich Ew. Bischösliche Gnaben von der Rednerbühne herab die Behauptung aussprechen, der Referent von Calvi?) habe gesagt, daß dem Papste bei einer dogmatischen Entscheidung nicht der Beistand bes heiligen Geistes zur Seite siehe, sondern daß detselbe fraft eines ihm innewohnenden Charisma's handle. Da ich im Gegentheil gesagt habe, ber Beistand des heiligen Geistes sei die Ursache und der formelle Grund der Unfehlbarkeit, so hat sicher eine Berwechselung in dieser wichtigen Frage stattgefunden. Auf mein Berlangen erhielt ich eine Abschrift meines von den Stenographen aufgenommenen Referats, und ich hielt es für augemessen, dieselbe Em. Bischöflichen Gnaben zur Einsicht zu übersenden. Ich bitte hierin ein Zeichen meiner Hochachtung gegen Sie zu erkennen. Ich weiß, daß Sie allein von Liebe zur Wahrheit erfüllt find, und habe Sie schon vom Jahre 1866 an, als ich, um des Namens unsers Herrn Jesu Christi willen aus dem Baterland verbannt, in Rom weilte, bewundern gelernt bei Durchlesung Ihres lehrreichen Werkes: Liberté, Autorité et l'Eglise. Paris 1862 und der neuesten Schrift von geringerer Ausdehnung, aber nicht geringerem Werthe: Le Concile oecuménique,

<sup>1)</sup> Uebersetzung. Das lateinische Original im Anhang Rr. VIII.

<sup>2)</sup> D'Avanzo, Bischof von Calvi und Teano, war Mitglied der Commission für den Glauben.

son importance etc. Paris, Gaume frères 1869. Ich bin erfreut, diese beiden Schriften in meiner Bibliothek zu besitzen.

Belieben Sie in der nächsten Generalcongregation diese Abschrift mir in der Concilsaula wieder zukommen zu lassen. Ich habe meinen Sitz neben dem Hochwürdigsten Bischof von Paderborn. Wenn es Ew. Bischöflichen Gnaden überdies angenehm sein sollte, eine brüderliche Zussammenkunft zu veranstalten und die Sache mündlich zu besprechen, so genügt es, daß Ew. Bischöfliche Gnaden mir Tag und Stunde bestimmen, in der ich Ihre Wohnung aufsuchen kann, um mich mit Ihnen im Herrn zu besprechen.

Die Inade, die Barmherzigkeit und der Friede der Kinder Gottes, der allen Begriff übersteigt, sei mit uns allen, indeß ich voll Verehrung und Ergebenheit mich zeichne 2c.

### An Lehrer Schramm in Gernsheim.

222.

Rom, 5. Juli 1870.

Ich muß Ihnen boch mit einem Wörtchen aussprechen, wie innig und tief ich Ihren Schmerz über den Verlust Ihres Sohnes!) theile. Ich habe in ihm ja auch einen Sohn, einen hoffnungsvollen jungen Priester verloren, welchen ich von ganzem Herzen liebte und auf dessen treue Hilfe in der Arbeit für das Heil der mir von Gott anvertrauten Seelen ich mit Sicherheit rechnete. So kann ich Ihren Schmerz recht mitempsinden und ich konnte nicht unterlassen es Ihnen zu sagen, wie sehr ich das thne. Wie traurig war in diesem Jahre für Sie das Muttergottessest! Doch wird die liebe Mutter Gottes Sie und die Ihrigen auch trösten. Der Tod eines frommen jungen Priesters dietet im Glauben so viel Tröstliches. Selig die Todten, die im Herrn sterben! Möge Gott Sie stärken, dieses Opfer ergeben zu bringen, dis wir unsern lieben Abgestorbenen im Himmel wiedersehen. Ich segne Sie und Ihre Familie, auch meine lieben Gernsheimer Schulkinder von Herzen.

<sup>1)</sup> Aloys Schramm, Caplan in Lorsch, † 26. Juni 1870.

# Erzbischof Dechamps an den Bischof v. Ketteler').

223.

Rom, 6. Juli 1870.

Meinem Versprechen gemäß lasse ich Ew. Bischöslichen Gnaden meine letzte Rede zugehen, die ich auf dem Concil nicht vorgetragen habe?).

Ich hoffe, daß wir uns schließlich noch vollkommen verständigen. Worauf es wesentlich ankommt, ist dies: Man darf der Definition nicht eine solche Fassung geben, daß die Gläubigen beim Eintreffen einer dogmatischen Constitution sagen können: "Nun gut; aber wir müssen jetzt sehen, ob der Papst geprüft, ob er Nath erholt, ob er die Ueberlieserung und den Glauben der Kirche constatirt hat 2c."

Bellarmin will in dem von Ew. Bischöflichen Gnaden angesführten Rapitel<sup>3</sup>), welches auch ich in beiliegendem Manuscript citire, dieses nicht und er gibt auch den Grund dafür an, wie wir ihn im Rapitel 4 des Entwurfs<sup>4</sup>) angegeben haben: Gewiß, ich nehme die Grundstäte von Melchior Canus<sup>5</sup>) und Bellarmin an, aber so wie sie dieselben aufstellen und wie sie dieselben erklären. Beide stellen sie aber auf und erklären sie in einer Weise, daß sie deren Ausdruck wohl für den Context des Decretes zulassen, unmöglich aber in der Definitionsformel selbst, aus dem von Bellarmin und Canus angegebenen Grunde, den Ew. Bischöslichen Gnaden auch in meinem Manuscript sinden.

Man müßte kein Sewissen oder ein böses Gewissen haben, um in einer Glaubensfrage Parteimann zu sein. Ich habe Jahre lang Theologie docirt und folgte dabei den wahren Meistern, einem Bellarmin,

4

<sup>1)</sup> Uebersetung. Das französische Original im Anhang Rr. IX.

<sup>2)</sup> Bischof v. Retteler hatte in seiner Concilsrede vom 25. Juni bezüglich der Unsehlbarkeit des Papstes sich einverstanden erklärt mit der Lehre von Bellarmin und Canus, dagegen die Ansicht aufgestellt, das Schema gehe weiter als diese beiden Theologen. Gegen diese Ansicht wollte Erzbischof Dechamps am 4. Juli das Wort ergreisen. Seine Rede (abgedruckt im Anhang Nr. X) siel jedoch aus, indem an diesem Tage sämmtliche Bäter, überzeugt, daß der Gegenstand erschöpft sei, auf das Wort verzichteten.

<sup>3)</sup> Cap. 2 lib. 4 de Rom. Pontif.

<sup>4)</sup> Für die erste Constitution über die Kirche Christi, Alinea 2.

<sup>5)</sup> Loc. theol. lib. 5, 5, 3, wo die theologischen Sätze, die bei Uebung des unsehlbaren Lehramtes in der Kirche maßgebend sind, behandelt werden. Bgl. Kartholik 1870 Bd. 2, 92—96.

160

Canus, Suarez, Lugo, Petavius und vor allem dem hl. Thomas von Aquin und ich weiß, wolches die Lehre der Kirche, der Mutter und Lehrmeisterin, ist. Ich habe nicht geschrieben, um meine Gedanken aufsrecht zu halten, sondern um das zu vertheidigen, wovon ich weiß, daß es der Glaube des heiligen Stuhles ist. Ich weiß, wem ich gesglaubt habe.

Das gilt nicht gleicher Weise von unserm Freunde; man muß das wohl beachten: es ist nicht die römisch-katholische Lehre, deren Vertheisdigung ihm zumeist am Herzen liegt. Wir wollen für ihn beten. Mögen Ew. Bischöstiche Gnaden mich unverändert halten stir Ihren ergebenen und treuen Diener in Jesu Christo.

# An den Erzbischof Dechamps').

224.

Rom, im Juli 1870.

In der im Concil gehaltenen Rede habe ich behauptet, die Lehre bes vierten Kapitels des Schema, wie es in der Relation 2) erklärt wird, fei die übertriebene Lehre einer Schule, nicht aber jene, welche Bellar= min an vierter Stelle 3) als die fast allen Theologen gemeinsame vor= trägt. Das scheint mir evident zu sein: denn in der Relation wird aus= brücklich erklärt, daß die Unfehlbarkeit des Papstes, welche in dem Schema zur Entscheidung vorliegt, von den Bischöfen ebenso Abstand nehme wie von den übrigen Gliedern der Kirche, während Bellarmin im Gegen= theil lehrt, der vierten Meinung müßten auch jene Theologen beigezählt werden, welche sagen, der Papst konne nicht irren, wenn er umsichtig ver= fährt und ben Rath anderer Hirten anhört. Diese gestehen zwar zu, daß die Unfehlbarkeit nicht auf den vereinigten Rathgebern, sondern auf dem Papst allein beruhe; ferner, es sei nicht möglich, daß der Papst-ohne Grund und Ueberlegung entscheibe, weil dies Gott niemals zulaffen werde. Dadurch wird aber mein Sat nicht umgestoßen, daß nämlich das unfehl= bare Urtheil nach jenen Theologen von einer wahren Bedingung abhängig

<sup>1)</sup> Uebersetzung. Das lateinische Concept im Anhang Rr. XL

<sup>2)</sup> Relatio de observationibus RR. Conc. Patrum in schema de Rom. Pontificis primatu. Friedberg 578-603.

<sup>3) &</sup>quot;Die vierte Meinung ist, der Papst könne in keiner Weise etwas Härestisches der ganzen Kirche zu glauben vorstellen." De Rom. Pont. 4, 2. Bgl. Kastholik 1870 Bd. 2, 90 f.

v. Retteler, Briefe.

sei. Wenn folgende Sätze: Der Papst ist unsehlbar ohne Rücksichtsnahme auf die Bischöse; und der Papst ist unsehlbar, wenn er umsichtig verfährt und die Bischöse anhört, keine Gegensätze sind, dann weiß ich nicht, welche Sätze Gegensätze sein sollen 1).

Ew. Bischösliche Gnaden sagen zwar, die Relation habe für Sie keine Bedeutung<sup>2</sup>). Aber das genügt uns nicht. Denn so lange die für den Glauben eingesetzte Commission den Sinn, in welchem die Relation das Schema erklärt, nicht öffentlich zurücknimmt, kann in den Synodals verhandlungen nur dieser Sinn in Anschlag kommen.

Ihre Rede sende ich Ihnen mit Dank zurück. Ich verkenne nicht das Gewicht der vorgebrachten Gründe; ich könnte aber viele andere Gründe entgegen stellen zur Vertheidigung meiner Auffassung der Bellarmin'schen Lehre. Ich verzichte jedoch darauf. Mein Leben lang habe ich frischen Muthes mit den Gegnern der Kirche gekämpft und hätte es dis an's Ende meines Lebens gethan, ohne daß diese Kämpfe mich ermüsdeten; aber der unselige Zwist, welcher jetzt die Bischöse spaltet, macht mich matt und müde, so daß ich lieber die Feder aus der Hand lege.

Durch das Band vollkommener Hochachtung und brüderlicher Liebe vereinigt, bin ich zc.

<sup>1)</sup> Diese Gegensätze beruhen wie die Meinung, das Schema gehe weiter als Bellarmin, auf einem Mißverständnisse. Das Schema stimmt mit Bellarmin darin überein, daß bei einer Entscheidung ex cathedra dem Papst allein, nicht aber seinen Rathgebern der göttliche Beistand verheißen sei, der vor Jrrthum bewahrt; daß also der Papst allein das Subject, der Träger der Unsehlbarkeit sei. Handelt es sich aber um die andere Frage, was zur Uebung dieses höchsten Lehramtes erfordert werde, so ist nirgends ausgesprochen, daß hierbei auf die Bischöse keine Rucksicht zu nehmen sei, vielmehr wird deren Rath und Zeugniß an erster Stelle erwähnt. Uerbrigens legte der sel. Bischof später selbst das Geständniß ab, daß durch das Concil doch nicht mehr entschieden worden sei, als er von jeher vertheidiget habe.

<sup>2)</sup> Die Relation ist die Arbeit eines Theologen. Ihre Bedeutung ist in der That nicht größer als das Sewicht ihrer Gründe. Tantum valet, quantum probat. Wo ihre Gründe nicht stichhaltig sind, wird kein Theologe sich durch ihr Ansehen für gebunden erachten.

### Bischof Festler an den Bischof v. Ketteler').

225.

Rom, 9. Juli 1870.

Mit Vergnügen setze ich Ew. Bischösliche Gnaden in Kenntniß, daß Se. Heiligkeit Papst Pius IX. auf Ihr Gesuch, wegen wichtigen kirch-lichen Angelegenheiten in Ihre Diöcese zurückehren zu dürfen, gütigst entsprochen und Ihnen die nachgesuchte Erlaubniß bis zum Beginn des Novembermonats bewilliget hat.

Ich benute diesen Anlaß zc.

An seine Schwester Sophie.

226.

Rom, 11. Juli 1870.

Da die Zeit meines Hierseins wohl balb zu Ende geht, so will ich noch ein letztes Wörtchen von hier Dir sagen und damit den Dank sür Deinen lieben Brief verdinden. Hoffentlich können wir in 8—14 Tagen abreisen. Das Resultat ist noch immer nicht gewiß. Diese Tage müssen die Entscheidung bringen. Ich hoffe noch immer auf eine Vereinigung. Die Hitz ist groß, aber die Nachrichten in den Zeitungen darüber sind wieder lächerliche Uebertreibungen. Namentlich sind die Mittheilungen über viele Krankheiten unter den Bischöfen reine Lügen. Meine Herren und ich sind durchaus wohl. Eine große Annehmlichkeit in diesem Clima sind die großen Häuser mit ihren weiten Räumen und Gängen. Das lerne ich jetzt recht schähen. Der Ausenthalt der lieben Geschwister Gaslen war mir eine große Freude. Sie werden gewiß recht liebe Erinsnerungen von hier behalten.

<sup>1)</sup> Das lateinische Original im Anhang Nr. XII.

# An seine Nichte Gelene Gräfin Droste zu Vischering. 227.

Rom, 12. Juli 1870.

44. 44

Wenn Du nicht so gut gegen mich wärest, so müßtest Du eigentlich etwas böse sein, daß ich Dir gar nichts von hier aus geschrieben habe, außer den paar Zeilen, als Gott Dein Kindchen unter die Engel ausenahm. Es gehört dieser armselige Verkehr mit den Seelen hier aus Erden, die man so innig liebt, zu dem vielen Elend des irdischen Lebens. Ganz ohne Schuld din ich dadei nicht, das weiß ich wohl. Aber auch unsere vielen Fehler gehören zu demselben irdischen Elend. Ich kann Dich daher nur bitten, auch diese Fehler Deines alten Onkels mit dersselben Nachsicht wie disher zu tragen und mir doch Deine Liebe zu beswahren.

Diesmal habe ich aber eine besondere Veranlassung, Dir zu schreisben, daß ich wenigstens noch nicht mehr "närrisch" geworden bin, wie die Augsburger "Alg. Ztg." gemeldet hat"). Uebrigens bin ich überszeugt, daß die "Aug. Ztg." in ihren Aeußerungen, welche sie vom Heisligen Vater berichtet, ganz oft geradezu lügt, um uns gegen ihn zu verhehen.

Wir stehen also jetzt ganz nahe vor dem Schluß. Morgen sindet schon die letzte Abstimmung der General-Congregation statt. Ich zweisle gar nicht mehr, daß nächsten Sonntag die öffentliche Sitzung und damit vorläusig der Schluß sein wird. Ob eine volle Einigung aller Bischöse eintreten wird, ist noch nicht ganz gewiß, ich hoffe es aber. Diese letzten Tage bedürsen wir noch eines besondern Beistandes des heiligen Geistes. Gott gebe, daß wir alle am Sonntag aus ganzem Herzen Te Deum singen können, und daß dieses Te Deum dann in der ganzen Kirche auf der weiten Erde wiederhallt.

Ich habe hier eine ernste und vielsach schwere Zeit erlebt. Es war eben eine Thorheit, es anders zu erwarten, da ja die höchsten Lebenssatte der Kirche des Kreuzes unmöglich ohne Kreuz sein können. Das Kreuz ist auch zugleich in unserem Leben wie im Leben der Kirche das Mysterium, das Geheimnisvolle, das unseren neugierigen Augen, die alles sonnenklar sehen wollen, Verborgene. So ist uns auch so vieles im Verlauf der Ereignisse dieses Winters verborgen. Es soll uns das eine zeitweise Prüfung des Glaubens sein, die es sich schon hier in Sehen

<sup>1)</sup> Hauptblatt vom 8. Juli Ar. 189.

421

verwandelt. Später, vielleicht in kurzer Zeit, wird uns Gottes Leitung überall, selbst in dem klar werden, was uns jetzt noch sast unbegreislich ist. So geht es immer, und der schlichte, einfältige Glaube behält immer Recht. Gott sei Dank, daß er ihn uns gegeben hat. Welche Gnade, wenn man auf so viele sieht, die diesen göttlichen Leitstern des Lebens nicht haben!

Bu unseren Kreuzen haben hier in Rom auch so viele vortrefsliche Seelen gehört, die gar nicht begreifen konnten, daß nicht alle Bischöfe so seien, wie sie es sich gedacht hatten, und daß ein Concil nicht ganz so verlause, wie sie es in ihrem frommen Enthusiasmus haben wollten. In dieser Hinsicht war es mir lieb, daß Du nicht hier warst, ohne damit sagen zu wollen, daß Du ganz so gehandelt hättest.

Wie wird es mich freuen, Dich, Clemens und die Kinder im Herbste wiederzusehen! Ob es dazu kommen wird, weiß Gott. Die Dinge in der Welt sehen so drohend aus, daß wir dis dahin wieder in ganz ans derm Kreuze steden können. Nun Gott befohlen, geliebte Helene. Die innigsten Grüße an Mann und Kinder. Ich segne Euch alle. Sonntag über acht Tage, den 24., könnten wir uns wohl ein Rendez-vous in Obersammergau geben!

## An Papst Pins IX.1).

228.

Rom, 17. Juli 1870.

Aus dem Schema, welches ich eben erhalten habe, ersehe ich, daß Du die Bitte, welche wir Dir slehentlich vorgetragen haben, nicht glaubstest erfüllen zu können?). Um mich nun nicht in der meiner ganzen Seele widersprechenden Lage zu befinden, mit Non placet zu stimmen, bleibt mir kein anderes Mittel übrig, als noch heute Abend von der mir ertheilten Erlaubniß zur Rückehr Gebrauch zu machen. Bevor ich aber abreise, kann ich es nicht unterlassen, Dir in aller Demuth die Erklärung

<sup>1)</sup> Deutsches Concept. Die lateinische Uebersetzung im Anhang Nr. XIII.

<sup>2)</sup> Um ein einstimmiges Resultat herbeizusühren, hatte eine Deputation ber Minorität, bestehend aus den Erzbischösen Simor, Darbon, Ginoushiac, Scherr und den Bischsen Retteler und Rivet, am Abend des 15. Juli den Papst gebeten, im dritten Canon der Constitution über die Kirche einen spätern Jusah zu streichen und in die Desinitionsformel selbst die Worte einzuschalten: Wenn der Papst, "gestützt auf das Zeugniß der Kirchen" (innixus testimonio Ecclesiarum), entscheidet 2c. Bgl. Katholif 1870 Bd. 2, 162—165.

zu unterbreiten, daß ich mich den Entscheidungen des Concils ebenso unterwerfen werde, als wenn ich mit Placet hätte stimmen können. Indem ich um den apostolischen Segen bitte zc.

### An Professor Weinheim in Bensheim.

229.

Mainz, 2. August 1870.

Ich banke Ihnen für die Mittheilung der Trauerbotschaft von dem Hinscheiden unseres lieben, vortrefslichen Glab<sup>1</sup>). Ich din dadurch über allen Ausdruck schmerzlich betroffen und kann nur in Demuth den heiligen Willen Gottes andeten. Wie hätte ich das beim Abschied in Rom denken können, daß ich den guten Glab nicht mehr unter den Lebenden sinden würde! Wie verborgen sind die Wege Gottes! An Glab habe ich überaus viel verloren, in jeder Hinsicht. Gott sei Dank, daß Sie ihk ersehen werden<sup>2</sup>), und daß ich Ihnen wie dem sel. Glab mein ganzes Vertrauen schenken kann.

Ich segne Sie insbesondere zur Erfüllung Ihres jetzt so schweren Berufes und bin in herzlicher Liebe 2c.

### An Graf Bismarck in Versailles.

230.

Mains, 1. October 1870.

Obwohl ich fast fürchten muß, Ew. Excellenz dadurch unbescheiben zu erscheinen, so kann ich es doch nicht unterlassen, Ihnen den Gegensstand dieses Schreibens zu unterbreiten. Ich habe dafür keine andere Entschuldigung, als meine aufrichtige Theilnahme an der sesten und bleibenden Gestaltung der deutschen Verhältnisse, und mein Vertrauen zu Ew. Excellenz hoher Einsicht und billigen Gesinnung, welche nicht verschmäht, die verschiedensten Ansichten zu prüfen.

<sup>1)</sup> Director bes Lehrerseminars zu Bensheim + 28. Juli 1870.

<sup>2)</sup> J. Weinheim erwarb sich als Glab's Nachfolger die Anerkennung seiner Borgesetzten in hohem Grade, wurde aber doch bald in Folge des sog. Culturs kampses pensionirt und starb als Pfarrer zu Castel den 24. Juli 1875.

<sup>3)</sup> Abgebruckt in Ketteler's Schrift: Die Centrums-Fraction auf dem ersten Deutschen Reichstag. Mainz 1872. S. 35—41.

Wie die Zeitungen melben, ist die definitive Verfassung Deutsch= lands bereits Gegenstand ber Verhandlungen der betheiligten hohen Staats= regierungen. Dabei wird nothwendig wieder zur Sprache kommen, ob das Verhältniß zwischen Kirche und Staat wenigstens in seinen Grundzügen in der allgemeinen Verfassung einen Plat finden, oder ob basselbe den einzelnen Staaten ganz und gar überlaffen bleiben soll, woraus sich dann die verschiedensten Zustände und Verhältnisse in dieser Hinsicht in Deutschland entwickeln würden. Ich glaube nun, daß Letteres für die Bukunft Deutschlands höchst verberblich werden könnte; daß dagegen die Begründung eines wahren Friedensstandes zwischen Kirche und Staat durch Feststellung der Grundlagen desselben in der deutschen Verfassung mehr wie vieles Andere dazu beitragen würde, die Einheit Deutschlands für die Zukunft zu sichern; und daß endlich die Grundlagen eines solchen bleibenben Friedensstandes sich in der preußischen Berfassung bereits vor= finden und durch die Erfahrung bewährt haben. Ich würde es daher für ein wahres Unterpfand des Friedens und des Gebeihens halten, wenn diese Versassungsbestimmungen für ganz Deutschland proclamirt würden. Erlauben mir Ew. Excellenz die Gründe kurz aufzuführen, welche es mir so dringend nothwendig erscheinen lassen, daß in der allgemeinen Berfassung Deutschlands bas Verhältniß zwischen Kirche und Staat nach allgemeinen Grundsätzen geregelt werbe.

Schon im Allgemeinen scheint es mir bringend nothwendig, daß alle gläubigen Chriften, daß alle, welchen die Religion immer die Hauptsache ist und bleiben wird, Gewißheit barüber erlangen, was sie von diesem neuzugestaltenden Deutschland bezüglich ihrer religiösen Ueberzeugung zu erwarten haben: ob es ihnen die Garantie bietet, daß sie frei und ungestört dort nach ihrem Glauben leben können. Bielfach sind die Ereignisse der Gegenwart als ein Sieg des Protestantismus über den Katholicismus dargestellt worden. So unwahr das ist, so geben sich doch Herzenswünsche in solchen Aeußerungen zu erkennen. Es find Hoffnungen in dieser Rich= tung auf einer Seite. Ganz kann man es auch uns Ratholiken nicht verübeln, wenn uns bei aller Freude über den Sieg der deutschen Waffen zuweilen die Furcht beschleicht, ob nicht einft, wenn der König und seine Rathgeber, in deren Persönlichkeit eine Garantie gegen jede Gewissens= verletzung liegt, einmal nicht mehr da find, doch diese ganze Bewegung zum Nachtheil der Katholiken ausgebeutet werden wird. Man kann uns diese Furcht um so weniger verargen, wenn man gewisse Zeitrichtungen ins Auge faßt, welche immer bemüht find, sich ber Staatsgewalt zu be= mächtigen, um religiöse Propaganda zu machen. Die Gewißheit, daß das neue Deutschland, über dessen Größe und Macht wir uns aus ganzer

Seele freuen, den gläubigen Katholiken und Protestanten die volle Freischeit, nach ihrem Glauben zu leben, gewähre, würde daher die Gemüther tief innerlich beruhigen und jede Furcht, die die Freude mindert, beseitigen.

Eine solche Beruhigung scheint aber um so nothwendiger, wenn es gelingt, Deutschland seine alten Grenzen wieder zu geben und das deutsche Elsaß und Lothringen wieder mit dem alten Mutterlande zu vereinigen. Es wird lange währen, bis diese Länder wieder ganz deutsch werden. Bis dahin werden sie auch eine Gefahr bleiben und von Frankreich würden alle Mittel aufgesucht werden, um die völlige Verschmelzung dieser Länder mit Deutschland zu verhindern. Man hat aber diesen Bestredungen den Kopf abgehanen, wenn man der Bevölkerung die volle Sicherheit dietet, daß die Vereinigung mit Deutschland nicht für sie der Beginn einer Epoche religiöser Benachtheiligung, eines gewissen Bestredens ist, sie nach und nach zu protestantisiren. Einzelne Verheißungen bei der Besignahme werden wenig in dieser Hinsicht nützen; Grundbestimmungen dagegen in der allgemeinen beutschen Versassung werden jeden vernünstigen Zweisel ausheben.

Ich erlaube mir Ew. Excellenz einen britten Grund vorzulegen. Se. Majestät der König ist mit Gott in den Krieg gezogen und jedes Wort, das Allerhöchstderselbe seitbem zur Deffentlichkeit gebracht, redet von Gott. Auch die Regierungsorgane verkündigen dem deutschen Volke, daß das große neue Deutschland unter Preußens Führung ein Land werden soll, welches auf die Grundlagen der Gottesfurcht, ernster strenger Sitte und treuer Pflichterfüllung auferbaut werden soll. Das sind Worte, die tief wiederhallen in zahllosen Herzen, und wenn das zur Ausführung kömmt, bann wird das neue Deutschland ein Felsenbau, welcher den Jahrhun= berten widerstehen kann. Aber schon einmal hat man Aehnliches gehört, ohne daß es gehalten worden wäre. Es war nach ber Leipziger Bölker= schlacht, als die Fürsten sich verbanden, um Gott die Ehre zu geben in ber neuen Gestaltung der damaligen Zeit. Soll daher dieser ernste fromme Zug, der die Geister vom Throne bis zum letzten Soldaten in diesem furchtbaren Rampfe ergriffen hat, Bestand haben, dann muß diese Gesinnung festgehalten werben. Das kann aber nur geschehen, wenn in ber neuen Grundverfassung die Garantie ihrer Ausführung gewährleiftet ift. Dhne eine solche Garantie wird der gottesfürchtige König und sein gottesfürchtiges Heldenheer vorübergeben und nach ihnen werden vielleicht oberflächliche ober selbst religionsfeindliche Staatsmänner kommen, welche sich bemühen, die Früchte dieses Blutes zur Verwirklichung ihrer falschen und verberblichen Theorien einzuärnten.

.

Es scheint mir auch eine solche Sarantie eine Pflicht gegen unser gutes beutsches Heer zu sein. Neben vielen andern Gründen kann doch Riemand verkennen, daß die Pflichttreue des deutschen Heeres ein Hauptsactor bei diesen wunderbaren Siegen ist. Man sagt, die Schule sei der Grund dieser Siege. Das könnte aber höchstens von der confessionellen Schule gesagt werden und wäre auch dann nur zu einem kleinen Theile wahr. Die volle Wahrheit aber ist, daß das deutsche Heer seine Pflichtstreue aus seiner Religion, aus seinem Glauben geschöpst hat. Die Resligion hat die Soldaten begleitet zum Kampse, hat ihnen Muth und Kraft gegeben bei allen Entbehrungen, hat sie mit Treue erfüllt gegen ihren König, hat sie auf dem Krankenbette unter schweren Wunden getröstet. Die Religion war ihr letzter und einziger Trost, wenn sie auf Schlachtsfeldern in fremdem Lande ihren Geist außhauchten. Ein solches Heer hat auch das Recht, zu verlangen, daß das Staatswesen, welches es mit seinem Blute mitauserbaut hat, in seiner Verfassung die Religion ehre.

Ich erlaube mir noch einen letten Grund beizufügen. Wenn bie Baffen ruhen, werben bie innern Kämpfe, welche unser Jahrhundert bewegen, sich wieder regen und die Bukunft Deutschlands bedroben. mand weiß besser als Ew. Excellenz, wie gefährlich bieselben auch bem monarchischen Princip werden können. Wenn auch der gewaltige Erfolg sie auf einige Jahre niederhält, sie werden wieder hervorbrechen. diese negativen Bestrebungen haben aber keinen fruchtbareren Boben als auf bem religiösen Gebiete. Wenn bieses ben einzelnen Staaten ganz überlassen bleibt, so wird die Zeit nicht ausbleiben, wo man balb hier, bald bort burch religiöse Kämpfe die Gemüther auf's Höchste erbittern wird, um dann die dadurch hervorgerufene Unzufriedenheit für schlechte politische Bestrebungen auszubeuten. Wer die Zukunft Deutschlands vor biesen gefährlichen Experimenten bewahrt, ber benimmt allen Richtungen, welche ben Bestand Deutschlands im Innern gefährben wollen, ihre Haupt= Auch in dieser Hinsicht halte ich baher die Aufnahme der Bestim= mungen der preußischen Berfassung in die deutsche Reichsverfassung für den höchsten Act politischer Klugheit. Ohne religiösen Frieden wird die Bukunft Deutschlands nie gesichert sein.

Ichen Borsehung, daß zur selben Beit, wo Preußen so immense Erfolge erkämpfen sollte, die Weisheit seiner Könige und Staatsmanner in den betreffenden Verfassungsbestimmungen ein so überaus glückliches Mittel gefunden hat, um die tiefste Wunde Deutschlands, seine religiöse Spaltung, so viel wie möglich zu heilen. Je länger ich alle Verhältnisse der Gegenwart und der verschiedenen Staaten beobachte, besto mehr überzeuge

ich mich davon, daß diese Verfassungsbestimmungen das einzige Mittel zum religiösen Frieden sind.

Es erübrigt mir nur noch, zum Schlusse Ew. Excellenz für diese lange vertrauungsvolle Auseinandersetzung um Berzeihung zu bitten. Möge Gott, der Ihnen eine so hervorragende und einslußreiche Stellung unter ihren Mitmenschen gegeben, Ihre bezüglichen Entschließungen leiten. Da Se. Majestät der König von Gerechtigkeit erfüllt ist gegen seine katholischen Unterthanen, so wird es namentlich von Ew. Excellenz Entschließungen abhängen, ob die Freiheit der christlichen Kirchen auch in der deutschen Verfassung eine Anerkennung sinden wird. Wenn Ew. Excellenz das bewirken, so werden Sie für die Zukunst Deutschlands etwas thun, worauf die kommenden Generationen gewiß mit dem tiessten Danke zurüdblicken werden.

Genehmigen 2c.

### An einen jungen verwandten Priester.

231.

Maing, 8. November 1870.

Section 1

Ich danke Dir herzlich für Deine Mittheilung über Deine erste Un= stellung. Gott begleite Dich, lieber \* \*, und gebe Dir die ganze Fülle aller Freuden und Segnungen, welche in dem glückseligen priesterlichen Wirken auf dem Lande liegen. Ich fühle immer etwas Neid bei solchen Anstellungen. Wenn Du Dich nur nicht durch Deine Aengstlichkeit in bem freudenvollen Wirken stören läßt. Mache es so gut, wie Du es vernünftiger Beise kannst, und überlasse bas Andere dem lieben Gott. ist thörichter, als den Anspruch erheben, alles vollkommen zu machen. Mehr als ben guten Willen, es recht gut zu machen, können wir Gott nicht bieten. Bon ihm allein kommt alles Gebeihen. Er bedarf bazu nicht der Bollkommenheit unserer Verrichtungen. Ersetze Deine Fehler burch Demuth und guten Willen. Du wirst keine Verrichtung im ganzen Leben vornehmen ohne Fehler. Gott wirkt durch die Demüthigen und nicht burch die, die keine Fehler machen. Die Scrupulanten find die lächerlichen Menschen, die prätendiren, keine Fehler zu haben. Das ift bann freilich bei unseren vielen Fehlern bazu angethan, nicht nur um alle Freudigkeit, sondern auch um den Verstand zu verlieren. Auf diesem Wege kommt man nie zu Ende. Wirke so gut du kannst, aber wirke mit der Ueberzeugung, daß Du in Deinem ganzen Leben nie eine Verrichtung vornehmen wirst, an der Du nicht nachträglich etwas auszusetzen haben

427

wirst; benn für alle diese hohen Verrichtungen ist unser Vermögen viel zu klein. Aber in Gottes Namen, das schadet nichts; so ist es immer gewesen, von den Fischern am See Genesareth bis heute, dis ans Ende der Welt. Gehe also hin, mein lieber \* \*, wirke mit ganzer Freude, mit ganzer Liebe zu den einsachen Seelen, und mache recht viele Fehler — nur immer gegen Deinen Willen, — und Gott wird Dein Wirken segnen. Gott gebe Dir auch große, große Liebe zu den Kindern. O, das ist so schön, Lehrer und Seelsorger der Kinder zu sein! Ueber den Katechiszmus sprechen wir später einmal, wenn Du einige Ersahrungen und Fehler gemacht hast.

An seine Nichte Gelene Gräfin Droste zu Vischering.

232.

Maing, 2. December 1870.

Man sollte fast glauben, Du gehest barauf aus mir Fallstricke zu legen, so gefährlich sind die Fragen, welche Du mir gestellt hast. Mein Ruf ist doch schon so ganz compromittirt! Doch will ich es wagen, Dir meine Ansicht zu sagen.

Allerdings glaube ich auch, daß es jett vielfach vortrefflichen Menschen zuweilen geschieht Ansichten aufzustellen, Urtheile zu fällen 2c., die mir als unberechtigte Extreme erscheinen. Der Apostel Paulus sagt von gewissen Juden seiner Zeit: "Ich gebe ihnen Zeugniß, daß sie Eifer für Gott haben, aber ohne rechte Einsicht" (Röm. 10, 2). Das ist überaus bezeichnend für den so allgemeinen Fehler, in den wir bei unserem Eifer so leicht gerathen, daß wir Eifer haben für bas Gute, für Gott, aber nicht immer mit der rechten Einsicht, mit allerlei Anhängsel menschlicher Täuschung und Schwäche. Ich erkenne gern an, daß dieser Fehler bei uns Ratholiken jest, in einer besonders aufgeregten Beit, recht häufig vorkommt. Wenn man das "ultramontan" nennen würde und wenn man über biesen Sinn bes Wortes einverstanden wäre, so würde ich Angriffe gegen diese Art bes Ultramontanismus nicht zurüchweisen. Sinn wird bas Wort in Deutschland aber gewöhnlich nicht genommen; ganz allgemein wird alles Positiv-christliche ultramontan geschimpft. Daher muß man unendlich vorsichtig sein und alles wohl erklären, ehe man sich pro oder contra ausspricht. Ich würde nie den Schein auf mich nehmen alles zu billigen, was manche Ratholiken vertheidigen und behaupten; ich würde aber auch nie pure sagen, ich sei kein Ultramontaner, da ich es in dem gewöhnlichen Sinne mit Leib und Seele bin. Das kann ich aber

mit voller Wahrheit sagen, daß mir eine gewisse Art öffentlicher Erklärungen, die alle Mißverständnisse fortbestehen lassen, die durch Dick und Dünn behaupten, nicht angenehm ist.

Das wäre in aller Kürze so meine Antwort auf Deine Frage. Möge sie Dir genügen! Sie scheint mir sast etwas diplomatisch, was aber nicht in meiner Absicht liegt. Der Kern meiner Antwort ist eigentslich, daß ich alle Parteinamen verabscheue, weil sie so viel Unklarheit mit sich bringen und einschließen.

Der Krieg ist wohl schrecklich, liebes Rellerchen, wie die ganze Beltslage. So lange die Lenker der Staaten nicht zu ganz andern Principien zurücklehren, kann uns aber selbst der Friede nicht helsen, denn er wird nur eine Wassenruhe sein. Vielleicht müssen aber dieser Kücklehr noch viel größere Prüfungen vorhergehen. Doch wozu diese Schreckensaussichten? Gewiß ist zweierlei, woran man sich halten muß: erstens, daß Gott alles wunderbar zum Guten leitet, und zweitens, daß viele Erscheinungen uns bald hier, bald dort diese im Ganzen und Großen uns noch verdorgenen liebevollen Pläne Gottes wie im Keime zu unsern Troste zeigen. Jedenfalls sehlt es uns in dieser Beit nicht an Gelegenheit, besser zu werden und uns zu heiligen. Dahin wollen wir denn recht streben und immer daran denken, daß aller Fortschritt nicht im Fliegen besteht, sondern in einfältiger Demuth und Sanstmuth. Ich segne Dich mit Mann und Kindern. Grüße sie alle herzlich.

### An seine Schwester Sophie.

233.

Mainz, 17. December 1870.

Shine shall

Innigen, herzlichen Dank für Deine lieben Worte! Sie sind mir eine große Freude und ein theures Weihnachtsgeschenk. Gott sei Dank, daß es Dir und allen lieben Geschwistern und Geschwisterkindern wohl geht. Möge der liebe Sott fortsahren, alle unsere nächsten Angehörigen im Felde so gnädig zu beschützen wie bisher. Wenn man alle Blätter voll sieht von Mittheilungen trauriger Verluste, so wird man immer wieder an die Größe der Gnade dieses Schutzes erinnert. Alles, was Du, liebe Sophie, über die gegenwärtigen Ereignisse sagst, theile ich aus ganzer Seele. Nur die Gewißheit, daß Gott alles leitet, so wie es für uns Menschen gut ist, kann Beruhigung gewähren. Abgesehen hierzvon müßte man voll Augst und Furcht für die Bukunft sein. Ohne den lieben Gott wüßte ich schon gar nicht, wie die Welt wieder Frieden sinden

No. of the last

sollte, so sind alle natürlichen Grundlagen des Friedens gänzlich zerstört. Und doch sehnt man sich bei dem entsetzlichen Anblicke der Folgen des Krieges immer mehr nach Frieden.

In meinem Hause habe ich jetzt seit vier Wochen zwei sehr angenehme französische Priester, deren Umgang mir sehr lieb ist. Da sie ganz der Seelsorge der Franzosen leben, so ist es mir ein Trost dadurch, daß sie dei mir wohnen, auch etwas für diese armen Menschen zu thun. Täglich gehen jetzt etwa hundert, zuweilen dis dreihundert zu den Sakramenten. Das ist eine große Wohlthat für sie, um so mehr, da recht viele, seitdem sie Soldaten sind, nie mehr die Sakramente empfangen haben. Sie sind voll Dank, daß ihnen diese Gelegenheit jetzt geboten ist. Wenn doch durch Gottes Gnade diese fürchterlichen Prüsungen diesseits und jenseits des Rheins zur Bekehrung führen würden! Wir haben es alle gleich nothwendig. Die Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit, die sich so viel in Deutschland zeigt, ist erbärmliche Lüge.

Das liebe Weihnachtsfest wird einem durch die bose Zeit ganz vers dorben. Man hat kaum das Bewußtsein der heiligen Adventzeit. Könnte man doch wenigstens die nächsten vierzehn Tage die Weltereignisse gründs lich vergessen, um ungestört alles Glückselige betrachten zu können, woran das Weihnachtsfest erinnert. Ich wünsche Dir und allen lieben Vers wandten und Bekannten recht viel Segen und Gnade vom lieben Jesuskindlein.

### An seine Schwägerin Paula.

234.

Mainz, Anfang März 1871.

Die Trauernachricht von dem plötzlichen Tode der vortrefflichen Marie Cay<sup>1</sup>) hatte ich bereits durch P. St. erfahren, als ich Deinen Brief erhielt. Ich nehme den allerinnigsten Antheil an diesem schmerzslichen Verlust. Der arme Cay und die guten lieben Kinder, wie werden sie alle namenlos betrübt sein! Wie gesund und rüstig habe ich sie noch in vorigem Jahre in Rom gesehen. Wer konnte da denken, daß sie uns so bald entrissen würde — doch Gott sei Dank nur für diese jammersvolle Welt. Fast gleichzeitig habe ich auch den Tod eines vortrefslichen Mannes gehört, des guten Herrn v. Andlaw<sup>2</sup>). Da hat die streitende

<sup>1)</sup> Gräfin zu Stolberg, geb. Freiin von Loë aus dem Hause Wissen † 1. März 1871.

<sup>2)</sup> Baron Heinrich v. Andlaw-Birked † 3. Marz 1871.

Kirche zwei grundtreue Kinder verloren. Das ist ja aber die nothwendige Bedingung, damit die triumphirende Kirche vermehrt werde. Für
uns ist das eine Mahnung, unser Herz immer mehr von der irdischen Welt abzuschälen. Sie ruhe in Frieden und möge bald für uns beten!

An die Redaction des "Pfälzer Boten" in Heidelberg.

235.

Mainz, 14. März 1871.

110

Da ich gewiß annehmen kann, daß ein großer Theil meiner Bahler 1) Ihr geehrtes Blatt lieft, so bitte ich um einen Raum für diese
Beilen, um allen meinen geehrten Wählern meinen freundlichsten Dank
für ihr Vertrauen auszusprechen. Möge es mir vergönnt sein, ihm zu
entsprechen und etwas zum Gedeihen unseres deutschen Baterlandes beistragen zu können. Es ist mir schwer geworden, ein solches Mandat zu
übernehmen und mich dadurch meiner bischöslichen Thätigkeit, welche mir
Gott zunächst als Veruspflicht auferlegt hat, auf einige Zeit zu entsiehen. Dieser Reichstag kann aber sür die ganze Zukunst Deutschlands
so wichtig werden, daß ich deßhalb die vielsachen Anforderungen, welche
aus den verschiedensten Wahlkreisen an mich ergangen sind, nicht ganz
ablehnen zu dürsen glaubte.

Ich benutze zugleich diese Gelegenheit, um einigen Verdächtigungen, welche von zwei Hauptorganen der deutschen Presse verbreitet wurden, entgegen zu treten. Dadurch bin ich auch in der Lage, meinen geehrten Wählern in wenigen Grundzügen die Richtung meiner Thätigkeit zu beszeichnen.

Die "Nord. Allg. Ztg." behauptet Nr. 61 in ihrem politischen Tagesberichte, die Frage bei den Wahlkämpsen zum Reichstage sei ge-wesen: "deutsch oder nichtdeutsch, einverstanden mit der Einigung Deutsch-lands unter dem Kaiserthume der Hohenzollern oder unzufrieden mit dem Gange der Geschichte." Auf diese Frage habe der Ausfall der Wahlen eine Antwort gegeben, wie sie deutlicher und unzweideutiger nicht gewänscht werden könne. Dann werden die Abgeordneten angegeben und für Baden "12 Nationale gegen 2 Clerikale" verzeichnet. Endlich fügt das Blatt im Hinblick darauf, daß die in Süddeutschland gewählten nationalen Abzgeordneten durchgängig der liberalen Partei angehören, offenbar zur Bez

<sup>1)</sup> Bischof v. Retteler war Reichstagsabgeordneter des 14. badischen Bahlfreises (Walldurn-Tauberbischofsheim).

A Second

ruhigung kleiner auftauchender Bedenken, eine Liebenswürdigkeit gegen diese sübdeutschen Liberalen hinzu. Man müsse sie nämlich ja nicht mit der preußischen Fortschrittspartei oder mit den aus dieser hervorgegangenen Nationalliberalen der alten Provinzen vergleichen. Sie seien viel liebens= würdiger und hantierlicher, wie das bereits die Erfahrung mit den Libe-ralen der neuerwordenen Provinzen erwiesen habe.

Ob die zulet ausgedrückten Hoffnungen sich bestätigen werden, wird die Zukunft lehren. Ebenso übergehe ich die Bezeichnung "Clerikale" für die Wahl des katholischen Volkes; das gehört zu dem intoleranten Sprach= gebrauche der protestantischen Presse, jede Kundgebung des katholischen Bolkes als clerikal zu bezeichnen. Dagegen ist es eine grobe Unwahr= heit, gegen die ich mit aller Entschiedenheit protestire, wenn die "Nordd. Allg. Ztg." ben Ausfall ber Wahlen nach den Rubriken: "beutsch ober nichtbeutsch 2c." klassissist. Selbst die patriotische Partei in Baiern, obwohl ich den Weg, den sie einschlug oder auf den sie gedrängt war, in mehr als einer Beziehung nicht für den richtigen halte und das Auftreten mancher Mitglieber berselben beklage, barf nicht ohne Ungerechtigkeit als "nichtbeutsch" bezeichnet werden. Dagegen alle Wahlen, welche nicht in nationalliberalem und fortschrittlichem Sinne stattgefunden haben, als un= deutsch oder als Opposition gegen das Kaiserthum der Hohenzollern zu bezeichnen, ist eine freche Parteilüge, die wir mit Indignation zurück-Wir forbern die "Nordd. Allg. Ztg." namentlich auf, aus weisen. allen Kundgebungen der katholischen Volkspartei in Baden bei Gelegen= heit der Wahlen zum Reichstage eine einzige anzuführen, welche ihre Behauptung rechtfertigen könnte.

Sine ähnliche Entstellung bringt Nr. 70 ber Augsburger "Aug. Btg." Sie führt bort aus einem Erlasse von mir<sup>1</sup>) über die Wahlen zum Reichstage die Worte an: "Es ist von der größten Bedeutung, daß wir Abgeordnete wählen, welche nicht nur jenen seindlichen Bestrebungen entgegentreten, sondern die überdies Sesete sordern, welche unser Ge-wissen sür Aatholisen auch in dem neuen Deutschland unbeirrt und ungeschmästert nach unserm heiligen katholischen Glauben leben und nicht in unseren heiligsten Interessen von dem Belieben einer seindseligen Majorität abshängen werden. Diese Gesete müssen deßhalb auch in die Grundverssassen werden. Diese Gesete müssen deßhalb auch in die Grundverssassen des neuen Reiches aufgenommen werden." An diese Worte knüpst nun die "Aug. Ztg." die Bemerkung: "Also nicht blos um die Abwehr seindlicher Bestrebungen handelt es sich, wie Ketteler offen zugibt, son-

<sup>1)</sup> Vom 13. Februar 1871.

200

bern um neue Gesete, welche ber katholischen Kirche mehr Rechte und eine bessere Stellung schaffen sollen, als sie bisher in den beutschen Landen schon besaß; benn wenn ihm die seitherigen Rechte und die seitherige Stellung genügten, so brauchte er ja keine neuen zu fordern. Was soll's nun mit diesen neuen Rechten? Was kann bamit gemeint sein? Berkürzt war die katholische Kirche bisher wahrlich in keinem deutschen Staat, wenn man ihre Stellung mit der anderer Korporationen und der einzelnen Staatsbürger vergleicht. Wird jett für sie mehr verlangt, so ist das eben nur der erste Schritt zur Gründung der Herrschaft der katholischen Kirche im Staat und über ben Staat, d. h. zur Einführung des Ultramontanismus in das Staatsrecht des deutschen Reichs. Dazu braucht man freilich driftlich-katholische Abgeordnete in dem Sinn, wie der Ultramontanismus dieses Wort versteht, nämlich Männer, welche die Herrschaft ber katholischen Hierarchie als etwas Gutes und Gerechtes, ja als gottliche Ordnung ansehen."

Ich bin immer von Neuem erstaunt, wenn ich diese ungerechten Entstellungen unserer Gesinnung und unserer Bestrebungen betrachte, obwohl ich allmälig durch eine lange Erfahrung daran gewöhnt sein sollte. Ich frage mich bann immer: Sind benn unsere Gegner so von Borur= theilen und falschen Voraussetzungen eingenommen, daß sie gar nicht mehr unsere Bestrebungen billig und ehrlich beurtheilen können, ober sind sie selbst so unehrlich und ungerecht, daß sie uns gar nicht mehr billig und gerecht beurtheilen wollen? Darin hat die "Alg. Ztg." freilich unwiderleglich Recht, daß, wenn uns die seitherigen Rechte und die seitherige Stellung überall genügten, wir bann teine neuen Rechte zu fordern brauchten. Dagegen ift nichts einzuwenden. Wie kann man aber alles, was seit zwanzig Jahren die Katholiken bezüglich der gesetlichen Stellung der Rirche in Deutschland geforbert haben, so mißverstehen, daß man uns des Bestrebens der Herrschaft der katholischen Kirche im Staate und über ben Staat beschuldigen kann! Es ist ja gar nicht möglich, ausdrücklicher und feierlicher zu erklären, wie es in dieser ganzen Periode von allen Katholiken geschehen ist, daß sie nur ehrliche und wahre Parität verlangen, daß sie auf jede Ausnahmegesetzgebung verzichten, daß sie nur für sich verlangen, was sie geradeso auch für die Protestanten fordern. Darüber kann Niemand mehr zweifelhaft sein, ber gerecht urtheilen kann und urtheilen will. Insbesondere habe ich, so lange ich im öffentlichen Leben für die Rechte der Kirche einzutreten verpflichtet war, nie etwas Anderes gefordert als die Bestimmungen ber preußischen Verfassung. Dafür habe ich schon im Jahre 1848 auf der deutschen Nationalversamm= lung gekämpft, dafür habe ich seitdem ohne Unterlaß gewirkt, dafür haben

fast alle Katholiken gestritten, die an dem öffentlichen Leben Antheil gesnommen haben. Es lautet ja auch in der That fast wie ein Hohn, wenn man uns Katholiken in unserer bedrängten Stellung in Deutschland die Absicht zur Last legt, eine Ausnahmestellung für die katholische Kirche zu erwirken. Mögen unsere Gegner anfangen gerecht zu sein und wahr, mögen sie aufhören uns schmählich zu verbächtigen — das ist die erste Bedingung des Friedens in Deutschland.

Zum Schlusse will ich meinen verehrten Bahlern ben Hauptgrundsat aussprechen, von dem ich bei allen nicht rein materiellen Fragen auf dem Reichstage meinen Standpunkt nehmen werde. Ein sehr verehrter Redner hat fürzlich die Richtung der Partei, welche uns entgegensteht, in dem Sate zusammengefaßt: "Freiheit auf Zwang gegründet, die mit Gewalt das, was fie für Recht hält, den widerstrebenden Bölkern aufzwingen will." Das ift in ber That ber Centralgedanke ber Fortschrittspartei und überhaupt des modernen Liberalismus; "Freiheit auf Zwang gegründet," das ist der innere Widerspruch, in dem sich diese Partei be= Sie hat ihre Doctrinen über Kirche, über Christenthum, über Schule, über Erziehung, über Ehe 2c.; diese Doctrinen sind ihr an sich gewisse, unfehlbare Sätze, die sie durch Zwangsgesetze dem Volke auflegen will — und das nennt sie ihre Freiheit. Dieser Freiheit, auf Zwang gegründet, die wahre, die beutsche Freiheit entgegenzustellen, Freiheit im Sinne geordneter Selbstbestimmung und freier Unabhängigkeit für ben einzelnen Menschen wie für die großen sittlichen, religiösen und wirthschaftlichen Korporationen — bas ist die große Aufgabe, die uns gegeben ift. Das ist die deutsche Freiheit im Gegensatze zu dem Trugbilde der "Freiheit auf Zwang," das uns hauptsächlich aus Frankreich durch die französische Revolution importirt worden ist. Die Freiheit des Liberalismus ift allgemeine Staatszwangsjacke. Sie würde jedes beutsche Wesen auf den Grund vernichten. Ich hoffe, daß alle cristlichen und deutschen Männer, die mich gewählt haben, mit mir einverstanden sind, wenn ich das mir anvertraute Mandat vor allem dazu benütze, um für diese wahre deutsche Freiheit zu kämpsen, wo immer ich Gelegenheit dazu Bu dieser Freiheit gehört selbstverständlich auch die Freiheit des tatholischen Bolkes, nach seinem Glauben zu leben, mag bas bem Libera= lismus gefallen ober nicht.

7

An die Redaction der "Germania")."

236.

Mainz, 26, März 1871.

化原流 光小镜(中央) 2000

and the state of the second

· 在 · 通知 上 自然 6 强 。 · · · · · · ·

Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" handelt mir gegenüber in Nr. 72 wie Kinder, welche die Unwahrheit geredet haben und dann, statt the Unrecht einfach anzuerkennen, durch neue Unwahrheiten sich immer tiefer in biefelbe verwickeln. Sie hatte in Rr. 61 behauptet, daß bei ber Wahl zum Dentschen Reichstag "beutsch ober nichtbeutsch" bas Besungswort gewesen sei. Die Wahlen ber Katholischen Bolfsparter in Baben wurden bann wie fast alle conservativen Wahlen in Gusbentschland im Gegensatz zu ben Wahlen ber Fortschrittspartei als "nichtbeutsch" bezeichnet. Härter, ungerechter und verletzender konnte gewiß in diesem Augenblicke nicht über die Wähler wie über die Gewählten abgeurtheilt Mitten in dieser nationalen Erhebung wagt man uns ben Schanbfled einer unbeutschen Gesinnung anzuheften! Statt nun auf meinen Protest hiergegen jene kränkende unwahre Behauptung zuruchunen. fügt sie neue Unwahrheiten hinzu. Sie behauptet, "die Parteistellung dieses Einen (bes Herrn Bischofs von Mainz) hielten wir für so klar, so fest begrundet, daß hier von unserer Seite die Mögkickeit eines Jreihums nicht vorausgesett werben konnte. Unser Urtheil über bie politische Parteistellung des Herrn Bischofs von Mainz gründet sich auf seine politische Bergangenheit, und wenn es ihm gefällig ware, mit uns durch sein "Dentschland nach bem Kriege von 1866" einen Spaziergang zu unternehmen, so wurde fich zeigen, wer von uns in seinen politischen Ansichten einen Wechsel gemacht haben nuß, wir, die wir Herrn v. Retteler als clexital, als in Opposition gegen bas Kaiserthum ber Hohenzollern stehend betrachten mußten, ober er, ber Herr Bischof, ber heute Diesen Borwurf mit "Indignation" zurückweist."

Wenn nun die "Norddentsche Allgemeine Zeitung" sich darin gefällt, alle Dentsche, welche die Greignisse vom Jahre 1866 ihrer Grundsähe und ihres Pflichtgefühles wegen nicht billigen konnten, als Männer zu bezeichnen, welche in ihrer Gesimmung und in ihrer Bestrebung "nichtbentsch" sind, so mag sie das thun. Dann habe ich auch gegen diese Bezeichenung aus ihrem Munde bezüglich meiner Person nichts mehr zu erinnern. Ihr Urtheil ist dann in meinen Augen lediglich ein Beweis, wie wenig

<sup>1)</sup> Jahrgang 1871 Nr. 71.

fie selbst Grundsätze zu würdigen versteht und Männer, die nach Grundsätzen handeln. Wenn dagegen die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" behaupten will, daß meine "politische Parteistellung" und insbesondere meine Broschüre "Deutschland nach dem Kriege von 1866" den Beweiß liefere, daß ich auch nach den Ereignissen bieses Jahres "als in Opposition gegen das Raiserthum der Hohenzollern stehend" betrachtet werden muffe, und daß ich beschalb auch jest noch zu dieser: Opposition gehöre oder aber meine Grundsähe geändert habe, so ist bas gerade Gegentheil von dem Allen wahr. Ich habe vielmehr eben in diefer Broschüre, unmittelbar nach den Ereignissen im Jahre 1868, meine Ansicht dahin ausgesprochen, daß die deutsche Idee jette nicht; mehr ausftihrbar sei, daß eine Dreitheilung Dentschlands mit einem Sädbunde zum Berderben Deutschlands führen musse, und daß daher jest nichts mehr zum Heile Deutschlands übrig bleibe als "ein deutscher Aundesstaat unter Führung des Königs von Preußen mit Wahrung der vechtmäßigen Gelbstständigkeit der deutschen Fürsten und Länder im engen und umaustöslichen Bündnisse mit Desterreich." Diese Gestaltung allein könne unter den bestehenden Thatsachen "die Hoffnungen aufrichtiger Batexlandsfreunde erfüllen" und von Deutschland "eine schmachvolle Abhängigkeit vom Auslande abwenden." (Seite 82.) Ich bin also in der That so glücklich, heute auf demselben Standpunkte wie damals zu stehen, wenn ich ruchtaltlos die Grundlagen des neuen deutschen Reiches anerkenne und dem deutschen Kaiser dieselbe Treue entgegenbringe, die ich des Gewiffens halber stots meinem recht= mäßigen Fürsten erwiesen habe.

Auf die Wortspielereien des gedachten Blattes über die Unterscheidung zwischen den Begriffen Unwohr oder Falsch lasse ich mich nicht ein. Die Sache ist mir viel zu ernst, um hier mit Worten zu spielen. Das, was die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" gesagt hat, ist nicht wahr, und das, was nicht wahr ist, nenne ich unwahr. Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" möge es anders nennen.

llebrigens thäte sie besser, jest an dem inneren Frieden Deutschlands mitzuarbeiten, als eine gehässige Polemik aufzunehmen, welche vor und während des Krieges von einer seindlichen Presse zur Verdächtigung der Katholiken geführt worden ist. In der Stellung, welche dieses Blatt einnimmt, sollte es zur inneren Versöhnung mitwirken und die gewählten Vertreter des deutschen Volkes mit Wohlwolken empfangen, statt sie zu verdächtigen und zu beschimpsen; denn der Vorwurf einer undeutschen Gesinnung ist Schimps, nicht mehr und nicht weniger.

# Antwort an Professor Bluntschli in Heidelberg<sup>1</sup>). 237.

Berlin, 15. April 1871.

Sie haben einer Aeußerung, welche ich im Reichstage über Ihre im hiesigen Unions-Verein gehaltene Rebe gethan habe, eine öffentliche Erwiderung gewidmet<sup>2</sup>). Ich freue mich, dadurch eine Gelegenheit zu haben, meine Behauptung näher zu begründen.

Bum Wesen einer Antwort gehört aber nach den natürlichen Denkgesetzen, daß sic sich auf denselben Gegenstand beziehe wie die Aeußerung, welche sie beantworten will. Aus diesem Grunde lasse ich daher alle Ihre Ausfälle, welche nicht zur Sache gehören, außer Acht. Sie bekunden fich durch dieselben als ein treues Glied jener Partei, bei der jede Ant= wort gegen Katholiken in neue Vorwürfe ausartet. Ob wir baher burch unsere Anträge bezüglich der Preßfreiheit mit unseren katholischen Grund= sätzen ober mit Aussprüchen des Oberhauptes der Kirche in Widerspruch gekommen sind; ob ferner die Freiheit, welche wir fordern, nichts anders bebeutet ale "Herrschaft ber Kirche über ben Staat," und manches Andere, was Sie in Ihrer "offenen Antwort" sagen, lasse ich hier dahin= gestellt sein; das gehört nicht in ben Bereich einer Antwort auf meine Aeußerung im Reichstag bezüglich Ihrer Rebe. Sie scheinen, gewiß unbewußt, durch diese Excursion dem bösen Dilemma entschlüpfen zu wollen, in das Sie hineingerathen sind. Erlauben Sie, daß ich Sie festhalte und zur Sache zurückführe.

Da muß ich nun vor allem beklagen, daß Sie nur beiläufig bemerken, ich hätte Ihre Meinungs-Aeußerung über das landesherrliche Kirchenregiment in den deutschen protestantischen Kirchen "in sehr incorrecter Darstellung im Deutschen Reichstage" zur Sprache gebracht. Hier wäre gewiß Gelegenheit geboten, meine "incorrecte Darstellung" zu berichtigen und so den wahren Thatbestand der obschwebenden Controverse sestigtellen. Sie haben es nicht gethan. Ich halte mich also auch bei meiner Erwiderung an das Referat über Ihre Rede in der hiesigen "Zukunft;" es Ihnen überlassend, sich über die Richtigkeit desselben mit der Redaction dieses Blattes auseinanderzuseten.

Wenn Sie aber die hier referirten Aeußerungen gethan haben, so

<sup>1) &</sup>quot;Germania" 1871 Nr. 87.

<sup>2)</sup> Außerordentliche Beilage zur "Aug. 3tg." Rr. 102.

behaupte ich wiederholt, was ich im Reichstage gesagt habe, daß nämlich diese so ausgesprochenen Grundsätze "gefährliche" sind, daß "Männer der wahren Freiheit diesen Grundsätzen nicht huldigen dürfen; daß sie das Gegentheil von dem sind, was man im Jahre 1848 und 1850 in den vorgelegten Verfassungsbestimmungen anerkannt hat; daß sie ein Aufgeben, eine Art Verzweislung an der wahren Freiheit sind; daß sie endslich von dem Bestreben ausgehen, die Systeme, welche man sich einmal entworsen hat, von oben herab einzusühren, weil man sie durch die wahre Freiheit nicht verwirklichen kann."

Prüfen wir noch einmal die Berechtigung dieser Urtheile an Ihren Worten selbst.

Sie haben in jener Versammlung bes Protestanten-Vereins den Abgeordneten Prediger Müller deßhalb getadelt, weil er bei der betreffenden Verhandlung im preußischen Landtage die hessische Kirchenvorlage abgelehnt hatte. Namentlich haben Sie die Gründe, welche den Prediger Müller zu dieser Ablehnung bestimmt haben: weil nämlich die Regierung dieselbe "mit absoluter Anerkennung des landesherrlichen Kirchenregiments" gemacht habe und weil man dieses landesherrliche Rirchenregiment nicht burch die Annahme habe anerkennen dürfen, vielmehr die Beseitigung besselben bringend verlangen musse, verworfen. Bei bieser Gelegenheit haben Sie nun die merkwürdigen Behauptungen ausgesprochen, das landesherrliche Kirchenregiment zu beseitigen sei eine politische Unmöglichkeit; von ihm seien alle Reformen, wie die Kirchenge= schichte lehre, ausgegangen; in Baben zumal habe ber Großherzog sehr viel für die kirchliche Reform gethan; die Consistorien seien ein General= stab, dem ein guter Generalstabs-Chef mangle; sie brauchten einen Fürsten Bismarc oder einen General Moltke; eine Principienreiterei in Betreff ber Ausführung bes Artikels 15 gehöre in die Schule, aber nicht ins politische Leben; man muffe nehmen, was man bekommen könne.

Ich frage Sie nun, hochgeehrter Herr Professor: haben Sie das gesagt, oder nicht? Wenn Sie es leugnen, so wird es Ihnen die "Zustunft" vielleicht beweisen oder Herr Prediger Müller darüber Austunft geben können; wenn Sie es aber gesagt haben, dann ist mein Urtheil wahrlich wohl begründet.

Welchen Sinn haben denn jene Aeußerungen? Sie mögen es ansertennen wollen oder nicht, keinen andern, als den des alten schmachvollen Sazes: cujus regio, ejus et religio. Ich streite nicht mit Ihnen über Ihre historische Behauptung, daß durch das landesherrliche Kirchenregisment nach dem Zeugnisse der Kirchengeschichte alle Reformen bewirkt worden seien. Katholische Seschichtsschreiber haben oft Aehnliches bes

467

hanpfet, wahrend die protestantischen Geschlichtsschreibet im Gegentheit dies als Verleumbung zurückgewiesen-und gesagt haben, bie Resvruiation fei aus bem Bolle' und feiner leberzeugung Pervorgegangen.' Gie mogen fich liber ihre Behauptung mit ihren eignen Reformations-Historikein abfinden. Ich meines Theiles habe nichts bugegen, obwohl Luther jedenfalls bei feinem ersten Auftreten nicht vom landesheirlichen Kirchentegiment seinen Impuls bekommen hatte. Daß Gie aber bas landesherrliche Kirchenregiment nicht nur all einzige Onelle seglicher Refbem für die Vergangentseit angeben, sondern demfelben auch für die Jukunft ansschließliche Geltung vindkliren, ift doch ein offenbares Aufgeben alles bessen, was seit Jahren im Ramen der Freiheit und ber Grifflichen Gemeinde von Ihren Gesinnungsgenoffen gefordert worden ift. Rainenklich widersprickt es allem, was der Protestanten-Verein als ben eigekflichen Geist seiner Bestrebungen und seiner Berechligung verkundet hat. Rirchenregiment von vben herab war ja ber Gegenstand ber unerhörtesten Angriffe; deßhalb wurde nicht nur bie katholische Ricchenversaffung, freilich unter zahllofen Mitboerstanbuissen und Gutstellungen beifelben, angeariffen, sondern ebenso-auch "bie bisherige protest. Riechenversaffung. Diesen Berfässungen gegenkber wollte man eine Boltskirche, eine auf breitester Unterlage gegründese, flisten. Und jest hören wir von bem Führer des Protestanten-Vereins plugkich wieder das gerade Gegentheil! bas kandesherrliche Kirchenregiment kann nicht beseitigt werden; in ihm allein wurzelt alles Heil; seine Confffierien mussen als "Generalstab" conftituirt werden; Manner, wie Fürst Bismard und Graf Moltte, muffen darin das Regiment führen; dann geht alles gut; dann kann alles erreicht werben. Ein Kirchenregiment mit einem Conffforium, geleftet, wie ein Graf Moltke den Generalstad leitet, ist aber gewiß das absoluteste Gegentheil von allem, was man je vernünftiger Beise unter einem Kirchenregiment, das alle seine Antorität ans ver christlichen Gemeinde schöpft, im Sinne des Protestanten-Vereins, sich benken kann. Bas bleibt ba noch von ber viel gepriesenen evangelischen Freiheit übrig? Das ist ja doch wieder ganz daffelbe, wie das landesherrliche Regiment in jenen Zeiten, wo das arme chriftliche Bolt auf Commando fechsmal feinen Glauben in der Pfalz wechseln mißte.

Aber idem, non est idem, und darin liegt das Gefährliche und das Verwersliche Ihrer Auffaffung. So lange das landesherrliche Kirchenzegiment im Sinne des positiven christlichen Glaubens gelibt worden ift, haben Ihre Gesinnungsgenossen dasselbe im Ramen der christlichen Gemeinde in der allerheftigsten Weise bekämpft. Wersen Sie einen Blick in die Schriften Ihrer Freunde Bunsen und Schenkel, deren Auto-

vität Sie gewiß nicht ablehnen werden, so sinden Sie einen Grundgebanken in ihnen: Alles Uebel im Christintsum leiten sie ab von dem Burüsdrängen des Einfusses der driftlichen Gemeinde, alles Heil exwarten sie dagegen davon, daß die driftliche Gemeinde wieder zu ihram Rechte komme. Jeht aber, wo daß landesberrliche Kirchenregiment weswissenst in Ihrem jehigen Heimathslande ganz in den Häuden Ihrer Gessinungsgenossen liegt, wo es als Wittel dient den positio christlichen Glauben die auf den Grund zu verdrängen und zu bekämpfen, da ist plöglich alles anders, da ist das landesberrliche Kirchenregiment eine positissen Rothwendigkeit, da gehen von ihm alle Resormen aus, da müssen Consisterien wie Generalstäbe verwendet werden, um durch ein eisernes Regiment, in der Weise, wie ein Fürst Rismank und ein Graf Malt te regieren, der spristlichen Gemeinde den rechten Geist einzuslößen.

Darum habe ich Ihre Grundfätze, "ein Aufgeben, eine Art Verzweiflung an der mahren Freiheit" genannt. Sie haben offenbar den Glauben verloren, durch die driftliche Gemeinde und deren Selbsthestimmung die kirchlichen Reformen durchzuführen, welche nach Ihrem System die allein heilbringenden sind. Darin haben Sie auch vollkommen Recht. Auf dem Anden der Freiheit werden Sie stets unterliegen und das christliche und deutsche Polk wird, sich zulett immer wieder für den positiven christlichen Glauben entscheiden. Ihr confessionsloser Standpunkt, der zum Wesen des ganzen Protestanten-Bereins gehört, ober noch richtiger zum Wesen des Freimaurerthums, ist und bleibt dem deutschen Volle wesentlich autipothisch. Auf dem Boden der Freiheit fürchten wir Sie wahrlich nicht, mit allen Ihren geistigen Bundesgenoffen. Ihr maurexisches Christenthum wird nie aus der drichstlichen Gemeinde hervorgehen; dazu hat man vielmehr erstens den rechten Landesherrn nothwendig, und zweitens ein Confistorium, als Generalstab eingerichtet mit einem General wie Moltke: dann kann man das driftliche Bolk freilich unchriftlich machen. ...

des maurerischen Liberalismus. Auch er ist eigentlich die reine Berzweislung an der Kraft der wahren Principien der Freiheit; auch er ist sich dessen vollkommen bewußt, daß er sein System nur durch politische Generalstäbe, die er aber in Händen hat und leitet, durchsehen kann. In dieser Hinsicht haben wir in den letzen Tagen im Reichstage die ellerinteressantesten Ersahrungen gemacht, die gar nicht genug beherzigt werden können. Ihr Freund Dr. Treitschte und Ihr Gesinnungsfreund herr Lankouser Mankbirector Miguel mit manchen Anderen haben uns die unerswartete Mittheilung gemacht, daß der Liberalismus von 1848 dem Kins

besalter dieser Richtung angehöre, daß dagegen der jetige Liberalismus die Weisheit des Mannesalters reprösentire. In der Anwendung auf die Verfassungsbestimmungen bezüglich der Stellung der chriftlichen Confessionen zum Staate stützte man hierauf das Recht der Ablehnung der= selben. Man verlengnete das Werk der angeblichen Kindheit des Liberalismus und stellte uns dafür eine weit beffere Regelung dieser Verhältnisse durch den jetzt würdig gewordenen Liberalikmus in Aussicht. **XBaB** ist aber des Pudels Kern in diesen Nedensarten von dem Liberalismus im Kindesalter und im reifen Mannesalter? Richts anderes, als was ich eben als den Kern Ihrer Ausfassung hervorgehoben habe. beralismus in deu Kindenschuhen war der vielsach ausrichtige ehrliche Liberalismus auf dem Boben der wahren Freiheit, welcher anch anderen Freiheit läßt und von dem Ringen der Ansichten auf dem Boben der Freiheit den Sjeg der Ansicht exwartet, die er für die wahre hält, auf politischem wie religiösem Gebiete. Der angeblich fortgeschrittene Liberalismus entspringt bagegen bem graben Gegentheil dieser redlichen und gerechten Auffastung der Freiheit. Herr Mignel hat es uns so schön auseinaudergesett: früher habe der Liberalismus in feiner Kinderzeit die Staatsgewalt bekampfen und schwächen muffen, weil sie eine absolutistische gewesen sei; jest aber sei das grade Greentheil der Fall; jest diene die Staatsgewalt dem Liberalismus und daher komme es darauf an, sie nun unwiderstehlich: stark zu, machen. Jest glaubt man, nicht mehr durch die Freiheit, perbunden mit ber Duldung auderer politischer und religiöser Ansichten, bie einenen politischen Doctrinen verwicklichen: zu können; sondern jest soll die Gewalt in ihren Händen das Mittel: sein, um diese Theorien zu verwirstlichen. Der moderne Libevalismus; dieser angeblich fortgeschrittene, ist baber nichts als ein Aufgeben der wahren Freiheit und ein Rückstitt zum Absolutismus — nur: in anderen Hönden. ist eine tief innerliche Unwahrheit, er ist ein Wiberspruch gegen die Freiheit unter dem Scheine der Freiheit, er ist die unerträgsichste Williaherrschaft einer religiös-politischen Partei und zwar des Mauterbundes, mit denselhen Mitteln, imomit einst der Absolutismus die Bölker er brigt und mit Füßen getreten hat. Er wird sich das Consistorium, als Generalstab constituirt, und ebenso den ganzen Constitutionalismus, in politischer Hinsicht mach ähnlichen Maximen eingerichtet, gerabe so lauge gefallen laffen, als sie ihm als Mittel für seinen Zweck bienen: In dem Augenblicke aber, wo diese Instrumente den eigentlichen geheimen Keitern nicht mehr als willenkose Mextheuge bienen, würde man wieder diese geistigen und politischen Generalstäbe im Ramen der chriftlichen Gemeinde und im Namen bes Bolfes befämpfen. So wäre immer zulett wieder der Betrogene die christliche Gemeinde selbst und das Volk, und der Betrüger jene Partei, welche diese heiligen Namen nur gebruucht und mißbraucht zur Erreichung ihrer Parteizwecke.

Dieser Liberalismus, der seine Theorien durch Zwang verwirklichen will, durch die Allmacht eines Consistoriums ober durch die allmächtigen Gesetze eines von ihm geleiteten und behorrschten Gtaates, dieser Libera-Lismus durch die Mittel des Absecutionus; dieser Siberalismus der Logen wird aber nimmermehr die Zukunft des deutschen Volkes an sich reißen. Das, was uns Ihre Gesinnungsgenossen, namentlich aus Gübbeutschland, jest bringen wollen, ist nicht ein Fortschritt auf ber Bahn der Freiheit, sondern eine. Negation der Freiheit. Det katholischen Kirche mit ihren Lehren konnten sich die deutschen Wölker unterwersen, weil sie in diesen Behren gstitlich geoffenbarte Lehren erkannten. Sie fanden aus bemselben Grunde auch nichts Widersprechendes barin, wenn selbst der Staat mit seiner Gewalt dazu mitwirkte, Lehren aufrecht zu halten, die sie für gött-Diesen Versuch aber, burch Confiserien voer burch eine liche hielten. allmächtige Staatsgewalt nicht etwa göttlich geoffenbarte Lehren zu schühen, fondern Theorien der: Loge und der von ihr abhängigen angeblich libe= ralen Parteien dem bentschen Bolbe aufzuzwingen; bus wird nicht ge-Dieser angeblich fortgeschrittene Liberalismus auf religiösem und politischem Gebiete ist eigentlich bie lächerlichste Carricatur des großen dristlichen Spstems der Wahrheit. Was man in alter Beit für die Sähe der göttlichen Offenbarung beauspruchte, das nitmat bieser moderne Liberalismus mit unaussprechlicher Naivetät für sich in Anspruch. Sätze über Staat, über Ehe, über Schule, über confessionsloses Chriftenthum nimmt er als unschlbare Sätze an, und sie will er verwirklichen durch Zwang, burch Staatsgesete, durch einen Generalfiab, angeblich von einem Moltke geleitet und in Wirkichkelt von ben Welsen der Partei selbst. Dieses ganze System ist so recht in Grund und Boben undeutsch. Dieser angeblich fortgeschrittene Liberalismus entspricht absolut den Staatsspftemen des französischen Liberalismus seit hundert Jahren; er ist ganz identisch mit ihm und die angeblich fortgeschrittene Kirchen-Gesetzgebung, welche er im Biberspruch mit den preußischen Berfuffungsbestinunungen uns in Aussicht stellt, ift absolut ein Rückgreifen auf die Idee, welche vor bald hundert Jahren die französischen organischen Artikel ins Leben gernfen und die bann auf beutschem Boben, namentlich in Boletn und in der oberrheinischen Kirchen-Provinz, eine affenartige Nachahmung gefunden Der Widerspruch zu diesem Geschenke napoleonischer Auffassungen hat. waren die preußischen Berfassungsbestimmungen, die aus dem ächten deutschen Freiheitsgebanken hervorgegangen sind, und ein Berlassen dieses

beutschen Bobens und eine Rückehr zu napoleonischen Gebanken wäre das, was uns namentlich von süddeutschen Deputirten, Ihren Gestinnungsgenossen, in Aussicht gestellt wird.

Darum, ich wiederhole es, werden Sie mit sammt Ihrem Consisto= rium, als Generalstab gebildet, selbst wenn Sie der Moltke wären, der dasselbe leiten sollte, schmachvoll unterliegen. Der Gegensatz, um den es sich hier handelt in dem Begriff von Freiheit, ist zugleich vielfach ein Gegensat zwischen nachbeutscher und sübdeutscher Auffassung. Die Freiheitsgedanken in französischer Fälschung haben namentluch ihren Sitz in Süddentschland. Darum-können wir uns nicht wandern, daß die Deputirten von dort diese Freiheit durch Bwang im Reichstage wertweten. Die Freiheit in beutscher Auffassung, Die Freiheit im Sinne personlicher und corporativer gesetlicher Unabhängigkeit und freier Selbstbestimmung, die Freiheit im Sinne der rechten Dukdung anderer Aufichten, im Rahmete eines Gesetzes, das sich selbst auf das Nothwendigste beschränkt, hat dagegen ihre flärklie Bertreiung in Norwoentschlend. Diese Gruppirung ist freilich nicht durchschlagend, sondern nur im Allgemeinen nichtig. Eine Frucht dieses wahren Freiheitsgebankens, sind die Arftinmungen der preupischen Berfassung, welche nach ber Trensung, und Glaubensspaktung allein wahren Frieden gewähren können im Am. Dautschen Reichstag musten diese verschiedenen Auffassungen von Beeiheit; ide stranzösische und die deutsche, die falsche und die wahre, auf einander tressen und sie werden noch länger mit einander ringen. Das aber ift die prope Aufgabe des dentschen Bolkes, dem wahren, auf Selbstständigkeit gegeündeten Freiheitsgedanken wieder zum Siege zu verhelsenz und das deutsche Balk wird sich schiehlich nicht für die Fälschungen der kranzösischen Freiheit, wie sie und vorzugdweise süddeutsche Deputirte zubringer wolken und wie sie in den süddeutschen Kammern so lange Zeit ausschließlich geherrscht hat; sondern für die Wahrheit der deutschen Freiheit eutscheiden.

Ob aber Ihr landesherrliches Kirchenregiment mit Confistorium und Generalstab oder ob die katholische Riechenversassung Wilkürherrsichaft ist, darüber werde ich mit Ihnen nicht streiten. Das ist Geschmacksache. Jedensalls räume ich Ihnen mit Ihren Gesinnungsgenossen auch das volle Recht ein, sich durch einen landesherrlichen Generalstab in religiösen Augelegenheiten lenken und leiten zu lassen.

The state of the state of the state of the state of

The way to the first of the

and the second of the second comments of the second second of the second second of the second of the second of

# An die Redaction der "Germania")."

and in month, summit am alt 1**238**, motor decided and month of a contract of the contract of a contract of the contract of the

en eine gereichte der einem geweits gereichte bereichte ber 1900 auf der Bereichte ber 1871.

Bei einer Rildkehr von einer anntlichen Relse sinde ich went verschies benen Seiten den Wunsch ausgesprochen, daß ich das Schreiben des Eurdinals Anton dil'i vom B. Innie bezüglich seiner Aeußerung sitzer die Centrumsfraction im Reichtage seinem Wortlautermach veröffentlichen möge. Fch nehmer keinen Anstend, demfelben zu entsprechenze

Becaulast wurde "ich, den Carbinal Annth netlisum Ausburft über seine angebliche Wisdischie bei Haltung ber Centrumsfraction zu bitten, durch bas Schreiben bes Reichstagsabgeorbnèten Grafen Framkenberg an seine **Wähler vom** 17. Wat, indein es heißt: "Eardinal An don el Li Hat Gelegenheit etgriffen, um seine Misbilligung bes Bocgehens bei Gentrumspariei im Deutschen: Reichstage auszubrüchen: iDem Ausspruche besonderkfinten Minifters Gr. Heiligkeit haber icht natürlich uichts hinzusafligen." Bes bahin hatte ich geglacht, die Gerühte von einer Misbilligung vor Centrumsfruction von Seiten des Cardidals Antonelli ignociten zu sollen. Sie trugen zu offenbarsben Stempel innerer Unwahrscheinlichkeit, um Beachtung zu verdienen: Die Behauptung bes Grafen Frankenderg veränderke aber die Sachlage. Sorfonderbar es auch Febermann vorkommen mußte, daß ein Danni, der sich micht gescheut hatte, sveben im Reichstage eine bie Witrde bes papftlichen Stuhles anf bas Tieffle verlegende Aenkerung zu thun, sich jeht aufiden Ausfpruch "bes berühmten Ministers St. Heiligkeit" bevafen Kounte, somußte boch seine Behauptung bie effentliche Meinung irre führen: Auf meine deßfallfige Anfrage ethielt ich bann folgendes Schreiben vom 5. Juni:

Mus Ihrem Schreiben vom 28. Mai b. 31 habe ich exsehen, daß durch die Gegner der Nirthe in dentschen Zeitungen verdreitet wurde, es sei die Handlungsweise der katholischen Fraction im Deutschen Relchstage von mir "getadelt" worden. Daß dies geschehen; hat mich nicht werig betrübt. Damit Sie aber deutsch und kar erkennen, wie die Sache sich zugetragen hat, will ich Ihnen mittheiten, daß ich auf Grund von Zeitungsnachrichten, welche im Allgemeinen berichteten, es sei von einigen Katholiken im Reichstage der Antrag eingebracht worden, sich der Angeslegenheiten des Apostolischen Stubles anzunehmen, in einer Unterredung

<sup>1)</sup> Jahrgang 1871 Ar. 146.

mit dem baierischen Gesandten und zeitweisigen Geschäftsträger des Deutschen Reiches geäußert habe, ich erachte die Absicht, den Reichstag zu einer Meinungsäußerung über eine zum Schutze der weltlichen Herrschaft der Kirche zu beschließende Intervention zu veranlassen, nur für verfrüht. Es hätten dieselben nämlich dieser Absicht Folge gegeben dei Berathung der auf die kaiserliche Thronzede zu gebenden Antwort. Hieraus läßt sich ermessen, das ich in jener Unterredung durchans nicht das Bestreben der katholischen Abgeordneten getadelt habe, das Wohl der Kirche zu sördern und die Rechte des Heiligen Stuhles zu schützen, indem es durchaus nicht zweiselhaft sein kann, das dieselben mitten unter den Verschen, welche man gemacht hat, sie einzuschlichtern, jede geeignete Geslegenheit ergreisen würden, ihrer Gewissenspflicht zu genügen, wozu die Wahrung und die Vertheidigung der Religion und der Rechte ihres Oberhauptes gehört."

"Indem ich ec."

Aus vorstehendem Briefe geht unzweifelhaft hervor,

- 1) daß Cardinal Antonelli nicht die Absicht hatte, in jenem Gespräche einen "Tadel" über die Handlungsweise der katholischen Abgesordneten überhaupt auszusprechen, und daß die Zeitungsnachrichten, welche dies behaupteten, ihn mit Schmerz erfüllten;
- 2) daß der Cardinal über die Absichten der katholischen Abgeordsneten nur aus allgemeinen Zeitungsnachrichten Kenntniß hatte;
- 3) daß er lediglich auf diese Zeitungsnachrichten hin sich gesprächsweise geäußert hat, ein Antrag beim Reichstage, sich für eine Intervention zu Gunsten der weltlichen Herrschaft des Papstes auszusprechen, scheine ihm in dem fraglichen Augenblicke nicht zeitgemäß;
- 4) daß der Cardinal sich in dem Jrrthum zu befinden scheint, als ob etwas Aehnliches bei der Adresdebatte von katholischen Abgeordneten beantragt worden sei, was eben in keiner Weise geschehen ist; und
- 5) daß abgesehen bavon, der Cardinal so weit davon entfernt war, eine Geltendmachung der Interessen der Religion und des päpstlichen Stuhles zu tadeln, daß er sie vielmehr für eine "Gewissenspslicht" erklärt.

Gs bedarf hiernach keiner weiteren Ausführung, daß es wöllig ungerechtsertigt ist, jene Neußerung beschwick Autonelli: in dem Gespräche mit dem Grasen Taufflirchen in dem Sinne einer Wisbilligung des Verhaltens der Centrumsfraction zu deuten. Was Cardinal Antonelli nicht eigentlich tadelte, sondern lediglich als "verfrüht" bezeichnete, hat die Centrumsfraction absolut nicht gethan, Keines ihrer Mit-

glieder hat den Bersuch gemacht, den Reichstag zu einer Meinungsäußerung für eine Intervention zu Gunsten der weltlichen Herrschaft des Papstes zu veranlassen. Was dagegen Antonelli als selbstverständliche Gewissenspslicht aller Katholiken im Reichstage bezeichnet hat, wovon sie sich durch keine Art Einschüchterung abhalten lassen dürsen, ganz das hat die Centrumsfraction gethan. Sie besindet und besand sich also in vollkommener Uebereinstimmung mit der Anschauungsweise des Cardinals Anstonelli.

Wenu aber der Kardinal Autonelli sich einigermaßen über die Intentionen der Centrumsfraction im Frethum befand, so ist er deshalb wahrlich wohl zu entschuldigen. Fürst Bismarck hat ja in seinem Schreiben vom 19. Juni an den Grafen Frankenberg, welches die schmerzlichste Senfation im katholischen Deutschland hervorrufen muß, keinen Anftand genommen, auszusprechen, daß der parlamentarische Einfluß der Fraction des Centrums thatsächlich in berselben Richtung in's Gewicht gefallen sei, wie die parkamentarische Thätigkeit der Elemente, welche die von Sr. Heiligkeit dem Papste mit. Sympathie begrüßte Herstellung des Deutschen Reiches principiell anfechten und negiren, und daß er sogar die Gesandtschaft bes Deutschen Reiches in Rom beauftragt habe, sich zu überzeugen, ob die Haltung dieser Partei, welche sich selbst als den spe= ciellen Vertheidiger des römischen Stuhles bezeichnet, den Intentionen Sr. Heiligkeit entspreche. Da ist es freilich nicht zu wundern, wenn es in dem Schreiben weiter heißt, daß der Cardinal-Staatssecretär dem Grafen Tauffkirchen barüber keinen Zweifel gelassen habe, baß bie Haltung der Partei an der höchsten geistlichen Stelle der katholischen Kirche nicht gebilligt werbe. Wenn der Gesandte des Deutschen Reichs im Auftrage des Reichstanzlers Fürst Bismard dem Cardinal Antonelli erklären mußte, es existire im Reichstag eine Partei, größtentheils aus Katholiken gebilbet, deren Thätigkeit mit bem Wirken jener Männer zusammenfalle, welche die Herstellung des Deutschen Reichs principiell anfechten und negiren, so uniste ber Carbinal bie Haltung einer solchen Partei mißbilligen.

Eine solche Partei wirde auch ich nicht nur mißbilligen, ich würde sie verabscheuen und verachten. Ich weise aber mit tiefster Entrüftung die Anschuldigung zurück, welche der deutsche Gesandte im Anstrage des Reichstanzlers Fürsten Bismarck nach Inhalt seines Schreibens an den Grafen Frankenberg vom 19. Juni dem Cardinal Antonelli in officieller Weise hat mittheilen lassen:

Wir find ähnliche Borwlirfe von einer überaus feindlichen Tagespresse einigermaßen gewöhnt; daß sie aber jest sogar von einer Stelle erfolgen, die hoch über diesen Begionen der Parteileidenschaften stehen sollte, muß uns mit schmerzlichem Erstaunen erfüllen.

Solche Erfahrungen werden uns aber nicht abhalten, auf die Zustunft zu vertrauen und an dem großen Werte der Einigung Deutschlands ruhig fortzuarbeiten. Es wird schon von selbst die Zeit kommen, wo sich ein billigeres Urtheil über die Bestrebung jener Männer Bahn brechen wird, welche nie die Principien der Wahrheit und Gerechtigkeit für den scheinbaren Nuzen augenblicklicher Erfolge aufgeben können.

## An Professor Dr. Phillips in Wien.

239.

Ockstadt bei Friedberg, 18. Juli 1871.

والمتحافر والمراور

Ihr liebes geehrtes Schreiben vom 9. Juli habe ich auf einer Visstitationsreise in der Wetterau erhalten. Diese Reisen mit ihren Ausstrengungen machen meine Hand noch ungeschickter und zitternder zum Schreiben, wie sie schon an sich ist; Sie mussen mir daher verzeihen, wenn ich mich einer andern zur Antwort bediene.

Daß Sie bei der zweiten Auflage Ihres Lehrbuches des Kirchenrechts wieder an mich gedacht haben i), erfüllt mich mit der größten und herzlichsten Dankbarkeit. Es ist mir das ein theuerer Beweis Ihrer sortbauernden Freundschaft, auf die ich einen überaus großen Werth lege. Als Beweis, wie aufrichtig ich diese Freundschaft erwiedere, darf ich wohl bei dieser Gelegenheit es Ihnen aussprechen, daß ich seit meinem Aufenthalte in München Ihrer und Ihrer lieden Frau im Gebete gedacht habe. Ich sürchte freilich, daß mein Gebet selbst keinen großen Werth hat; es beweist aber wenigstens, mit welcher Liede ich an den Verkehr in Ihrem Hause zurückbenke.

Gott Dank, verehrtester Herr Hofrath, daß Sie wieder wohl sind. Wenn der Arzt es für gut hält, sollten Sie es nicht versäumen eine Badekur zu gebrauchen.

Ich habe aller Hoffnung entsagt, daß Gott der so hilfsbedürftigen Welt burch einen christlichen Fürsten helsen werde. Dagegen liegt es mir immer in dem Sinne, daß eine Zeit kommen müsse, wo Gott der Welt einen Papst schickt, der es versteht, alle göttlichen Kräfte in der Kirche anzuregen. Nichts sinde ich tieser im Grunde meiner Seele, als daß auf diesem Wege wunderbar Großes geschehen könnte.

<sup>1)</sup> Der Berfasser hat das Buch dem sel. Bischof "in dankbarem Andenken an viele gemeinsam verlebte Tage" gewidmet.

Der Parole das alten Rings eis schließe ich von genzem Herzen mich auch für meine Person ann der der der der

Bu innigster Berehrung und Liebe je.

An die Redaction der "Germania"').

THE RESERVENCE ASSESSMENT OF THE PROPERTY.

Fig. 1. The transfer that the first of the Cartine of the Cartine

Berlin, 26. October 1871.

Die "Nordheutsche Alsg. Beitung" Rt. 249 enthält einen Artikel aus der "Genfer Correspondenz," worin ein Gespräch mitgetheilt wird, welches ein deutscher Bischof mit dem Fürsten Bismarck gehabt haben soll. Die folgende Nummer 250 desselben Blattes bringt dann unter der bezeichnenden lieberschrift: "Uebex den Ursprung der Schmähungen, welche die "Genser Correspondenz," wie wir gestern gemeldet, gegen den Fürsten Bismarck sich erlaubt hat, lesen wir in der "Spenerschen Zeitung" — einen Artikel, welcher unter anderem sagt: "Der einzige "deutsche Bischof," der seit dem letzen Ariege eine Unterredung mit dem Fürsten gehabt hat, ist der Bischof von Mainz, welcher Mitglied des Reichstages ist. Auf Herrn v. Ketteler also würde sene Mittheilung zurückzusühren sein, und dieser hochwürdige Herr dürste sich daher veranlaßt sinden, über den Inhalt derselben sich demenächst zu erklären."

Ob es nun wahr ist, daß ich der einzige "deutsche Bischof" bin, welcher seit dem letten Kriege eine Unterredung mit dem Fürsten Bismarck gehabt hat, kann ich nicht beurtheilen, und ebensowenig, aus welcher Duelle die "Spenersche Zeitung" sich hierüber informirt hat, oder ob die "Nordd. Allg. Zig." durch ihre Beziehungen in der Lage war, vor Mittheilung dieser Notiz sich volle Gewißheit hierüber zu verschaffen. Da dies aber einmal öffentlich behauptet worden ist, so darf ich es nicht unterlassen, auf diese Provocation zu erklären, daß ich die "Genser Correspondenz" seit den ersten Blättern, welche mir zugeschickt wurden, nicht mehr lese, weil ich den Geist und Ton dieses Blattes der großen Sache nicht angemessen erachte, der es dienen will; daß ich weder direct noch indirect ihm jemals eine Mittheilung irgend welcher Art habe zugehen lassen; daß endlich nie ein Wort über meine Lippen gekommen ist, welches zu einem solchen Berichte hätte Veranlassung geben können. Ich habe nur einmal die Ehre gehabt, mit dem Fürsten eine längere Unterredung

<sup>1)</sup> Jahrgang 1871 Ar. 246.

...

zu haben und in berselben ist nichts gesprochen worden, was mit dem Gegenstand dieses angeblichen Gespräches irgend welchen Zusammenhang hätte. Die Mittheilung der "Genfer Correspondenz" ift daher, in so weit sie auf mich bezogen werben soll, in jedem Betrachte unwahr. 34 würde mich übrigens fast schämen, bezüglich der erwähnten Infinuation eine Erklärung abzugeben, wenn nicht wir Katholiken uns gegenwärtig in unserem eigenen Vaterlande burch die Intoleranz unserer Gegner in einer Art Ausnahmezustand befänden. Nicht nur arme Berliner Kinder auf ber Straße beschimpfen den tatholischen Priester, wenn er in seinem Rleide sich in der Hauptstadt des deutschen Raiserreiches sehen läßt, son= dern ein großer Theil der deutschen Presse handelt ähnlich. Angeblich achtet man die Katholiken; aber die Katholiken, welche man achtet, existiren nicht, außer in toleranten Phrasen oder höchstens in der Person abgefallener Glieder der Kirche. Die Katholiken dagegen, welche es wirklich sind und welche ein gutes Drittheil der Bewohner des deutschen Reiches ausmachen, beschimpft und verdächtigt man unter fast allgemeiner Bustimmung. Alle Intoleranz ber Gesinnung gegen die katholische Kirche und die Katholiken, welche es in Wahrheit sind, versteckt man dadurch, daß man sie unter fremder Benennung befeindet. An diesem namenlos intoleranten Treiben nehmen auch jene Blätter Antheil, welche den officiellen Kreisen nahestehen, namentlich auch die "Nordb. Allg. Ztg.;" ja selbst solche, welche eine driftliche und conservative Gefinnung zu vertreten vorgeben.

Bei einer berartigen Sachlage bietet keine Stellung und kein Charakter mehr Schutz dagegen, daß nicht boshafte oder frivole Infinuationen Gehör und Glauben finden. Dadurch bin ich genöthigt, die Redaction zu ersuchen, diese Erklärung in ihr Blatt aufzunehmen.

An seine Nichte Gelene Gräfin Droste zu Vischering.

241.

Berlin, 10. November 1871.

Ich muß doch endlich Dir ein Wörtchen auf Deine Schreiben antworten, nachdem ich so lange geschwiegen habe. Ich benuze dazu die Reichstagssitzung, da außerdem fast gar keine Zeit übrig ist. Daß Elemens!) ein Mandat nicht glaubt annehmen zu können, bedaure ich sehr. Ich kann natürlich das Gewicht seiner Gründe nicht beurtheilen und bin

<sup>1)</sup> Graf Droste zu Bischering.

. قرتن

sehr weit entfernt ihn zu tabeln: Clemens hat die Sache gewiß mit hochster Gewissenhaftigkeit geprüft. Dagegen habe ich mit den übrigen Herren innig bebauert, bas solche Granbe vorliegen, welche ihn hindern. Die Schwierigkeit, Deputirte zu finden, für den Reichstag wie für den Landtag, wird immer größer. Und nicht nur die Schwierigkeit ste zu finden ift so groß; noch größer ist die Schwierigkeit, geeignete Deputirte zu finden. Das Ansehen und die Kraft einer Fraction hängt viel we= niger von der Anzahl der Mitglieder ab, als von dem Gewichte derselben. Ein recht tüchtiges, befähigtes, rebefertiges Mitglied hat mehr Gewicht als zehn Figuranten. Ein solches Mitglied wird man aber nicht plötz= lich, sondern nur durch Uebung, durch längere practische Theiknahme an folden Verhandlungen. Wenn unsere Herren bas hierzu erforberliche Opfer nicht bringen können und wollen, so find wir in bringender und größter Gefahr, daß wir einer wahren Hungersnoth entgegen gehen, und daß unfer katholisches Bolk zuletzt unvertreten bleibt ober schlecht ver= treten ift, weil es keine Männer hat, die es vertreten wollen ober können. Das ift jedenfalls ein Glend!

Bon hier kann ich Dir nichts schreiben, was Ihr nicht alles schon aus den Beitungen wisset, mit Ausnahme, daß wir gesund und wohl sind. Stürme haben wir noch keine gehabt; sie scheinen auch für diesesmal absbestellt zu sein. Es scheint von obenher eine Beruhigungsordre ergangen zu sein. Das berechtigt aber gar nicht, irgend eine Beruhigung für die Bukunst zu gewähren. Was diese uns bringen wird, weiß Gott allein. Ich weiß von ihr nichts, absolut nichts, als daß Gott alles Böse zum Suten zu seiten weiß. Gott prüft jeht unsern Glauben und unser Kerstrauen, wie er es bei unsern christlichen Vorsahren auch gethan hat. Die Geschichte der Kirche bleibt eben immer — schwerer Kamps.

Berlin ist ein schrecklich ungemüthlicher Aufenthalt. Reine Gloden, teine Uhr, tein Ton, ber an Gott erinnert; alles rein weltliches Treiben, so kalt und trostlos wie die Welt selbst. Dabei Sünden und Laster mehr wie Pslastersteine. Augenblicklich behandelt eines der vielgelesensten Blätter das Thema, daß Vielweiberei vollkommen berechtigt sei, und daß hiernach die Gesetz umgeändert werden müssen. Und von einer solchen Stadt aus soll Deutschland reformirt werden!

Gott sei Dank, daß mein liebes Pathenkindchen wieder gesund ist, wie Schorlemer mir sagt. — Zum Eintritt Deiner Schwägerin bei den Clemensschwestern meine innigsten Glückwünsche. Es ist gar schön, daß eine Droste in diese Genossenschaft eintritt. Das Opfer wird aber

<sup>1)</sup> Gräfin Marie Droste zu Bischering, Mitglied der Barmherzigen Schwestern v. Ketteler, Briefe.

von Eurer Seite auch noch größer sein. An Clemens tausend herzliche Grüße. Ich segne Euch und die lieben Kinder und bleibe in treuer Liebe zc.

### An seine Schwester Sophie.

242.

Berlin, 13. Rovember 1871.

Durch Deinen letten lieben Brief hast Du Wilderich und mir 1) sehr große Freude gemacht. Wir mussen Gott innig danken, daß alle Nachwehen Deines Unwohlseins vollständig geschwunden sind. Du Deinen lieben gewohnten Aufenthalt in Lembeck mit allen theuren Erinnerungen wieder ganz ungetrübt genießen können. Hätte ich doch einige Tage bei Dir sein können, um alle die lieben Orte mit Dir zu Wie würde mich bas beglückt haben! Aber barauf werbe ich wohl für immer verzichten müffen, da die Zeit mir mehr und mehr fehlt, je älter ich werde. Während Du so in der liebsten Einsamkeit zugebracht hast, haben wir in der Babylonischen Verwirrung gelebt. Annehmlichkeit ist für uns beibe, daß wir in einem Hause wohnen und zusammen essen. Unsere Esstunde ist 4 ober 5 Uhr, je nachdem die Sitzung endet. Auch meine Wohnung ist nicht übel, besonders defhalb, weil sie ziemlich ruhig ist und weil man nicht so sehr wie in andern Straßen Tag und Nacht bas Geraffel der Wagen in den Ohren hat. Damit bin ich aber auch mit allen Annehmlichkeiten so ziemlich zu Ende, alles Andere ist möglichst widerwärtig. Schön ist Berlin sehr geworben, seit ich es früher sah. Herrliche Stadttheile sind entstanden, aber alles ist eisig kalt und irdisch über alles Maß und allen Ausbruck. Ich habe einen Heißhunger nach einem Glöcken, bas an Gott erinnert. bann biese feindliche Richtung gegen alles, was uns heilig und theuer ift, welche man nicht nur in allen Regierungstreisen, sondern auch sonst überall, namentlich in der Presse wahrnimmt. Im Reichstag selbst scheint man für diese Saifon keine Standale veranlassen zu wollen. Zwar hört man jeben Augenblick Gerüchte vom Gegentheil, von Antragen gegen bie Jesuiten u. s. w.; sie haben sich aber nicht bestätiget und ich glaube, daß man uns in Ruhe lassen wird, um bann später alle Plane gegen uns

zu Münster, welche von ihrem Stifter Clemens August Freiherr Droste zu Bischering auch Clemensschwestern genannt werden.

<sup>1)</sup> Beide Brüder waren Abgeordnete des Deutschen Reichstags.

besser und sicherer durch die Gesetze zu erreichen, welche man vorbereitet. Der liebe Gott wird alles leiten und uns zur rechten Zeit seine Hisse wie immer gewähren. Augenblicklich scheint er uns alle andere Hossen nungen, außer denen, welche auf ihn gegründet sind, vollständig entziehen zu wollen. Was die Menschen angeht, so kann man hier nicht einen Punkt mehr sinden, von dem aus man Hossnung zu einer Rücksehr schöhfen könnte. Alles steuert mit allen Segeln dem "gottlosen" Staate entgegen. Hossentlich werden wir bald entlassen. Ich freue mich undesschreiblich auf alle geistlichen Freuden, welche die heilige Abventzeit uns bringt. Da will ich allen Staub von hier wieder abschütteln.

Erklärung gegen den Abgeordneten Fischer von Augsburg').

#### 243.

Berlin, 25. November 1871.

Ich erlaube mir den Mitgliedern des Reichstages zu der Discussion über das Geset, betreffend die Ergänzung des Strafgesethuchs, über die Entstellungen und Beschuldigungen des Herrn Abgeordneten Fischer von Angsburg zwei Berichtigungen nachträglich vorzulegen.

Der genannte Herr Abgeordnete hat sich nicht gescheut, vor Ihnen, einer vorwiegend protestantischen Versammlung, in der 28. Sizung zu behaupten, daß auf dem Concil zu Rom ein Mensch als unfehlbar erklärt worden sei; daß man dort einem Wenschen göttliche Eigenschaften angedichtet und den alten Gott zum Statthalter des Papstes degradirt habe. (Stenographischer Bericht Seite 475.) Er hat in dieser Rede sich wiederholt als einen Katholiken bezeichnet, um sich dadurch vor Ihnen als glaubwürdigen Zeugen seiner Behauptungen wider die Kirche zu legitimiren.

Wenn an der vorstehenden Behauptung nur ein Schatten von Wahrsheit wäre, so gäbe es kaum einen Ausdruck, um eine solche Lehrentscheis dung zu bezeichnen. Eine solche Behauptung stellt sämmtliche katholischen Bischöfe der Welt, welche in Rom versammelt waren, als schwachsinnige Thoren oder als boshafte Verbrecher hin. Weiter könnte der Wahn in der That nicht gehen.

Im Reichstage selbst konnte ich auf eine theologische Discussion nicht eingehen. Da ich aber als Bischof der Versammlung in Rom beigewohnt habe und jetzt als Abgeordneter dem Reichstage anwohne, in

<sup>1)</sup> Flugblatt, gedruckt von G. Jansen in Berlin.

Carlotte Barbara

welchem dieses falsche Zeugniß gegen die Kirche abgelegt worden ist, so glaube ich zu dieser Berichtigung verpslichtet und berechtigt zu sein.

Das vaticanische Concil lehrt mit keinem Worte, daß der Papst unsehlbar ist, sondern vielmehr, daß das päpstliche Lehramt, wenn es eine seierliche Entscheidung über den wahren Sinn des Wortes Gottes gibt, über die Lehre Christi und der Apostel, durch einen besonderen Beistand Gottes vor Irrthum bewahrt werde.

Liegt nun in dieser Lehre, daß Gott den Papst bei seinen Lehr= entscheidungen vor Irrthum bewahre, die Behauptung, daß der Papst göttliche Eigenschaften habe? Liegt darin eine, um mit Herrn Fischer zu reben, Degradirung Gottes?

Awei Erörterungen mögen dies klar stellen.

Die gläubigen Protestanten lehren gleichmäßig mit uns Katholiken, daß die hl. Schrift das Wort Gottes ist. Da Gott selbst die hl. Schrift nicht unmittelbar geschrieben hat, so ist sie selbstwerständlich nur dadurch Gottes Wort, daß Gott den Verfassern einen übernatürlichen Beistand gewährt hat. Nur dann hat die Benennung "Wort Gottes" sür jene Bücher einen Sinn und lediglich in dieser Voraussehung hat das gesammte Christenthum jenes Buch "Wort Gottes" genannt. Liegt nun darin eine Vergöttlichung der Verfasser dieser Bücher? Liegt darin die Behauptung, daß denselben göttliche Eigenschaften zukämen? Liegt darin eine Degras dirung Gottes?

Dieser Unfinn ist bisher noch Niemanden eingefallen. Eben so unsinnig ist aber die Behauptung, daß die Lehre von der Unsehlbarkeit des päpstlichen Lehramtes dies alles enthalte. Sie stimmt im Wesen gang mit jener Lehre überein. Wie jene behauptet, daß die Berfasser der hl. Schrift eines göttlichen Beiftandes gewürdigt waren, um den Inhalt der hl. Schrift niederzuschreiben; so behauptet diese, daß das kirchliche Lehramt, sei es der Papst allein ober die mit dem Papst vereinigten Bischöse, göttlichen Beistand erhalte, nicht zu dem Zwecke, um neue Offenbarungen niederzuschreiben und so gewissermaßen die Bücher der hl. Schrift zu vermehren, sondern um die in dem geoffenbarten Worte Gottes enthaltene Lehre vor jeder Verfälschung frei zu bewahren. Der Unterschieb besteht lediglich in der Weise und in dem Umfange dieses göttlichen Beistandes, welcher bei den Berfassern der hl. Schrift ein viel ausgedehnterer war, indem er ihnen verliehen wurde, um jene heiligen Bücher zu verfassen, während er bem Papste und den Bischöfen nur verliehen wird, um die bereits gegebene Offenbarung alle Zeit vor Mißdeutung zu schützen.

Ob Gott überhaupt Menschen einen solchen Beistand gegeben, darum handelt es sich in dem vorliegenden Fall durchaus nicht. Darüber

The state of the s

werden gläubige Christen auf der einen Seite, sowohl Katholiken wie Protestanten, und Rationalisten auf der anderen Seite grundverschiedener Ansicht sein. Hier handelt es sich nur darum, ob die Behauptung eines solchen göttlichen Beistandes ohne Ungerechtigkeit eine Menschenwergötterung und eine Degradirung Gottes genannt werden kann; und darüber werden alle redlichen Urtheile zusammentressen, daß nur Gedankenlosigkeit, Unswissenheit oder böswillige Entstellung zu solchem Urtheil kommen kann.

Die zweite Erörterung führt ganz zu bemselben Resultate.

Alle gläubigen Christen nehmen an, daß mit der Taufhandlung, welche äußerlich von Menschen vorgenommen wird, für den Täusling eine Wirkung verbunden sei, welche über die Naturkräfte hinausgeht. Wie wir uns diese Wirkung inhaltlich denken, darauf kömmt es hier nicht an. Sbenso wenig, ob eine solche Wirkung wirklich eintritt, was gleichsalls die Nationalisten leugnen. Dagegen ist es eine seststehende unleugbare Thatsache, daß alle gläubigen Christen durch alle Jahrhunderte und in allen verschiedenen Consessionen geglaubt haben und noch glauben, daß mit der Taushandlung eine Wirkung durch Gottes Allmacht verbunden sei, welche nicht lediglich eine naturnothwendige Folge der äußerlich vorzgenommenen menschlichen Handlung ist.

Darf man nun, weil wir Christen glauben, daß eine Handlung, welche von Menschen vorgenommen wird, eine Wirkung habe, die nur von Gott kommen kann, uns beshalb den Vorwurf machen, daß wir jenen Menschen, welche die Taufe verrichten, göttliche Eigenschaften beilegen, daß wir dadurch Gott selbst begradiren? Das ist wieder eine Ansicht, welche noch nie einem vernünftigen Menschen, so lange bas Christen= thum besteht, eingefallen ist. So etwas ist lediglich unserer Zeit vorbehalten, nämlich jenen, welche wegen der Lehre von der Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramtes gegen die Katholiken einen solchen Vorwurf erheben. Beibe Falle stimmen auch in bieser Hinsicht bis auf die Nabelspipe ganz überein. Alle Chriften glauben, daß, wenn der taufende Mensch die Taufhandlung vornimmt, der allmächtige Gott durch denselben dem getauften Rinde in einer übernatürlichen Beise die Berdienste Christi mit= theile. -- Wir Ratholiken glauben, baß, wenn ber Papst und die Bischöfe, bald zusammen, bald jener allein, feierliche Entscheidungen treffen über ben Juhalt der Lehre Christi, der allmächtige Gott diesen Act von Menschen, welche an sich bem Irrthum unterworfen sind und bleiben, vor dem Frethum bewahrt. Und darin liegt die ganze Lehre von der Unfehl-Wie jene Annahme ben Menschen, welcher tauft, nicht für allmächtig hält, weil ja Gottes Allmacht durch ihn wirkt, so überträgt auch diese Annahme den Lehrern der Kirche keine göttliche Eigenschaft, weil

ja Gottes Unsehlbarkeit es ist, welche sie in diesen Fällen vor Jrrthum behütet.

In dieser Darlegung ist aber der ganze Thatbestand enthalten, und daraus ergibt sich, wie bodenlos, wie falsch, wie gänzlich unbegründet das Zeugniß war, welches der Abgeordnete Fischer vor dem Deutschen Reichstage und dem ganzen protestantischen Norden über die Lehre seiner Kirche abgelegt hat. Er hat sie einsach entstellt, beschimpst und herabgewürdigt. Nur Fanatismus kann behaupten, daß die Lehre, Gott beschütze in den nicht häusigen Fällen seierlicher Lehrentscheidung schwache, dem Irrthum unterworsene Menschen vor Irrthum, eine Vergötterung dieser Menschen und eine Degradirung Gottes sei.

Rach bieser Darlegung möge man es entschuldigen, wenn ich noch ein Wort beifüge über eine Anklage, welche berselbe Herr Abgeordnete in berselben Rede gegen mich erhoben hat, bezüglich jener jest so beliebten Behauptung eines Busammenhanges der s. g. Ultramontanen mit der internationalen Partei. In dieser Hinsicht behauptete er, daß in meiner Schrift "Die Arbeiterfrage und bas Christenthum," die bereits vor Jahren erschienen ift, "eine gewisse Beziehung zwischen ber clericalen Bewegung und der Speculation auf die Anfreizung der Massen zu erbliden sei." Es ist unmöglich, den Geist meiner Schrift mehr zu miß= beuten, als es von Herrn Fischer hier geschehen ist. Bon ber Schrift selbst Einficht zu nehmen, kann ich nun Ihnen nicht zumnthen. Wer fich übrigens von dem Inhalte derselben überzeugen will, dem bin ich gern bereit, sie ihm auf seinen Wunsch zuzustellen. Er wird barin gewiß bein Buhlen mit den Massen, keine Speculation zur Aufreizung berselben Daß aber ein warmes Interesse für den Arbeiterstand finden können. jest vor dem Deutschen Reichstage als "eine Speculation auf die Aufreizung der Massen" denuncirt werden kann, ist für eine gewisse Partei sehr bezeichnend. Ich bin Christ und Priester und habe in bieser dop= pelten Eigenschaft ein boppeltes Recht, mich nicht theilnahmslos der Lage der arbeitenden Classen gegenüber zu verhalten.

Ich muß beßhalb diesen Versuch, meine Theilnahme für das Bolk als eine "Speculation auf die Aufreizung der Massen" zu deuten, mit Entrüstung als eine ungerechtfertigte Verdächtigung zurückweisen.

## An seine Nichte Clementine Gräfin v. Galen.

#### 244.

Maing, 29. December 1871.

Auf Dein liebes Schreiben will ich Dir gleich antworten, um mein lettes Bersäumniß wieder etwas gut zu machen. Es liegt mir wenigstens im Sinn, als hätte ich einen Brief unbeautwortet gelaffen. Als Antwort selbst spreche ich Dir, liebes Kind, einen Gedanken aus, ber mich in ber Adventzeit und zulett noch gestern bei einer Prosegablegung eines prächtigen Rönnchens im Hause der Anbeterinen 1) vielsach beschäftiget hat. Ich habe nämlich diese ganze Beit, um mich etwas für das Leben in der Büfte in Berlin zu entschädigen, den lieben Heiland selbst und seine verschiedenen Beziehungen zu uns zum Gegenstand meiner Predigten gemacht. Da ift mir dann auch die Wahrheit wieder so lebendig vor die Seele getreten, daß es unsere ganze Aufgabe ist, Jesus ähnlich zu werden und zwar in allem, in unsern Gedanken und Urtheilen, in unsern Herzen, in ben Beweggründen unserer Handlungen, in unserm äußern Benehmen, im Umgang mit ben Hausgenossen, im Umgang mit ber Welt, in seinen Tugenden, namentlich seiner Demuth und Sauftmuth. Das ist unser ganzer Lebenszweck. Der große heilige Leo sagt so wahr: "Wenn wir den ei= gentlichen Grund unserer Erschaffung erkennen, so finden wir, daß Gott den Menschen nur deßhalb nach seinem Ebenbilde erschaffen hat, damit er ein Nachahmer seines Schöpfers sei, und daß die ganze Würde des Menschen darin besteht, daß in ihm wie in einem Spiegel das Bild ber göttlichen Güte wiederglänze." Wann sind wir aber ein solcher Spiegel, in dem Gottes unendliche Güte sich abspiegelt? Wenn wir dem Bilde seines Sohnes gleichförmig werden, sagt der Apostel. Siehe, liebes Mischen, baran kömmst Du nicht vorbei. Dazu hat Gott Dir das Leben gegeben, dazu Dich erschaffen, dazu Dir alle Deine Gaben verliehen; nicht damit Du behaglich lebest, Dich verwöhnen, von der Welt hätscheln läßt, sondern damit Du ein Spiegel Gottes in Deinem Denken, Lieben und Leben seiest und das wirft Du in dem Maße, wie Du Jesus ähnlich wirft. Daß sich nun etwas so Schönes und Erhabenes aus unserer elenden Natur nicht machen läßt ohne vielfachen Kampf, versteht sich von selbst. Man kann ja selbst ein Bild aus Marmor nicht machen ohne Mühe. Du

<sup>1)</sup> Im Moster Maria-Hilf zur ewigen Anbetung des heiligsten Altarsakramentes in Mainz.

mußt ganz auf Jesus vertrauen; damit habe ich Dir wohl genug gesagt. Den lieben Eltern, Geschwistern und Dir selbst ein inniges "Glückselig Neujahr!"

## An seine Schwester Sophie.

245.

Maing, 29. December 1871.

Für Deinen lieben Brief sage ich Dir den herzlichsten Dank und Deine liebevollen Glückwünsche erwiedere ich aus dem treuesten brüderlichen Herzen. Gott wolle uns ein glückseliges neues Jahr schenken; uns so viele Freude barin gewähren und so viel Leid bavon abwenden, als es nach seiner väterlichen Vorsehung, womit er alle Dinge zu seiner Ehre und zu unserm Seelenheile regiert, möglich ift; und uns vor allem die Gnade geben, es zur Erfüllung seines heiligen Willens auzu-In diesen Gedanken werden wir uns in diesen Tagen wohl oft begegnen, geliebte Sophie. Sie sind ja nach unserm heiligen Glauben die beste Richtschnur für unser Denken und der beste Trost für unser Herz beim Eintritt in ein so dunkles neues Jahr. Unter die Freuden, welche mir das Jahr hoffentlich bringt, zähle ich auch ganz besonders den Besuch, welchen Du mir in Begleitung mit der lieben Sophie in Ausficht gestellt hast. Sonft wird uns dieses Jahr wohl wieder allerlei Jammer, namentlich bezüglich der öffentlichen Zustände bringen. Die Verwirrung hat ja bald den höchsten Grad erreicht. Zur rechten Zeit wird Gott schon wieder eingreifen. — Ich werde bei meinem Schreiben so oft unterbrochen, daß ich wohl schließen muß. Wenn Du mich besuchst, können wir besser zusammen plaubern.

An seine Nichte Anna Freiin v. Ketteler.

**246**.

Mainz, 8. Januar 1872.

Dein liebes Schreiben mit den Neujahrswünschen hat mich sehr ersfreut, mein liebes Kind. Es gereicht mir zum Trost, daß Ihr Euren alten Onkel trot der äußern Trennung nicht vergeßt und meiner in Liebe gedenkt. Der lieben Mutter und Euch Kindern wünsche ich gleichfalls von ganzem Herzen alles Sute zum neuen Jahr. Möge der liebe Gott Euch alle gesund erhalten und Euch lieben Kindern die Gnade geben,

immermehr in allem zuzunehmen, was Euch Ihm wohlgefällig macht. Dem Wunsche, daß uns dieses Jahr wieder zusammen führen möge, schließe ich mich auch von ganzem Herzen an.

So eilen die Jahre dahin, liebes Aennchen, und was uns das neue bringen wird, liegt recht ungewiß vor uns. Ihr Kinder kennt noch nicht die Sorgen alter Leute und am wenigsten die Sorgen eines sechzigjäh= rigen Onkels, der zugleich Bischof ist. Die Zeit Eurer Sorgen kommt später, benn sie fehlen ja in keinem Leben. Bu ben Sorgen aber, welche ich für Euch junge Leute oft habe, gehört an erster Stelle, daß diese Zeit mit ihren stürzenden Erfolgen auf allen Gebieten und zugleich mit ihrer Berleugnung aller großen und wahren Grundsätze, auf benen der Werth und die Würde des Menschen beruht, nicht ohne Einfluß an Euren jungen Herzen vorübergehe. Gott bewahre Euch alle davor, und da man ja die nächsten Blutsverwandten besonders lieben darf, Gott bewahre auch alle Glieder unserer Familie davor, daß sie nicht an den wahren Grundsätzen Schaden leiden und ihre Aniee vor den Tagesgötzen beugen. Man macht in dieser Beziehung so traurige Erfahrungen. Möchtet Ihr, liebe Kinder, die allein wahren Grundsätze der Gottesfurcht und bes Rechts, wie wir sie von Christus empfangen und von unsern Eltern ererbt haben, recht rein und treu in Euren Herzen bewahren, alle Tage Eures Lebens. Grundsätzen, wahren Grundsätzen folgen und bafür leben und sterben, nicht aber bem Erfolg, dem Nupen, dem Genuß — bas ist die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat! — Ich bin unwillfürlich in einen ganz ernsten Ton gefallen, und da die Beit vorüber ist, kann ich es nicht mehr ändern. Es war das so ein Gedanke, der mir oft einfällt, wenn ich an Euch denke. Die herzlichsten Grüße an Mutter und Geschwister. Sei recht brav. Ich segne Euch.

An seinen Großneffen Max Graf Droste zu Vischering1).

247.

Maing, 3. Märg 1872.

Dein lieber Brief hat mir recht große Freude gemacht. Nur meine vielen Geschäfte haben mich bisher abgehalten, Dir das zu sagen. Dein Brieschen hat aber immer neben mir gelegen, um mich an meine Schuld zu erinnern. Insbesondere ist mir Dein Brief auch deßhalb lieb gewesen, weil ich daraus sehe, daß Du und Deine lieben Geschwister Euren alten

<sup>. 1)</sup> Damals 81/2 Jahr alt.

1974

Onkel Bischof nicht vergesset. Das freut mich sehr, da ich Euch Kinder auch herzlich lieb habe und oft an Euch denke. So oft ich das aber thue, ist immer mein erster Gedanke, ob Ihr auch recht in allem Guten zunehmet, ob Ihr Euch recht bemühet, fromme, gehorsame und sleißige Kinder zu sein. Sott gebe es! Da Du jetzt das große Slück gehabt hast, zu beichten, so mußt Du um so mehr dem lieben Heiland viele Freude machen. Grüße die lieben Eltern und alle Deine lieben Gesichwister. Ich segne Euch alle und din in herzlichster Liebe Dein treuer Onkel Bischof Wilhelm Emmanuel.

### An seinen Nessen Clemens Graf Droste zu Vischering.

#### 248.

St. Marien Waisenhaus in Neustadt, 31. Juli 1872.

Ich nehme an Eurem Glück, daß Gott die liebe Kinderschaar ver= mehrt hat, den innigsten Antheil. Wöge der liebe Gott Euch an der kleinen Therese recht viel Freude erleben lassen.

Ich ziehe seit Ostern eigentlich ununterbrochen von einem Ort zum andern und weile augenblicklich bei meiner lustigen Kinderschaar, 116 kleine Mädchen, im Odenwalde, um nach wenigen Tagen meine Reise sortzusehen. Abgeschen von den Ermüdungen bei der entsehlichen Hitze der letzten Wochen macht mir das Verweilen in den einzelnen Gemeinden viele Freude, wenigstens insoweit als die allgemeinen Verhältnisse eine Freude gestatten. Diese Verhältnisse sinsoweit als die allgemeinen Verhältnisse eine Freude gestatten. Diese Verhältnisse sind aber so traurig, das man nur die Augen schließen und sich an die göttliche Vorsehung auklammern kann. Das sind Beiten, von denen der Heiland sagt: "Das ist eure Stunde und die Macht der Finsterniß." Die Finsterniß, welche die Geister beherrscht, ist noch größer als die Vosheit ihres Willens.

Die innigsten Grüße an Helene und die Kinder. Ich segne alle. Hier bin, ich eben am Bauen, um die Zahl der Kinder auf 150 ver= mehren zu können, und am Bau einer Kapelle für die Anstalt. A PROPERTY OF

#### An die Redaction der "Germania")."

#### 249.

Maing, 21. October 1872.

Die "Provinzial-Correspondenz" wendet sich in ihrer Besprechung der Denkschrift der deutschen Bischöse?) gegen die Aeußerung im Eingange der Denkschrift: "Die gegenwärtigen Wirren seien über sie plözlich, gegen Erwarten hereingebrochen," und sucht dagegen den Beweis zu sühren, daß vielmehr die Bischöse alle diese Wirren als nothwendige Folgen der vaticanischen Beschlüsse schon vor und während des Concils vorhergesehen und vorhergesagt hätten. Um nun diesen Beweis zu sühren, nimmt sie zu einer Reihe von Entstellungen und Unwahrheiten ihre Zuslucht, die ich um so weniger ungerügt lassen kann, da ich dabei wieder in bessonderer Weise bedacht werde.

Buerft bemüht sich die "Provinzial-Correspondenz," unserm Hirtenbrief, welchen wir von Fulba aus vor dem Concil erlassen haben 3), den Schein anzuhängen, als ob wir schon bamals alle diese Wirren in banger Besorgniß vorhergesehen hätten, und als ob überdies alles das auf dem Concil geschehen sei, was wir bamals als unmöglich bezeichnet haben. Das Eine ist so unwahr wie bas Andere. Bon "schweren Sorgen," mit welchen wir damals dem Concil entgegen gegangen sein sollen, von "banger Er= wartung" der jett ausgebrochenen Wirren war auf jener Versammlung keine Spur vorhanden. Das alles dichten uns unsere liebenswürdigen Gegner an. Der ausdrudlich ausgesprochene 3wed jenes hirtenbriefes war lediglich, die grundlosen Besorgnisse zu zerstreuen, welche durch die boshaften Anschuldigungen Seitens der Gegner der Kirche über das bevorstehende Concil in einigen Arcisen entstanden waren und wodurch die große Freude theilweise getrübt wurde, mit welcher das katholische Volk diesem benkwürdigen Ereignisse entgegensah. An die Möglichkeit der jett im Deutschen Reiche ausgebrochenen Wirren und des nunmehr gegen die katholische Kirche unternommenen Kampfes dachte damals gewiß keiner der anwesenden Bischöfe.

Ebenso unwähr ist es, daß das, was die Bischöse in jener Zeit als eine Verleumdung und Verdächtigung des bevorstehenden Concils bezeichnet haben, dennoch später auf dem Concil eingetreten sei. Das be-

<sup>1)</sup> Nr. 242, wo auch der Artikel der "Prov.-Corr." reproducirt ist. — 2) Vom 20. September 1872. — 3) Am 6. September 1869.

Market Market Land Commerce

haupten wieder die wenigen von der Kirche abgefallenen Apostaten; die ganze katholische Kirche sagt das Gegentheil. Wir haben damals in dem Hirtendriese ausgesprochen, es sei unmöglich, daß auf dem Concil "eine neue Lehre, welche in der heiligen Schrift oder der apostolischen Ueber-lieserung nicht enthalten sei, ausgesprochen werde;" es sei unmöglich, daß die Berfassung der Kirche eine Aenderung erleide; es sei endlich unmög-lich, daß das Concil eine Lehre verkünde, welche der Staatsgewalt gesährlich sei. Alle Bischöse der Kirche bezeugen nun, daß dies alles auf dem Concil auch nicht geschehen ist. Dennoch nimmt die "Provinzial-Correspondenz" keinen Anstand, das Gegentheil schlechthin als erwiesen anzunehmen, alles zu ignoriren, was dagegen von unserer Seite gesagt wird, und auf diese willkürliche, grundlose Annahme hin ihre Schlußsolgerungen zu ziehen und uns in's Gewissen zu reden. Welche Unwahr= haftigkeit in einem solchen Versahren!

Dann wendet sich die "Provinzial-Correspondenz" mir selbst zu und apostrophirt mich mit der Phrase: "Wie sollte der Bischof von Mainz, Herr v. Retteler, der die jezige Denkschrift verfaßt haben soll, in Fulda sich nicht erinnert haben, daß als "neue Glaubenslehre" ihm und seinen Collegen damals eben die päpstliche Unsehlbarkeit galt, von welcher er sagte: sie sei der Kirche Christi dem Namen und der Sache nach unde-kannt und erst in letzter Zeit ansgedacht worden, ihre Verkündigung aber würde etwas Unerhörtes sein."

Aber auch hier spricht die "Provinzial-Correspondenz" zwei Un= wahrheiten aus, und etwas fast "Unerhörtes" ist mir ihre Unwahrhaf= tigkeit.

Erstens ist es durchaus unwahr, daß ich die papstliche Unsehlbarkeit jemals als eine "neue Glaubenslehre" angesehen habe; ich habe viel= mehr diese Lehre immer als die allgemein in der katholischen Kirche gel= tende und allein wahre Ansicht vertheidigt, und ich habe diese weine Mei= nung eben zur Zeit jener bischöstlichen Versammlung in Fulda in einer Schrift unter dem Titel: "Das Allgsmeine Concil und seine Bedeutung für unsere Zeit" öffentlich ausgesprochen. Nie, weder damals noch später, ist mir ein anderes Wort aus dem Nunde gekommen.

Zweitens ist es insbesondere unwahr, daß ich Worte, wie die citirten, die päpstliche Unsehlbarkeit "sei der Kirche Christi dem Ramen und
der Sache nach unbekannt und erst in letzter Zeit ausgedacht worden,"
welche mit aller geschichtlichen Wahrheit so handgreislich im Widerspruch
stehen, jemals ausgesprochen habe. Necht bezeichnend für die Ehrlichkeit
unserer Gegner ist der Weg, welchen man einschlägt, um diese Behauptung gegen mich zu formuliren. Auch da nimmt man seine Zustucht zu

zwei Unredlichkeiten. Erstens man eitirt eine Stelle aus einer Schrift, welche ich auf dem Concil verbreitet habe, ohne je ein Hehl baraus zu machen, daß ich selbst nicht ihr Verfasser sei, als ob ich selbst der Verfasser der Schrift ware. Zweitens man reißt dann diese Stelle aus ih= rem Zusammenhange und citirt sie in einer Verbindung, wo sie das Gegentheil zu enthalten scheint, was sie in der Schrift selbst aussagt. Die Schrift, um die es sich hier handelt, ist von einem Theologen ausgearbeitet, der sich ebenso durch seine gründliche theologische Wissenschaft, wie durch seine treue Liebe zur Kirche und seine Hingabe an den Apostolischen Stuhl auszeichnet. Er ist ein treuer Anhänger der Lehre von der päpftlichen Unfehlbarkeit, wie sie auf dem Concil entschieden ist. Der Zweck seiner Schrift war lediglich, eine möglichst gründliche Erörterung biefer Frage anzuregen und auf die Beschränkungen und Bedingungen hinzuweisen, unter welchen allein eine solche Entscheidung erfolgen könne. In diesem Zusammenhange kommt nun auch jener Satz vor, wo nicht ausgesprochen wird, daß die päpstliche Unfehlbarkeit dem Namen und der Sache nach in der Kirche Christi unbekannt sei, sondern, daß eine bestimmte Auffassung dieser Lehre, wie sie bort näher bezeichnet ist, dem Namen und der Sache nach in der Kirche unbekannt sei. Diese Auffassung aber, welche ber Berfasser an der fraglichen Stelle zurückweift, fällt vielfach gerade mit jenen Entstellungen zusammen, welche unsere Gegner mit der Lehre von der Unfehlbarkeit verbinden. Die "Provinzial-Correspondenz" begeht also hier, wie gezeigt, eine doppelte Unwahrheit: sie legt mir Worte einer Schrift in den Mund, die nicht von mir verfaßt ift, und sie verdreht den Sinn dieser Worte in ihr gerades Gegen-Auch bei diesem Verfahren folgt aber die "Provinzial-Correspon= theil. benz" wie in ihrer ganzen übrigen Argumentation Schritt für Schritt jenen von der Kirche abgefallenen Männern, welche in Entstellung und Berleumdung der Lehre der Kirche jett ihre ganze Lebensaufgabe seten, so daß man glauben könnte, ihr Elaborat sei von diesen inspirirt. Alehnlich haben sie diese Schrift schon wiederholt und noch kürzlich in ber Augsburger "Aug. Zig." ausgebeutet.

Fast noch ärger aber treibt die "Provinzial-Correspondenz" die Unwahrheit an ihrer letzten Beweisstelle. Da sie sich nie mit einer Unswahrheit begnügt, so haben wir abermals zwei hervorzuheben.

Erstens citirt sie Stellen aus einer auf dem Concil eingereichten Borstellung und macht dafür die Unterzeichner der Denkschrift verantwortslich, während sie alle, mit zwei Ausnahmen 1), diese Borstellung, weil sie

<sup>1)</sup> Die Erzbischöfe von München und Bamberg.

-

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

ihrem Inhalte nicht beistimmten, gar nicht unterzeichnet haben. Ich selbst, sämmtliche Bischöfe aus Preußen stehen nicht unter derselben. Trozbem hat Professor Schulte in Prag und nach ihm der Professor Friedrich und der Professor Dr. Friedberg und sast alle als Unterzeichner jener Vorstellung namentlich aufgeführt, und obgleich auf dieses Falsum so-wohl von mir im Reichstag 1) als später in katholischen Beitungen, z. B. in der "Germania," wiederholt hingewiesen wurde, so wagt die "Provinzial-Correspondenz" dennoch auch jeht wieder und alle sür Aeußerungen dieser Vorstellung haftbar zu machen.

Das genügt ihr aber noch nicht, sonbern sie erlaubt sich zweitens, selbst ben Zwed bieser Borstellung in unexhörter Weise zu entstellen und zu verfälschen. Nach ber "Provinzial-Correspondenz" sollen wir in dieser Borstellung sagen: "Es sei geradezu unmöglich, die bürgerliche Gesellschaft nach der vom Concil aufzustellenden Regel zu gestalten." In dem Text der Borstellung selbst dagegen heißt es: "Es ist Niemanden undertannt, daß es unmöglich ist, die bürgerliche Gesellschaft nach der in der Bulle "Unam sanctam" aufgestellten Regel zu resormiren." Ist das nicht unerhört! Ist das noch unter gesitteten Menschen zulässig? Durch diese Beränderung des Textes, durch diese Unterdrückung der entscheidenden Worte und durch die Substitutiung ganz anderer ist sormell und materiell die Bedeutung des Sates total verändert. So handelt das halbamtliche Blatt gegen die katholischen Bischöse.

Doch die folgende Entstellung ist noch ärger. Nach der "Brovin= zial-Correspondenz" sollen wir "dringend, zum Theit fußfällig," dem Papste vorgestellt haben, "es werde dahin kommen, daß die Katholiken als Feinde bes Staates gelten, weil sie im Gewissen gehalten seien, darnach zu trachten, daß alle Staaten und Bölker dem römischen Papste unterworfen werden." Was steht nun in jener Borftellung? Dort wird zuerst darauf hingewiesen, wie gefährlich es sei, wenn die Kirche den Schein auf sich lade, als ob sie bie politischen Grundsätz bes Mittelakters wieder geltend machen wolle. In Berbindung hiermit wird bann gesagt: "Die Gegner ber Kirche würden hohnlachend antworten: Wir fürchten die päpstlichen Urtheilssprüche nicht, aber nach vielen und mannigfaltigen Verheimlichungen ist es endlich offenbar geworden, daß jeder Katholik, dessen Handlungen durch den Glauben, welchen er bekennt, geleitet werben, ein geborener Feind bes Staates sei, da er sich im Gewissen verpflichtet fühlt, alles, was er kann, beizutragen, daß alle Staaten und Bolker dem römischen Papste unterworfen werden. Es ist überflüssig, die vielfältigen

<sup>1)</sup> Stenogr. Ber. 1871 S. 586.

1

Berleumdungen und Machinationen näher auseinanderzuseten, welche von Seiten der Feinde der Kirche davon hergeleitet werden könnten." In jener Vorstellung werden also die von der "Provinzial-Correspondenz" eitirten Worte als die möglichen Verleumdungen und Nachinationen der Feinde der Kirche angeführt. Die "Provinzial-Correspondenz" dagegen erzählt ihren Lesern, das seien Worte, die wir als unsere eigenen Ueberzengungen und Anschauungen dem Papste worgetragen hätten.

So bleibt also von allen Citaten der "Provinzial-Correspondenz" nichts übrig, was wahr und gerecht ist. Alles ist unwahr, alles ist entstellt.

Selbst die Art, wie sie citirt, ist im höchsten Grade leichtsextig. Sie citirt angebliche Aeußerungen und Behauptungen der Bischöse, ohne die Quelle anzugeben, ohne das Document auch nur zu bezeichnen, aus welchem sie genommen sind, so daß sie es ihren Lesern geradezu unmögslich macht, ihr unwahres Versahren zu entbecken.

Den übrigen Inhalt der Besprechung der "Provinzial-Correspondenz" kann ich übergehen. Er ist ohne alle Bebeutung. Uebrigens können wir uns nicht wundern, daß die "Provinzial-Correspondenz" zu allen diesen Unwahrheiten ihre Zuflucht genommen hat. Wer eine unwahre Behauptung aufgestellt hat, der muß selbstverständlich, um sie zu beweisen, zu anderen Unwahrheiten greifen. Möchte die "Provinzial-Correspondenz" einfach und ehrlich den Sachverhalt anerkennen, wie er ist und wie er den Augen aller Welt vorliegt. Die jett entstandenen Wirren kommen nicht von den Beschlüssen des Concils, nicht von dem Auftreten der Centrumsfraction, nicht von der Handlung irgend eines Katholiken. Das find nur Deckmäntel und Vorwände. Sie wären eingetreten, wenn auch nie ein Concil gehalten worden wäre. Sie kommen vielmehr von dem vollendeten Syftemwechsel in Preußen, sie kommen von dem Willen eines einzigen Mannes mit seinem alle mit sich fortreißenden Einflusse. kommen baher, baß alles bas, was bie preußischen Könige, bie preußischen Staatsmänner, die gesammte prensische conservative und christiche Partei vor zwanzig Jahren bezüglich der Ordnung der kirchlichen Verhältnisse für recht und gut gehalten, plötlich über Bord geworfen und bagegen der Liberalismus, welchen alle diese Factoren bisher als verderblich erfannt haben, zur Herrschaft erhoben werben soll 1).

<sup>1)</sup> Bgl. die i. J. 1868 in Freiburg gehaltene Predigt: "Stellung und Pflicht der Katholiken im Kampfe der Gegenwart," wo die preußischen Waigesetze als Forderungen des antichristlichen Beitgeistes schon zwei Jahre vor dem Concil signalisiert werden. v. Retteler Predigten 2, 231—238.

An seine Nichte Marie Freiin v. Ketteler').

250.

Maing, 2. November 1872.

Charles Carried St.

Soeben erhalte ich Dein Schreiben, welches Du gestern, kurz vor dem ernsten Weg zum Kloster an mich gerichtet huft. Ich kann es nicht unterlassen Dir, gutes, liebes Kind, sogleich einige Worte zu erwiedern. Die lette Zeit wird Dir noch manchen schweren innern Kampf gebracht haben, insbesondere auch noch die letzten Tage. An das alles denke ich mit wärmster Theilnahme, liebe Marie. Auch die nächste Zeit wird nicht ohne mancherlei Kämpfe sein; boch diese sind ja überall, in und außer dem Weltleben, und werden uns nirgends erspart. Dagegen ist es mir eine unaussprechlich große Freude, daß Du jetzt ganz dem lieben Heiland angehörft, daß dadurch Deine liebe Seele dem vielfachen Berberben der Welt entrückt ist, und insbesondere auch, daß Du Ihm durch den Franziskanerorden angehörst, den ich für so vortrefflich halte. Möge nun der liebe Gott Dir einen rechten Heldenmuth geben, um alle Opfer zu bringen und alle Hindernisse in Dir muthig zu überwinden, um eine echte Braut Christi zu werden. Das hoffe ich und darum will ich mit Dir innig beten. — Dir und allen Schwestern spende ich den bischöslichen Segen. Bete nur tüchtig für mich. In herzlichster Liebe 2c.

Victor De Buck an den Bischof v. Ketteler2).

251.

Brüffel, 12. November 1872.

Ein Schreiben der Herrn Domdecan Heinrich, welcher das Leben des hl. Willigis 3), Ihres Vorgängers, wünscht, bietet mir willsommene Gelegenheit, Ihnen die Gefühle meiner Hochachtung und Ergebenheit auszusprechen.

<sup>1)</sup> Mit dem Ordensnamen Schwester Bonisacia, am Tage des obigen Datums in das Kloster der Armenschwestern vom hl. Franz zu Nachen eingetreten.

<sup>2)</sup> Uebersetzung. Das französische Original im Anhang Rr. XIV.

<sup>3)</sup> Die im schriftlichen Nachlaß von Engels gefundene, von Bolusius 1675 herausgegebene vita recentior S. Willigisi, welche von den Bollandisten für den Herausgeber der Mainzer Regesten, C. Will, requirirt und von diesem im "Katholik" 1873 Bd. 2, 729—731 reproducirt wurde.

. Into Canadalante Contraction of the Contraction o

In dem offenen Briefe<sup>1</sup>), worin Ew. Gnaden neulich die Vorwürse zurückgewiesen haben, die Ihnen von den Extatholiken wegen der wähsend des römischen Concils auf Ihre Kosten gedruckten Schrift secundum manuscriptum<sup>2</sup>) gemacht worden sind, sagen Sie, daß diese von einem gut katholischen Priester versaste Schrift zu keiner Zeit Ihre Gedanken ausgedrückt habe, und daß Sie dieselbe nur in der Absicht haben drucken lassen, damit man die Frage reislicher prüse. Ich weiß recht wohl, Hochswürdigster Herr, daß für alle diesenigen, welche Sie kennen, Ihre Worte an und für sich Geltung haben und des Zeugnisses dritter Personen nicht bedürsen. Da aber die Zeiten schlimm, das Leben kurz und unbeständig ist und Ihr Name eines Tages in den Jahrbüchern der Kirche und Deutschlands eine Stelle einnehmen wird, so dürste es nicht ganz ohne Ruzen sein hier zu sagen, was ich von dieser Schrift weiß.

Icher; während des Concils versah er einen Vertrauensposten in Rom, durch den er auf die Ausbildung und Erziehung einer höchst interessanten für den Kirchendienst bestimmten Jugend großen Einsluß übte. Derselbe ist, wie Ew. Gnaden mit Recht behaupten, der Kirche von Herzen erzeben und — füge ich bei — einem religiösen Orden angehörig, der in Vertheidigung der Rechte des Heiligen Stuhles niemals zurückgehalten hat.

Als Ew. Snaden auf meinen ausdrücklichen Wunsch mir ein Exemplar von dieser Druckschrift zustellten, haben Sie mir wörtlich gesagt: "Diese Schrift drückt nicht meine Ideen aus. Ich habe sie drucken lassen, damit man prüft<sup>3</sup>)."

So oft ich die Ehre einer Besprechung mit Ew. Gnaden hatte,

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 249; ferner "Ein Brief des Hochw. Herrn W. E. F. v. Retteler über die von Dr. Friedrich und Dr. Michelis am 9. Februar 1873 in Constanz ge-haltenen Reden." Freiburg i. B. 1873. S. 5.

<sup>2)</sup> P. De Buck meint die mit dem Bermerk: ad instar Manuscripti impressum versehene Schrift (Quaestio), welche Friedrich (Documenta ad illustr. Conc. Vat. 1, 1—128) ohne Fug und Recht nachdrucken ließ.

<sup>3)</sup> Jur Genesis dieser Schrift sei noch Folgendes bemerkt: Veranlaßt war dieselbe durch die im Anfange des Jahres 1870 auftauchende Ansicht, daß eine neue Brüfung der längst ventilirten Einwände gegen die Unsehlbarkeit nicht nöthig sei. Bon den nachtheiligen Wirkungen einer solchen Unterlassung überzeugt, stellte der Verfasser die Haupteinwände aus Bossuet's und Launoi's Werken kurz zusammen, in der Absicht, das Manuscript der für den Glauben eingesetzen Commission überreichen zu lassen und dadurch eine dogmatische Prüfung herbeizusühren und dieselbe durch seine Arbeit zu erleichtern. Erst später entschloß man sich, das Manuscript, so wie es war, ohne Titel und ohne Aenderung der scholastischen Form, in der Schweiz drucken zu lassen und allen Mitgliedern des Concils einzuhändigen.

wobei Sie Ihren Gedanken ganz freien Lauf gestatteten, haben Sie immer nur die Unzuträglichkeiten und die Inopportunität des Decretes über
die Unsehlbarkeit hervorgehoben, niemals aber ein Wort gegen den Kern
der Lehre ausgesprochen. Ihre Unterwerfung dem Concil gegenüber
war keinen Augenblick zweiselhaft. Kurz vor der letzten seierlichen Sitzung
haben Sie mir wörtlich gesagt: "Einer meiner deutschen Collegen hat
von einer Prüfung nach dem Concil gesprochen. Was mich betrifft, so
werde ich nichts prüsen; es ist die Kirche, die gesprochen hat. Ich werde
ihr immer treu sein; meine Priester kenne ich alle gut genug, um sagen
zu können, daß alle so handeln werden wie ich."

Da Ew. Gnaden nichts von mir verlangt haben, so wird diese ganz aus eigenem Antrieb erflossene Buschrift Sie wohl überraschen. Da ich aber zu denen gehöre, die während der Dauer des Concils Ihre wahren Sesinnungen kennen gelernt haben, so schien es mir, daß Umstände eintreten könnten, namentlich nach Ihrem Tode, in denen dieses Zeugniß nicht ganz nuhlos sein könnte.

hier nimmt man sehr lebhasten Antheil an den kirchlichen Angelegenheiten Deutschlands. Sie werden mehrere Jahre lang zu leiden haben; das Ende wird aber die Freiheit der Kirche sein. Fast alle jene Fragen, welche Sie eben beschäftigen, haben wir in Belgien erlebt, selbst die Geldfrage des Bischofs von Ermland. Auch die holländische Regierung hat nach Verurtheilung des hochwürdigsten Bischofs de Broglie von Gent sich geweigert, dessen Gehalt auszuzahlen. Nach 1880 leitete die Familie gegen die belgische Regierung als Nachsolgerin und Erdin der gestürzten Regierung ein Klageversahren ein und die Gerichte erstannten gegen die Regierung. Würde eine gute deutsche Feder die Geschichte der Kämpse der Kirche in Belgien seit hundert Jahren schreiben, so glaube ich, das mehr als eine Regierung sich die Lectüre dieses Buches angelegen sein lassen würde. Das Volk blied immer mit der Geistlichkeit verbunden und die Geistlichkeit mit dem Bolk, dessen geborne Beschützein sie war.

Ich have die Ehre 2c.

#### An seine Schwester Sophie.

**252**.

Mainz, 4. December 1872.

Es ist hohe Zeit, daß ich Dir endlich ein Wort des Dankes für Deine lieben Briefe sage und ein Lebenszeichen gebe. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wann ich Dir zuletzt geschrieben habe, und hosse, daß es

nicht so lange her ist, als es mir vorkommt. An den unerfreulichen Rachrichten von hier wirst Du, geliedte Schwester, den wärmsten Anstheil genommen haben. Wir sind jest ganz in dem Berliner Fahrwasser und Gott weiß, was uns noch bevorsteht. Ich bitte Gott ununterbrochen, mir doch die Gnade zu geben, die weitern Fußtritte, welche kommen werden, ergeben zu tragen. Die liebe vortressliche Schwester Elisabeth<sup>1</sup>) sah ich gestern bei ihrem Kapellendau, welcher im Mauerwerke schon sast sertig ist. Sie sieht, Gott sei Dank, recht vergnügt und wohl aus. — Morgen gehe ich mit dem ganzen Domcapitel zum Theater nach Kleinzimmern, wo die Knaben ein Stück aufführen. Wäret Ihr doch dabei! Die herzelichsten Grüße an Sophie, Mathilde und Ferdinand<sup>2</sup>). Gott segne Dich und alle Bewohner des lieben alten Lembeck.

An Gräfin Ida Hahn-Hahn in Rom.

253.

Mainz, 8. Januar 1873.

Wenn Sie nicht so gutig gegen mich waren, so wurde ich meinen Brief mit Entschuldigungen aufangen. Da ich aber weiß, wie nachsichtig Sie find, so unterlasse ich bas, um wenigstens gleich meinen innigsten und herzlichsten Dank für Ihre Briefe auszusprechen, welche in der Zahl von fünsen bei mir eingetroffen sind. Es ist wohl recht betrübt von Ihrer festen Hand diese Bleistiftbriese zu erhalten 3). Da sie aber dem lieben Gott zu gefallen scheinen, so muffen wir wohl auch bamit zufrieden sein. Jedes Wörtchen, worin Sie Ihre volle Ergebung in den göttlichen Willen aussprechen, tröstet mich sehr. Weiter können wir es ja hier auf Erben nicht bringen, als daß wir im schweren Kreuz seinen göttlichen Willen unserem vorziehen. Das ist die rechte Vorbereitung auf den Himmel. Die liebe Weihnachtszeit erinnert uns mit allen ihren lieblichen Geheimnissen ja auch an diese Pflicht. Doch ich will nicht predigen. Im All= gemeinen scheint es Ihnen doch unter der liebevollen Umgebung Ihrer verehrten Geschwister ziemlich gut zu gehen. Gott sei Dank. Geist, der die römischen Martyrer erfüllte, auch Sie mit Liebe zu Jesus und ber Kraft für ihn zu leiden erfüllen.

<sup>1)</sup> Gräfin Merveldt, Oberin der Franziskanerinen in Mainz.

<sup>2)</sup> Graf v. Mervelbt und beffen Gemahlin, geb. Grafin v. Wolff Metternich.

<sup>3)</sup> Eines Augenleidens wegen konnte sich bie Gräfin damals zum Schreiben der Feder und Tinte nicht mehr bedienen.

Hier geht alles den gewohnten Ihnen bekannten Weg. Bei der Beihnachtsbescherung haben wir oft Ihrer gedacht und Sie recht entbehrt 1). Die "Christlichen Mütter 2)" sind seit Januar in die Kirche der Rapuziner verlegt. Vorgestern habe ich die erste Nachmittagspredigt dort gehalten. Der Hauptübelstand ift die Enge bes Raumes. Davon abgegesehen hat mir die neue Einrichtung gut gefallen. Der Paramenten= verein läßt sich sehr empfehlen. Alles erkundigt sich mit wärmster Theilnahme nach Ihnen. Die angeordneten Gebete zum Herzen Jesu werden sehr fleißig besucht. In allen Anstalten geht es gut; ich habe Hoffnung in diesem Jahre wieder tüchtig Schulden in Kleinzimmern abzutragen. In St. Christoph sucht Max, so gut er vermag, alles in der alten Ordnung zu erhalten 3). Gott segnet ihn babei sichtbar; wenn er nur hier bleibt! Beim "Guten Hirten4)" herrscht allgemeine Frende, wenn ich von Rom Nachricht bringe. Die neue Kapelle bei den Franziska= nerinen ift fast fertig und recht schön. - - Ich bitte mich Ihren Ge= schwistern auf bas Innigste zu empfehlen.

### An seine Schwester Sophie.

**254**.

Mainz, 10. Februar 1873.

Auf Deinen lieben, heute eingetroffenen Brief will ich Dir sogleich antworten, wie sehr ich mich auf Deinen Besuch freue und daß ich sicher auf Ausführung Deines liebevollen Planes rechne. Dn kannst ganz sicher sein, daß Dn mir dadurch nur die größte Freude machst und daß Dein Aufenthalt meine nothwendigen Arbeiten auch nicht im Mindesten hindert. Die traurigen Zeitverhältnisse machen hierin um so weniger einen Unterschied, als ich mit einigen Extraarbeiten dis dahin fertig din. Richte Dir nur die Reise so ein, daß Du Dich nicht zu sehr ermüdest und nicht erkältest.

<sup>1)</sup> Der sel. Bischof psiegte auf Weihnachten eine größere Anzahl von Schultindern in seinem Hause um die Arippe zu versammeln und ihnen ein Christgeschent zu überreichen.

<sup>2)</sup> Der bekannte kirchliche Berein.

<sup>3)</sup> Nachdem die Jesuiten in Folge des bekannten Reichsgesetzes ihre Mainzer Riederlassung zu St. Christoph aufgegeben hatten, wurde diese Pfarrei dem Grafen Max v. Galen übertragen. Bgl. v. Retteler: Das Reichsgesetz vom 4. Juli 1872, betreffend den Orden der Gesenschaft Jesu. Mainz 1872.

<sup>4)</sup> **Bgl.** S. 273.

THE PROPERTY OF

Control of the Contro

the little in little or at the con-

Sage Bruder Clemens nebst einem herzlichen Gruße, daß sich jetzt auch sein Ring bei einem der Diebe gefunden hat 1). Leider sind durch die Entdeckung dieses Diebstahls wieder eine Anzahl Familien unglücklich geworden. Ein Glück dabei ist, daß sie nicht viele Kinder haben. 11e-brigens möchte man bald alle Diebe und alle diese armseligen Menschen entschuldigen, wenn man auf der einen Seite diesen furchtbaren Geldsschwindel sieht, und auf der andern Seite, wie man von oben her alles thut, und die Menschen gewissen- und gottlos zu machen. Wo sollen da arme Menschen die sittliche Kraft herbekommen, um sich vor Verbrechen zu bewahren?

Der Verlust unserer guten Frau v. Korff<sup>2</sup>) und des guten alten Twickel<sup>3</sup>) ist hart. Was sind das für vortrefsliche Menschen gewesen! Tausend herzliche Grüße an Sophie und alle lieben Bekannte. Wax und Schwester Elisabeth sind wohl.

An Prof. Dr. E. Friedberg in Leipzig4).

**255**.

Mainz, 13. März 1873.

Die Schrift, welche Sie die Güte hatten mir zu senden 5), gibt mir zu einer vorläusigen Frage Beranlassung. Sie sagen S. 21: "Sie lassen einige von den Steinen, mit denen Sie Preußen bewerfen, auch nebenbei auf das Großherzogihum Baden fallen. Ich wundere mich darüber, da ich doch weiß, wie viel Mühe Sie sich gegeben haben, ein Bürger dieses schlechtregierten Landes zu werden und allerdings auch nebenbei Erzbisschof von Freiburg."

Da das Eine wie das Andere gänzlich unrichtig ist, so bitte ich Sie ergebenft, mir gütigst näher zu erkaren, worauf Sie diese Behauptung gründen. Wenn Sie zu derselben keine thatsächliche Veranlassung haben,

<sup>1)</sup> Dessen Reisekoffer war auf dem Transport vom Mainzer Bahnhof bis nach Castel geöffnet und beraubt worden.

<sup>2)</sup> Schwiegermutter seines Brubers Clemens, † 24. Januar 1873.

<sup>3)</sup> Freiherr Clemens v. Twidel zu Hawigbed, † 4. Februar 1873.

<sup>4)</sup> Aus bem Concept.

<sup>5)</sup> Die preuß. Gesetzentwürfe über die Stellung der Kirche zum-Staat. Leipzig 1873. Dr. Friedberg hat diesen "offenen Brief," der nach dem Zeugniß der
"Nat. Ztg." "von exemplarisch gelehrter Grobheit ist," gegen eine von dem Bischof
unter gleichem Titel veröffentlichte Schrift gerichtet.

so werben Sie meine fernere Bitte wohl gerechtfertigt halten, diese Ihre Behauptung auch öffentlich wieder zurückzunehmen 1).

An die Redaction der "Germania<sup>2</sup>)."

**256**.

Mainz, 16. März 1878.

In der Sitzung des Herrenhauses vom 10. März hat der Fürst Bismarck meine Bestrebungen bezüglich der Stellung der Kirche zum Staate in einer Weise dargestellt, welche mit den Thatsachen in Widersspruch steht, so daß ich bagegen offene Verwahrung einlegen muß.

Der Fürst behauptet nämlich erstens, daß das von mir in mehreren Druckschriften aufgestellte Programm bahin gehe: "in bem preußischen ·Staate einen staatlichen Dualismus durch Errichtung eines Staates im Staate einzuführen." Es handle fich hier "um Herstellung zweier confessioneller Staaten, die in einem dualistischen Rampfe zu einander zu stehen haben würden, von benen der höchste Souverain des einen ein ausländischer Kirchenfürst, der durch die neuesten Aenderungen in der Berfassung ber katholischen Kirche mächtiger geworden sei, als er früher war." Wenn dieses Programm sich verwirkliche, so habe man "anstatt bes bisherigen geschlossenen preußischen Staats, anstatt bes zu verwirklichenden Deutschen Reichs, zwei parallel neben einander laufende flaatliche Organismen: ber eine mit seinem Generalstabe in ber Centrums= fraction und der andere mit seinem Generalstabe in dem leitenden weltlichen Princip und in der Regierung und der Person Sr. Majestät des Kaisers." Die lette Gegenüberstellung hat nach meinem Dafürhalten gar keinen logisch haltbaren Sinn, ba ja die Stellung und der Einfluß der Centrumsfraction ganz auf bemselben gesetzlichen Boben beruht und sich bewegt, wie jeder anderen Fraction im Landtage und im Reichstage. Wie unrichtig und willfürlich alles ist, was Fürst Bismard über bie Be-

<sup>1)</sup> Am 21. März wiederholte der Bischof seine Bitte und forderte den Professor zulegt öffentlich (Die moderne Tendenz-Wissenschaft. Beleuchtet am Exempel des Herrn Prof. Dr. E. Friedberg. Mainz 1873. S. 14) auf, seine Behauptung u beweisen. Endlich erfolgte Friedberg's "Absertigung des Bischofs von Mainz, Freiherrn v. Retteler" (Spener'sche Itg. Ar. 215), abgedruckt in der Schrift: "Dr. E. Friedberg's sogenannte "Absertigung 2c." im Lichte der Thatsachen." Freiburg i. B. 1873, in welcher der Beistl. Rath A. Strehle die Grundlosigseit der hämischen Anschwlösigung Friedberg's actenmäßig nachgewiesen hat.

<sup>2)</sup> Jahrgang 1873. Nr. 65.

NEW TOTAL

deutung meines Programms und über den angeblich darin liegenden Dualismus sagt, erhellt offenbar baraus, daß ich vom Jahre 1848 bis jest nie eine andere Stellung für die Kirche in Deutschland in Anspruch genommen habe, als wie sie in der Frankfurter Reichsverfassung und in der preußischen Verfassung den driftlichen Confessionen gewährt worden ist. Es wird nie gelingen, auch nur ein Wort von mir anzuführen, mit welchem ich über diese Linie hinausgegangen wäre. Es ist mir demnach völlig unbegreislich, wie Fürst Bismard biesen Vorwurf gegen mich erheben konnte. Wenn er meine Schriften nicht selbst gelesen hat, sondern sie nur aus Referaten kennt, so hätte er sie auch nicht anführen dürfen; wenn er sie aber gelesen hat, so hat er das Gegentheil von dem heraus= gelesen, was in ihnen steht. Das geschieht jest freilich nur zu oft. Wenn in nieinem Programme der vom Fürsten geschilderte Dualismus läge, so hätte er, um gerecht und wahr zu sein, nicht mich bafür ver= antwortlich machen dürfen, sondern vielmehr, da ich es ja ausschließlich und ganz der preußischen Verfassung entnommen habe, jene preußischen Minister, welche diese Verfassung seinerzeit den preußischen Kammern vorgelegt, und jene preußischen Kammermitglieder, welche fie votirt und angenommen haben. Daher hat es auch ebenso wenig einen faßbaren Sinn, wenn Fürst Bismard sagt, daß mein Shstem dahin führe, "an= statt des bisherigen geschlossenen prenßischen Staats .-. zwei parallel neben einander laufende staatliche Organismen" zu schaffen, ba ich bas= selbe ja ber Verfassung "bes bisherigen geschlossenen preußischen Staats" entlehnt habe. Wenn ber preußische Staat mit diesen Verfassungsbe= stimmungen ein einheitliches Staatswesen war, so ist wahrlich nicht abzusehen, wie er durch dieselben Bestimmungen in Bukunft in zwei staatliche Organismen aufgelöst werden könnte.

Ebenso ist es zweitens durchaus unrichtig, wenn Fürst Bismarck behauptet, daß das Programm der Centrumsfraction von mir ausgegangen sei. Wenn er versichert, dies gewußt zu haben, so hat er sich vollständig geirrt. Ich din weder direct noch indirect, weder schriftlich noch mündlich bei der ursprünglichen Bildung und dem ursprünglichen Programm der Centrumsfraction zu Rathe gezogen worden. Ich habe mich ihr lediglich später angeschlossen, da ich als Reichstagsmitglied nach Berlin kam. Mein vor einigen Monaten bekannt gemachtes Programm ist die der Eentrumse öffentlichung desselben durch die Presse den Mitgliedern der Centrumse fraction gänzlich unbekannt geblieben. Wenn ich daher mit den Führern

<sup>1)</sup> Die Katholiken im Deutschen Reiche. Entwurf zu einem politischen Programm. Mainz 1873.

der Centrumsfraction in dem Bestreben, die Aufnahme der preußischen Berfassungsbestimmungen in die Reichsverfassung zu erwirken, ganz überein= stimmte, so war das nicht eine Folge vorhergegangener Verständigung. Selbst von meinem Schreiben an den Fürsten Bismard in berselben Angelegenheit nach Versailles vom 1. October 1870 1) hatten die Herren der Centrumsfraction keine Kenntniß, bis ich dasselbe veröffentlicht hatte. Dieses Schreiben selbst aber ist gewiß ber beste Beweis, wie fern mir ber Gebanke lag, daß man biese Bemühungen später als staatsfeindlich und staatsgefährlich, als ein Bestreben, einen feindlichen Dualismus in's Leben zu rufen, auffassen werde. Ich hatte bamals vielmehr allen Grund, zu glauben, daß bieses mein angebliches Programm durchaus den Absichten ber preußischen Regierung entspreche. Aus diesem Grunde habe ich mein sogenanntes Programm auf keinem anderen Wege zu verwirk= lichen gesucht als lediglich badurch, daß ich in meinem Briefe meine in= nigsten Ueberzeugungen dem Fürsten Bismard vertrauensvoll vorge= tragen habe. Ganz in berselben Weise handelte ich, als ich später als Abgeordneter nach Berlin kam. Ich erbat mir eine Audienz beim Fürsten Bismard lediglich und allein in der Absicht, um ihm die Grunde, welche ich für die Aufnahme ber preußischen Berfassungsbestimmungen in die Reichsberfassung in meinem Schreiben entwickelt hatte, eingehender zu Es steht mir nun nicht zu, mich über bie hierüber gepflogene Unterredung mit dem Fürsten des Näheren auszusprechen. Ich habe aber den Fürsten damals mit der Ueberzeugung verlassen, daß ein bezüglicher Antrag der Centrumsfraction zwar zur Zeit und aus politischen Gründen seitens der Reichsregierung keine Unterstützung finden werde, daß derfelbe aber ebenso wenig als ein oppositioneller, als ein regierungsfeind= licher würde angesehen werden. Ich hätte eher geglaubt, daß der Fürst einem solchen Antrage persönlich wohlwollend gegenüberstehe. Ich hoffe, daß diese Mittheilung keine Judiscretion enthält, da sie mir durch die Aeußerung des Fürsten Bismard im Herrenhause abgenöthigt ist. Rach diesen Vorgängen konnte ich fürwahr nicht erwarten, daß der Fürst mein Programm, welches — um es nochmals zu wiederholen, mit den preu-Bischen Verfassungsbestimmungen ibentisch ist, später als staatsgefährlich, als einen Bersuch, die Einheit des preußischen Staatswesens dualistisch auseinander zu reißen, bezeichnen werde.

Wenn Fürst Bismard endlich drittens von mir sagt, es sei meine Aufgabe, für die "päpstliche Politik" zu thun, was ich könne, und eben dafür erfülle ich meine Aufgabe, so ist das nur ein Beweis, wie gänzlich

<sup>1)</sup> S. Nr. 230.

unbekannt er mit den wirklichen Verhältnissen in der katholischen Kirche ist. Meine ganze Thätigkeit hat mit der "päpstlichen Politik" absolut nichts zu schaffen. Rie ist mir von Kom eine ähnliche Zumuthung gemacht worden. Ich schreibe alle fünf Jahre den von den Kirchengesehen vorgeschriebenen Bericht über die religiösen Verhältnisse meiner Diöcese nach Kom und erhalte darauf eine kurze amtliche Antwort von dort; darauf beschränkt sich so ziemlich meine ganze Correspondenz mit Kom. Was ich als Bischof zu thun habe, weiß ich aus dem Kirchenrecht und dem katholischen Katechismus. Dazu bedarf ich keiner Instruction. Es scheint, daß Fürst Bismard von dieser Stellung und von der Thätigkeit eines katholischen Bischofs gar keine Uhnung hat. Er liefert bei seiner hohen Begadung und Weltersahrung dadurch nur einen neuen Beweis, wie schwer es vielen fällt, sich von den beschränktesten confessionellen Borurtheilen frei zu machen.

Daraus allein erklärt es sich auch, daß man in so hohen Kreisen glauben und in den wichtigsten Staatshandlungen berücksichtigen kann, was von gehässigen und kleinlichen Gegnern der katholischen Kirche beshauptet wird, während die einmüthigen Versicherungen und Erklärungen nicht blos der Bischöse und des gesammten Clerus, sondern auch der besonnensten, urtheilsfähigsten und treuesten gläubigen Männer aus dem Laienstande keine Beachtung sinden.

Die Pfarrgemeinde Hopsten an den Bischof v. Ketteler.

257.

Sopften, 11. Mai 1873.

Ew. Bischösliche Gnaben wollen hulbvollst gestatten, daß die geshorsamst unterzeichneten Priester und 488 Glieber der Gemeinde Hopsten, Ihre einstmaligen Pfarrtinder, in diesen Zeiten der Kirchenversolgung, so schwer wie unser katholisches Münsterland sie seit den Tagen des hl. Zubgerus nicht gesehen hat, sich dem Stuhle des hl. Bonisacius nahen, um den Gesühlen innigster Liebe, treuester Anhänglichseit und höchster Bewunderung für Ihr kräftiges, vom höheren Geiste der Beisheit gesleitetes, echt apostolisches Auftreten in der Vertheidigung unsers heiligen Glaubens und der Bewahrung der Rechte unserer heiligen Kirche Aussdruck zu geben. Groß und wohlbegründet war vor 25 Jahren unser Schmerz, als der Ruf der geistlichen Obern Ew. Gnaden, Hochwelche in den wenigen Jahren, wo wir Sie unsern Pastor nennen konnten, so Großes vollbracht haben, daß noch viele solgende Generationen davon

leben werden, uns entriß, um Ihnen einen größeren und wichtigeren Theil des Weinberges Christi zu übergeben und dann als Bischof auf den so berühmten und wichtigen Stuhl des hl. Bonisacius zu sehen. Aber so groß auch für unsere kleine Gemeinde der Verlust war, so schauen wir doch mit Dank zu Gott empor, wenn wir betrachten, wie heilsam, wie mächtig Ihr Wirken für die ganze Kirche Gottes ist. Wie der Heilige Vater in Rom der wunderbare Hort der ganzen Kirche ist, so sind Ew. Gnaden sein kräftigster Mitstreiter für die jeht mit allen Mitteln der Bosheit versolgte Kirche in unserm deutschen Baterlande. Keinen größern Ruhm gibt es hier auf Erden, als von den Feinden Christi verhöhnt, verfolgt und gehaßt zu werden; und das ist der Antheil, der Ew. Gnaden sür Ihr apostolisches Wirken in Wort, Beispiel und Schrist hienieden wird.

Genehmigen Ew. Bischösliche Gnaden, daß Ihre alten Pfarrkinder Ihnen das Versprechen zu Füßen legen, daß auch sie dem gegenwärtigen großartigen Schauspiele nicht müßig zusehen wollen, sondern mit allen ihren wenn auch noch so geringen Kräften und in jeder ihnen nur mögslichen Weise im innigsten Anschlusse an das Oberhaupt der Kirche und die vom heiligen Geiste gesetzen Oberhirten und Hirten der Kirche, mit in den Kampf für den heiligen Glauben und für die Rechte der Kirche einzutreten bereit sind, und daß sie nicht nachlassen werden im Gebete zu Gott, dem Könige der Könige, daß er Ew. Bischösliche Gnaden sort und sort stärken wolle, damit Sie noch viele Jahre auf dem Stuhle des hl. Bonifacius mit ungeschwächtem Muthe der Vortämpser sür die katholische Kirche in Deutschland bleiben mögen.

Zum Schlusse erlauben Ew. Gnaden unsere demüthigste Bitte um Ihr fortgesetztes oberhirtliches Gebet für diejenigen, die sich noch so gern Ihre Pfarrkinder nennen, und um Ihren bischöflichen Segen 1).

## An die Pfarrgemeinde Hopsten2).

258.

Mainz, 20. Mai 1873.

1

Meinem lieben alten Freunde, dem Hochwürdigen Pfarrer<sup>3</sup>), seinen treuen Mitarbeitern und allen innig geliebten Pfarrkindern von Hopsten

<sup>1)</sup> Folgen 441 Unterschriften.

<sup>2)</sup> Aus bem Concept.

<sup>3)</sup> Ferdinand Stumpf, Mitalumnus des sel. Bischofs in dem Priesterseminar zu Münster, welcher in der Pfarrei Hopsten als Nachfolger der beiden Brüder Wilschelm und Richard v. Retteler, klug und eifrig das, was diese mit Erfolg begonnen, bis an sein Lebensende († 7. Mai 1878) gepflegt hat.

sage ich den wärmsten Dank für das an mich gerichtete Schreiben vom 11. Mai laufenden Jahres.

Es find insbesondere zwei Puntte, welche mich bei Lesung besselben mit Rührung, Freude und Dank gegen Gott erfüllt haben.

Der erste ist die entschiedene katholische Gesinnung, welche sich in demselben ausspricht. Darin habe ich die liebe Gemeinde wiedererkannt, welche mich durch ihre treue Anhänglichkeit an Christus und seine heilige Kirche so hoch beglückt hat, als ich berusen war ihr Pfarrer zu sein. Wenn aber anch die treue Liebe zur Kirche, in der wir alles besitzen, was der Sohn Gottes uns an Wahrheit und Gnade vom Himmel auf die Erde gebracht hat, zu jeder Zeit überaus gottgefällig ist, so ist sie es geswiß noch jeht in besonderer Weise, wo die Kirche so allgemeinen und so schmählichen Angrissen ausgesetzt ist. Da ist das treue Betenntniß ihrer Kinder der Trost und die Freude der Kirche, oder vielmehr, da das Herz Issu das Herz der Kirche sist, der Trost und die Freude des Herzens Jesu Möge dieses süßeste und allerheiligste Herz alle lieben Bewohner von Hopsten jeht und in Zukunft stets in dieser Liebe gegen seine heilige Kirche bewahren.

Das Zweite, was mich an diesem Schreiben erfreut hat, ist, daß die lieben Hopftener noch eines Pfarrers in trener Liebe gedenken, der doch nur so kurze Zeit bei ihnen war und nun schon seit 25 Jahren von ihnen getrennt ist. Das erfreut mich um so mehr, da auch ich meine ehemaligen geliebten Pfarrkinder im treuesten Andenken bewahre; ja oft weilen noch meine Gedanken bei den glücklichen Tagen, welche ich in dieser lieben Gemeinde zugebracht habe. Wenn mein Wirken als Pfarrer in Hopften irgend ein Verdienst in Anspruch zu nehmen hätte, so ist es mir reichlich vergolten durch die Liebe, welche mir meine Pfarrkinder damals entgegengebracht haben; vor allem aber dadurch, daß jedes gute Bestreben meinerseits in der guten Gesinnung der Gemeinde immer den dankbarsten Boden gesunden hat.

Ob es mir möglich sein wird, noch einmal Hopsten zu besuchen, weiß ich nicht. Nicht nur meine Pflichten im Allgemeinen, sondern insebesondere auch die Verhältnisse in der Gegenwart machen jede bestimmte Voraussicht unmöglich. Am guten Willen sehlt es nicht. Jedenfalls würde mir dieser Besuch eine große Herzensfreude verursachen, wenn ich auch bei demselben gar viele liebe Pfarrkinder nicht mehr antressen würde, welche uns bereits nach der ewigen Heimath vorausgegangen sind. Möge Gott uns wenigstens dort einst alle wieder zusaumenführen!

Ich spende der ganzen Gemeinde in innigster, treuer Liebe den bis schöflichen Segen.

### An seine Schwester Sophie.

259.

Mainz, 9. Juli 1873.

Deinen sieben Brief habe ich hier vorgesunden, als ich gestern von einer Firmungsreise zurücklehrte. Herzlichen Dank sür diesen und die frühern. Sowohl der Tod der lieben Paula<sup>1</sup>), wie so manches Andere, namentlich auch Dein Unwohlsein nach Deinem lieben Besuch, hätte mich schon lange veranlaßt Dir zu schreiben, geliebte Schwester, wenn ich nicht bei meiner zerrissenen Zeit schon längst auf einen brieslichen Außtausch meiner Empsindungen verzichtet hätte. Ich muß mich darauf des schränken, daß ich mit meinen Gedanken und meinem Herzen um so mehr bei Dir din. So war es auch beim Tode der lieben Paula, die uns ja so nahe gestanden hat. Clemens Schmising war so freundlich mir sogleich zu schreiben. Welch' undeschreibliche Gnade Gottes ist es doch, so überans vortressschen. Welch' undeschreibliche Gnade Gottes ist es doch, so überans vortressschen. Welch' undeschreibliche Gnade Gottes ist es doch, so überans vortressschen Wenschen von Jugend auf gekannt zu haben und mit ihnen so innig verbunden gewesen zu sein! Das gehört gewiß zu den liebevollsten Fügungen der Vorsehung. Ihr Andenken wollen wir treu bewahren, dis wir uns im Himmel wieder sehen.

Meine Pläne sind ungefähr folgende. Am 24. denke ich nach Assen zu gehen; am 27. nach Thüle, von dort vielleicht über Hinnenburg<sup>2</sup>) nach Hötzter zu Luischen<sup>3</sup>), dann nach Darfeld. Im September hosse ich noch nach Harkotten und Dinklage zu kommen.

<sup>1)</sup> Gräfin Korff Schmising zu Tatenhausen geb. Gräfin Mervelbt, † 12. Juni 1878 zu Münster.

<sup>2)</sup> Der Bischof reiste am 28. Juli von Assen nach Hinnenburg zur Trauung seines Nessen, des Grafen Hubert v. Galen, mit Gräfin Therese v. Bocholy-Asseburg und beabsichtigte von dort seinen Bruder Wilderich nach bessen Wohnsit in Thile zu begleiten. Kaum war aber die Trauung vollzogen, so starb letzterer (29. Juli), vom Schlage gerührt, im Schloßgarten zu hinnenburg in Gegenwart seines gesliebten Bruders Wilhelm Emmanuel und der übrigen Gäste, welche hier zu einem Freudenseste vereinigt waren, das so plözlich und unerwartet in einen Tag tiesster Trauer verwandelt werden sollte.

<sup>3)</sup> Aelteste Tochter seines Brubers Wilberich, welche als Bincentinerin ben Ramen Schwester Bonaventura führt.

An die Fürstin v. Cöwenstein geb. Prinzessin v. Liechtenstein.

#### 260.

Maing, 19. October 1878.

Ew. Durchlaucht haben mir zur Stiftung eines Freiplatzes in Rleinzimmern zwei tausend Thaler burch Herrn v. Korff zustellen lassen. Ich spreche bafür meinen innigsten und wärmsten Dank aus und bitte Gott, daß er auch diese Gabe, wie so viele anderen, tausendfach hier und ewig lohnen möge.

Durch dieses Geschenk bin ich in der Lage gewesen den Rest meiner Schuld bei der Wittwenkasse, welche ursprünglich 20,000 fl. bestrug, gänzlich zu tilgen, so daß auf dem ganzen Gute in Kleinzimmern nur noch eine einzige Schuld bei der Rentenanskalt von etwa 35,000 fl. zurückleibt. Ich kann auf dieses Resultat nur mit dem tiessten Danke gegen Gott und den hl. Joseph hindlicken. Sie, geehrte Frau Fürstin, waren ein liebevolles Werkzeug in der Hand der göttlichen Vorsehung, um dieses Resultat zu erreichen.

Ueber die Stiftung selbst lege ich die Urkunde bei. Wenn an Form ober Inhalt Ew. Durchlaucht Aenderungen wünschen sollten, so bitte ich dieselbe mit den bezüglichen Bemerkungen mir wieder zustellen zu lassen.

Bur Geburt des kleinen Töchterchens spreche ich meinen herzlichsten Glückwunsch aus. Wenn Gott auch nicht alle Wünsche so vieler erfüllt hat, so müssen wir bedenken, daß seine Rathschläge für uns besser sind als unsere Wünsche. Gott sei deßhalb innig gedankt, daß er Ihnen ein liebes Töchterchen geschenkt und daß er Sie dabei so wohl erhalten hat.

#### An seine Schwägerin Paula.

261.

Maing, 5. November 1873.

In meiner ganzen Rückerinnerung an Wilberich von frühester Ingendzeit an kann ich nicht ein einziges Pünktchen aufsinden, das ich wegwischen möchte. Als ich 1828 von Brig zurückkam, war er ein junger Offizier. Von da an haben wir, im ersten Jahre weniger, aber dann immer inniger mit einander verkehrt. Er war ein unbeschreiblich pflichttrener junger Mensch, und nie habe ich bei aller seiner Munterkeit ein leichtsinniges Wort aus seinem Munde gehört. Ebel, rein, gewissenshaft, voll Wohlwollen, wahrhaft, christlich demüthig und immer mit allen Interessen seiner Seele bei den großen Anliegen Sottes und der Mensichen — so habe ich ihn immer gekannt. Gott habe ihn selig! Wir müssen die Trennung von ihm, liebe Paula, recht ergeben und im vollen Glauben opfern. Wir wollen beide Gott von Herzen danken: Du, daß Du einen so guten Mann; ich, daß ich einen so guten Bruder hier auf Erden so viele Jahre unsers Lebens gehabt habe. Wir haben ja viele Jahre mit ihm gesebt und werden nur mehr wenige Jahre von ihm gestrennt sein. Diese Ergebung muß unser Dank sein.

#### An seine Schwester Sophie.

**262**.

Maing, 26. December 1873.

Ich hatte mich recht gesehnt, Nachricht von Dir zu erhalten, als vor einigen Tagen Dein lieber Brief einlief und meinen Wunsch erfüllte. Inzwischen ist das liebe Weihnachtssest mit allen Segnungen, welches es mit sich bringt, eingetreten und so wünsche ich denn Dir und dem lieben Sophiechen nicht nur ein glückseliges neues Jahr, sondern auch insdesons dere recht viel Segen und Gnade vom göttlichen Christindsein. Ueber den Gnaden und Freuden dieses heiligen Tages sollte man eigentlich alles Elend der Welt vergessen; und wenn dies auch dei der armseligen Beschaffenheit der menschlichen Natur nie ganz gelingt, so dringt er doch immer viel Freude und Trost. So etwas von dem Frieden, den die Welt nicht geben, aber auch, Gott sei Dank, nicht ganz nehmen kann, sühlt man doch besonders in dieser Beit. Im Hintergrunde steht freilich immer anch der Nörder Herodes, dessen Pläne aber Gott auch jeht verseiteln wird.

Ich wollte Sophiechen hätte meine Weihnachtsbescherung einmal sehen können. Es würde ihr, bei ihrer Liebe zu Kindern, Freude gemacht haben. Deine Anwesenheit in Münster freut mich insbesondere für Cäscilie und Anna. Elemens wird jetzt auch wohl in Münster sein und die Freude Deiner Kähe haben.

Daß Du in Deinem lieben Briefe auch von Deiner Absicht mich wieder zu besuchen redest, macht mir unbeschreibliche Freude. — Der Schwester Elisabeth geht es gut. Das neue Kapellchen wird Euch freuen; es ist sehr hübsch geworden. Unsere Schwestern müssen sich wie im Himmel sühsen, seit die Arbeiten und die Unruhen in ihrem Hause zu Ende sind. — Ich habe kürzlich einen sehr großen Verlust hier erlitten. Meine ganz unvergleichliche Oberin im Guten Hirten ist am selben Tage, an dem sie vor 20 Jahren als erste Oberin hier eingezogen, plöpsich gesstorben. Sie war eine ganz seltene Person.

An Frau Lehrer Stumpf in Wattenheim.

268.

Mainz, 12. Januar 1874.

Ich kann es nicht unterlassen, Ihnen und dem Herrn Lehrer meine innigste Theilnahme an Ihrem Schmerze über den Tod Ihres Sohnes auszusprechen. So haben Sie zwei hoffnungsvolle Söhne in treuester Sorgfalt für Gott und zu seinem Dienste erzogen und beide hat Gott so früh zu sich genommen?). Ich theile von Herzen Ihren Schmerz und din recht lebendig von dem Gedanken ergriffen, wie Ihr armes müttersliches Herz bei diesem Verlust gelitten hat. Was Sie aber an den Kinsdern gethan, ist nicht verloren. Das muß Sie trösten. Der Tod in der Bordereitung auf einen so ernsten Lebensberuf ist auch ein sicheres Unterpsand, daß ihre Seelen gerettet sind. Wöge Gott Ihnen recht reichlich diesen süßen Trost des Glaubens geben. Ich segne Ihre ganze Familie und bin Ihr ergebener zc.

#### An seine Schwägerin Paula.

264.

-Mainz, am Fastnachtsonntag 1874.

— Leib war es mir, daß \* \* nicht nach Berlin gewählt ist. Ich freue mich immer so sehr, wenn unsere jungen Herren in die großen Kämpfe der Zeit hineingezogen und dadurch ausgebildet werden, um auch aktiv an ihnen Theil zu nehmen. Der Adel gehört an die Spike der großen Interessen seiner Nation, und der katholische Adel Englands erregt stets meinen Reid, wenn ich die alten Ramen in dieser Stellung höre. — — Gegen die Lüge und alle Schlechtigkeit zu kämpsen ist ja für den Christen eine große Enade.

<sup>1)</sup> Maria v. Miller + 13. December 1873.

<sup>2)</sup> Die Brüder Christoph und Balentin Stumpf starben als Alumnen des Mainzer Priesterseminars, ersterer am 19. Februar 1867, lezterer am 4. Januar 1874.

### An seine Schwägerin Paula.

265.

Maing, 17. Märg 1874.

— So lange wir leben, fühlen wir tief, daß der Tod eine Strase ist. Darum thut er mit allen seinen Trennungen so bitter weh. Wir müssen diese Strasen als Antheil des Erdenlebens geduldig zu tragen streben. Es ist ja auch ein Glück, so innig zusammen zu hangen, daß die Trennung recht wehe thut. Daß der geliebte Wilderich uns auf Erden sehlt, ist mir noch immer unsaßbar und der Gedanke daran schreckslich schwerzlich. — Laß uns das Kreuz mit dem lieben Heiland und mit der ganzen leidtragenden Kirche tragen!

## An seine Schwägerin Paula.

266.

Mains, 12. April 1874.

So hat es dem lieben Gott also gefallen, unerwartet Dir und uns allen Deinen guten Bruder zu entreißen 1). Das ist wieder ein schwerer Verlust, der Dir schrecklich schwerzlich sein wird. Auch die Kirche hat dadurch ein sestes treues Herz verloren. Für uns wird die Welt immer leerer an lieben theuren Freunden und — Gott sei gedankt — der Himsenel, wie wir sicher hossen dürsen, immer angefüllter. Ich habe den lieben Cajus zuletzt auf der Wallsahrt nach Marienthal 2) und in Aachen gesehen. Sein Tod in dieser heiligen Auserstehungswoche, wo die Kirche ohne Unterlaß ihre Alleluja's auf den Sieg über den Tod wiederholt, war auch eine besondere Gnade. Eine gnadenreiche Beit, um das Kleid der Sterblichkeit mit dem der Unsterblichkeit zu vertauschen! Wie betrübt werden seine vortrefslichen Kinder sein! Alfred schrieb mir sogleich.

Ich kann in der größten Eile Dir nur diese wenigen Worte sagen, wollte aber nicht abreisen, ohne Dir mitzutheilen, wie innig ich Deinen Schmerz mit Dir theile.

<sup>1)</sup> Cajus Graf zu Stolberg, Majoratsherr zu Brauna, † 7. April 1874.

<sup>2)</sup> Bei Rüdesheim.

و معارفها

#### An seine Schwägerin Paula.

267.

Mainz, 9. August 1874.

Endlich nach vier Wochen bin ich vorgestern hierher zurückgekehrt und soll es eine meiner ersten Handlungen sein, Dir ein Lebenszeichen zu geben. Bunächst herzlichen Dank für Deinen lieben Brief. Den To= bestag bes geliebten Wilberich habe ich weit von seinem Grabe, in einem lieblichen Thale bes Odenwaldes begangen. Meine Gebanken und Ge= bete waren mit Euch innig vereint. Die übrigen Jahre, die uns noch vom lieben Bruber trennen, werden schnell babin eilen. - Inzwischen wollen wir kämpfen, leiden und Kreuz tragen, so wie Gott es in seiner Beisheit und Liebe uns täglich zumißt. Es ist auch eine große Gnade, an den Leiden der streitenden Kirche Antheil zu nehmen; nicht minder wie jene, die Freuden des triumphirenden Gottesreiches zu genießen. — Ich bedaure, mir keine Borstellung von Eurem jetigen Aufenthalt 1) machen zu können, da man gerne den Ort kennt, wo liebe Verwandte weilen. — — Ich bin die ganze Beit, seit ich Euch verlassen, im Obenwald gewesen, wo die Pfarreien mit ihren Schulen weit auseinander liegen, so daß ich viel Zeit nöthig habe, um durchzukommen. Ich habe das Land und die Leute sehr lieb, kenne in den Gebirgen, soweit sich katholische Orte und Höfe erstrecken, ziemlich jeden Weg und Steg, und so habe ich bei dem unvergleichlich herrlichen Wetter, soweit die Ermüdung es zuließ, recht viele Freude gehabt. Jett bleibe ich einige Wochen hier. Im September werbe ich die lette vierzehntägige Reise machen.

An seine Schwester Sophie.

**268**.

Mainz, 12. August 1874.

Seit acht Tagen bin ich endlich von meinen vielen Reisen zurücksgekehrt, um bis Ende dieses Monats hier zu bleiben. Dann habe ich noch eine kurze Tour von 14 Tagen zu machen, womit meine Firmungszreisen für dieses Jahr beendet sind. Die letzten zwei Monate habe ich sehr unruhig zugebracht. Dahinein siel ja auch meine Reise nach Thüle

<sup>1)</sup> In Eringenfeld bei Gefede.

v. Retteler, Briefe,

zur Copulation der lieben Ite.). Daß Du, liebe Sophie, uns da geschlt hast, kann ich noch immer nicht verschmerzen, worin aber durchaus kein Tadel gegen Dich liegt. Ich bin vielmehr mit Deinem Wegbleiben ganz einverstanden, sobald Du glaubtest, daß die Strapazen für Dich nicht gut seien. Aber entbehrt haben wir Dich sehr.

Ich bin den letzten Monat sast immer im Odenwald gewesen, der mit seinen Bergen und Thälern, mit seinen Wäldern, Wiesen und Feldern bei dem herrlichen Wetter dieses Jahr schöner wie je war. Die Hitze war freilich oft sast unerträglich, aber das Gebirg mit seinen Höhen und abwechselnder Regen brachte auch prächtige Erfrischung. —

Was mir hier bevorsteht, ist noch immer nicht entschieden. Man erwartet täglich das Erscheinen der neuen Kirchengesetzentwürfe für die Berathung in der Kammer. — Alles wie Sott will und es zuläßt!

## Ausschreiben des Bischofs von Mainz,

die Sedanfeier betreffend.

269.

Mainz, 19. August 1874.

In einigen Tagen kehrt der Jahrestag der Schlacht von Sedan wieder und da ohne Zweisel die verschiedensten Anträge an die Herren Pfarrer über die Feier dieses Tages gestellt werden, so sehe ich mich zu folgender Kundgebung veranlaßt.

Wenn das deutsche Bolt in der Sedanfeier ein nationales Dankfest begehen würde für die Abwendung großer Gesahren, welche wir diesem Siege verdanken, und wenn es in dieser Gesinnung den Wunsch hegte, mit diesem Feste auch eine kirchliche Feier zu verbinden, um Gott zuerst die Ehre zu geben, so würden wir zu jeder Mitwirkung zur Erhöhung dieses Festes von Seiten der Kirche gerne bereit sein.

Das ist jedoch leiber nicht der ausschließliche Charakter der Sedanfeier, wie sie jetzt vielsach und vorherrschend betrieben wird.

Sie geht erstens nicht vom gesammten deutschen Bolke aus, sonbern hauptsächlich von einer Partei. Sie entspringt daher nicht dem allgemeinen Bolksbewnstsein, sondern ist nur zu oft etwas Küuftliches, durch Agitationen aller Art Hervorgerusenes, und dient nicht selten Nebenabsichten, welche mit wahrem Patriotismus nichts zu thun haben. Dieser

<sup>1)</sup> Maria Theresia Freiin v. Retteler, vermählt ben 7. Juli 1874 mit Clemens Freiherr v. Fürstenberg. Bgl. v. Ketteler Predigten 2, 80—82.

Feier sehlt deßhalb auch hänsig die innere Wahrheit. An leeren Desmonstrationen kann sich aber die Religion, die der Wahrheit dient, nicht betheiligen, ohne sich zu entwürdigen.

Die Partei, welche jest hauptsächlich die Sedanfeier betreibt und sich fälschlich als die Bertreterin des deutschen Volles gebärdet, ist zwei= tens dieselbe, welche in der Gegenwart an der Spipe des Kampfes gegen das Christenthum und die katholische Kirche steht. Wenn sie baher mit befonderem Ungestüm die Betheiligung der Religion bei der Sebanfeier fordert, während sie sich sonst um die Religion wenig kümmert, so thut fie das selbstverständlich wieder nicht aus Religion. Sie feiert in der Sedanfeier nicht so sehr den Sieg des deutschen Volles über Frankreich, als die Siege ihrer Partei über die katholische Kirche. Sie will aber die katholische Kirche zwingen, sich an dieser Siegesseier zu betheiligen. Die Kirche soll über ihre eigenen Wunden jubeln. Durch den Schein, als ob wir sonst weniger patriotische Gefinnungen hätten, bessen Macht sie wohl kennt, will sie uns zwingen, uns mit an ihren Triumphwagen zu spannen und über unseren eigenen großen Jammer zu jubiliren. Bu diesem Spott wollen wir uns aber nicht hergeben. Mag man immerhin uns den Patriotismus absprechen: wir wollen lieber diesen Schimpf tragen, als unter Hohngelächter unsere Religion für solche Zwecke ent= würdigen. Wenn erft das bentsche und christliche Bolk aus seinem ei= genen Herzen heraus ein großes Bolksfest seiert, dann wollen wir mit unseren Glocken und mit unserem Gottesdienst wahrlich nicht zurüchleiben. Bur Verherrlichung der Feste einer antichriftlichen Richtung aber wirken wir nicht mit.

Drittens können wir nicht zu gleicher Zeit blutige Thränen weinen und Freudenfeste seiern. Als David den Urias, welcher aus dem Heerslager kam, aufforderte, in sein Haus einzukehren und es sich wohl gehen zu lassen, da gab er die großmüthige Antwort: "Die Lade Gottes und Jerael und Juda wohnen unter Belten und mein Herr Joad und die Knechte meines Herrn liegen auf dem Erdboden und ich sollte in mein Haus gehen, um zu effen und zu trinken? Bei deinem Leben und bei dem Leben beiner Seele, ich thue das nicht." (2 Könige 2, 11.) In einer ahnlichen Lage besinden wir uns. Die Kirche wird in vielen Ländern Europa's schwer bedrängt, der Papst ist seiner Länder beraubt, fünf deutsche Bischöse sten im Gesängniß, zahlreiche Briefter theilen ihr Schicksal oder werden aus der Heimath verdannt, alle Mitglieder katholischer Bereine — und sie bilden ja einen großen Theil des katholischen Bolkes — sind unter den Verdacht staatsseindlicher Bestrebungen gestellt, jeder Tag bringt uns neue Schmerzensnachrichten, unsere Herzen bluten — wie

könnten wir da Freudenfeste seiern! Wir würden dadurch selbst unseren Charakter herabwürdigen; denn es wäre doch überaus charakterlos, wenn wir mit diesem tiesen Schnerz im Innern Freudenfeste seiern wollten, nur um lügenhaften Anschuldigungen zu entgehen.

Viertens hat man aber eben in diesem Augenblicke ein Berbrechen an uns begangen, das erst gesühnt werden muß, ehe wir wieder an gemeinsamen Festen Antheil nehmen können. Fast die gesammte liberale Presse, namentlich jene Preforgane, welche als durch öffentliche Gelber unterstützt gelten, haben sich nicht geschämt, das katholische Deutschland mit verantwortlich zu machen für das Verbrechen eines verkommenen Menschen, das noch zudem unter Umständen ausgeführt ist, die bem Thäter mehr den Charakter eines Narren als den eines Verbrechers auf= brücken. Was würde man sagen, wenn man alle Protestanten für bas Verbrechen eines Menschen verantwortlich machen wollte, ber zufällig protestantisch getauft ist? Das hat aber die liberale Partei in Verbin= dung mit der officiösen Presse an uns Katholiken gethan. Weiter ift religiöser Fanatismus noch nie getrieben, schmachvoller ist er noch nie aus= gebrütet worben. Eine tiefe Entruftung über diese Anklage, die nur dem verblendetsten, jedes vernünftige Denken vernichtenden Hasse entsprungen sein kann, erfüllt deßhalb die Herzen des katholischen Bolkes. könnten wir da Freudenfeste feiern, Freudenfeste vielleicht auf Einladung derselben Partei, von der hauptsächlich das Verbrechen dieser Anklage ausgegangen ift?

Aus allen diesen Gründen können wir uns vorläufig an der Sedanfeier, wie sie jett von unseren Gegnern betrieben wird, nicht betheiligen, ohne die Religion zu entwürdigen und ohne unseren Charakter und
unsere Ehre zu verletzen. Es hat daher auch jedes feiersiche Geläute und
jede Art des Gottesdienstes, die den Charakter eines Freudensestes an
sich tragen würden, zu unterbleiben. Da aber das Gebet für unser
deutsches Baterland immer unsere Psicht ist, so gestatte ich, daß in allen
Kirchen an dem Tage selbst oder dem folgenden Sonntage, nach Ermessen
des Pfarrers, ein Gebet oder ein Bittamt gehalten werde, um Gottes
Gnade und Segen über Deutschland zu erstehen und namentlich um Gott
zu bitten, daß er uns die innere Einheit wieder gebe, ohne welche die
äußere Einheit nur ein leerer Schein ist.

# An Fran Hofrath Phillips in Wien.

270.

Mainz, 11. September 1874.

Nachdem ich soeben das heilige Meßopfer für die Seelenruhe des geliebten Verstorbenen dargebracht habe, kann ich es nicht unterlassen, Ihnen meinen großen Schmerz und meine innigste Theilnahme über den großen Verlust, welchen Sie erlitten haben, auszusprechen. Das letzte, was ich von dem seligen Freunde ersahren hatte, war die Nachricht, daß er hier nach dem Bade durchgereist sei und sich recht wohl befunden habe. Ich glaubte daher, er sei noch im Bade, als ich gestern die so unerwarztete Todesnachricht erhielt.).

Das ist ein überaus großer Verlust für Sie, geehrteste Frau Hofzrath, aber auch für viele Freunde, welche ihm mit der treuesten Liebe und Verehrung anhingen, ja für das ganze katholische Deutschland und für die Kirche, der er so treu und segensreich gedient hat. Die Kirche versliert in ihm einen ihrer treuesten und besten Söhne. Für Phillipsist der Tod wahrlich kein Unglück, — die schrecklichen Zeiten, in denen wir leben, mußten ihm ja schwer auf dem Herzen liegen; für Sie und uns alle ist aber sein Verlust unersetzlich. Möge Gott Sie stärken, dieses schwere Opser in recht lebendigem Glauben ergeben zu tragen. Wir sehen uns ja bald alle im Himmel wieder. Im Gebete bleibe ich mit Ihnen vereinigt.

## An Großherzogliches Staatsministerium in Darmstadt

in Sachen der heff. Rirchengesetzentwürfe.

271.

Odstadt, 24. September 1874.

Die durch Großherzogliches Gesammtministerium den Landständen vorgelegten kirchengesetzlichen Entwürfe beziehen sich zwar auf alle Resligionsgenossensschaften, sind aber ihrem den preußischen Maigesetzen im Wesentlichen conformen Inhalte nach in dem größten Theil ihrer Bestimmungen gegen die katholische Kirche gerichtet. Sie verändern und zers

<sup>1)</sup> Dr. George Phillips, Professor des deutschen und Kirchenrechts an der Wiener Universität, k. k. Hofrath, † 6. September 1874. Bgl. Rosenthal, Convertitenbilder, Deutschland (2. Auflage) 1, 478—484.

stellung dieser Kirche im Großherzogthum Hessen, verletzen vielsach ihre auf göttlicher Einsetzung beruhende, aber auch staats- und völkerrechtlich anerkannte Versassung, gefährden selbst in wichtigen Punkten die katho- lische Glaubenslehre und durch alles dieses das Gewissen und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissen und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissen und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissen und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissen und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissen und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissenstehre und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissenstehre und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissenstehre und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissenstehre und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissenstehre und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissenstehre und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissenstehre und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissenstehre und die Gewissenstehre und durch alles dieses das Gewissenstehre und die Gewisse

Ich bin daher verpflichtet, im Namen ber katholischen Kirche, des katholischen Clerus und des katholischen Bolkes gegen diese Gesetzvorslagen Protest zu erheben und die ebenso ehrerbietige als inskändige Bitte an die Großherzogliche Regierung, sowie an die beiden Kammern zu richten, diese Entwürfe nicht zu Gesetzen zu erheben.

Die beigegebenen Motive stützen die Nothwenigkeit dieser Gesetvorslagen auf die Behauptung, daß die Vertreter der katholischen Kirche dem Staate das Recht bestritten, im Interesse der Gesammtheit die Freiheit der katholischen Kirche wie die aller anderen Corporationen und Individuen zu beschränken und daß sie solchen diese Freiheit beschränkenden Staatsgeschen den Gehorsam versagten. Dazu sigen die Motive die ans dere Behauptung, daß das Laticanische Concil in seinem Decretum de Ecclesia die Versassung der katholischen Kirche verändert habe.

Beides ist vollsommen unbegründet. Das Baticanische Concil hat nach dem Zeugnisse und dem Bekenntnisse der ganzen katholischen Christensheit in allen fünf Welttheilen nichts Neues, sondern lediglich den alten katholischen Glauben ausgesprochen und an der Verfassung der Kirche nicht das Mindeste geändert, vielmehr die zu allen Zeiten bestehende und weltkundige katholische Kirchenversassung vertheidigt und auf Weue verstündigt. Nur einige wenige von der katholischen Kirche losgetrenute deutsche Gelehrten behanpten im Widerspruche mit dem katholischen Gesammtbewußtsein das Gegentheil. Was insbesondere die Behauptung anbelangt, das Vaticanische Concil habe die unmittelbare Jurisdiction des Hapstes über die ganze Kirche eingesührt, so ist es dagegen notorische Thatsache, daß diese Jurisdiction zu allen Zeiten in unangesochtener Uebung bestanden hat und von allen katholischen und protestantischen Regierungen, insbesondere auch von der Großherzoglichen Staatsregierung bezüglich der katholischen Kirche stets anerkannt war.

Besitzt ja Se. Königliche Hoheit der Großherzog die ihm vermöge der Erectionsbulle unscres Bisthums bezüglich der Besetzung des bischöfslichen Stuhles und der Canonicate und Präbenden der Domkirche zusstehenden Rechte nur kraft der Vereinbarung, welche die Großherzogliche Regierung mit dem Apostolischen Stuhle als dem Inhaber dieser Juriszbiction abgeschlossen hat.

Was aber die zuerst angesührte Behauptung der Motive betrifft, so leisten die Vertreter der katholischen Kirche und die ihrer Kirche treuen Katholisen der bestehenden weltlichen Obrigseit und zwar aus innerster, auf Gottes Gebot gegründeter Gewissenhaftigseit willigen Sehorsam in allen weltlichen, der Competenz des Staates unterstellten Dingen. Sie haben diese ihre Unterthanentreue und ihren christlichen Gehorsam gegen Gesetz und Obrigseit in den gesahrvollsten Beiten erprobt und werden zu allen Zeiten diese ihre Treue unverbrüchlich halten.

Allein derselbe christliche Glaube und dieselbe Gewissenhaftigkeit, welche sie zu diesem Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit in allen irs dischen Dingen verpflichten, verpflichten sie, ebenso unverbrücklich in Sachen ihrer Religion kein anderes Gesetz anzuerkennen als das Gesetz Christi und seiner Kirche und keiner anderen Obrigkeit Folge zu leisten als der von Christus eingesetzen, dem Papste und den mit ihm verbundenen rechtmäßigen Bischösen.

Indem sie aber so dem Staate und der weltlichen Obrigkeit geben, was ihnen nach Gottes Ordnung zukommt, der Kirche und kirchlichen Obrigkeit aber, was ihnen nach Gottes Gesetz und der Lehre unseres Glaubens gebührt, maßen sie sich keineswegs eine willkürliche Macht oder eine unbeschränkte, die Rechte und wirklichen Juteressen des Staates oder anderer Confessionen verletzende und irgendwie gefährdende Freiheit an, sondern sie machen nur von ihrem gesetzmäßigen und unveräußerlichen Rechte Gebrauch.

Die katholischen Bewohner des Großherzogthums Hessen und der Diöcese Mainz sind seit der Einführung des Christenthums in Deutsch= land auf diesem ihrem Heimathsboben berechtigt, nicht etwa blos ihren Glauben im Herzen zu tragen, sondern auch nach ihrem katholischen Glauben und den Gesetzen ihrer Kirche zu leben und darin von der Staatsgewalt nicht gestört, sondern vielmehr geschützt zu werden. Alle die Rechte, die sie heute in Anspruch nehmen und die ihnen durch die Wesetentwürfe theilweise entzogen ober verkummert werden: die ungehinderte Regierung ihrer Kirche durch den Papst und die rechtmäßigen Bischöfe, bas Recht ber Kirche zur Ausbildung und Erziehung ihres Clerus, die Besetzung der geistlichen Aemter nach Borschrift der Kirchengesetze, die Freiheit des Kösterkichen Lebens und der von der Kirche anerkannten religiösen Genossenschaften — das alles sind Rechte, welche die deutschen Ratholiken von jeher besessen, bie durch alle christlichen Jahrhunderte staats- und völkerrechtlich anerkannt sind, auf welche sie gar nicht Berzicht leisten können, ohne aufzuhören, katholisch zu sein, und die man

ihnen nicht nehmen kann, ohne sie gewaltsam zum Abfalle von ihrem Glauben und ihrer Kirche zu zwingen.

Diese Rechte ber Natholiten auf ben ungeschmälerten Besit ihrer Religion, ihrer Kirchenversassung und ihrer kirchlichen Institute haben seit bem Beitalter der Resormation eine neue Sanction erhalten. Denn seits dem ein Theil des deutschen Bolkes von der katholischen Kirche sich trennte und die verschiedenen evangelischen Kirchen bildete, wurde — als Ergebniß der daraus entsprungenen Kämpse und als das unerschütterliche Funsdament der Freiheit und des Friedens der in Deutschland bestehenden großen christlichen Consessionen — durch alle Gesetze des alten deutschen Reiches, insbesondere durch den heute noch in kirchlichen Dingen giltigen und maßgebenden Westphälischen Frieden der unantastdare Rechtsgrundsatz sestenntnisse, nach ihrer Kirchenversassung und ihren Kirchengesetzen sein und ungehindert zu leben berechtigt, und daß insbesondere keine andere Consession besugt sei, irgendwie in ihre kirchlichen Angelegenheiten sich einzumischen.

An diesem Rechtsbestande der in Deutschland anerkannten großen christlichen Confessionen, also anch insbesondere der katholischen Kirche, ist durch die politischen Beränderungen unseres Jahrhunderts nicht die minsdeste rechtliche Beränderung eingetreten. Auf ihm beruht jetzt wie früher der Friede der Gewissen, der Bestand der Religion, der Friede und das Wohlergehen Deutschlands.

Diesem christlichen und bentschen Rechte steht die aus gewissen modernen Philosophenschulen hervorgegangene und erst in der neuesten Zeit
auch von Juristen verbreitete Lehre diametral entgegen, daß die Rechtsstellung und die Freiheiten der bestehenden Confessionen lediglich von dem Willen und Wint der jeweiligen politischen Gewalt abhängig sei, und daß Katholiken wie Protestanten nur so viel Recht auf deutscher Erde haben, als ihnen in jeder neuesten Lammersession zugesprochen oder übrig gelassen wird.

Hierbei muß ich einen bereits erwähnten Punkt, der heutzutage so wenig beachtet wird, nochmals und mit allem Rachbruck hervorheben.

Der oberste Grundsatz des positiven deutschen Rechtes und der gessunden Vernunft ist der, daß jede Consession sich selbst regiert, und daß auf ihre kirchlichen Angelegenheiten die Angehörigen anderer Consessionen keinen Einsluß üben düxsen. Nie und nimmer gaben die Svangelischen es zu, noch konnten sie zugeben, daß Ratholiken über evangelische Kirschenberfassung und Kirchensachen Gesetze erließen, Entscheidungen gaben oder Gericht hielten. Das gleiche Recht nahmen und nehmen die Kathos

liken für sich in Anspruch. Das soll nun im modernen Staate mit einem Male vollständig anders werden, vorzugsweise zum Nachtheile der Katho-Gegen alles Bitten, Flehen und Protestiren der rechtmäßigen Bertreter der katholischen Kirche und des Bolkes beschließen nichtkatholische Majoritäten unter dem Titel der Staatsintereffen über die heiligsten und unveräußerlichsten Rechte der katholischen Kirche, über die höchsten religiösen Güter und Interessen des katholischen Bolkes und entziehen in einer kurzen Abstimmung den deutschen Ratholiken Rechte und Freiheiten, die sie seit der Einführung des Christenthums in ihrem Baterlande besessen haben. Und wenn dann das Rechtsbewußtsein ber Katholiken dagegen sich erhebt, wenn dieselben alle rechtmäßigen Mittel zur Vertheidigung ihrer religiösen Rechte und kirchlichen Freiheiten anwenden, so bezeichnet man sie als staatsfeindlich, und wenn sie endlich, bazu genöthigt, von dem letten und unantastbarften Rechte des menschlichen und cristlichen Gewissens Gebrauch machen und erklären: "Was unserem Gewissen und dem Glauben widerspricht, das können wir nicht befolgen," so trifft sie Vorwurf und Strafe von Rebellen.

Nie wohl befand sich in dentschen Landen die katholische Kirche in einer so traurigen und zugleich so hilflosen Lage. Und in dieser ihrer äußersten Roth und Hilflosigkeit muß sie noch hören, daß sie die Sichersheit des Staates bedroche, und daß die neuen Gesetze nur aus Nothwehr gegen ihre Angriffe, zum Schutze des Staates und der anderen Confessionen erlassen werden müßten.

Diese allgemeinen, aber nothwendigen Bemerkungen vorausgeschickt, will ich nun kurz die wichtigsten Punkte hervorheben, in welchen die fraglichen Seschentwürfe die wohlerworbenen Rechte der Katholiken und ihre Gewissen, die katholische Kirchenversassung und mittelbar oder uns mittelbar die katholische Glaubens- und Sittenlehre verletzen. Hierbei ist mit allem Rachdruck daran zu erinnern, daß die Versassung der Kirche, wie der 9. Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses lehrt, ebenso wesentlich wie alle anderen Dogmen der Kirche zur Substanz des kathoslischen Glaubens gehört.

In dem Gesehentwurf, betreffend ben Mißbrauch der geistlichen Amtsgewalt, steht Axt. 5 mit einem Glaubenssatze und der Grundversassung der katholischen Kirche im Widerspruch. Denn es ist katholisches Dogma, daß sich die Gerichtsbarkeit des Papstes in geistelichen Dingen über die ganze Kirche und alle ihre Theile erstreckt. Sie kann daher, ohne die Grundlage der katholischen Kirche zu verletzen, nicht, wie durch den angeführten Art. 5 geschieht, von der katholischen Kirche im Großherzogthum ausgeschlossen werden.

Dem füge ich die Bemerkung bei, daß der Apostolische Stuhl die ihm anvertraute Jurisdiction und Disciplinargewalt zur Reinerhaltung des Glaubens, des Cultus und der allgemeinen Kirchenzucht nur mit größter Mäßigung übt und stets in den Vereinbarungen mit den Staatseregierungen den Wünschen der letzteren alle nur möglichen Kücksichten bezüglich der Uebung der Jurisdiction, namentlich durch Delegirung einheimischer Richter bewiesen hat.

Dagegen dem Oberhaupte der Kirche das Recht versagen, da, wo es nothwendig ist, zum Schuze des katholischen Glaubens und der kirchlichen Ordnung die nothwendigen Entscheidungen und Anordnungen zu treffen, heißt nichts Anderes, als die Einheit der katholischen Kirche zerstören und sie allen Angriffen und Spaltungen gegenüber wehrlos machen.

In absolutem Widerspruch mit dem Glauben und der garantixten Versassung der katholischen Kirche stehen ferner die Bestimmungen über die durch die Kirchengesetze streng verbotene Verusung von rechtmäßigen kirchlichen Entscheidungen an weltliche Gerichte; ferner die Bestimmungen über die Einsetzung eines Staatsgerichtshoses für geistliche Angelegensheiten und über die Amtsentsetzung der Geistlichen. Denn nach dem Dogma und der Versassung der satholischen Kirche steht in geistlichen und kirchlichen Dingen die Jurisdiction und insbesondere das Recht der Einund Absehng von Geistlichen nur der kirchlichen Obrigkeit, also dem Papste bezüglich der ganzen Kirche und dem Vischose sür seine Diöcese zu. Die höchstinstanzliche Entscheidung in kirchlichen und geistlichen Ansgelegenheiten und die Amtsentsetzung der Geistlichen auf einen weltsichen Gerichtshos übertragen, heißt das Wesen der katholischen Kirche zerstören und sie in eine territoriale Staatsanstalt verwandeln.

Die übrigen Bestimmungen bicses Gesetzentwurses kann ich nur als auf unbegründetem Mißtrauen beruhende, durch keinen realen Grund gebotene Beschränkungen und Behinderungen der kirchlichen Gerichtsbarkeit bezeichnen. Das Kirchenrecht hat durch seine umfassenden, weisen und gerechten Vorschriften, welche bekanntlich Quelle und Vorbild sür- das bürgerliche Gerichtsversahren aller europäischen Länder waren, die Ausübung der Gerichtsbarkeit so geregelt, daß einerseits der Gerechtigkeit und Aufzrechthaltung der kirchlichen Ordnung volles Genüge geschieht und andererseits der persönlichen Sicherheit durch Einsicht in die Sachlage, undesichts Kecht der Vertheibigung, Empfehlung der Milde beim Urtheil und dreifachen Instanzenzug die denkbar höchste Gewährleistung gegeben ist.

Auf's Allertiefste werden ferner die unveräußerlichen und gewähr= leisteten Rechte und die heiligsten Interessen der katholischen Kirche durch ben Gesestwurf über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen verlett.

Bon minder wichtigen Bestimmungen abgesehen, geht die Haupttens denz des Entwurfes darauf hin, die Erziehung der Candidaten des geistslichen Standes zum größten und wesentlichsten Theile der Kirche zu entsziehen und auf den Staat oder vielmehr auf die Prosessoren der Staatstuniversitäten zu übertragen.

Bu diesem Ende wird von den Theologen eine Staatsprüfung in Philosophie, Literatur und Geschichte gesordert, während von Juristen, Wedicinern, Cameralisten eine solche Prüfung nicht verlangt wird und notorischermaßen die allgemeinen Studien, die gewöhnlich nur von Theoslogen sorgfältiger betrieben zu werden pstegen, von den Studenten der übrigen Facultäten an den deutschen Hochschulen saft gänzlich vernachslässigt werden.

Doch diese Härte und Unbilligkeit ist bei weitem das Geringste. Die große Mehrzahl der Vertreter der modernen Philosophie in Deutsch= land hulbigt pantheistischen, halbpantheistischen, materialistischen, posi= tivistischen Systemen, welche mit ben ersten natürlichen Voraussetzungen bes Christenthums absolut unverträglich sind. In welchem Gegensate die moderne Literatur und ihre Behandlung vielfach zum driftlichen Glauben und zu dristlicher Sitte steht, wie ungunftig, ja feindselig die moderne Geschichtswissenschaft vielfach die katholische Nirche behandelt, liegt zu Durch die Examenvorschrift wird nun den katholischen Theologen ein doppelter und unberechenbarer Nachtheil bereitet. Ginestheils werden sie genöthigt, ihre philosophische und historische Ausbildung in Spitemen und bei Lehrern zu suchen, die ihren Glauben den größten Gefahren aussetzen, und anderntheils wird ihnen die Betreibung dieser Wissenschaften in driftlichem und katholischem Geifte unmöglich gemacht. Dazu kann kein katholischer Bater, geschweige ein katholischer Bischof, seine Zustim= mung geben.

Durch die fernere Vorschrift eines dreisährigen Universitätsbesuches werden nicht nur die materiellen Interessen der katholischen Jünglinge, die sich dem geistlichen Stande widmen, sowie ihrer Eltern und Familien schwer beschädigt, sondern es werden auch Glaube und Sitten der zuskünstigen Seelsorger des katholischen Volkes großen Gesahren ausgesetzt und wird dem Bischofe die Möglichkeit entzogen, der heiligsten unter allen seinen Amtspslichten, nämlich der Pslicht der Heranbildung eines tiefgläubigen, in christlicher und katholischer Wissenschaft gründlich gebils deten, von Jugend auf sittenreinen Clerus irgendwie zu genügen.

Diese unter allen Umständen bestehende Gesahr ist unter den gegen-

wärtigen Verhältnissen geradezu unermeßlich. Denn unsere Theologen müssen, wenn sie nicht mehr im Seminar zu Mainz studiren können, außer Landes an die wenigen Universitäten sich zerstreuen, wo noch kastholische Facultäten sich befinden.

Seit den neuesten Vorgängen aber muß auch der Blindeste einsehen, daß die Universitätsfacultäten dem katholischen Gewissen keine Sarantie mehr bieten. Wo sollen die Theologen hingehen, etwa nach dem benachsbarten Bonn, wo die ganze theologische Facultät aus altkatholischen Prosessoren mit Ausnahme eines einzigen Ordinarius besteht, und wo erst in diesen Tagen ein Altkatholik als Professor der katholischen Glaubenslehre angestellt wurde? Wo aber noch ihrer Kirche treu ergebene Männer die theologischen Lehrstühle einnehmen, da ist nicht die geringste Sicherheit vorhanden, daß sie nicht jeden Tag durch andere, der Kirche entfremdete und seindliche Lehrkräfte ersest werden können.

Unter diesen Umständen müßte ich nicht ein katholischer Bischof, sondern ein Mann ohne Glauben und Verstand und ein Verräther an meiner Kirche und meinem Amte sein, wenn ich mich nicht der Ausführung dieser Gesetzesbestimmungen mit aller Kraft entgegensetzen und lieber alles dulden, als zu solchem Seelenverderben mitwirken wollte.

Die Gesehentwürfe lassen das Seminar zu Mainz zwar scheinbar bestehen, aber machen es durch die Vorschrift eines dreijährigen Universi= tätsbesuches illusorisch. Nun hat aber die Mainzer Kirche auf den Besitz des Mainzer Seminars als vollständiger theologischer Lehranstalt ein un= veräußerliches und in jeder Weise garantirtes Recht. Das liegt nicht nur schon in dem allgemeinen Rechte der katholischen Kirche, den Clerus nach ihren Gesetzen und in ihrem Geiste zu erziehen, sowie in dem un= vorbenklichen Besitztande — benn immer wurde ber Clerus der Diöcese in Mainz und an einer kirchlichen Lehranstalt erzogen — sonbern es ist auch das jetzt bestehende Seminar mit seiner theologischen Facultät der Diöcese förmlich von Seiten des Staates anerkannt und garantirt; ga= rantirt schon zur Zeit der Fremdherrschaft durch das französische Con= cordat und die französischen Staatsgesetze; erhalten, gesichert und aner= kannt zugleich mit bem ganzen kirchlichen Rechtsbestande durch die Groß= herzogliche Regierung bei Uebernahme des Landes; auf's Neue förmlich garantirt in den Vereinbarungen mit dem Apostolischen Stuhle bei Neuerrichtung des Bisthums Mainz. Wenn während einer kurzen Periode bie Theologen factisch zum Besuche ber in Gießen neuerrichteten Facultät genöthigt waren, so wagte man doch nicht, im Widerspruche mit den eben erst mit dem Apostolischen Stuhle geschlossenen Vereinbarungen das Seminar und seine Facultät aufzuheben. Sie blieb vielmehr rechtlich und

493

1

anfangs auch factisch bestehen. Es war daher bessen Wiederbelebung nur die Wiederherstellung des rechtmäßigen und auch allein naturgemäßen Zustandes.

Seit fast einem Lierteljahrhundert erfreut sich nun das Seminar zu Mainz eines allgemeinen Vertrauens. Anerkannt tüchtige Männer, sämmtlich unserer Diöcese angehörig, pslegen mit Liebe und Sorgfalt die theologischen und die propädeutischen philosophischen Wissenschaften, allen Anforderungen der Wissenschaften wie des praktischen Lebens vollkommen genügend.

Auch vom Standpunkte des Staates und selbst anderer Consessionen wird kein gerechter und vorurtheilsfreier Beobachter den mindesten begründeten Vorwurf gegen Prosessoren und Zöglinge des Mainzer Seminars erheben können. Und nun soll diese Lehranstalt ohne jeglichen Erjatzersteit, es soll dadurch dem Clerus der Diöcese des hl. Bonisacius die Lebenswurzel abgeschnitten, der katholischen Kirche im Großherzogthum eine gedeihliche wissenschaftliche Bethätigung, welche ohne Besitz einer höheren Lehranstalt sich nicht entwickeln kann, unmöglich gemacht, endlich auch der Stadt Mainz die einzige höhere wissenschaftliche Anstalt entzogen und auch selbst daszenige, was der Entwurf vom Mainzer Seminar will bestehen lassen, durch Entziehung der nothwendigen Selbstständigkeit und freien Bewegung zerstört und der völligen Unterdrückung entgegengeführt werden.

Im Namen der Kirche und der Katholiken auf Grund des positiven und natürlichen Rechtes erhebe ich Protest dagegen. Deßgleichen protestire ich gegen die Unterdrückung der von der Regierung genehmigten und mit Corporationsrechten ausgestatteten, allen Gesehen und Anforderungen des Staates genügenden, nur den Charakter einer Privatschule und von Privatpensionaten beanspruchenden Anstalten in Dieburg und Mainz, die, kaum mit den größten Opfern katholischer Wohlthäter und im Vertrauen auf die staatliche Genehmigung errichtet, nun durch ein alle Rechtsgleichheit verletzendes Ausnahmegesetz und ohne jeden objectiven Grund zerstört werden sollen.

Die Bestimmungen des Gesetzentwurses bezüglich der geistlichen Aemter beruhen auf dem Mißtrauen gegen das dürgerliche und politische Berhalten der Geistlichen, das aber durch nichts begründet, vielmehr durch die Ersahrung widerlegt ist. Denn noch in allen Zeiten der Prüfung hat sich die gewissenhaste Treue der Bischöse und der Geistlichen der katholischen Kirche gegen Obrigkeit und Vaterland durch die That bewährt. Uebrigens dietet auch der im Großherzogthume Hessen unter beiderseitigem Einverständniß bestehende Wodus der Besetung der Pfründen

Section 1

Ditwirkung in dieser Beziehung erlassene staatliche Vorschrift kann ich dagegen nur entschiedenen Protest einlegen. Sollten sich die Bestimsmungen des Entwurses sogar auf Rapläne und Pfarrverwalter erstrecken, was, abgesehen von den preußischen Maigesehen, noch nie und nirgends beansprucht wurde, so würde dieses auch wegen der im Interesse des Dienstes so häusig nothwendigen Versehungen praktisch unthunlich sein.

Wenn nach Artikel 8 des fraglichen Gesetzentwurses die bürgerliche Berurtheilung eines Geistlichen Amtsentsehung und Pfründeverlust zur Folge haben soll, so verstößt dieses gegen den Grundsatz der katholischen Glaubenstehre und des katholischen Kirchenrechtes, daß ein geistliches Amt nicht durch die weltliche, sondern nur durch die geistliche Gewalt wie übertragen, so auch entzogen werden kann. Daß Geistliche, die sich wirk-lich durch bürgerliche oder politische Vergehen ihres Amtes unwürdig gemacht, von demselben durch ihre geistlichen Vorgesetzen und nach Vorsichrist der Kirchengesetze entsernt werden, daran hat die Kirche, wenn möglich, ein noch höheres Interesse als der Staat. Dagegen kann und wird das katholische Gewissen eine Entsehung von einem geistlichen Amte wie auch eine Einsehung in dasselbe niemals als giltig betrachten, wenn sie nicht von der rechtmäßigen kirchlichen Obrigkeit in der von den Kirchenegesehen vorgeschriebenen Form ausgegangen ist.

Der Gesetzentwurf über die religibsen Orden und ordens= ähnlichen Congregationen, welcher bieselben bis auf einen ganz precaren Ueberrest unterbrückt, ist einer der tiefsten Gingriffe in den ka= tholischen Glauben und das Gewissen, sowie in die natürlichen und wohlerworbenen Rechte der Kirche, und ist es kaum zu begreifen, daß mitunter felbst wohlmeinende Zeitgenossen bas so wenig einsehen. Es ist katholische Glaubenslehre, daß das Leben ber höheren driftlichen Bollkommenheit in Beobachtung der auf Christi Wort und Beispiel beruhenden (und beshalb so genannten) evangelischen Räthe nicht nur löblich und heilsam, sondern ein wesentlicher Bestandtheil des driftlichen und kirchlichen Gesammtlebens und für die dazu Berufenen ein göttlicher Beruf ist, dem sie sich, ohne der göttlichen Gnade zu widerstreben und ihre eigene Scele zu beschä= bigen, nicht entziehen können. Das Verbot des flösterlichen Lebens und der Bevbachtung der evangelischen Rathe ist daher ein Eingriff in das innerste Heiligthum bes Glaubens und Gewissens; es ist zugleich eine Beschädigung und Berkulppelung der Kirche. Die katholische Kirche hat dasselbe Recht, das sie auf die Integrität ihrer Existenz besitzt, auch auf den Besitz ihrer klösterlichen Institute.

Welche Inhumanität und Intoleranz in Vertreibung von Söhnen

10.5

und Töchtern des Landes, die sich einem von ihrer Religion hoch= und heiliggeschätzten Lebensstande geweiht haben, in welchem sie ihr Lebens= glück sinden, und welche Härte darin gelegen ist, bedarf kaum einer Ersklärung.

Der Gesehentwurf über das kirchliche Besteuerungsrecht ist in meinen Augen von geringer Bebeutung, obwohl auch er die Principien des kirchlichen Rechtes verletzt. Wenn der katholischen Kirche auch alle zeitlichen Mittel entzogen wären, würde sie in der Liebe und Opserwilligsteit ihrer Angehörigen und der Vorsehung Gottes hinlängliche Hilse sinden.

Ich habe in dem Bisherigen gezeigt, wie sehr die neuen Kirchensgesetzentwürfe die katholische Kirchenversassung, die wohlerwordenen und natürlichen Rechte der katholischen Kirche, den katholischen Glauben, die Gewissensfreiheit und die heiligsten Rechte und Interessen der Katholiken verletzen. Ich kann aber nicht unterlassen, auch darauf hinzuweisen, daß sie mit allen Grundsätzen ächter Freiheit und mit allen wahren Borzügen der neueren Zeit im Widerspruch stehen. Sie sind nichts anderes, als eine Widerherstellung und Verschärfung der engherzigen und verderblichen Maßregeln der schlimmsten Zeit des alten Polizeistaates. Die katholische Kirche kann leben und freudig und wohlthätig wirken unter allen politischen Verhältnissen, unter allen staatlichen Verfassungen, wenn sie nur Freiheit gewähren.

Möge man daher fortschreiten zu einer vollständigen Trennung von Kirche und Staat; wenn man nur redliche Freiheit auf allen Gebieten, vor allem auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichtes gewährt, so wird die katholische Kirche dann vielleicht große materielle und felbst Seclenverluste erleiden, aber sie kann bestehen und leben.

Dagegen unter einem Systeme, das ihr die von Gott verliehene Freiheit entzieht, sie und ihre Diener zu Wertzeugen der weltlichen Gewalt macht, die religiöse Erziehung, selbst des Clerus, die Pslege katholischer Wissenschaft, die Entsaltung ihres religiösen Ledeus, die Uedung der christlichen Volkommenheit unterdrückt und sie unter dem Scheine katholischer Formen zu einem Zustande der Erniedrigung und innerlicher Dekatholisirung verurtheilt — unter einem solchen Systeme kann sie nicht bestehen. Sie hat da nur die Wahl zwischen allmäligem Untergange in schmachvoller Selbsterniedrigung oder dem Martyrium. Die Wahl des letzteren kann für einen Katholiken, für einen Bischof, der von der Göttslichkeit des Christenthums und der Wahrheit seiner Kirche überzeugt ist, nicht einen Augenblick zweiselhaft sein.

Im Großherzogthum Hessen herrschte seit Decennien, trot aller entsgegenstehenden Behauptungen einer tendenziösen Presse und etwa von ganz

unbebeutenden Ausschreitungen Einzelner abgesehen, zwischen beiden Confessionen und zwischen Staat und Kirche voller Friede. Was nur immer der Staat billigerweise an Garantie und an Einfluß fordern konnte, besaß er in reichem Maße. Die Katholiken aber waren mit dem ihnen gewährten bescheidenen Maße von Freiheit und unter der wohlwollenden Regierung eines gerechten Landesherrn zufrieden und glücklich. Run soll ohne jeden genügenden Grund dieser glückliche Justand zerstört und auch unser Land in Wirren gestürzt werden, die anderwärts bereits unerträgslich geworden sind.

Die katholische Kirche ist von Härte und Anmaßung weit entfernt. Sie ist an Rücksichtsnahme und Milde bis zur äußersten Grenze der Selbstverleugnung gewöhnt, zu friedlicher Verständigung stets bereit; nur Eines ist ihr und jedem lebendigen Gliede derselben, sei es ein Seistlicher ober Laie, absolut unmöglich — die Principien des katholischen Slaubens zu verleugnen.

Stellt man an die Kirche, wie gegenwärtig geschieht, Forderungen und Bedingungen, die sie ohne Verletzung des Glaubens und des Ge-wissens nicht annehmen kann, dann muß sie immer und nothwendig ant-worten: Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie über-läßt dann denen, die sie in solche Lage gebracht, die ganze Verantwortung und betritt, auf Gott allein vertrauend, den Weg des Marthriums.

Ich werde lieber alles erdulden, als von meiner bischöflichen Pflicht um ein Haar breit abweichen und auch nur im kleinsten Punkte dem katholischen Glauben und dem Nechte und der Freiheit der katholischen Kirche etwas vergeben, und ich habe die seste Zuversicht, daß der gesammte Clerus und das ganze gläubige katholische Polk der Diöcese Mainz in unauslöslicher Einheit mit mir verbunden sind und bleiben werden.

Möge dieses Wort rückaltloser Offenheit Niemanden perletzen, vielmehr zum Nutzen des katholischen Bolkes und zum Frieden unseres Vaterlandes eine wohlwollende Aufnahme finden.

# An seine Schwägerin Paula.

272.

Mainz, 24. October 1874.

Seit drei Wochen weile ich wieder hier, nachdem alle meine Sommerreisen vollendet sind; ich konnte Dir aber noch kein Wörtchen sagen, weil die jest auch in Darmstadt vorgelegten Kirchengesetze allerlei dringende Arbeiten nothwendig machten. Da diese, namentlich auch eine Schrift

497

über jene Gesetze<sup>1</sup>), jetzt fertig sind, so will ich Dir sogleich ein Lebenszeichen geben. Wenn ich von Arbeiten bezüglich der neuen Gesetzvorlagen rede, so bilde ich mir nicht entfernt ein, sie dadurch von meiner Diöcese abhalten zu können. Daran ist nicht zu denken und wir gehen ähnlichen Zuständen wie in Preußen entgegen. Namentlich wird man mir alle meine blühenden Anstalten zerstören. Obwohl aber jeder Widerstand ausgenblicklich ohne Erfolg ist, so muß man doch widerstehen, so viel man kann, und nur darauf bezogen sich jene Arbeiten. —

Wie geht es Dir wohl in Deiner Einsamkeit? Möge der Umgang mit Gott Dir die Entbehrung des Umganges mit den Menschen recht ersseyen! Das Gebet, wodurch wir ja diesen Umgang pflegen, ist eine reiche Onelle für alles, was wir bedürfen; auch die beste und reichste Ouelle des Trostes. Gehe oft zu dieser Quelle und schöpfe Dir da das wahre Wasser des Lebens. Gott hat Dich gewiß nur deßhalb so von der Welt abgeschnitten, damit Du um so mehr mit ihm verkehrst. —

### An seine Schwester Sophie.

273.

Mainz, 30. December 1874.

Gestern erhielt ich das angeschlossene Blatt über den Tod unsers lieben Paters Stoppar<sup>2</sup>). Da ich nicht weiß, ob Du bereits auf ans derem Wege Nachricht erhalten hast, so kann ich es mir nicht versagen, Dir dasselbe zu schicken. Es knüpsen sich ja an den guten Pater mit seinem Exercitien-Zimmer, in dem meines Wissens auch der liebe selige Ferdinand einmal eingeschlossen war, so viele liebe Erinnerungen. Er scheint die letzten 20 Jahre seines Lebens nur im Beichtstuhl zugebracht zu haben, wie die colossale Bahl von Beichten beweist, die dieser Zettel mittheilt. Daß er die Zahl täglich ausschieb, sieht ihm recht ähnlich.

Hoffentlich sehe ich Dich in einigen Tagen in Assen 3), worauf ich mich sehr freue. Du barfft uns nicht fehlen. Die herzlichsten Glück-wünsche zum neuen Jahr für Dich, geliebte Schwester, und alle Deine

<sup>1)</sup> Der Culturtampf gegen die katholische Rirche und die neuen Rirchengesetze für Hessen. Mainz 1874.

<sup>2)</sup> Ein aus Steiermart vertriebener Jesuitenpater, welchen Graf Mervelbt für den Dienst der St. Michaeliskapelle und des damit verbundenen Hospitals zu Lembed aufgenommen hatte. Bgl. S. 217.

<sup>3)</sup> Bei der goldenen Hochzeit seiner Schwester Anna mit dem Grafen Mathias v. Galen den 11. Januar 1875. Bgl. S. 1.

n. Retteler, Briefe.

lieben Hausgenossen. Möge es bringen, was Gott zuläßt, wenn jes juns nur immer fester mit ihm verbindet.

An die Mitglieder des Vereins zu Ehren der heiligen Familie.

274.

Mainz, 26. Januar 1875.

Section Applications

Gott hat der driftlichen Frau in besonderer Beise die Pflege der guten Sitte, des driftlichen Anstandes, des wahrhaft guten Tones im gesellschaftlichen Verkehre anvertraut. Der Einfluß, welchen in dieser Hinsicht die Frau auf die Männer übt, kann nicht hoch genug angeschlagen Er äußert sich im Guten wie im Bosen. Wie die Sittsamkeit. werden. und der christliche Anstand der Frau alles Gute und Edle im Manne anregt, so regt jede Art von Frivolität alles Niedere und Gemeine in ihm an. Wenn bem Herzen bes heranwachsenden Sohnes ein tiefes Ge= fühl von der Frauenwürde durch die eigene Mutter, durch die Schwestern und durch andere edle Frauen im gesellschaftlichen Verkehre eingeprägt ist, so begleitet ihn dasselbe im Leben und schützt ihn mehr als alles Andere vor den sittlichen Gefahren. Mit Dank gegen Gott muffen wir anerkennen, daß in einer Zeit, wo die Schranken alter exerbter Sitte so vielfach niedergerissen werden, sich in vielen abeligen gesellschaftlichen Rreisen noch das hohe Gut eines reinen sittlichen Tones im gesellschaft= lichen Verkehre erhalten hat. Aber der Zeitgeift ist ein gefährlicher, mit allen Scheingründen sich Bahn brechender frivoler Geist. Die Mitglieder unseres Vereines werden vielleicht nicht selten wahrnehmen, daß eine ge= wisse Emancipation von dem hergebrachten Anstand auch in Gesellschaften, an denen Frauen theilnehmen, eindringen will. Möchten fie auf diese Gefahren recht aufmerksam sein und jeden Versuch der Männer im Verkehr mit den Frauen einen Ton einzuführen, der mit der alten ehrbaren Sitte im Widerspruch steht, entgegentreten. Jede Nachgiebigkeit, theils aus einer gewissen Sutmüthigkeit, theils aus dem Grunde, um den Männern die Gesellschaft der Frauen angenehmer zu machen, ist da vom Ber-Auf das Einzelne lasse ich mich hier nicht ein. Die chriftliche Frau weiß selbst am besten, was der Frauenwürde entgegen ist. Wer die Frau im driftlichen Sinne ehrt, muß sich schon aus Achtung wer ihrer Würde einer gewissen Freiheit in ihrer Gegenwart enthalten. Wer bas nicht thut, ehrt nicht die Frau, wie es sich gebührt, und er ist vielleicht unbewußt auf bem Wege, ihr in einem anbern Sinne zu hulbigen. Eine dristliche Frau darf aber nur an Gesellschaften mit Männern An= theil nehmen, die bereit sind, ihre volle dristliche Frauenwürde anzus

erkennen und sich beshalb jene Beschränkungen in ihrem Benehmen aufzu= legen, welche nach alter christlicher Sitte bie Gegenwart der Frau fordert.

Udo v. Alvensleben') an den Bischof v. Ketteler.

275.

Ebglieben, 24. Februar 1875.

Ew. Hochwürden Gnaden naht sich ein alter Freund Ihres seligen Bruders Wilderich, den der Herr ans Gnade in Sein ewiges Himmelzeich wohl ausgenommen hat, um ihm die Trübsale in seiner heiligen Kirche zu ersparen, wenngleich er die Anfänge noch erlebt hat. Ew. Hochwürden Gnaden haben ihm noch den letzten Segen geben können, wie mir Ihre theure Frau Schwägerin mitgetheilt hat.

Ueber den Berlust des theuren seligen Wilberich wollte ich heute nicht sprechen; nur darüber dürfte sich meine Gemeinschaft in dem Herrn mit Ew. Hochwürden Gnaden documentiren, daß mein ganzes Herz mitsleibet bei den Trübsalen aller gläubigen Christen heut zu Tage, und verseinigt sich mein Gebet mit dem Ihrigen dahin, daß der Herr aller Herren Sie stärken möge in dem Kampfe gegen den Unglauben, den Sie als treuer Hirt siere Heerde kämpfen.

Ihren, für jeden Christen in der Tanfgemeinschaft geschriebenen Hirtenbrief?) habe ich in der "Germania" mit währer Herzensfrende geslesen und bete ich die Worte aus dem Gedete, welches mir aus befreunsdeter Hand zugegangen ist, oft und gern: "Du persönliches Band der ewigen Liebe zwischen dem Bater und dem Sohn, gib uns, daß wir Eins seien, wie der Sohn und der Bater Eins sind, und zu der einen Heerde Christi, unter dem einen Hirten gehören, in welcher alle eines Sinnes sind und eine Sprache reden und auf dem einen Weg der Wahrheit zum ewigen Leben gehen. Amen."

Auf dem Schloßplatz zu Münster sah ich Ew. Hochwürden Gnaden zum letten Male vor etwa 36 Jahren vor mir als Husaren reiten. Seitdem haben Sie das Schwert in die Scheide gesteckt und kämpsen mit dem Schwert des Glaubens, wie der heilige Apostel Petrus, nach dem Billen des Herrn, der Sie und Ihre treuen Brüder, die Hochwürdigen Bischöse, sowie alle treuen christlichen Hirten sind erleuchten möge

<sup>1)</sup> Mitglied tes preußischen Herrenhauses.

<sup>2)</sup> Fastenhirtenbrief vom Jahre 1875 über die Bedeutung der hessischen Rirchengesetzentwürfe.

für den jetigen und spätern Kampf wider den Unglauben. Das walte Gott!

In tiefster Chrerbietung verharre ich zc.

#### An Udo v. Alvensleben.

276.

Mainz, 2. Marz 1875.

Ew. Hochwohlgeboren sage ich den allerherzlichsten Dank sür das jo wohlwollende Schreiben vom 24. v. M. Es hat mich sehr gefreut aus demselben zu ersehen, daß Sie liebe Erinnerungen aus alter Zeit so treu im Herzen bewahren, und noch weit mehr, daß Sie unsern schweren kirchlichen Kämpsen eine so warme christliche Theilnahme widmen.

Solche Erfahrungen sind überaus trostreich und zwar um so mehr, je größer die Verwirrung der Geister ist; je mehr auch die so vielsach dadurch getrennt werden, welche dem plattesten Unglauben gegenüber in der Vertheidigung des übernatürlichen Glaubens in der Offenbarung in Christus innig vereinigt sein sollten. Es handelt sich ja in der That jett nicht nur mehr um die eine oder die andere christliche Wahrheit, sondern vielmehr darum, ob der ganze Schatz des Christenthums unserem deutschen Volle entrissen werden soll.

Genehmigen Sie daher meinen Dank für diesen Ausdruck Ihrer Theilnahme und die Versicherung meiner aufrichtigsten Hochachtung, in der ich verharre 2c.

#### An seine Schwägerin Paula.

277.

Mainz, 5. April 1875.

Die Wintermonate sind wir wieder wie ein Augenblick vorüber geeilt, und ich verlasse mein Zimmer und meinen Arbeitstisch eigentlich
recht ungerne, um jetzt wieder ein halbes Jahr ziemlich ununterbrochen
herumzureisen. Zwax ist der Besuch der Gemeinden für mich nicht nux
eine Pflicht, sondern auch eine Freude, — aber in jeziger Zeit des
Kampses kann man sich den übrigen Geschäften nicht ganz ungestört
hingeben.

In voriger Woche war ich in Fulda. So schwerzlich unsere Zusammenkunft vielfach war, so tröstlich war sie auch. Der gute Bischof erhielt bort die Aufforderung, sein Amt niederzulegen. Das Bewußtsein micht anders handeln zu können als wir es gethan haben, und die daraus entspringende vollkommene Gewissenspruhe, verlieh auch diesmal unserer Bersammlung eine solche Einheit und Freudigkeit der Stimmung, daß selbst der Gedanke, ob und wann wir wieder zusammen kommen würden, sie nicht trüben konnte. Ich hatte zu meiner Freude meine Wohnung beim Dompfarrer, wo ich mit dem Cölner Erzbischof und Generalvikar Giese aus Münster zusammen wohnte. Auch Clemens Korfs wohnt da, seit er aus dem Seminar vertrieben ist. Dieses Fulda mit seinem Grabe des heiligen Bonisacius ist ein unbeschreiblich lieber Ort. Auch seizt erhielten wir Bischöse wieder zum Schluß unserer Berathungen den Segen mit den Reliquien des heiligen Bonisacius zur Stärkung im Slauben. Ich glaube gewiß, daß wir ihn nicht umsonst empfangen haben.

An seinen Großneffen Max Graf Droste zu Vischering. 278.

Mainz, 28. April 1875.

Ich wünsche Dir und der lieben Maria?) von ganzem Herzen Glück zu Eurer ersten heiligen Communion. Es war recht brav von Dir, daß Du mir ein so wichtiges Ereigniß Deines Lebens mitgetheilt hast. Möge Jesus nun Eure Herzen so innig und fest mit seinem göttlichen Herzen verbinden, daß bis zum Ende Eures Lebens Euch nichts mehr von ihm trennen kann. Das hängt nun von Euch ab, liebe Kinder, da der Heiland ja nur deßhalb zu Euch gekommen ist, um immer und immer in Ewigkeit mit Euch verbunden zu bleiben. Er muß Euch aber mit seiner göttlichen Kraft dazu helfen, da Ihr noch ganz schwache Kinder seid. Deßhalb betet recht viel und recht herzlich um diese Hilfe. Hütet Euch jest noch viel mehr, als bisher, vor jeder ganz freiwilligen Sünde, benn jede Sünde trennt une etwas von Jesus. Endlich vergesset nicht, was im letten Abschnitt des zweiten Hauptstückes des Katechismus steht, daß es nämlich durchaus noch nicht genug ist, sich vor Sünden und Lastern zu hüten, sondern daß man auch nach der Tugend und der standes=

<sup>1)</sup> Freiherr v. Korff, Prasect bes in Folge der Maigesetse aufgehobenen Knabenconbills zu Fulda; derselbe Jugendfreund des sel. Bischofs, welchen dieser zwei Indre: später auf: der Mückreise von Rom im Kapuzinerklaster zu Burghausen aufsuche, um ihn vor seinem Tode, wie er sagte, noch einmal als Kapuziner zu sehen; derselbe P. Bruno, der dort dem sterbenden Bischofe so treu zur Seite gestanden. S. Liesen, Letzte Lebenswochen zc. S. 49.

<sup>2)</sup> Max und Maria Zwillinge.

mäßigen Bollkommenheit streben muß. Der Stand der Kindheit ist ein überaus wichtiger. Das Jesuskind zeigt uns, worin diese Bollstommenheit besteht. D' möthtet Ihr nach seinem Beispiele recht vollkoms mene christliche Kinder werden, ihm Thulch werden in allem: im Beten, im Gehorsam, im Fleiß, in der Unschuld, in der Gefälligkeit, im Spielen, im Sprechen u. s. w. — ähnlich in allem, weil er in Euch wohnt. Das gebe Gott; dazu segne ich Euch mit den lieben Geschwistern.

# An seine Grosnichte Maria Grässen Droste zu Vischering.

279.

Mainz, 4. Juli 1875.

Mein lieber Wildfang). Ich wünsche Dir und Max Glück und Segen zum Empfang ber heiligen Firmung. Das ist ein gnabenreiches Jahr für Euch, liebe Kinder! Mögen alle diese Gnaden in Euren Herzen einen guten Boben finden und dann im ganzen Leben tausendfältige Früchte für den Himmel tragen. Im Katechismus steht bei der Lehre von den Tugenden, es sei nicht genug, sich vor schweren Sünden und Lastern zu hüten, sondern auch Pflicht, immer tugendhafter zu werden und die unserm Stande angemessene Vollkommenheit zu erlangen. Als Grund führt der Katechismus an, daß wir nur insofern gut und Gott wohlgefällig sind, als wir tugendhaft sind. Das merke Dir recht, liebes Kind! Du gehörst dem Stande der Kinder an — ein wichtiger Stand! Da genügt es nun nicht, nach Empfang so großer Gnaben kein unartiges Kind zu sein, sondern Du mußt ernstlich darnach streben, die wunderschönen Tugenden des driftlichen Kindes Dir anzueignen, welche Jesus in seiner Kindheit uns vor Augen stellt; Du mußt nach der Boll= kommenheit eines christlichen Kindes streben. Dann wirst Du ein gutes Rind, ein Gott wohlgefälliges Rind. Dazu empfängst Du die Kraft des heiligen Geistes in der heiligen Firmung. Das hängt nun ganz von Deiner Mitwirkung ab. Das wäre eine Freude, wenn Du ein gutes, Gott wohlgefälliges, mit ben lieblichen Tugenben des criftlichen Kindes geschmücktes Kind würdest! Gott gebe es! — Grüße die lieben Eltern und Geschwister. Ich segne Euch alle.

Der Magistrat und die Stadtverordneten zu Münster an den Bischof v. Ketteler').

**280**. 1

··· Min'fiet, 19. Juli 1875.

Durch Gottes gnädige Fügung ist Ew. bischöflichen Inaden das seine Glück zu Theil geworden, das stimsnadzwanzigsährige Judelfest Ihrer bischöflichen Weihe zu begehen.

Mit dankerfülltem Herzen gegen Gott den Allmächtigen und Alls gütigen können Ew. bischösliche Gnaden im Bewußtsein treu erfüllter Pflicht zurückschauen auf Ihr so segensreiches Wirken als Bischof. Ein wahrer Hirt Ihrer Heerde, ein Lehrer der Jugend, ein Vorbild dem Clerus in allen Tugenden, ein eifriger Vertreter der Rechte der kathoslischen Kirche, haben Sie, Hochwürdigster Herr Bischof, sich die größten Verdienste erworben, weit über den Vereich Ihrer Diöcese hinaus!

Darum richten nicht allein die Angehörigen Ihres bischöflichen Sprengels, nein, Millionen Katholiken im deutschen Vaterlande richten an Ihrem Jubeltage ihre Blicke nach Mainz auf den würdigen Nachsfolger des heiligen Bonifacius, und bringen Ew. bischöflichen Inaden freudig bewegt ihre Glückwünsche dar.

Auch der unterzeichnete Magistrat und die Stadtverordneten der Stadt Münster können es sich nicht versagen, Ihnen, Hochwürdigster Herr Bischof, der Sie durch Geschlecht und Geburt unserer Stadt zeitlebens angehören, die aufrichtigsten Glückwünsche zu Ihrem Jubelsesse darzubringen.

Möge Gott der Allmächtige Ew. bischöflichen Inaden noch viele, viele Jahre die Kraft zu Ihrem wahrhaft apostolischen Wirken verleihen und erhalten zu Seiner Ehre und zum Heile unserer heiligen Kirche!

<sup>1)</sup> Aus den zahlreichen bei dem fünfundzwanzigiährigen Bischossjubiläum (25. Juli) überreichten Adressen wurde obige ausgewählt, welche dadurch ein besonderes Interesse erlangt hat, daß über die Unterzeichner zuerst Disciplinarstrase verhängt, diese später von dem Justizminister ausgehoben, die Adresse selbst von dem Oberpräsidenten v. Kühlwetter als "politische Demonstration und zwar in einem der Staatsregierung seindlichen Sinne" gerügt, und von letzterm gegen die abweherende Erklärung des Bischoss vom 19. Januar 1876 (West. Merkur Nr. 20) gerichtliche Klage erhoben wurde. Bgl. West. Merkur 1876 Nr. 76—79; 195—197.

# Oeffentliche Erklärung des Bischofs v. Ketteler.

281.

Mainz, 4. Angust 1875.

Verschiedene Blätter haben in dem letzten Tagen die alten Entsstellungen und Anklagen reproducirt, mit welchen die von mir und eisnigen anderen Bischöfen auf dem Vatikanischen Concil eingenommene Haltung verdächtigt worden ist: Obgleich diese Anklagen längst und auf's Gründlichste widerlegt wurden, so sehe ich mich doch veranlaßt, diesen ersneuten Versuchen, das Publikum zu täuschen, folgende Erklärung entsgegenzustellen.

1) Die Abhandlung über die Unsehlbarkeit der Kirche, welche ich den auf dem Concil versammelten Bischösen übergeben habe, ist von mir weder direct noch indirect versaßt worden. Ich habe dieses sowohl in Rom selbst, wie auch später erklärt. Es ist daher eine offenbare und, wie ich annehmen muß, bewußte Unwahrheit, wenn man die einzelnen Worte dieser Schrift mir als meine eigenen in den Mund legt und mir "die volle Verantwortlichkeit für den ganzen Juhalt derselben" zuschreibt, "weil ich mich als deren Hauptverbreiter bekannt habe." Die Schlußsolgerung, daß ich für den ganzen Inhalt einer Schrift verantwortlich sein müsse, weil ich sie verbreitet habe, ist so willkürlich und unberechtigt, daß sie keiner Widerlegung bedarf.

Wer von der Aufgabe eines Bischofs auf dem Concil einen Begriff hat, wird meine Handlungsweise in diesem Falle wohl verstehen.

Jene Schrift hatte in keiner Weise die Bestimmung, meine Ansicht in allen Theilen zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube auch sagen zu können, daß sie nicht einmal die Ansicht des Versassers in allen Stücken wiedergab. Die Schrift sollte vielmehr lediglich dazu dienen, eine immer allseitigere Prüfung der dem Concil zur Entscheidung vorliegenden Fragen zu veranlassen und auch die Einwendungen der Gegner in einer scharf theologischen Fassung und mit allen Mitteln, welche die theologische Wissenschaft bietet, zum Ausdruck zu bringen. Das war durchaus mein mir klar vorgestecktes Ziel bei Verbreitung dieser Schrift. Ich glaube noch heute, daß ich damit meiner Pflicht auf dem Concil entsprochen habe und ich würde ganz so wieder handeln, wenn ich in ähnlichen Fragen an eisnem Concil Antheil nehmen müßte. Ich wußte, daß der Versasser der Schrift ein gelehrter und gründlicher Theologe sei; ich wußte überdies, daß er mit seiner Gelehrsamkeit die innigste Frömmigkeit und die persöns

liche Ueberzeugung von der lehramtlichen Unfehlbarkeit des Papstes versband. Ich dachte daher, daß er ganz besonders besähigt sei, durch seine Arbeit zu der allseitigen Prüsung aller etwa möglichen Einwendungen Beranlassung zu geben und daher glaubte ich ganz meiner Aufgabe gemäß zu handeln, wenn ich die Schrift eines solchen Mannes den Bätern des Concils zur Prüsung unterbreitete.

Schon hier im Kreise weiner Freunde hatte ich oft davon gesprochen, wie es vor jeglicher Entscheidung Pslicht sei, alle denkbaren Einwendungen zur Sprache zu bringen. Ganz in diesem Sinne handelte ich jest. Daß es später möglich sei, eine in diesem Sinne überreichte Schrift mir als meine eigene Ueberzeugung vorzuhalten, baran habe ich freilich damals nicht gedacht. Ueberhaupt gestehe ich offen und frei, daß ich damals an eine so durch und durch unredliche Gesinnungsart, wie sie später von der Januspartei kundgegeben wurde, nicht geglaubt habe.

2) Alles, was von dieser Partei uns vorgeworfen wird, läßt sich im letten Grunde auf den Vorwurf zurücksühren, daß wir Katholiken und daß wir katholische Bischöfe katholisch und nicht protestantisch denken und handeln. Das ist das Wesentliche an dieser ganzen lächerlichen Polemik, mit der man ganz Deutschland erfüllt und die man sort und fort in allen Blättern wiederholt: daß wir katholische Bischöfe nämlich unmännlich und charakterlos und unnational gehandelt hätten, indem wir unsere während des Conciss geäußerten Ansichten dem Urtheile der Kirche unterworfen haben. Dieser Vorwurf aber ist gleichsedeutend mit dem Vorwurf, daß wir Katholiken sind und nicht Protestanten.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Katholiken und Protestanten besteht eben darin, daß der Protestant sich sein Urtheil über den wahren Sinn der Lehre Christi aus der heiligen Schrift nach seinem Privaturtheile bildet, der Katholik hingegen nach der Entscheidung des kirchlichen Lehramtes. Würde der Katholik in der Entscheidung des kirchlichen Lehramtes lediglich Menschenwerk, das Resultat eines Bereines von Menschen erkennen: so müßte er wie in allen anderen höchsten Lebenskragen so auch in den religiösen Fragen in letzter Instanz seinem Privaturtheile solgen. Da aber der Katholik glaubt, daß das kirchliche Lehramt in seinen Entscheidungen über den Inhalt der göttlichen Offenbarung durch jenen göttlichen Geist der Wahrheit, den Christus der Kirche versprochen hat, vor Frethum bewahrt wird, so liegt für den, der diesen Glauben hat, in der Unterwerfung des Privaturtheiles unter die Lehrautorikät der

<sup>1)</sup> Bgl. Rt. 251.

Kirche nichts Unmännliches, wichts Charakterloses, sondern eine Unterwerfung des menschlichen Geistes unter den göttlichen Geist.

Andersgländige mögen diesen Glauben! an eine übernatürliche, götteliche Leitung des katholischen Lehrantes verwerfen oder bekänpfen, sie haben aber kein Recht, und desphald charakterloß zu nennen, weil wir Kastholiken und katholische Bischöfe sind; ebensowenig wie sie ein Recht haben, jene Männer Katholiken zu nennen oder durch protestantische Majoritäten oder protestantische Regierungen als solche erklären zu kassen, die ihr Prisvaturtheil über die Lehrantorität der katholischen Kirche sehen. Die Alkskatholiken sind schlechthin und einsach Protestanten und ihre Unterstützung ist lediglich der Versuch, den Protestantismus in die katholische Kirche einzuführen.

Wer Katholik sein und bleiben will, muß sich der kirchlichen Lehr= autorität unterwerfen. Mochten daher wir katholische Bischöfe auf dem Concil theils eigene Ansichten aussprechen, theils Schwierigkeiten gegen die zu definirende Lehre behufs ihrer gründlichen Untersuchung auswerfen: all dieses konnte, so lange wir katholische Bischöfe bleiben wollten, nur in der Absicht geschehen, unser Privaturthelt über die Lehre Jesu Christi in demselben Augenblicke aufzugeden, in welchem durch die Leitung des heiligen Geistes die gesammte lehrende Kinche zu einer anderen Entscheidung gekommen sein würde.

Die Unterwerfung unter die Entscheidung des Batkanischen Concils war daher lediglich ein Gebot des katholischen Glaubens, eine absolute Nothwendigkeit für jeden, der noch ein Glied der katholischen Kirche sein wollte. Gegen diese Anschauungen ist vom katholischen Standpunkte keine andere Einwendung möglich als die, daß das Baticanische Concil kein ökumenisches gewesen sei. Es ist dieses aber an und sür sich und Angesichts der Unterwerfung aller Bischöse der Welt eine so hinkälige Beschauptung, daß sie gar keiner erustlichen Widerlegung bedarf.

An seine Schwester Sophie.

282.

Mainz, 6. August 1875.

Dein liebevolles Geschenk zu meinem Jubilänm hat mich außerorbentlich erfreut, da ich dadurch in der Lage war, meinen guten treuen Leuten<sup>1</sup>) eine Anerkennung zu gewähren. Es ist unbeschreiblich gut und

<sup>1)</sup> Der Dienerschaft des bischöflichen Hauses.

schwesterlich von Dir gewesen; es Dir auszudenken. Tausend innigen herzlichen Dank, liebo gute Sophio!

Das Fest!) ist hier so schün wie möglich verlaufen. Zett sollen wohl die Arenze um so sicherer unchsolgen. Das Dut und Anun fehlten, war mir zwar eine große Entbehrung; es war aber nicht nur der Umstände, welche Euch zunächst abhiebten, sondern auch der Strapazen wegen, die Such hier erwartet hätten, so besser.

Morgen gehe ich nach Rheingrafenstein, wo der anne: Canl Solms an einer entsetlichen innern Krankheit schrecklich leibet und seinem Ende nahe sein soll. Möchte Sott ihm doch die Erkenntniß der Wahrheit geben<sup>2</sup>).

An seine Nichte Marie v. Ketteler<sup>3</sup>).

**288**.

Mainz, 10. August 1875.

Gestern Abend saud ich hier Deinen lieben Brief vom 7., welcher mir mittheilt, des Du heute die Gelübbe ablegst. Ich kann diesen Tag nicht vorübergehen lassen, ohne Dir meine allerinnigste Thrisiuhme ansegesprochen zu haben. Wie müssen wir alle, die Dir so nahenstehen, lies bes Kind, mit Dir voreint Gott danden, daß Er Dich zu einer so innigen Berbindung mit Jesus, zu einer so überreichen Gnade auserwsicht und berusen hat. Was der Apostel vom Priesterstande sunt, daß sich Niesmand selbst diese Ehre gibt, sondern nur wer dazu berusen ist wie Aaron, das kann man ja auch von den Bräuten Christi sagen. Leine Jungfrau kann und darf sich selbst diese Würde geben. Jesus selbst sucht sich unter allen Erdentöchtern jene aus, die Er zu dieser Bereinigung des stimmt hat, und einen andern Grund können wir für diese gnadenvolle Auswahl der einen vor der andern nicht angeben, als seinen unersorschslichen Willen und seine unendliche Liebe.

So hat Er Dich benn auch auserwählt und alles in Deinem Leben so gnadenvoll geleitet und gefügt, daß Du seine Stimme gehört hast und

3) **Bgl. Nr.** 250.

<sup>1)</sup> Die Feier des fünfundzwanzigjährigen Bifcofsjubilaums.

<sup>2)</sup> Prinz Carl zu Solms-Braunfels, t. L. Feldmarschall-Lieutenant, legte noch vor seinem Tode († 13. November 1875) vor dem Grafen Max v. Galen, der die Stelle des auf einer Firmungsreise abwesenden Bischofs vertrat, am 21. September 1875, das katholische Glaubensbekenntniß ab. Sein Bruder Prinz Alexander war schon früher (im Juli 1859) in den Schooß der Kirche ausgenommen worden.

ihr gefolgt bist. Das Lettere ist eine Gnade, für die wir Gott in Ewigsteit danken müssen; denn wie Vieles sehen wir aus und in der Welt, was und von Besolgung des göttlichen Willens hätte abbringen können. Gott hat Dich so liebevoll geleitet und so mächtig nach sich gezogen, daß Du alle diese Hindernisse überwinden und Dich hente am Tage des hl. Laurentius für ewig mit ihm verbunden hast. Dazu wünsche ich Dir in der ganzen und vollen Liebe, die ich gegen Dich hege, tausend und taussendmal Glück, und dafür sage ich mit Dir vereint dem göttlichen Herzen Jesu tausend und taussesu und tausendmal Dank.

Wie mag Dein guter seliger Bater sich heute gefreut haben über die Gnabe, die seinem geliebten Kinde widersahren ist! — Grüße Deine Mitschwestern herzlich; ich schicke allen und auch den Kindern und Kranken Eures Hauses den bischöslichen Segen.

An seine Grofinichte Auguste Gräfin Droste zu Vischering.

284.

Mainz, am Tage der hl. Clara 1875.

Du hast mir zu meinem fünfundzwanzigjährigen Inbiläum einen so herzlichen Slückwunsch nebst der schönen Stola geschickt und für beides sage ich Dir nunmehr den herzlichsten Dank. Da Du und Deine lieben Geschwister meinem Herzen so nahe stehen, so freut es mich, wenn ich sehe, daß auch Ihr Eures alten Onkels in Liebe gedenket. Noch vielmehr würde es mich freilich erfrent haben, wenn Deine lieben Eltern und Ihr Kinder zu dem Feste statt aller Glückwünsche selbst hättet kommen können. Das war aber ja seider nicht möglich.

Mit großer Befriedigung habe ich gehört, daß es Dir, liebe Au, in Deinen neuen Verhältnissen vecht gut geht, und daß Du vergnügt und zufrieden bist. Ich habe zwar nicht daran gezweiselt, aber die Bestätigung war mir doch eine große Frende. Ich sehe daraus, daß Du recht bemüht bist, ein gottgefälliges Kind zu werden: denn Gott können wir ja nur dann gefallen, wenn wir alle Verhältnisse, in die er uns derssett, mit freudigem Gehorsam annehmen, selbst dann, wenn sie uns hie und da kleine Schwierigkeiten bereiten. Gottes Wilken erfüllen ist unsere einzige Bestimmung auf Erden. Daran mußt Du Dich oft erinnern, weil man in seiner Jugend nur zu oft geneigt ist, die Dinge nicht darnach zu beurtheilen, ob sie Gottes Willen entsprechen, sondern ob sie unserm eis

<sup>1)</sup> Im Pensionat der Salesianerinen zu St. Maurit bei Münster.

genen Willen angenehm sind. Das ist aber ganz verkehrt und dagegen müssen wir immersort känupsen. Deine Jugendzeit soll Dir eine Borbesteitung dazu sein, daß Du im spätern Leben nie das suchst, was Dir augenehm ist, sondern was Gott angewehm ist und was Dich Gott angesnehm macht. Dazu soll Dir auch Deine Pensionszeit dienen und neben den mancherlei Freuden, die Du dort hast, mußt Du auch die kleinen Areuze in diesem Sinne mit Freude und Gehorsam tragen.

Grüße Deine lieben Vorsteherinen herzlich von mir und auch die Kinder des Hauses. Ich spende allen Bewohnern den bischöslichen Segen. Sott beschütze Dich und bewahre Dich, liebes Kind. Ich bleibe in treuer Liebe 2c.

#### An seine Schwägerin Paula.

285.

Mainz, 13. August 1875.

Was den Ankauf von Kirchengut betrifft, kann ich nur antworten, was Du selbst als Deine Ansicht aussprichst. Ich sinde auch keinen versuünstigen Grund, welcher von dem Ankauf früherer Klöster, namentlich wenn sie schon durch mehrere Hände gegangen sind, abhalten könnte. Tropdem ist mir aber gleichsalls ein solcher Besitz nicht ganz angenehm. Verstand und Gefühl sind da etwas in Conslict. Die Käuser, deren Du erwähnst, haben in gutem Glauben gehandelt und durften so handeln und urtheilen.

Die Anwesenheit Deiner lieben Söhne bei meinem Jubiläum war mir eine große Freude. Leider habe ich sie in dem großen Durcheinander, wie auch alle anderen Berwandten nur wenig gesehen. Der geliebte Wilderich war gewiß auch dabei. Es war ein eigenes Fest; auf der einen Seite so herzlich wie möglich, auf der andern in dem Augenblick geseiert, wo alles mit Zerstörung bedroht ist, was ich etwa Gutes in den 25 Jahren geschaffen habe. Doch so ist es mit Thristus, mit seiner Kirche und mit jedem Christen: überall das Kreuz und nur durch dasselbe werden wir wahre Christen und gehören dem Gekreuzigten an.

# An seine Großnichte, Franziska Gräfin von Spee 1).

286.

Mainz, 12, September 1875.

Mein liebes Kind! Ich will doch nicht von hier, wo ich zwei Tage zwischen allerlei Reisen zugebracht hebe, wieder weggehen, ohne Dir, liebe Hicka, für Deinen lieben Brief gebankt und ohne Deine Frage kurz besantwortet zu haben.

Du willst also die liebe Watter Gottes recht lieb haben und einige Mittel wissen, um dahin zu gelangen.

Das erst e Wittel ist gewiß das recht beharrliche Bestreben, das beharrliche Berlangen nach dieser Liebe. Wie könnte die siebe Mutter Gottes einem Kinde diese Liebe vorenthalten, das beharrlich nach derselben stredt. Sie selbst hat Dir ja gewiß dieses Berlangen in das Herz gelegt und nur um es zu erfüllen. Auch von dieser Liebe, wie von allem Guten, gelten die Worte Jesu: "Suchet und ihr werdet sinden; klopset an und es wird euch ausgethan!" Also recht suchen nach dieser Liebe, anklopsen; aber beharrlich, das ist die Hauptsache. Aur wer beharrlich sucht, empfängt. Durtn täuschen sich Kinder so ost, daß sie glauben, solche Gnaden könnte man mit einigen guten Wünschen wie im Sturm erlangen. Solche plößliche, ost schiell vorüber eilende Wünsche, haben wenig Werth bei Gott. Maria recht lieben, ihr ächtes Kind sein, ist eine gar große Gnade, danach uns man lange und anhaltend streben, damit kömmt man sein ganges Veben nie zu Ende, weil man sie immer mehr lieben soll.

Das zweite Mittel ist anhaltendes Gebet um diese Liebe. "Bittet und es wird euch gegeben werden." Von diesem Mittel gilt dasselhe wie vom vorigen. Wer recht viel, anhaltend und indrinstig um diese Liebe bittet, ethült sie. Wie könnte Jesus einem Kinde eine Liebe abschlagen, die ex: selbst so start in sich gehabt hat!

Das dritte Mittel ist das anhaltende Bestreben, der lieben Mutter Gottes durch die beiden Tugenden, welche sie so ganz besonders liebt, nämlich Demuth und Unschuld, recht wohlgesällig zu werden.

Das vierte Mittel endlich ist das Bestreben, die Liebe der Mutter Gottes immer mit der Liebe Zesu und namentlich mit der Liebe zu Jesus im heiligsten Atarsakrament zu verbinden. Maria liebt die Seelen, die Jesus recht lieben, und vor allen jene, die ihn in seiner Verborgensheit lieben.

<sup>1)</sup> Damals 13 Jahre alt.

Das wäre so meine Antwort und nun muß ich Dich eilig wieder verlassen. Grüße die lieben Eltern und Geschwister tausendmal. Indem ich allen den bischöflichen Segen spende, bleibe ich zc.

### An Baron v. L. in Wiesbaden.

Gundheim, 23. September 1875.

Ew. Hochwohlgeboren wienschen meine Ansicht darüber kennen zu lernen, wie, ohne die jetzigen Kirchengesetze förmlich aufzuheben, der Frieden zwischen Staat und Kirche hergestellt werden könne.

Das ist freilich eine schwere Ansgabe, da ja die Kirchengesetze, wie sie nacheinander erlassen sind, ganz genau dem Shstem von Gesetzen entsprechen, welches Dr. Friedberg schon im Jahre 1871 zur vollstänsdigen Lahmlegung der Kirche aufgestellt hat 1). Dennoch will ich den Bersuch machen, Ihre Frage zu beantworten.

Bor allem bemerke ich aber, daß ich mich auf einer Firmungsreise besinde, von der ich erst Ende dieses Monats zurücklehre. Es sehlt mir daher alles Material, sowie auch die nothwendige Beit zur Prüfung dieser so wichtigen und schwierigen Frage.

Sobann bemerke ich, daß mir zur Beantwortung dieser Frage jedes Mandat sehlt und daß ich deßhalb nur eine ganz unmaßgebliche Privatmeinung aussprechen kann. Dieses um so mehr, da ich selbst nie wagen würde über diese Sache einen definitiven Entschluß anders als im Einvernehmen mit den übrigen Bischösen und mit dem Apostolischen Stuhle zu fassen.

Eudlich bemerke ich, daß die preußischen Kirchengesetze, wie vorher gesagt, so tief in die Versassung der Kirche einschneiden und das gesammte Leben der Kirche so wesentlich beschädigen, daß, so lange sie bestehen, selbst bei der mildesten Prazis, ein wahrer und voller Friede nicht denkbar ist.

Ich fasse daher sbige Frage in dem Sinne auf, ob est möglich sei, durch gegenseitige Rachgiebigkeit in gewissen Punkten wenigstens den brennenden Conflict zu beseitigen und einen erträglichen modus vivendi herzustellen.

Hierstber bemerke ich nun Folgendes:

Die Bestimmung der Maigesetze, welche augenblicklich die heftigsten

<sup>1)</sup> Bgl. v. Ketteler, die preuß. Gesetzentwürfe zc. 10-26.

Conflicte hervorgerufen hat, ist die, daß vor Besetzung jeder Kirchenstelle der betreffende Geistliche der Staatsbehörde augezeigt werden soll.

Die Kirche kann und wird nun niemals zugeben, daß ber Staat aus sich das Recht habe, eine solche Bestimmung zu treffen. Dagegen kann die Kirche dem Staate eine solche Concession machen und hat wirklich wiederholt gestattet, diese Anzeige bei Besetzung von Pfarreien zu machen, um zu erfahren, ob gegen die betreffende Person in bürgerlicher und politischer Beziehung keine begründeten Bedenken vorliegen. konnte dieses um so mehr, da es nie in ihrer Absicht liegt, einem Geist= lichen eine Seelsorge zu übertragen, gegen bessen Anstellung ber Staat begründete Einwendungen zu erheben hat. Ich glaube baher, daß in diesem brennenbsten Punkte des gegenwärtigen Conflicts vom Papste we= nigstens bezüglich der Pfarrstellen — auch bezüglich der, stets nur vor= übergehend an einer Stelle angestellten Hilfsgeistlichen eine solche Anzeige zu verlangen, widerstreitet allen bisherigen Uebungen, der Natur der Sache und kann ein reales Interesse für den Staat nicht haben, der ja im Falle einer Beschwerde stets an die kirchliche Behörde sich wenden kann, die jeder begründeten Beschwerde Abhilfe schaffen wird — eine ähn= liche Concession zu erlangen ist, wenn auf der andern Seite auch der Staat zu solchen Concessionen sich versteht, welche einen modus vivendi ermöglichen.

Bu diesen Concessionen, welche der Staat einer so wesentlichen Nachgiebigkeit der Kirche gegenüber machen müßte, rechne ich namentlich:

1. Die Kirche kann und darf niemals auf die Erziehung ihres Clerus verzichten; sie kann und darf auch ihre Theologen einem einseitig vom Staate angeordneten Examen nicht unterwerfen.

Hier müßte also ber Staat durch eine allgemeine Dispense von diesem Examen Abhilfe schaffen. Deßgleichen müßten die geschlossenen Seminarien und Lehranstalten wieder eröffnet und deren Besuch wie früher gestattet und für die Candidaten des geistlichen Standes eine billige Rücksichtsnahme bezüglich des Militärdienstes zugesagt werden.

2. Ein zweiter Punkt, der sofortige Abhilfe erheischt, wenn nicht der unselige Conflict immer heilloser in seinen Wirkungen werden und nicht immer tieser in das Volk eindringen soll, betrifft den Religionsunsterricht und überhaupt die religiöse Erziehung in der Schule. Daß diese an vielen Orten den Geistlichen entzogen und auf die Lehrer übertragen wurde, steht sast einer förmlichen Unterdrückung der katholischen Religion gleich und muß diese Waßregel in Kürze zu den verhängnißvollsten Consequenzen sühren. Hier müßte die Regierung den alten Zustand herstellen, der auch heute noch der gesetliche ist.

513

- 3. Bezüglich der religiösen Genossenschaften müßte eine wesentlich mildere Praxis den Beweis liefern, daß die Regierung diese wesentliche und allen gläubigen Katholisen theure Blüthe der Frömmigkeit und christ-lichen Nächstenliebe nicht proscribirt.
- 4. Die Herstellung eines solchen modus vivendi müßte, wenn er überhaupt ermöglicht werden und eine friedliche Entwickelung vorbereiten soll, dadurch eingeleitet werden, daß die abgesetzen und verbannten Bischöfe und Priester auf ihre Size und Stellen zurückehren könnten, alle gegen Beistliche ausgesprochenen Sefängnißs, Gelds und Verbannungssstrafen aber nachgelassen und die beschlagnahmten Nirchengüter restituirt würden.

Wenn man vielleicht von einigen Excessen, wodurch die Preßgesete von Einzelnen verletzt wurden, absieht, so haben alle andern von Strasen und schweren Nachtheilen betroffenen Priester und Bischöse lediglich aus Gewissenspflicht den fraglichen Strasen sich unterworfen. Jeder nicht in=nerlich abgefallene katholische Geistliche und Laie muß und wird in gleischem Falle ebenso wie sie handeln. Soll daher irgend welcher Frieden uns zurückgegeben, soll gegen die katholische Kirche und das katholische Gewissen nicht ein Vernichtungskampf geführt werden, soll nicht eine fast unheilbare Wunde im Bewußtsein des katholischen Bolkes zurückleiben, dann ist eine solche Amnestie resp. Restitution unerläßlich.

5. Ich muß endlich noch zwei wesentliche Grundbedingungen der Wiederherstellung eines friedlichen Zustandes für die Katholiken und ihre Kirche ausdrücklich aussprechen. Es darf unsere erprodte uud durch nichts getrübte Loyalität, Unterthanentreue und Vaterlandsliede durch den Vorwurf der Staatsgefährlichkeit oder Reichsfeindlichkeit fürderhin nicht mehr in Frage gestellt und es darf der innere Friede unserer Kirche und die Freiheit und Sicherheit unsers Glaubens nicht von Seiten des Staates durch Unterstützung von Bestrebungen erschüttert werden, welche auf eine Losreisung der Katholiken Deutschlands von dem Apostolischen Stuhle und dadurch von der katholischen Kirche, auf eine Umwandlung ihres Glaubens und ihrer kirchlichen Versassung gerichtet sind.

So lange wir als Reichsfeinde behandelt werden und so lange eine von der Kirche abgefallene und ausgeschkossene Secte nicht als solche, sondern als ein gleichberechtigter Theil der katholischen Kirche angesehen wird, ist ein Friede unmöglich.

Das sind so einige Lineamente, um einen leidlichen modus vivondi herzustellen, den brennenden Conflict zu beseitigen und einen vollen Frieden zwischen Kirche und Staat zum Heile des deutschen Baterlandes vorzubereiten. Es sind nur flüchtige Andeutungen, wie die vielen Arbeiten auf

33

v. Retteler, Bricfe.

einer Firmungsreise sie mir gestatteten. Ich wiederhole auch noch einmal, daß sie lediglich meine Privatansichten ohne alle höhere Autorität aussprechen. Ich wollte aber Ihren Wünschen nach Kraft und Umständen entsprechen.

Genehmigen Sie 2c.

# Staatsminister Dr. v. Ant an den Bischof v. Ketteler. 288.

Münden, 8. Ociober 1875.

Se. Majestät der Lönig von Baiern, mein allergnädigster Heur, haben mir mit Allerhöchstem Hundschreiben vom 6. October 1875 den Besehl ertheilt, Ew. Hochwürden nachfolgende Mittheilung zu machen.

Aus einem von Sr. Majestät abverlangten telegraphischen Berichte bes Regierungspräsidiums der Pfalz haben Allerhöchstdieselben entnommen, daß Ew. Hochwürden Hochwohlgeboren bei der Jubiläumsseier der Kirche zu Oggersheim<sup>1</sup>) unter Uebernahme der Verantwortung Seitens des Bischofs v. Haneberg deunoch als Prediger aufgetreten sind, obwohl Sie die nachgesuchte Genehmigung hierzu von Sr. Majestät nicht erhalten hatten. In diesem Vorgehen des Vischofs v. Haneberg haben Se. Wajestät eine mit der von dem genannten Vischof beschworenen Pflich des Gehorsams in schrossem Widerspruch stehende Haltung<sup>2</sup>), in Ihrer Theilnahme an dieser Handlungsweise aber eine schwere Verletung jener Rücksichten erblickt, welche Ihnen das Verweilen in dem Lande Sr. Majestät auserlegte. Es ist der Wille des Königs, daß Ihnen gegenüber hierwegen das ernste Veserenden Sr. Majestät zum Ausbruck gebracht werde.

Die Pflicht des Gehorsams gebietet mir, Vorstehendes Ew. Hochwürden Hochwohlgeboren nicht vorzuenthalten. Im Uebrigen henute ich
den Anlaß dieser Mittheilung, welche selbstverständlich weit davon aufernt
ist, die Eigenschaft eines amtlichen Erlasses zu tragen, sondern lediglich
den Charakter einer pflichtmäßigen brieflichen Zuschrift hat, zur Versicherung
der vollkommensten Hochachtung, mit der ich die Shre habe zu sein ze.

<sup>1)</sup> Vor hundert Jahren war nämlich die Ballsahrtstirche zu Oggerüheim von der Curfürstin Elisabetha Auguste erhaut worden.

<sup>2)</sup> Bgl. die Antwort des Bischofs von Speger vom 12. October 1875.. (Mainzer Journal 1875. Nr. 241.)

# An den Staatsminister Dr. v. Lutz in München.

289.

Main 3, 13. October 1875.

Ew. Excellenz haben in dem geehrten Schreiben vom 8. 1. M. im Auftrage Sr. Majestät des Königs von Baiern mir eröffnet, daß Allers höchstdieselben in der Abhaltung einer Predigt in Oggersheim eine schwere Verletzung jener Rücksichten erblicken, welche mir das Verweilen in dem Lande Sr. Majestät auferlegte, und daß es der Wille des Königs sei, mir hierwegen das ernste Besremben Sr. Majestät zum Ausdruck zu bringen. Dieses Schreiben erhielt ich an demselben Tage, wo auch bereits die össentlichen Blätter den Inhalt desselben nach allen Seiten versbreiteten.

Da es mir nun sehr schmerzlich ist, durch mein Versahren die Mißbilligung Sr. Majestät des Königs von Baiern mir zugezogen zu haben,
so kann ich es nicht unterlassen, Ew. Excellenz die Gründe darzulegen,
welche mich bei demselben geleitet haben und welche mir auch jetzt noch
den Trost gewähren, daß ich dieses Allerhöchste Miksallen nicht durch
meine Schuld mir zugezogen habe.

Bei Abhaltung der Predigt in Oggersheim bin ich nämlich von der Ueberzeugung ausgegangen, welche ich auch jeht noch nach reislichster und wiederholter Prüfung für die wahre halte, daß ich für dieselbe einer staatlichen Genehmigung in keiner Weise bedurfte. Nur in dieser Ueberzeugung hat auch der Hochwürdigste Herr Bischof von Speher mich gesteten, die Predigt zu übernehmen, nur in dieser Ueberzeugung habe ich seiner Bitte entsprochen.

Die Berordnung, aus welcher allein die gegentheilige Ansicht hersgeleitet werden soll, ist die vom 20. Juni 1851, welche unter Nr. 4 bestimmt: "Wenn die kirchliche Oberbehötde zur Bornahme außerordentlicher Feierlichkeiten Geistliche herbeirusen und ermächtigen will, welche einem im Lande nicht recipirten Orden angehören oder das baierische Indigenat nicht besitzen, so hat sie hievon bei der königkichen Regierung vorher Anzeige zu machen und behalten sich Se. Majestät der König die Entscheisdung vor."

Der Sinn der Worte "außerordentliche Feierlichkeiten," worauf hier zur Beurtheilung der vorliegenden Frage alles ankömmt, ist nun freilich, an sich genommen, sehr unbestimmt und dehnbar; ich konnte aber, sowohl nach den Erläuterungen, welche zur Zeit des Erlasses dieser Verordnung

· Marie

von dem königlichen Ministerium in officiellet Weise über die Tragweite dieser Bestimmung wiederhott gegeben worden sind, als nuch den Kundsgebungen Ew. Excellenz selbst, als auch endlicht nach der evistanten Uebung, so weit sie mir bekannt geworden ist, unmöglich annehmen, daß man berechtigt sei, das Fest in Oggersheim als eine solche "außerstdent-liche Feierlichkeit" im Sinne dieser Verordnung anzusehen.

Was zunächst die Deutung jener Worte burch bie Minister setbst, - welche die Verordnung dem Könige vorgeschlagen haben, betrifft, so hatte ber Staatsminister Dr. Ringelmann, balb nach Erlag" berselben, Gelegenheit sich officiell barüber auszusprechen. In der 38: Sitzung ber Kammer ber Abgeordneten vom Jahre 1851 interpellitte sierwegen der Abgeordnete Wester maier den Herrn Minister, und dieser antwortete bezüglich bes fraglichen Punktes, daß sich doch nichts bagegen einwenden lasse, "wenn, sofern Ausländer jur Abhaltung von bergleichen Mission en beigezogen werben follten, eine vorherige Anzeige gefordert und specielle Allerhöchste Entscheidung vorbehalten wird, indem boch berjenige, welcher eine Concession macht, auch bas Maß biefer Concession zu beftimmen befugt fein muß!" Hieraus erhellt zweifellos, bag nach Unficht der damaligen königlichen Minister eine berartige Genehmigung nicht für "außerorbentliche Felerkichkeiten" in jeglichem Sinne,"fondern zunächst nur für sogenannte Missionen ober boch wenigstens für solche Feierlichkeiten nur, welche in der Art der Missionen außerbrenklich find, erfordert wird.

Diese Bestimmung bes Sinnes jener Worte fand bann auch in dem, auf ausbrücklichen Befehl Sr. Majestitt bes Königs erganzenen Selaffe des Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schulckigelegenheiten vom 8. April 1852 ihre authentische Bestäligung; indem est dort all ausdrücklicher Beziehung auf jene Bestimmung in ber Berdebliung: vom 20. Juni 1851 heißt: "Auch die Wahl der Geistlichen zu Miffionen er. foll ben Bischöfen anheimgestellt bleiben; nur wenn West Bugt auf Ausländer fällt, ift jedes Mal wenigstens 8 Wochen vorher Berick zu erstatten und behalten sich Se. Majestät ber König bie Entscheibung vor." Hier wird also die Bestimmung der Berordnung vom 20. June 1851 über die für "außerordentliche Feierkichkeiten" einzuholende Etläubniß des Königs nur für Missionen gefordert und nur far folche Priestet, die Ausländer find. Wenn nun auch durch ben Ministerialerlaß von 20: Nevember 1873 der eben angeführte Dinisterialerlaß vom 8."Abeil 1882 außer Wirksamkeit gesetzt ist, so kann sich dies noch nicht und seneufte ift. enthaltene authentische Sinnerklärung der Worte einer untet beinfelben Ministerium erlassenen Verordnung beziehen, ba ein späteres! Ministerium

niemals berechtigt sein kann, eine Veroxdnung aus einer früheren Zeit in einem andern und weitern Sinne zur Anwendung zu bringen, als die Urheber selbst sie verstanden haben.

Wie eonstant und ausnahmslys aber die fraglichen Worte in dem bezeichneten Simme genommen wurden, beweisen auch die weitern Verhandlungen des baierischen Epistopates mit der Regierung. Sowohl in den bischöflichen Erklärungen und Bemerkungen vom 15. Mai 1853 zu der au die königl. Kreisregierungen erlassenen Instruction vom 8. April 1852, als auch in der Antwort des baierischen Ministeriums vom 9. Oc= tober 1854 auf jene Denkschrift der Bischöfe ist, wo immer von der königlichen Genehmigung zur Abhaltung von "außerordentlichen Feierlichkeiten" für Ausländer gesprochen wird, stets nur von Dissionen die Rebe. So sagt die lettgenannte Antwort des Ministeriums, welche auf königlichen Befehl erlassen wurde, unter Ar. 8: "Ebenso ist die Wahl ber Beiftlichen zu Missionen ben Bischöfen freigestellt und nur in dem Falle, wenn die Wahl auf Ausländer fällt, vorgängige Anzeige gefordert und Allerhöchste Entschließung vorbehalten;" und fährt etwas weiter fort: "Wenn aber im Falle ber Berufung von Ausländern für Missionen im Inlande die porgängige Anzeige und Einholung Allerhöchster Entschließung in dieser Beziehung gefordert wird, so kann hierin" u. s. w.

Aber auch Em. Excellenz selbst haben sowohl direct als indirect diese Anssalfung bestätigt.

Direct in der Antwort auf die Interpellation des Abgeordneten Wahr in Betreff der Fesuitenmission am 14. Februar 1871. Ihre Worte: "Feht gilt die Entschließung vom Jahr 1851 für Abhaltung von Missionen, wonach die Wissionen einheimischer Priester sast ganz frei gegeben und nur jene von Priestern, welche in Baiern staatsbürgersliche Rechte nicht erwarben haben, an gewisse Bedingungen geknüpft sind," beweisen wie der ganze Inhalt jener Rede, daß Ew. Excellenz damals die: "außerordentlichen Feierlichkeiten," von deuen die Verordnung vom 20. Inni 1851 redet, außschließlich auf Wissionen bezogen haben.

Indirect scheint aber auch dieselbe Auffassung der Entscheidung zu Grunde zu liegen, welche Ew. Excellenz in hetressenden Fällen bezüglich der sogenannten Altsatholiken gegeben haben. Wie Herr Renftle in seiner Schrift erzählt, trug der jansenistische Erzbischof Loos von Utrescht Bedenken, nach Baienn zu kommen, um dort bischösliche Functionen vorzunschwen, weil er befürchtete, daß seine Firmungsreise nach der baierischen Staatsgesetzung nicht erlaubt sei und er deswegen Belästigungen zu exporten habe. Auf eine Anfrage hierüber erließen Ew. Excellenzem A. Rewart 1872 den Bescheid, "daß sich die königliche Staatsregierung

zur Ertheilung einer Erlaubniß zur Barnahme geistlicher Handlungen, welche den Bischösen vorbehalten sind, ebensowenig als zur Ertheilung einer Erlaubniß zur Bornahme der den Priestern zusommenden Hand-lungen, wie Messelesen, für zuständig erachte." Der Oberstaatsanwalt v. Wolf beruhigte aber den jansenistischen Bischof völlig, indem er ihm unter dem 1. März 1872 schrieb, "das baierische Cultusministerium hat ausdrücklich ertlärt, daß durch Spendung der Firmung durch den Erzbischof von Utrecht die Staatsgesehe nicht verletzt werden." Zwar ist in diesen Entscheiden nicht direct von Predigten die Rede, und ich weiß auch nicht, ob der jansenistische Bischof dei jener Gelegenheit gepredigt hat. Die Predigt gehört aber jedenfalls zu den geistlichen Berrichtungen der Bischoses aus Holland "außerordentliche," ja im katholischen Baiern noch niemals dagewesene "Feierlichkeiten."

Wenn daher der jansenistische holländische Erzbischof nach dieser von Ihnen gegebenen Antwort ohne weitere Erlaubniß auch hätte predigen dürfen, so wird doch einem katholischen Bischofe in Baiern nicht verwehrt werden, was Ew. Excellenz einem jansenistischen mit solchem Entgegenstommen eingeräumt haben.

Daß nach den bestehenden Gesehen und Verordnungen eine königliche Genehmigung für Ausländer nur zur Abhaltung von Missionen und
missionsähnlichen außerordentlichen Feierlichkeiten ersorderlich ist, bestätigt
auch die bisherige Uebung, so weit sie wenigstens mir bekannt geworden
ist. Ich habe bei den verschiedensten Feierlichkeiten in verschiedenen Diöcesen Baierns gepredigt, ohne daß jemals ein ähnlicher Auspruch erhoben
wurde. Zu den größten Feierlichkeiten dieser Art gehörte wohl jene Jubiläumsseier des Speyerer Domes, bei der ich eine Festpredigt gehalten
habe und zwar in Gegenwart einer großen Zahl hochgestellter baierischer
Beamten, ohne daß ich das Mindeste von einer ersorderlichen Genehmigung
ersahren hätte. So verhielt es sich bei den verschiedensten anderen Gelegenheiten.

Ich kann daher nicht zugeben, daß die Feier in Oggersheim im Sinne der Verordnung vom 20. Juni 1851 eine "außerordentliche Feierlichkeit" gewesen sei. Sie war weder eine Mission noch eine missionsähnliche Feier. Außerordentlich können kirchliche Feierlichkeiten in dem
Sinne sein, daß sie im gewöhulichen Laufe des Kirchenjahres und seiner
Feste nicht vorkommen, oder daß sie zwar zu den regelmäßig miederkehrenden Festen gehören, aber wegen besonderer Umstände mit erhöhter
Festlichkeit begangen werden. Zu den letzteren gehörte jenes Fest in Oggersheim. Es gibt keinen Festtag in der katholischen Kirche, welcher

mehr zu den ordentlich wiederkehrenden zählte, als den Erinnerungstag an die Erbaunng und Einweihung einer Kirche. Ebenso wird das Fest des heiligen Franziskus von den Minoriten immer mit großer Freude begangen. Beide, ganz und gar dem gewöhnlichen Verlaufe des Kirchensiahres angehörenden Feste wurden in diesem Jahre sür Oggersheim ershöht durch das hundertiährige Andenken an die edle Erbauerin, welche zu den Ahnen Sr. Masestät des Königs gehört. Das berechtigt gewiß keineswegs, sie als "außerordentliche Feierlichkeit" im Sinne der Verordenung aufzusassen.

Endlich kann ich auch nimmermehr zugeben, daß ich als Ausländer in Oggersheim und in Baiern behandelt werden darf. Oggersheim liegt in ber unmittelbaren Nähe ber Mainzer Divcese. Ein Bischof von Worms, das jett zu Mainz gehört, hat die Wallfahrt in Oggersheim eingeführt. Bischof Colmar von Mainz, der auch bort Bischof war, hat unter Na= poleon die Niederreißung der Kirche in Oggersheim verhindert. Gläubige aus den rings umherliegenden Pfarreien unserer Diöcese betrachten Oggersheim als einen Ort des Gebetes, der ihnen gehört, den fie oft und gern aufsuchen. Alle Priester ringsum, wo die Grenzen der Mainzer und baierischen Diöcesen zusammenstoßen, in der Pfalz wie am Main, stehen zu einander in der freundlichsten Verbindung und leisten sich bei allen Anlässen gegenseitige Aushilfe: und nun sollte ich plötzlich in Baiern als Ausländer behandelt werden, nachdem ganz Deutschland daran arbeitet, die innigste Verbindung aller beutschen Bolksstämme zu bewirken, und nachdem bereits Artikel 3 der Verfassung des Deutschen Reiches "ein gemeinsames Indigenat mit der Wirkung, daß der Angehörige eines jeden Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaate als Inländer zu behandeln ist," angeordnet hat! Nach dem Wortlaute dieses Artifels kann man vielleicht die Behauptung versuchen; daß, weil unter ben bort aufgezählten Folgerungen des Indigenates die kirchlichen Beziehungen nicht ausbrücklich genannt sind, basselbe auf die letzteren sich nicht erstrecke. Dem Geiste bes Artikels 3 der Reichsverfassung scheint mir aber eine Deutung, nach welcher bieselbe Person zugleich als Inländer und Ausländer in einem und demselben Lande angesehen wird, nicht zu entsprechen.

Wenn aber etwa aus dem Umstande, daß ich bei Ew. Excellenz und bei Sr. Majestät dem Könige um Genehmigung der Predigt eingekommen din, folgern wollte, daß ich dieselbe mit dem Bewußtsein einer Gesenübertretung gehalten habe, so wäre das gänzlich unrichtig. Als ich nach Oggersheim kam, um die Predigt zu halten, hatte ich die volle Ueberzeugung, daß ich eine Genehmigung für dieselbe in keiner Weise bebürfe. Als ich dann am Morgen des Toges selbst, wo ich gegen Abend die Predigt halten sollte, von der gegentheiligen Aenfierung der könig= lichen Regierung der Pfalz Kenntniß erhielt, schien es mir am Besten, mich, ohne die Rechtsfrage zu erörtern, zuerst an Em. Excellenz und da= rauf an Se. Majestät den König selbst zu wenden. An die Möglichkeit, daß einem benachbarten, in so vielen freundschaftlichen Beziehungen zu dem Bisthum Speyer stehenden Bischof eine abschlägige Antwort konnte ertheilt werden, habe ich dabei gar nicht gedacht. Nach der Antwort Ew. Excellenz hatte ich aber Veranlagung, auch die Rechtsfrage näher ins Auge zu fassen. und als ich dann über meine Berechtigung vollkommen im Klaren zu sein glaubte, als ferner kurz vor dem für den Beginn ber Predigt festgesetzten Zeitpunkte ber Hochmurdigste Bischof von Speper selbst eintraf, mich in meiner Ansicht bestärkte und zur Abhaltung ber Predigt aufforderte, und als wir endlich in dem Nichteintreffen der toniglichen Antwort nicht eine abschlägige Entschließung, sondern vielmehr eine stillschweigende Zustimmung finden zu dürfen glaubten, da entschloß ich mich in dem Bewußtsein nieiner wollen Berechtigung die Predigt zu halten.

Ich hoffe, daß diese Eründe für mein Versahmen, welche ich ergebenst bitte zur Kenntniß Sr. Majestät des Königs zu bringen, dazu dienen werden, Allerhöchstdemselben meine Handlungsweise in einem milderen Lichte erscheinen zu lassen,

Da Ew. Excellenz geehrtes Schreiben vom 8. October zugleich mit der Absendung an mich der Deffentlichkeit übergeben worden ist, so werden Sie es gewiß für berechtigt finden, wenn ich von der gewöhnlichen Form des Verkehrs Umgang nehme und auch dieses Schreiben zugleich der Deffentlichkeit übergebe.

Im Uebrigen bitte ich den Ausdruck meiner volkkommensten Hochachtung zu genehmigen, mit der ich die Chro habe, zu sein ein

•

An seine Silywester Sophie.

Maing, 5. December 1875.

Wie tröstlich sind die Nachrichten von unserer braven Paula) in Paris. Wenn Du ihr schreibst, so grüße sie dach ganz besonders von mir. Aus allen Theisen der Welt kommen jest Nachrichten von Lieben

<sup>1)</sup> Gräfin Merveldt, als Salesianerin Somefter Maria Josepha.

theuren Bekannten, die der Culturkampf aus der Heimath vertrieben hat. Auch unsere lieben Repuziner in Amerika haben mir in biesen Tagen die Photographie: ihrer jetigen schönen Nieberlassung deschickt, wo Gott ihnen eine sehr segensreiche Wirksamkeit gegeben hat. So erfreulich das ist, so schmerzlich ist es zugleich, daß unser deutsches Bolk das alles jest entbehren muß. Daß Du, geliebte Sophie, bei fo vielen Veranlaffungen jest auch oft an mich benkst, ist bei Beiner so treuen schwesterlichen Liebe wohl erklärlich. Ich werde wohl auch mehr und mehr in den Kampf hineingezogen werden. Hoffentlich wird mir der göttliche Heiland die Gnade geben, sein Wort immer vor Augen zu haben, daß der Knecht nicht mehr werth ist als der Herr. Bei solchen Ereignissen, wie sie so plöglich und gänzlich unerwartet und unberechenbar über uns gekommen find, da hort jede natikliche Beurtheilung ganzlich auf, ba kann man fich nur mit verbundenen Augen der göttlichen Leitung überkassen. so mehr wollen wir auf den Erlöser vertrauen und durch ihn uns trösten in biefer trüben Zeit, die uns wieder so Tebenbig an ihn erinnert. Mitten in diesen Trübsalen sind wir doch tausendmal glücklicher als alle die armen Menschen, die ihn nicht kennen. So wünsche ich denn Dir und allen lieben Schlosbewohnern ein recht glischliges Weihnachts- und - wenn and sehr frühzeitig - Menjahrsseft. in the first with the control of the

# An seine Schwägerin Paula.

estimated in the Charlest and 291. The Local House

Mains, 5.: December 1875.

Da ich nicht weiß, ob ich noch in diesem Jahre ein anderes freies Stündchen erobern kann, um Dir die innissten Segenswänsche für Weihnachten und Nenjahr auszusprechen, so benütze ich schon heute dazu ein
freies Abendstündchen, so weit auch noch die genannten Festtage entsernt
sein mögen. Je näher Weihnachten rückt, desto mehr gibt es zu thun,
und das wird in diesem Jahre wegen Schluß des Jubiläums noch mehr
wie sonst der Fall sein. Ich wünste Dir also den reichsten Segen zu
diesen heiligen Zeiten, und daß das göttliche Kind Dich so mit seiner
Liebe erfülle, daß Dir das Leiden für Ihn eine Freude wird. Dahin
müssen wir kommen: Mir scheint, daß das liebe Weihnachtssess und die
Zeit der Erwartung auf dasselbe in dieser schweren Zeit noch trostvoller
ist wie sonst: Als unser Ertöler hat Et ja die Absicht das tausendfäl-

<sup>1)</sup> In Cumberland (Maryland).

tige Elend der Welt von uns zu nehmen, und so wollen wir um so verstrauensvoller bei allem Privat- und öffentlichem Elend auf Ihn hinblicken, je größer unsere Bedürfnisse und ja hilfsbedürftiger unsere Lage ist. Wie schön sind die Worte der heutigen Epistel: "Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit jeglicher Freude und mit Frieden durch den Glauben, auf daß ihr überreich seid an Hoffnung durch die Arast des heiligen Geistes." (Köm. 15, 18.) Diese Hoffnung durch den lebendigen Glauben, welche eine der Gaben des heiligen Geistes ist und unserer Seele Frieden und Freude mitten unter allen Trübsglen bringt, wolle uns das Herz Jesu geben.

An seinen Groffnessen Wilhelm Emmanuel Graf Droste zu Vischering').

**292.** : :

Mainz, 4. Januar 1876.

Mein liebes Päthchen! Ich danke sehr für Deine Glückwünsche zu meinem Geburtstag und erwiedere sie mit den herzlichsten Glückwünschen zum neuen Jahr. Allen lieben Bewohnern von Darfold ruse ich ein recht inniges "Glückelig Reujahr!" zu. Du mußt diesen Glückwunsch an alle gut ausrichten und ihnen sagen, daß ich damit auch den bischöfslichen Segen verbinde, damit er in Erfüllung gehe. Die Hauptsache aber, damit daß Jahr ein gutes und glückeliges werde, hängt immer von uns selbst ab. Der liebe Gott gibt uns immer die nothwendige Gnade; wir müssen aber immer treu mitwirken und uns recht viel Mühe geben, dasmit wir unsere Fehler ablegen und in den Tugenden zunehmen, welche uns gottgefällig machen. Nur dann ist das Jahr ein gutes und glücksliges. Röchtet Ihr lieben Kinder darnach recht streben in dem neuen Jahre. Die Zeit eilt so schnell dahin; möchtet Ihr die kurze Ingendzeit recht benutzen, um recht psiichttren und Geschwistern. — Die herzslichsten Grüße den lieben Eltern und Geschwistern.

<sup>1)</sup> Damals 11 Jahre alt.

4

An seine Großnichte Auguste Gräfin Droste zu Vischering.

**293**.

Mains, 7: Januar 1876.

Einen Brief von Dir aus Paris — wer hätte daran noch vor ei= nigen Jahren benten können! Die großen Veranderungen, welche bas herbeigeführt haben, sind mir durch benselben recht lebhaft vor die Seele getreten. Unsere braven beutschen Schwestern mit ihren beutschen Bog= lingen flüchtig in ein fernes Land 1), um bort nach ihrem heiligen Berufe leben zu können - wie schmerzlich ist bas! Doch muffen wir Gott innig danken, daß die Schwestern und Ihr Kinder in Paris eine so gastliche und liebevolle Aufnahme gefunden haben. Es war recht brav von Dir, mir Nachricht von Dir zu geben, mein liebes Kind. Ich hatte ziemlich darauf gerechnet, obwohl ich nicht vergessen hatte, daß ich eigentlich Dir noch einen Brief schulbig war. Daß Du noch immer unter Deinen Berhältnissen recht zufrieden bist, freut mich außerordentlich, nicht hauptsäch= lich deßhalb, weil es mir ein Zeichen ist, daß es Dir gut geht, sondern noch vielmehr, weil ich barin Dein Bestreben zu erkennen glaube, Aberall da gern zu sein, wo Gott Dich hinset, und alle Berhaltnisse auf Gott zu beziehen und auf die Erfültung seines heitigen Willens. So müssen wir das Leben immer mehr ansehen: nicht als eine Zeit, deren Hauptbestim= mung Vergnügen und behagliches Leben ist, wo wir alle unsere Launen befriedigen können, sondern als eine Zeit der Arbeit für den Himmel, der Nachfolge und Liebe Jesu. Ich denke, Du wirst ein so tüchtiges und braves Mäbchen; das sollte mich unbeschreiblich freuen. Gruße die Kinder aus Westphalen, aber auch alle andern recht herzlich. Ebenso die lieben Schwestern und recht sehr die liebe Paula?). Wie freue ich mich, daß es ihr gut geht und daß sie zufrieden ist. Sage ihr auch, daß Schwester Elisabeth a) recht wohl ist. Allen Kindern und Schwestern schicke ich den bischöslichen Segen. Im Herzen Jesu und in treuester Liebe 2c.

<sup>1)</sup> Seine Großnichte Auguste, vordem im Pensionat der Salesianerinen zu St. Maurit bei Münster, war nach dessen Aushebung mit den Schwestern in das Rloster von der Heimsuchung zu Paris (rue d'Enser) übergesiedelt.

<sup>2)</sup> Gräfin v. Mervelbt. Bgl. S. 520.

<sup>3)</sup> Grafin v. Merveldt, Oberin der Franziskanerinen in Mainz.

# An den Freiherrn v. Hortting in Bonn!).

294.

Mainz, 19. Januar 1876.

Aus dem geehrten Schreiben vom December v. J. habe ich mit lebhaftem Interesse Kenntniß genommen von dem Plane, bei Gelegenheit der bevorstehenden Görresseier eine Gesellschaft zur Psege der Wissenschaft im katholischen Deutschland zu gründen.

Das Bedürfniß, Bereine und Anstalten für diesen Zweck ins Leben zu rufen, wird überall mehr und mehr empfunden. In teinem Lande aber ist basselbe wohl größer als in Deutschland, wo die Gegner der driftlichen Weltanschauung an Bahl, Thatigkeit und Mitteln aller Art übermächtig sind, die katholische Kirche aber selbst gefesselt und gedrückt, aller Bilbungs-Anstalten beraubt ist. Da kann ein freier Berein, in welchem sich katholische Gelehrte und Freunde ber katholischen Wissenschaft sammeln, um über unsere traurige Lage in dieser Hinsicht und über die Mittel der Abhilfe sich nachhaltig zu berathen und für den hohen Zweck ber Förberung ber katholischen Wiffenschaft thätig zu sein, eine große Bebeutung erhalten. Ich begrüße daher diesen Berein mit warmer Theilnahme und glaube, daß unter ben vielfachen Bemilhungen für Befriedigung unserer bringendsten kathoksichen Bedürfnisse keine wichtiger ist Ich spreche deßhalb auch den geehrten Herren, welche die Einleitung zur Gründung biefes Bereins getroffen haben, meinen berglichsten Dank aus.

Möge Gott diesen Plan segnen und ihn allmälig wie das Senskörnlein zu einem großen Baum heranwachsen sassen, der seine Früchte über das ganze deutsche Vaterland verbreitet.

An seinen Meffen Clemens Graf v. Galen.

Mainz, 8. Marz 1876.

Gestern Abend habe ich die angekündigte Klageschrift wegen Beleis digung des Oberpräsidenten 2) nebst Vorladung auf Freitag den 10. März

<sup>1)</sup> Aus bem Concept.

<sup>2)</sup> Derfelbe hatte bie von den städtischen Behörden Münster's an den Neginger Bischof eklusiene Zubikäumsabtesse (Nr. 280) "bei der untweischen Stellung, welche der Abressat dem Staate gegentiven auf dem kinchenpolitischen Webiete sinnimunt," als "politische Demonstration in einem der Staatsweiterung seindlichen Sinne" be-

1

vor das Areisgericht in Münster erhalten. Da der Termin so kurz ansberaumt ist, so will ich heute noch auf eine Verlegung für die nächste folgende Woche antragen. Ob sie bewilliget wird, steht dahin.

Es wird mir wohl nichts übrig bleiben, als zum Termin zu erscheinen, da ich sonst in contumaciam verurtheilt werde. Verurtheilt werde ich freilich so wie so; dennoch scheint es mir besser, zu erscheinen. Weine Vitte geht nun dahin, einen Abvolaten auszuwählen und ihn zu beauftragen, meine Vertheidigung zu übernehmen. Da leider auch der "Westsälische Merkur" verklagt ist, so ist es vielleicht gut, mit den Herren Rückprache zu nehmen, ob nicht vielleicht derselbe Abvolat für uns beide zu nehmen ist. Die Rageschrist-schiede ich noch heute au Dich ab, um sie dem Advolaten zu übergeben. Das corpus delicti, den Artikel selbst, kann er ja dort jedenfalls erhalten.

Ich werde, je nachdem der Termin verlängert wird oder nicht, mein Gintreffen in Münster jedenfalls so einrichten, daß ich einen Tag verher schon dort din, um alles mit dem Advokaten und den übrigen Herren zu besprechen.

Frage doch auch Onkel Clemens, ob ich bei ihm wohnen kann. Ich weiß nicht, ob irgend zu befürchten ist, daß meine Anwesenheit zu Desmonstrationen Veransassung geben könnte. Im Falle dies zu befürchten wäre, bitte ich Dich, mit Giese!) zu sprechen und ihn zu ersuchen, das doch durch seinen Einfluß ganz zu verhindern. Habe die Güte mir durch Telegramm zu sagen, ob Du dieses Schreiben erhalten hast. Tausend herzliche Grüße an alle.

An seinen Neffen Elemens Graf v. Galen.

296.

Mainz, 6. März 1876.

Ich muß Dich wieder quäken.- Vor allem ist es mir wichtig zu erfahren, ob die Verlegung des Termins bewilliget wird. Wenn nicht, so komme ich doch. Wenn Du aber etwas darüber erfahren kannst,

zeichnet und beshalb die von der Regierung über die Unterzeichner verhängte Disciplinarstrase bestätiget. Der Bischof erkannte in diesen Worten den Borwurf der Staatsseindlichkeit und veröffenklichte dagegen in dem "Westsälischen Merkur" vom 21. Januar 1876 einen Protest vom 19. Januar. Gegen diese Erklärung ist obige Rlageschrift des Oberprässdenten v. Rühlweiter gerichtet.

<sup>1)</sup> Dontcapitular und Generalvilar.

vielleicht burch ben Albbotaten, so theile es mir boch gleich mit, per Telegramm.

Dann schide ich Dir in ber Anlage meine Vertheibigungsrebe, die ich ungeführ so hatten werde. Ich bitte sie dem Avvokaten zu übergeben, damit er meinen Standpunkt weiß und sich dann besser selbst vordereiten kann. Das wird ihm angenehm sein und ist zugleich für die Vertheisbigung wichtig. Er kann mich dann unterstützen und hervorheben, was ich sibersehm habe: Namentlich wird es vielleicht gut sein, wenn er nachsweift, daß die mir zur Last gelegten Worte nothwendig zu meiner Verstheibigung waven und nicht als Beleidigungen gedeutet werden dürsen.

Ich frene mich sehr alle die lieben Berwandten wieder zu sehen. Die Sache selbst ist mir sehr gleichgiltig, vbwohl ich einer Verurtheilung entgegen sehe. Die lieben Schwestern sollen sich boch nur nicht agitiren. Sage es doch Deiner lieben Mutter und Tante Sophie.

An seinen Neffen Clemens Graf v. Galen.

297.

Maing, 9. Marg 1876.

An die Möglichkeit, daß sie mich gleich einsteden, habe ich auch schon gedacht, obwohl ich es nicht für wahrscheinlich halte. Dennoch ist es besser, daß ich erscheine. Ich werde mich wahrscheinlich Dienstags auf den Weg machen nach der lieben Heimath. Habe daher die Güte, mich bei Onkel Clemens, der mich ja wohl aufnehmen wird, anzumelden. Ich habe dann noch zwei Tage, um mit dem Advokaten zu sprechen und das etwa Nothwendige zu überlegen. Der Entwurf meiner Vertheidigung wird inzwischen in Deine Hände gekommen sein. Er hat sich mit Deinem Briefe gekreuzt.

Herzlichen Dank für die Besorgung meiner Angelegenheit. Die dumme Geschichte soll mich nicht hindern mich recht zu freuen, Ench alle wieder zu sehen.

An seine Schwester Sophie.

298.

Mainz, 3. Juli 1876.

Ich bin seit Deinem lieben Hiersein fast immer abwesend gewesen und habe bereits 38 Firmungsstationen abgemacht. Nür auf Pfingsten und Frohnleichnam war ich einige Tage hier. Wenn ich an die armen Bischöfe dachte, welche von ihren Diöcesen vertrieben sind, so dankte ich von ganzer Seele dem lieben Gott, daß ich wenigstens noch ungefährdet in meinen Pfarreien herumreisen konnte. Im Ganzen ist es mir auch recht gut gegangen, wenn ich auch an einigen Orten die Wirkungen des Culturkampfes in den Schulen schon wahrnehmen konnte. Das waren aber doch nur vereinzelte Fälle.

Ferdinand Spee erzählte mir gestenn bei seiner Rückehr von Homburg, daß er von August und Marie!) sehr gute Nachrichten aus Marienbad erhalten habe, und daß beide von ihrem Ausenthalt in Eichsstätt und ihrem Besuche bei Mathias?) im höchsten Grade zufrieden seien. Das ist mir eine große Beruhigung, da ich ihnen Eichstätt empsohlen hatte. Mathias macht mir große Freude und denke ich mit innigstem Dant gegen Gott daran, daß durch ihn der Priesterstand unter unsern Berswandten sich sorterhält.

Du wirst aus den Zeitungen gelesen haben, daß meine aus den Schulen vertriebenen Schulschwestern setzt auch angesangen haben Schulen in Amerika zu übernehmen<sup>3</sup>). Es ist mir recht schwer geworden, sie ziehen zu lassen. Aber Gottes Absichten müssen sich erfüllen. Ob ich im Herbst noch nach Westphalen komme, weiß ich nicht. Ich wage gar nicht Pläne zu machen. Ganz verzichte ich aber doch nicht auf die Hossnung Dich im Herbst noch zu sehen.

Freifrau v. Villani geb. v. Lukacsich an Bischof v. Ketteler.
299.

Mühlberg, 24. Juli 1876.

Als eine Bittende nahe ich heute, noch nie im Lében so verzagt; benn nie noch hat mir eine Persönlichkeit so imponirt als die, vor der ich eben stehe. Möchten Ew. Bischbstliche Gnaden mit dem bekannten Wohlwollen dieses Album entgegen nehmen, an dem ich mit Herz und Hand gearbeitet habe, um ein zwar sehr kleines Zeichen einer sehr großen, tiesen Verehrung zu schaffen, die mich seit Jahrzehnten erfüllt. Seit dem Jahre 1848 in Frankfurt und seit der so vielbewunderten Rede am Grabe der Septemberopfer ) bin ich mit stets wachsendem Interesse

2) Ihrem Sohne, Candidat der Theologie.

<sup>1)</sup> Graf und Gräfin b. Spee.

<sup>3)</sup> Zuerft in Dungannon, später in brei Borftabten von Pittsburg.

<sup>4)</sup> BgL v. Retteler Predigten 2, 107-114.

bem Leben Em. Bischöflichen Gnaden gefolgt - personlich wohl wur in ehrerbietiger Entfernung, zur Beit meiner verschiedenen Aufenthalte in Mainz und bis zum heutigen Tag. Unvergeßlich bleibt mir ber 25. Juli 18501), wo ich mit Baron Merken ben bem Altar, eine andächtige Festgenossin war. Darum hat es mich auch im vorigen Sommer große Selbstüberwindung gekostet, mich nicht an dem schwen großen Feste 3) zu betheiligen, weil ich mir das Recht dazu nicht zuerkannte. Ein solches fehlt mir auch heute noch an delsen Anniversax; aber das Wohlwollen, mit dem mich Ew. Bischöfliche Gnaben dieses Frühjahr empfangen haben, ermuthigt mich zu der Bitte um Annahme dieses Abums, in welchem ich im Bilde. --- so viel es mir möglich gemacht wurde --- einem von früher Jugend an so glänzend tugendhaften Lebeuslauf, nachging; gefolgt von Darstellungen aus der irdischen Lebenszeit bessen, der das alleinige und höchste Vorbildefür bieses und jenes Leben Ew. Bischöflichen Gnaden ist !). Meine Seele neigt sich tief vor den hohen Tugenden Em-Bischöflichen Guaden, die nur um so heller strahlen, je mehr Unverstand und Blindheit diefer Erde denselben entgegen zu treten magt.

Mögen Em. Bischöfliche Gnaden usch oft den 25. Juli, gleichviel an welchem Orte, wiedersehen, immer zum Segen für Tausende. Gott segne Sie, gnädiger Herr, heute und allezeit.

An Freifran Theresia v. Villani geb. v. Lukacsich.

300

Mainz, 28. Juli 1876.

Ich kann kanm Worte sinden, um Ihnen für ein mit so viel Liebe und Gitte ausgedachtes Geschenk meinen Pank auszusprechen. Selbst die mir so unbeschreiblich lieben Gegenstände, welche mich an mein elterliches Haus erinnern, haben Sie in liebevoller Sorgfalt nicht vergessen! Sie konnten doch kaum ahnen, welchen Werth diese Evinnerungen für mich haben. Alles, alles ist mit so viel Liebe ausgesucht, daß ich ganz besichämt baburch bin. Ich kann daher nur den lieben Gott bitten, daß er

<sup>1)</sup> Consecrationstag des Bischofs im Mainzer Dome,

<sup>2)</sup> Damals Gouverneur der Festung Mainz.

<sup>3)</sup> Fünfundzwanzigjähriges Bischofsjubilaum.

<sup>4)</sup> Das Album enthält die photographischen Aufnahmen verschiedener Stätten seiner Heimath und anderer Orte, welche in Retteler's Leben sins Bosse spielen. Daran schließt sich ein Cyclus von Photographien ver klassischen Bildwerke, mit welchen die großen Meister der Kunst das Leben Ich verherrlichet haben.

Ihnen, Smädige Frau, diese große Güte vergelte und zwar um so nicht, als ich nicht verkenne, daß ich Ihr Pohlwellen nur den großen Principien der Religion und des Rechtes verdanke, deren unwürdiger Bertreter ich in dieser sturmbewegten Zeit bin.

Indem ich mir vorbehalte, bei der nächsten Gelegenheit auch noch mündlich meinen Dank abzustatten, habe ich die Ehre 2c,

# An seine Schwägerin Paula.

301.

Mainz, 11. August 1876:

Wenn ich Dir fage, daß ich seit Oftern 51 Firmungen vorgenommen habe, so wirft Du mein langes Schweigen gewiß begreiflich finden. wollte in diesem Jahre keine Pfarrei zurucklassen, da man der Zeitverhaltnisse wegen nicht weiß, wie lange noch Bischöfe solche staatsgefähr= liche Handlungen vornehmen können, ober ob nicht andere Geschäfte eintreten, welche sie verhindern. Ich bin jest fast zu Ende und banke dem lieben Gott aus ganzer Seele dafür, daß ich meine lieben Gemeinden noch besuchen konnte, während so viele andere Bischöfe in Deutschland daran gehindert sind. An den Grenzen der Diöcesen nimmt man biese traurigen Zustände auch überall wahr, da die armen Leute aus den ver= waisten Diöcesen von weit her kommen, um die Gnaden der Kirche zu empfangen. So mußte ich auf bem Bogelsberg nach Fulba zu in einer Gemeinde 1) drei Tage bie hl. Firmung spenden, um 2500 Firmlinge aus Fulda selbst und weiter Umgegend, welche zum Theil bis 12 Stunden weit her kamen, zu firmen. Das waren wunderschöne Tage. Auf allen meinen Besuchen in den Pfarreien habe ich aber fast nur Freude gehabt und überall die Wahrnehmung gemacht, daß Gott in den Herzen der Menschen viel aufbant, während die Menschen viel zerftbren.

# An seine Schwester Sophie.

302,

Maing, 10. Rovember 1876.

Hachricht seit unserer Trennung in Assen Brief, der mir die erste directe Rachricht seit unserer Trennung in Assen!) brachte. Die Zeit läuft in

A STATE OF THE STA

<sup>1)</sup> In Serbftein.

<sup>2)</sup> Ende September max der Bischof zum letzemmal in seiner westphälischen Heimath, besuchte in Thüle das Grab seines Bruders Biskerich, in Eresburg v. Retteler, Briefe.

der Carriere und kaum hat man eine Freude genossen, so ist sie schon wieder in weiter Ferne. Ich deuke aber immer noch mit recht großer Freude an unser Zusammensein.

Von unserer Reise nach Salzburg 1) und Goldegg wirst Du, liebe Schwester, schon alles, was Max und ich mitgetheilt haben, über Assen gehört haben. Es war eine wunderschöne Reise und Du hast wohl Recht, wenn Du voraussetzest, daß ich in der schönen Gegend bei dem Herrlichen Wetter tüchtig geschwärmt habe. Goldegg 2) liegt sehr hübsch und seine Bewohner schienen uns recht verzuügt zu sein.

Bei der Consekration des Erzbischofs von Salzburg habe ich mit großer Freude so viele alto Bekannte unter den dsterreichischen Bischöfen wiedergesehen, mit denen ich in Rom Monate lang zusammen war. Ich bin mit ihnen sehr befreundet und sie waren voll Herzlichkeit gegen mich- So viel auch die österreichischen Berhältnisse zu wünschen lassen, so war es mir doch eine wahre Herzensstrende, in einem Lande zu weilen, in dem nicht die heilige Kirche so offen mit allen Wassen bekämpst wird wie bei uns.

# An seine Schwägerin Paula.

303.

Mainz, 24. Robember 1876.

Bor meiner Abreise nach Constanz, wo ich eine Art Mission zu Ehren der neunhundertjährigen Feier des Todestages des hl. Bischofs Conrad mitbegehen soll, muß ich Dir doch sagen, daß Heinrich<sup>3</sup>), welchem Janssen das erste Exemplar der Briefe des Grasen Stolberg mitzgetheilt hat, ganz entzückt von denselben ist und sie nicht genug loben kann. Er hat uns während des ganzen Mittagessens davon erzählt und hörte nicht auf uns Mittheilungen aus den Briefen zu machen. Dieses Urtheil wird Dich freuen. Sobald das Buch zu haben ist, schicke ich Dir ein Exemplar. Nach dem, was Heinrich sagt, hoffe ich, daß die Briefe viel Gutes stiften werden. Hoffentlich werden sie auch in unsern west= phälischen Kreisen viel gelesen werden.

seine Schwägerin Paula und traf dann mit den übrigen Verwandten auf dem Galen'schen Schlosse Assen zusammen.

<sup>1)</sup> Zur Trauung des Prinzen Heinrich von Bourbon, Graf v. Bardi, mit Dona Maria Abelgunde von Braganza, Infantin von Portugal, am 15. October 1876. Bgl. v. Ketteler Predigten 2, 83.

<sup>2)</sup> Wohnsitz seines Reffen Hubert Graf v. Galen.

<sup>3)</sup> Dombecan Dr. Heinrich.

The second of th

An seine Michte Helene Grufin Droft

y for form**\$04**\$ files of a form to come

Euce lieben Kinder werben jest wohl in it ersten heiligen Communion feine Gott gabe sein Der beste Trost unter allerlei Besorgnissen: darüb reichend geschieht, um die Kinder gut zu bereiten, n Unser Werk ist und bleibt Stückwerk. Dabei müsst beruhigen und auf diese lleberzeugung und stühen Ruhe sinden wollen. Gott selbst muß die Haupts

Wie herrlich hat Schorlemer in den le Wenn Du Frau v. Schorlemer einmal siehst, so tulirte ihr von ganzem Herzen, zu dem Glick, eine so, in solchen Beiten und unter solchen Umständen kämpfen versteht. Aus den Antworten, selbst vo das erste Austauchen der Erkonntwiß; hervon, daß Wege nicht zum Ziele gelange. Auch da wird sein em Wege und zu feiner Beit.

#### An seine Groffnichte Maria Gräf

**3**05.

M:

Soeben bekomme ich die Abdrücke einer P welche ich in Constanz gehalten habe 1), und da ic für Deinen lieben Brief schuldig bin, so will ich daß ich Dir ein Exemplar schicke. Es soll aber für Euch Geschwister alle sein, daß Ihr alle die herziget. Wenn sie auch an sich nichts Besondere doch jede Anregung zum Gebet nützlich, da wir haben wie das Gebet, und der Teusel daher nicht vom Gebet abzuhalten. Deßhalb ist es so wicht dazu ermahnt zu werden. Leset also, liebe Kin beherziget sie.

Es freut mich febr für Dich, bag Du bie !

<sup>1)</sup> v. Retteler, Bredigten 2, 332-369.

lieben Anna!) zusammen sein kannst. Doch auch später bleibt Ihr ja immer im Herzen innig verbunden. Das hat uns ber liebe Heiland gebracht, daß uns nichts mehr trennen kann, wenn wir nur in ihm kinnier verbunden sind. Das ist die Hauptsache! Wo Christis ist, da gibt es keine Trennung mehr, selbst nicht durch den Tod. Alles Zusammensein außer ihm, ist dagegen werthlos und versliegt wie Wind und Stanb.

Grliße, liebes Kind, taufendmal die lieben Eltern und Geschwisser. Ich segne Ench in herzlicher Liebe.

# An die Redaction der "Germania<sup>2</sup>)."

306.

Mainz, 23. März 1877.

Sec. Sec.

Ich bitte die Medaction, mir ein Plätchen in ihrem geehrten Blatte zu gewähren, um der "Nordd. Allgem. Beitung" auf eine, deren Nr. 67 eröffnende Besprechung meiner jüngsten Schrift: "Die ihat-schliche Einführung des bekenntnislosen Protestantismus in die katholische Kirche" einige Worte zu erwidern.

Die "N. Allg. Itg." psiegt mir den Titel "der streitbare Bischof von Mainz" beizulegen. Ich kann denselben nur in der Voraussezung annehmen, daß sie aufgezwungene Nothwehr für die heiligken Gütet des Menschen, sür Glaube und Gewissen, für ein streitbares Wesen halten will. Weiter geht in der That mein streitbarer Sinn nicht, als duß ich für mich und meine katholischen Glaubensgenossen das Necht in Anspruch nehme, nach unserem katholischen Glaubensgenossen.

Nach Anführung einiger Stellen aus meiner Schrift sagt nun die "N. Allg. Zig.": "Aus diesen Sähen solgert Herr v. Ketteler einimel, daß die Altsatholisen, da sie dem Behramt der Kirche sich nicht unterwersen, auch teine Katholisen mehr wären; daß sie aber nicht unterwersen, auch teine Katholisen mehr wären; daß sie aber nicht mehr besessen Paticanum schon den wahren latholischen Glauben nicht mehr besessen hätten, da sie sonst gar nicht in die Lage gekommen wären, die Feststellungen des Lehramts ihrer subjectiven Prüsung zu unterstellen! Daraus aber folge wieder, daß der Staat tein Recht gehabt, die Altsathssisen als Kasholisen anzuerkennen, daß er vielsnehr darch diese Anexstennung den Protestantismus in die tatholische Kirche eingesihrt habe mit allen den Wirtungen, welche menschlicher Voraussicht nach daraus entsallen den Wirtungen, welche menschlicher Voraussicht nach daraus ents

<sup>1)</sup> Ihre Schwester, vermählt mit dem Grafen Franz v. Schmising-Rerffenbrod.

<sup>2)</sup> Jahrgang 1877 Mr. 70.

springen würden, wenn die Rixche selber ist aber das, was ich sage, nicht richtig gerung, zu der ich gelange, ist vielmehr "Alttatholiten" vor dem Concil nicht, bloi Wirklichkeit Katholiten waren, so waren der Lehrautorität der katholischen Lirche sett dieselhe verwersen und an deren Stelso glauben sie jett nicht mehr, was sie gehören nicht mehr der Kirche an, der si aber auf dieser total irrigen Voraussehun noch das glauben, was sie vor dem Concumb allein ihre Anertennung als Theil diniger deutschen Regierungen beruht, so inichtig und haltsos. Das ist die Schluß gegen welche wohl kaum etwas Haltbares

. 3 Bwer fagt bie "R. Allg. Big.": " halten würbe, nichten wir fagen, die Meit lefen, infofern die gemandte Uebung glang ein theoretisches Behagen erwedt, ber be an der hinfälligfeit bes Borberfahes icheit aucht bem heren bi Retteler gugeben, be Confessionen nicht in bem Betonntnis. fuchen fet, mittels beren bie eine ober bi ift; nicht in bem Anhalt und in dem Bel ber Form feiner Feststellung" - und will bestreiten, bag ber Grundungerichied awifd hauptfächlich in ber Unerfennung ober Be sutoritat gipfelt. Sie meint, Niemand Spundunterichied zweier Confessionen nic jingberg g Methobeth gur fuchen feie, mittels gum Betenniniß; gelangt ift. Rach biefe Die heißige Schnift felbst und alles, was Lebiglich eine, Mathode und eine Forne, b gefangen. Das zeigt zur Genuge, wie f Dugflen, aus benen mir Chriften bas B innten den Aberiff, von mendelichen Wethr türlichen Greenntnik; führen, fonbern fie; Quellen, welche mefentlich zu bem Glau gehoren. " So muß ein Protestaut, ber au lich geoffenbarte Lehre ichopfen und fur ! vor allem glauben, daß, die Duelle setost. Gettes Mart ist, und aus diesem Glauben erwachsen ihm als alsdamt die einzelnen in der Bibel geoffens barten Wahrheiten. Wie ober den Protestanten die Opeste der Glausbensducken die heisige Schrift allein ist, ausgelegt durch die Remnust des Sinzeligen, so ist dem Kathalisen, die Opeste durch die Kempust. des Sinzeligen, so ist dem Kathalisen, die Opeste Statist in der Kirche eingesetze glauhigt, und ausgelegt durch das von Christus in der Kirche eingesetze Lehrant. Wenn daher die "N. Allg. Sta.", diesen Unterschied sediglich als eine "Methode und Form der Feststellung" ansieht, so zeigt sie dariu, daß sie von dem alten Contropersen und von dem Principienstreite zwischen Katholicismus, und Protestantismus eigentlich gar keinen Begriss hat. Sie hätte sich in allen symbolischen Büchern beiderseits darüber besehren können. Wir empfehlen ihr namentlich Möhler's Symbolit, §§, \$7.—51, wo sie sich gründlich überzeugen wird, daß in der That in dieser Kontroperse über die Glaubensregel der eigentliche und Hand in dieser Kontroperse über die Glaubensregel der eigentliche und Hand in dieser Kontroperse über die Glaubensregel der eigentliche und Hand michen Kontroperse iber die Glaubensregel der eigentliche und Hand wieder Kontroperse

Wenn dann die "N. Allg. Ztg." sich bemüht, meine Schrift als "Rundgebung, einer Rücklehr des Mitramontanismus su seiner Aggressonspolitik" zu bezeichnen, und ihr eine "sehr ernste agitatorische Bedeutung" beilegt, deren Biel : keingestandeuer: Mohen!" darauf ausgehe, win dem fatholischen Moltes den Wahn zu erwecken, daß der kirchen politifche Rampf ein ganfessignel ler sei, daß die kirchempolitische Gesetzgebung das Glaubenägebiet antaste," so find dieses lauter schiefe Auffassungen oder unwahre Behauptungen. Es gabe in der That kaum etwas Zwecklaseres. als dem katholischen Polke den Wahn beihringen zu wollen, das der tirchenpolitische Rampf ein confessioneller ist und das Glaubensgebiet tief berührt; denn diese Ueberzeugung, die hier Wahn genannt wird, ist vom Bischof angefangen bis zum letzten Lathalischen Schulkind eine so allgemeine, daß es keiner Schrift bedarf, diesen Wahn zu erwecken. Alle Mitglieber der katholischen Kirche in und außer Deutschland behaupten bas einstimmig, und mit ihnen viele ber namhaftesten und gelehrtesten Manner unter den Protestanten. Wenn es daher der "N. Allg. Ztg." beliebt, diese Auffassung für einen thörichten Wahn auszugeben, wie es so manche ihrer Gesinnungsgenossen mit einer gemissen Bestissenheit gleichfalls thun, so bindet sie sich entweder ein Tuch vor die Augen und will, um immer dasselbe sagen zu können, nicht sehen, was wirklich vorhanden ist, oder sie stellt sich auf ben Standpunkt, daß bie deutschen Protestanten das Recht haben im Wiberspruch mit allen Katholiken festzustellen, was zur katholischen Lehre gehört oder nicht. Das ist aber boch wohl ein wahres Absurdum, welches die Protestanten, geschähe etwas Aehnliches ihnen gegenüber von Seiten ber Ratholiken, mit Hohn und Entrustung zurudweisen

würden Weinen die Ratholiten in Beutschland enischen wollen, was zur Beken des Protestantismus gehört, ober die Protestanten, was zur Glendenstehriet von der Ratholisen gehört, sowe die Protestanten, was zur Glenden gehört, sowe ist des in beiben Fällen gleich underechtigt und inuß zu den tiesstein Berwürfnissen sahet, was zu unsern Glauben gehört und stels bazu gehört hat, so ant sowe sowe unsern Glauben gehört und stels bazu gehört hat, so ant wortet man uns, das set ein Wahn, und berlangt, daß wir uns hierindem Uetheil: ver Protestanten unterwersen. Ein derartiger Standpunikt ist so durch und durch underechtigt, daß er kiemals wird durchgeselft werden können, es müßten denn Gerechtigkelt und gesunde Verininst wird die Erden Geben Gerechtigkelt und gesunde Verininst wird bereichten denn Gerechtigkelt und gesunde Verininst wird die Geben Geben der Geben der Gerechtigkelt und gesunde Verininst wird der Geben Geben der Gerechtigkelt und gesunde Verininst wird der Gerechtigkelt und

Endkich meint die "N. EAg. Big." "Jedenfalls ist die Schrift ein Beweis dafür, daß der Ulkramontanismus weniger als jemals datan denkt, die Betlöhnung und den Frieden unter velchen allein der Staat sie gewähren kann, dhie seine Souveraisnettlicht pu verleugnen. "

Das ift nun auch einer jener Truggedanken, bie und immer wieder untgegen geschlendert werden. Wit keugnen nicht die Sondtrainerat des Staats, wir haben und ihr innner unterworfen. Wa'd wit leugnen; was wir bekämpsen, ift eine Sonderainetlik des Staats, die über sein Geket hinausgeht. Wir dehapten; daß der Glaube an eine gottliche Offenbarung die Anertennung einer undedingten Saatssonderainetät des Staats ausschliche, und daß neben einer undedingten Staatssonderainetät die Gittliche Offenbarung unmöglich ift, ohne die Offenbarung selbst der Willturenschlelleder Regierungen zu unterwerfen. Wir behaupten, daß die Zumunhung, auch in Glandenssachen eine Sonderainetät des Staats anzuerteinnen, nicht mehr und weniger emschließt, als den Glauben an eine göttliche Offenbarung überhaupt aufzugeben. Es ist daher eine reine Bechallschung unserer Austhauungen; wenn uns immer von Reuem vorgeworfen wird, daß wir die Souverainetät des Staats überhäupt in Aberede stellen.

An seinen Großneffen Wilhelm Emmannel Graf Droste zu Vischering.

307.

Mainz, Charjamstag 1877. -

Liebes Wilmchen! Die erste heilige Communion ist ein so wich= tiges Greigniß in Deinem Leben, daß ich es nicht unterlassen kann, Dir,

meinem lieben Päthchen, und der Anna zu sagen, wie innigen Antheil ich an demselben nehme, Das ist immer ein Wunder der göttlichen Liebe, wenn der liebe göttliche Heiland zum erstenmal in bas arme Herz eines Dieses Wunder der Liebe soll nun auch an Euch, liebe Rindes einkehrt. Kinder, erfüllt werden. Wie unbeschreiblich groß muß seine Liebe zu Euch sein, daß er sich so zu Euch Kinder herabläßt! Ihr habt Euch gewiß, so gut Ihr konntet, demüht, Eure Herzen vorzubereiten. Aber alles, was wir thun, ist boch so wenig, wenn wir auf Jesus sehen, und barum wieberholt sich bei jeder Erstcommunion die große Liebe, mit der Jesus damals in dem armen Stall zu Bethlehem eingekehrt ist. Wehr ist ja unser Herz auch nicht. Der große Unterschied ist nur der, daß er dort aus Liebe zur ganzen Welt eingekehrt ist, während er in der heiligen Com= munion nur aus Liebe zu jedem von Euch fich so herabläßt. Ihr habt schon so viel vom Herzen Jesu gehört und kennt doch immer nur noch sehr wenig von diesem allerheitigsten Herzen. In der exsten Communion könnt Ihr es wieder beffer kennen lernen, denn sie ist so ganz eine Offenbarung der unendlichen Liebe seines Herzens zu jedem von Euch. wünsche Euch also, liebe Kinder, tausend, tausend Glück zu biesem hoch= heiligen Tage. Ich will mit Euch an demselben beten und bitte Euch, auch Euren alten Onkel nicht im Gebete zu vergessen. Möge nur das göttliche Herz Jesu an Euch beiben recht treue Kinder finden, die seine Liebe mit innigster Gegenliebe erwiedern und ihm nie die Treue brechen, die sie ihm an diesem Tage versprechen. Das gebe Gott! Davon hängt alles ab: Jesus treu bleiben und gleich nach der heiligen Communion damit beginnen. Grüßet die lieben Eltern und Geschwister. Ich segne Euch alle von Herzen.

Der Christliche Arbeiterverein zu Angsburg an den Bischof v. Ketteler.

308.

Augsburg, 15. April 1877.

Im Namen des Christlichen Arbeitervereins in Augsburg fühlen sich die Endesunterzeichneten gedrängt, Ew. bischöslichen Inaden die tiefste Verehrung und zugleich den innigsten Dank für die warme Theilnahme, die Sie bei so vielen Gelegenheiten schon für die Interessen des Arbeitersstandes an den Tag gelegt haben, auszusprechen. Bei dieser Gelegenheit sei unser noch junger Verein Ihrem oberhirtlichen Gebete auf's dringenoste empfohlen.

# An den Christlichen Arbeiterverein in Augsburg.

**309**. ·

Mainz, 1. Mai 1877.

Auf das Schreiben vom 15. April, welched ich auf einer Firmungsreise erhielt, spreche ich Ihnen und allen Mitgliedern des Arbeitervereins einen recht herzlichen Dank aus. Es hat mich wahrhaft gerührt, daß Sie meine Bemühungen so freundlich anerkennen. Sanz insbesondere hat es mich aber gefreut, in dieser Zuschrift den Beweis zu sinden, daß Sie und die Mitglieder des Vereins nur in der innigsten Verbindung mit der Religion und mit Christus das Liel des Arbeiterstandes erstreben. Das ist der einzig rechte Weg.

Wöge Gott auf demselben die Witglieder in dieser bewegten Zeit stets erhalten und die Zahl berselben stets vermehren. Dazu spende ich allen Bereinsgenossen in aufrichtigster Liebe den bischöslichen Segen.

# Anhang.

Ber Erfernuntigs C. Sprangt an den Plate, a meinig a

i

Commence of the second

A sign and the soul of attraction of the soul of the s

the second of the personal succession of the second of the

# THE VIEW OF THE STATE OF THE STATE OF

1 1

# Anhang.

tius C. Sacconi an den Propst v. 1

I.

Munich, ce

er soir la lettre que vous avez b crire le jour de Pâque. Les sentiments que votre hu suggérés, vous rendent encore plus digne de l'Episco Père est très-bien informé sur votre compte, et lorsqu pour Evêque de Mayence, il savait déjà que vous av nécessaires pour cette haute et très-intéressante dign qu'il est vous aurez appris par Monseigneur le Pri Breslau, que Sa Sainteté veut que vous acceptiez que vous devez reconnaître de sa ferme volonté la ve Je regarde donc votre acceptation comme un fait acc

C'est pour cela, que je vous transmets ci-joint Mgr. le Prince-Evêque de Breslau, dans laquelle je recevoir dans les formes dûes votre profession de foi.

Papst Pius IX. an den Bischof v. Ketteler

II.

Quae Nobis inerat de Tua virtute, et religion confirmarunt et auxerunt Tuae Litterae die 30. proxi gusti datae, quibus plurimas Nobis agens gratias, q guntinae Ecclesiae regimini Te praeficiendum censuer episcopalem consecrationem a Te fuisse susceptam, a mittis praestiti iuramenti, quo Te Nobis, et huic A arctiori vinculo obstrinxisti. In ipsis enim Litteris singularis Tua pietas, atque eximia erga Nos, et har

<sup>1)</sup> Original zu Nr. 100. — 2) Original zu Nr. 112.

dram fides, amor et observantia, atque christiana Tui animi humilitas, qua demississime de Te sentiens. Tuisque viribus plane diffidens omnem Tuam spem in Deo collocas, ac simul profiteris, nihil Tibi potius esse, quam Nostra et huius Sanctae Sedis monita excipere, ut ! gravissimum Episcopale munus rite obire queus. Tuere porro, Venerabilis Frater, hos egregios religiosissimae Tuae mentis sensus catholico Antistite plane dignos, ac divino Illius auxilio fretus, qui humilibus dat gratiam, quique sperantes in Eo confundi non patitur, omnes boni pastoris partes implere contende. Et queniam probe noscis acerrimum sane bellum, quod asperrimis hisce temporibus inimici homines catholicae Ecclesiae inferre connituatur, iccirco omnem episcopalem Tuam fortitudinem, et vigilantiam impende, quo einsdem Ecclesiae causam, eiusque iura, ac libertatem strenue tuearis, ac de-Cum vero Te minime lateat quibus nefariis artibus, et pestiferis doctrinis fabricatores mendacii, et perversorum dogmatum cultores improvidae praesertim iuventutis, et imperitae multitudinis animos, mentesque allicere, in errorem inducere, et a catholico cultu avellere conantur, ne intermittas qua voce, qua salutaribus, opportunisque scriptis christiano populo insidiantium hominum fallacias, et fraudes explicare, detégere, eumque assidue monere, exhortari, ut in catholica fide, et unitate stabilis persistat, et in sanctissimae nostrae religionis observandis praeceptionibus immotus permaneat. cum nihil sit, quod alios magis ad pietatem, et Dei cultum assidue instruat, quam corum vita, qui se divino ministerio dedicarunt, pastoralem Tuam sollicitudinem etiam, atque etiam adhibe, ut ecclesiastici viri propriae vocationis, ac dignitatis semper memores, ecrum vitam ad sacrorum Canonum normam, et ecclesiasticae/ disciplinae rationem diligenter dirigant, virtutum omnium ornatu praefulgeant. atque ab iis omnibus declinantes quae Clericis vetita, quaeque eos nequaquam decent, exemplum sint fidelium in verbo, in dectrina, in conversatione, in caritate, in fide, in castitate, et orationi instantes. ac proprii ministerii partes pie, religioseque obeuntes in sempiternam hominum salutem procurandam modis omnibus, ac totis viribus incumbant. Pro Tua vero sapienția optime intelligis, idoneos Ecclesiae Ministros nonnisi ex Clericis rite institutis fieri posse, et quanta sit vis in recta hominum institutione ad reliquum vitae cursum. Itaque, Venerabilis Frater, Tuam industriam in id potissimum conferre nunquam desine, ut adolescentes Clerici vel a teneris annis iuxta sapientissima, aeque ac providentissima Concilii Tridentini praescripta ad pietatem, omnemque virtutem, et ecclesiasticum spiritum mature fingantur, ac humanioribus Litteris, busque disciplinis praesertim sacris ab omni prorsus cuius periculo alienis solide imbuantur, quo ecclestiasticis virti nati, et salutari, ac plane catholica doctrina penitus excui in tempore aedificare Domino domum fidelem, et eos qui co: arguere. Insuper, Venerabilis Frater, cum optime scias Christo legatione fungi, qui venit quaerere, et salvum fa perierat, nullis neque consiliis, neque curis parce, ut misero ad veritatis et instituae semitas reducas, ac vinctos de lacu, mortis in spem asternae haereditatis restituas. Jam vero teris insertas invenies Nostras Apostolicas Litteras Annulo obsignatas, ex quibus agnosces, quomodo Tuis, et Dilectae Filiae Nobilis feminae Ducis Dalberg desideriis annuerimu quoque adiectum accipies Nostrae Congregationis Christis propagandae Praepositae Rescriptum, ex quo intelliges quer Tuae postulationi a Nobis fuerit obsecundatum quoad quas a Nobis efflagitacti. Ac pro certo habe, a Nobis 1 praestitum iri, quidquid in maiorem Tuam, ac istius I utilitatem cedere posse cognoverimus. Interim vero cleme misericordiarum Patrem in humilitate cordis Nostri obse emittimus, ut in abundantia divinae suae gratiae Tibi se pitius adesse velit, Tuisque pastoralibus curis benedicat, ista Tuis excolenda laboribus, Tuisque irriganda sudoribus lactissimosque institlae fructus in dies emittat. Cuius sup sidii auspicemi, et studiosissimae Nostrae in Te voluntat accipe Apostolicam Benedictionem, quam ex intimo corde Tibi ipsi, Venerabilis frater, cunctisque istius Ecolesiae Cle cisque fidelibus peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 17. anno 1850.

An den päpstlichen Nuntius P. F. Meglia in Münche

III.

Moguntiae, die 5. Januari

Acceptissimae mihi fuerunt litterae, quibus Excell susceptum munus Nuntii Apostolici mihi significare voluit

<sup>1)</sup> Originaltext zu Nr. 185.

かしおち いれたのはないかかんというのは かたっ

ea benignitate, qua Tibi admodum jucundum et optatum esse dicis, libentissime omnia, quae vales, mihi praesture, non possum, quin jam nunc ex animo gratias referam.

Ceterum vere tristis, quemadmodum Excellentia Tua scripsit, est conditio, in qua modo Ecclesia et supremus eius Pastor imprimis versatur. Sed Deus permittit saepe mala, ut inde pro infinita sua sapientia bona majora proferat. Vehementer quidem cribrantur nunc fideles, sed in Dei potestate est, ut remota palea inutili et recuperata pace deinceps Ecclesia eo magis crescat et omnium virtutum ornamento augeatur.

Ecclesia catholica fere ubique tutela et auxilio humano brachii saecularis magis magisque privatur ipsique proinde nihil aliud restat, quam innata sibi atque divina illa virtus, qua sola confidens contra effrenatas cupidines saeculi et prophetas mendacii victrix proelia Domini suscipiat.

Precor jam, Rdme ac Exme Dne, ut mihi benigne permittas paucis exponere, quibus cogitationibus mens mea modo moveatur.

Videtur mihi celeberrima Encyclica SS. Patris die VIII. Decembris 1864 promulgata, qua praecipui errores temporis nostri condemnati fuerunt, alteram adhuc postulare, quae ad priorem simili habitu referatur, ac decreta Concilii Tridentini de Reformatione referuntur ad dogmaticas definitiones ejusdem Synodi.

Jam vero impulsus omnis et tota pugna ad vindicandam sanctissimam causam Jesu Christi, divino nostro Salvatore sic ordinante, potissimum a Ministris Ecclesiae dependent, et armatura Dei, qua iidem induti pugnare hostesque profligere debent, alia non est, nisi sanctimonia vitae sacerdotalis. Quo magis Clerus morum puritate et orationis studio se commendat, quo magis formam et exemplar ab Ecclesia ipsi propositum assequitur, quo magis ministeria omnia a piis sacerdotibus administrantur, eo promptior et maior erit victoria. Ad hunc sensum dicit etiam Synodus Tridentina sess. VI. c. 1. de Ref.: «Integritas enim praesidentium salus est subditorum» et ex hoc principio eadem continuo procedit ad proponenda decreta de Reform.

Idcirco equidem puto, praesenti gravissimo rerum discrimine, quo difficillimum opus Ecclesiae peragendum imponitur, nihil magis urgere, quam:

1º serio inquirere omnia mala et abusus, quae decori Clericali adhuc repugnant; dein investigare omnia incommoda in deferendis beneficiis ecclesiasticis ceteraque impedimenta, quibus divina vis religionis christianae praepeditur; atque

2º, edicere omnia praesidia, quae pro nostra aetate imprimis efficacia esse videntur, ut sanctimonia vitae sacerdotalis promoveatur.

Ut propositio mea magis pateat, audeo jam ad quaedam singularia descenderé, quae imprimis rem ecclesiasticam in Germania respiciunt.

- 1. Neminem fugit, quantopere salus animarum inde dependeat, ut optimi tantum atque piissimi viri ad dignitatem Episcopalem promoveantur. Propterea maximas gratias debemus SS. Patri pro ea constantia, qua saepius jam minus dignos Candidatos ipsi propositos continuo repudiavit. Forsitan foret etiam proficuum, si principia, quibus Ecclesia in hoc negotio regitur, dilucide a suprema auctoritate proclamarentur.
- 2. Videtur mihi deinde non sine fructu fore, si Institutum Clericorum in commune viventium, quod SS. Pater in litteris die XVII. Martii 1866 Canonico P. Gaduel, Vic. Gen. Aurelianensi, hac de rescriptis peramanter commendavit, universo Clero, ne Episcopis quidem et Capitulis Ecclesiarum Cathedralium exceptis, ab Apostolica Sede solemniter commendaretur.
- 3. Canonica parochiarum visitatio in multis Dioecesibus ab Episcopis non instituitur, uti juxta praescriptum Ecclesiae fieri deberet. Ista vero sapientissima institutio Concilii Tridentini sola jam sufficeret, ut multi abusus et negligentiae, quae adhuc in parochiis maximo fidelium detrimento perdurant, facile extirparentur.
- 4. Quod vero ad educationem Cleri spectat, varia adhuc removenda forent impedimenta, quibus optima Clericorum efformatio obstringitur.
- 5. Itidem neminem latere potest, quanti momenti sit collatio beneficiorum parochialium; sed labente tempore saepe numero gravissimi abusus introducti sunt, ita ut non raro culpa indigni parochi paene omnes gratiae salutares, quas Christus Dominus mundo comparavit, quasque Ecclesia abunde possidet, in ambitu talis parochiae per multos annos ad irritum redigantur. Juxta mentem Ecclesiae dignissimus eligendus esset, sed haec salutaris norma in multis regionibus abolita vel saltem malis consuetudinibus infirmata est. In quibusdam enim Germaniae territoriis pinguiores parochiae ab una successione ad alteram condemnatae sunt, ut presbyteris, annis et viribus defectis, abundantem victus copiam praestent. Id vero vix contingere posset, si examina ad obtinenda beneficia pro singulis parochiis, ut Concilium Tridentinum praescribit, non autem semel

pro semper instituerentur, quemadmodum passim in Germania moris est.

- 6. Quod ad rem Patronatus spectat, in multis dioecesibus, imprimis Austriae, sed et Bavariae, tanti abusus introducti sunt, ut Ecclesia in exerendis viribus suis divinis multoties praepediatur.
- 7. Inter cetera videtur mihi praxis instituendi Episcopum singularem, qui nonnisi pro copiis militaribus cujusque regni jurisdictionem et curam pastoralem exercet, periculis pro salute animarum obnoxia esse.
- 8. Exoptanda mihi quoque videtur authentica declaratio eorum, quae de causa et rationibus amotionis inepti Sacerdotis a beneficio suo circumferuntur, ne Episcopi in hujusmodi difficultatibus haesitantes saepe numero animum demittere debeant.
- 9. Multiformis est usus in diversis Dioecesibus Germaniae circa observantiam jejunii et abstinentiae dierum, qua varietate fit, ut fideles praecepta Ecclesiae facilius transgrediantur.
- 10. Tandem in dubium non vocatur, Synodos Provinciales et Dioecesanas rei catholicae maxime prodesse; idcirco desiderandum esset, ut saepius instituerentur et facilis ritus et modus easdem celebrandi suggereretur.

Sed haec omnia tantum exempli gratia dicta sunt, quin plus ponderis sententiae meae vindicare velim, et libentissime relinquo sapientiae Excellentiae Tuae, utrum forsitan animum SS. Patris ad hanc rem convertere velit, ut auctoritate sua ex aequo syllabus decretorum de Reformatione conficiatur, quae decreta deinde ab ipso tamquam supremo capite totius Ecclesiae per alteram Encyclicam vel in Allocutione coram congregatis orbis catholici Episcopis publicentur quaeque pro universo Clero et pro norma vivendi Sacerdotum idem praestent, qued prior Encyclica contra errores nostrae aetatis intendit. Opponi quidem posset, Ecclesiam modo non ea pace et tranquillitate frui, ut similia gravissima negotia mature perpendi et expediri possint. Sed si ad ea recurrimus, quae historia ecclesiastica passim nobis narrat, videmus, impulsus propemodum omnes ad eliminandos abusus et ad reformandos mores Christifidelium quasi semper temporibus initiatos esse, quibus humana divinaque omnia susdeque vertebantur.

Mihi vero causa alia tenorem et argumentum hujus epistolae excusandi praesto non est, nisi benignitas Excellentiae Tuae ex una parte et ex altera firma persuasio, Ecclesiam catholicam facile etiam praesentes calamitates et mundum universum superare posse, siqui-

dem Ministri Ecclesiae sanctimonia vitae splendentes et zelo sacerdotali incensi ex divino armamentario Ecclesiae universam Dei armaturam depromant.

Hac occasione liceat mihi insuper sequentem supplicationem afferre. Rogavit me nimirum paucis abhinc diebus Serenissimus Magnus Dux Hassiae, licet ipse catholicam religionem non profiteatur, ut nuntius sim sensuum summae venerationis et obsequii, quibus ipse Sanctissimo Patri addictus sit. Adhuc aegré fert, quod ante aliquot annos ipsi non contigerit, Sanctitatem Suam Romae visere. Rogo ergo, ut Sanctissimo Patri istos animi sensus manifestare simulque ejusdem Principis attestationem repetere velis, se viventem nunquam permissurum, ut Ecclesia catholica in suo territorio male tractetur suisque juribus privetur.

Deus vero optimus maximus Excellentiae Tuae bonitatis suae gratias non solum anno isto proxime incepto, sed continuo largiatur, meque piis Tuis precibus commendans sincerissimis obsequii et venerationis sensibus persisto.

# J. B. Vernaz an den Bischof v. Ketteler<sup>1</sup>).

IV.

Chambery, le 18 février 1869.

Permettez-moi de me rappeler à votre souvenir. Depuis longtemps votre nom est arrivé jusques dans mon petit pays; mais j'avais de la peine à croire que le bouillant élève de Brigue fut devenu un si fervent ministre du Seigneur. Je ne l'ai appris que dernièrement par un camarade de ce même collége. Bien des années se sont passées, nous sommes dispersés dans toute l'Europe, sans même l'espoir de nous revoir. Malgré cela, j'éprouve toujours un bonheur extrême lorsque j'entends parler d'un de mes anciens cendisciples. J'ai gardé de vous et de tous mes camarades allemands un si bon souvenir. Recevez-donc mes bien sincères félicitations sur la haute mission que vous remplissez avec tant de mérite et de dévouement. Venillez agréer le souvenir d'une ancienne amitié, etc.

<sup>1)</sup> Original zu Nr. 204.

Papst Pius IX. an den Bischof von Mainz\*).

and the state of the control of the state of

Dalle stanze del Vaticano li 21, Feb. 1870.

Ho letto con soddisfazione e con vera consolazione la lettera da Lei pubblicata relativa al noto Professore di Monaco. Volevo darle questo attestato: della mia Paterna benevolenza, assieme alla Benedizione Apostolica che di tutto cuore comparto a Lei e a tutta la Diocesia in the or to obtain the first form of the grant come can be

The state of the second state of the state of the Printer of the state of the state

An Papst Pius IX.2).

The second state of the first of the second second

San Committee Co

Romae, 26. Febr. 1870.

Pro paternis et amantissimis literis, quas Sanctitas Tua mihi ob declarationem contra Professorem Doellinger publicatam scribere voluit, ex intimo corde humillimas gratias ago. Haec epistola a S. T. manu propria exarata mihi carissimum memoriale Concilii erit, maxima pietate custodiendum. Rogo humiliter, ut mihi benigne indulgeas, quod non statim gratias egerim. Ignorans enim consuctudinem Urbis dubitavi, quid magis deceat, usque dum ab aliis certior factus sum.

Non possum, quin oblata hac propitia occasione exprimam, quanto dolore me affligat positio, quam modo in aliquibus quaestionibus mihi capiendam esse putavi. Haec positio me affligit, quia speciem prae se fert, ac si minore amore, reverentia et obedientia erga S. Sedem repletus sim, quam alii Episcopi; vel etiam, quod maxime abhorreo, amicus et socius sim illorum virorum, qui modo ipsum Primatum Ecclesiae impugnant: quae ratio cogitandi et agendi plane opposita est intimis sensibus, qui me per totam vitam imbuerunt, et prorsus aliena est ab omnibus studiis, quae ego ad Episcopalem dignitatem promotus semper propugnavi. Ista cordis afflictio tanta est, ut onus Episcopalis mei muneris, quod contra omnia animae mene vota, dumtaxat ex obedientia Tibi debita suscepi ac usque

<sup>1)</sup> Original zu Nr. 214. — 2) Originaltext zu Nr. 215.

Sin in St.

ad hodiernum diem porto, nunquam magis quam nunc pers me felicissimum reputarem, siquidem permitteres, quod iam quoties obsecundans Tuo mandato Romam veni, ut nimiru onus, mihi nimis grave, pro postremis diebus vitae meae de Sed si Tibi placet, idem onus etiam ultra portabo, quum voluntate Christi' voluntatem venerer. Tunc vero eo majori affectu rogo, 'ne de meo obsequio, de mea veneratione et fi dubites, siquidem repugnantibus omnibus sensibus cordis mea fucatam illam speciem patiar, quam contra propriam persu agam. Quo magis Te veneror atque de magnitudine animi' suasus sum, eo magis credo fore ut aliquando in conspectu nis nostri. Domini Jesu Christi me vituperares, si qua re m cere sinerem, ne in omnibus quaestionibus huius sacri Concil orbis catholicus post Deum Tibi debet, id semper agam, quod reputo.

In spiritu genuslexus humiliter imploro Apostolicam Benedictionem.

An die Väter des Vatikanischen Concils!).

VII.

Romae, 8. Martii 1

Ut synodalis Constitutio de Ecclesia magis pateat, place que pertoribus christianorum insinuat, optarem, ut ad his rerum ordinem redigeretar. Bene scio adnexam exposition omnibus numeris absolutara esse, sed potius perfici magis Rogo tamen, ut eam benigne percurrere indeque imprimis fine praefixum percipere velis.

Bischof d'Avanzo an den Bischof v. Ketteler?).

VIII.

Romae, 27. Junii 1

Nudius tertius audivi Dominationem Tuam Reverendissi ambone adscrentera, quod Relator Calvensis dixerit, nil confe pae in definitione dogmatica Epiritus sancti adsistentiam, sec

<sup>1)</sup> Original zu Nr. 216. - 2) Original zu Nr. 221.

agere virtute cuinsdam charismatis eidem inhaerentis. Quòniam e contra ego dixeram, adsistentiam sancti Spiritus esse causam efficientem et formalem inerrantiae, certus sum, quod in re tam gravi aequivocatio aliqua fuerit suborta. Quare postulavi et datum est mihi exemplar Relationis meae per stenographos collectae, quod legendum Dominationi Tuae Illustrissimae et Reverendissimae mittere non abs re esse judicavi.

In quo rogo, ut videas signum certum observantiae erga Te meae, quem scio solo amore veritatis incensum atque aliunde iam inde ab anno 1866, cum Romae e patria extorris propter nomen Domini nostri Jesu Christi commorarer, admirari didici perlegens doctum opus, cui titulus «Liberté, Autorité, Eglise.» Paris 1862, et novissime aliud minoris quidem molis, sed non minoris pretil «Le Concil Oecumenique, son importance, etc.» Paris Gaume Frère 1869, quae duo in bibliotheca mea gaudeo adservare.

Interim ne pigeat in proxima Congregatione generali istud exemplar mihi in aula Conciliari prope Reverendissimum Episcopum Paderbornensem sedenti curare restituendum. Quod si insuper placuerit Dominationi Tuae Reverendissimae fraternam aliquam collationem instituere atque hac super re ore ad os loqui, sufficiet, ut Dominatio Tua Reverendissima indicet mihi et diem et horam, qua possim domum Tuam petere Tecum in Domino collocuturus.

Gratia, misericordia et pax filiorum Dei, quae exsuperat omnem sensum, sit cum omnibus nobis, dum aestimatione plenus et obsequio me subscribo uti sum etc.

Erzbischof Dechamps an den Bischof v. Ketteler 1).

IX.

Rome, le 6 juillet 1870.

Monseigneur. Selon ma promesse, je confie à V. G. mon dernier discours, celui que je n'ai pas prononcé au Concile?).

J'espère que nous finirons par nous entendre tout à fait.

Le point essentiel est celui-ci: Il ne faut pas que la définition soit faite de manière que les fidèles puissent dire à l'arrivée d'une Constitution dogmatique: «C'est bien, mais il faut voir maintenant si le Pape a examiné, s'il a consulté, s'il a constaté la tradition et la foi de l'Eglise, etc.»

<sup>1)</sup> Original zu Nr. 223. — 2) Nr. X.

Bellarmin, dans le chapitre cité par V. G., et que je dans le manuscrit ci-joint, Bellarmin ne veut pas cela, pourquoi, comme nous le disons in Capite IV<sup>0</sup> schematis.

Certes, j'admets les principes de Melchior Cane et min, mais comme ils les posent et comme ils les expliq ils les posent et les expliquent tous les deux de façon mettre l'exposition doctrinale in Capite, et à ne pouvoir el l'expression dans la formule même de la définition, pour donnée par Bellarmin et par Cano, et que V. G. retrot mon manuscrit.

Il faudrait n'avoir pas de conscience, ou avoir mau science, pour être homme de parti dans une question de enseigné la théologie pendant de longues années, suivan maîtres, les Bellarmin, les Cano, les Suarez, les Lugo, les et surtout saint Thomas d'Aquin, et je sais quelle est l de l'Eglise mère et maîtresse. Ce n'est pas pour soutent sée que j'ai écrit; c'est pour défendre ce que je sais être St. Siège: scio cui credidi.

Il n'en est pas de même de notre ami, il faut bien naître; ce n'est pas la doctrine catholique-Romaine c plus à coeur de défendre. — Prions pour lui et que V. G invariablement son respectueux et fidèle serviteur en J. C. † V. A. Arch. de l

Entwurf des Erzbischofs Dechamps zu einer Synodal

#### X.

### Eminentissimi ac Reverendissimi Patres!

Aliquorum Venerabilium Patrum assertionibus brevit dere satagam.

1. Illustrissimus Episcopus Moguntinus doctrinam in schematis contentam uti particularem alicuius scholae exhibuit, eamque oppositam esse declaravit sententiae, qua minus vocat communem et communissimam. Quod probai est citando ea, quae scripsit Bellarminus de quatuor sente summorum Pentificum infallibilitatem.

Attamen evidenter patet (dico evidenter) doctrinam vobis propositi ipsissimam esse, quam Bellarminus voca nissimam omnium catholicorum. Bellarminum itaque audiamus et omne dubium evanescet. In tract. de Rom. Pont. 1. IV. c. 2 sic loquitur:

»Quatuor remanent diversae sententiae.«

»Prima est, Pontificem etiam ut Pontificem, etiamsi cum gene-»rali Concilio definiret aliquid, posse esse haereticum in se et docere »alios haeresim.«

»Prima (haec sententia), ait Bellarminus (in fine eiusdem capitis) est haeretica.«

»Secunda sententia est, Pontificem etiam ut Pontificem posse »esse haereticum et docere haeresim, si absque Concilio generali de-»finiat.«

Haec sententia, ait Bellarminus, »videtur omnino erronea et »haeresi proxima.«

»Tertia sententia est in alio extremo, Pontificem non posse ullo »modo esse haereticum, nec docere publice haeresim, etiamsi solus »rem aliquam definiat.«

Haec tertia sententia probabilis est, non tamen certa.«

»Quarta sententia est quodammodo in medio, Pontificem, sive »haereticus esse possit, sive non, non posse ullo modo definire ali»quid haereticum a tota Ecclesia credendum. Haec est commu»nissima opinio fere omnium catholicorum.«

Et >certissima est et asserenda.«

Et immediate (cap. 3) thesim suam statuit Bellarminus his verbis:

»Summus Pontifex cum totam Ecclesiam docet, in his, quae »ad fidem pertinent, nullo casu errare potest.«

Quomodo ergo different inter se haec quarta sententia (seu thesis) et tertia, quam Bellarminus dicit tantum probabilem?

Illustrissimus Episcopus Moguntinus hanc differentiam indagavit et in hoc praecise reperiri putavit, quod tertia loquatur de Papa solo. Notavit tamen Illustrissimus Episcopus, Bellarminum in quarta, quam suam fecit, nihil omnino dicere de Papa loquente cum aliis, et propterea confessus est pro sua consueta animi rectitudine, Bellarminum in hoc loco sibi aliqua obscuritate non carere.

Sed quare obscurum in hoc loco Bellarminum judicavit? Quia non clare tetigit punctum, ex quo Bellarminus deducit essentialem differentiam, qua tertia sententia a quarta distinguitur.

Etenim in tertia, quam vocat tantum probabilem, non loquitur tantum de Papa, etiamsi solus definiat, sed affirmat, »Pontificem (ut Pontificem) non posse ullo modo esse haereticum, nec docere publice

551

(notate haec duo verba, RR. PP., ullo modo, publice) ratione esset distinguendum, ut immediate antea explirminus, inter »decreta Pontificum,« quae versantur »in ersalibus, quae toti Ecclesiae proponuntur, qualia sunt dede et praecepta morum generalia,« et decreta, quae verrebus particularibus, quae ad paucos pertinent,« quamvis etis Papa non loquatur ut persona privata, sed publice Papa, non ita tamen, ut decreta sua toti Ecclesiae propotota Ecclesia emittat.

i in hoc praecise quarta sententia distinguitur a tertia, et quod Papa solus definiat vel non solus, ut invictissime ripliciter: 1º ex ipsius quartae sententiae verbis; 2º ex ipsam immediate sequitur; 3º ex explicatione, quam sta-Bellarminus et de quarta sententia et de thesi, qua ipsa tentia statuitur.

e 1º haec sunt verba quartae sententiae: »Pontificem, sive esse possit, sive non, non posse ullo modo definire alieticum a tota Ecclesia credendum.« — Videtis, RR. PP., m in hac quarta sententia nec minimam mentionem facere de rapa solo vel non solo.

2º In ipsa thesi, qua haec septentia statuitur, iterum simpliciter et absolute dicit: »Summus Pontifex, cum totam Ecclesiam docet, in his quae ad fidem pertinent, nullo casu errare potest.«

Quod autem essentialem differentiam inter tertiam et quartam sententiam non posuerit Bellarminus in eo, quod tertia loquatur de Papa solo et quarta de Papa cum Episcopis aut aliis, probatur 3º ex iis, quae a Bellarmino dicuntur de huius quartae sententiae assertoribus, qui omnes, ut ipse aperte notat, loquuntur de Papa solo, i. e. sola sua auctoritate aliquid definiente.

Audiamus Bellarminum: »Videntur, ait, quidem hi auctores »(propugnatores scilc. quartae sententiae) aliquo modo inter se dissentire: quia quidam eorum dicunt, Pontificem non posse errare, si »mature procedat et consilium audiat aliorum pastorum; alii dicunt »Pontificem etiam solum nullo modo errare posse. Sed revera non »dissident inter se. Nam posteriores non volunt negare, quin te»neatur Pontifex mature procedere et consulere viros doctos: sed so»lum dicere volunt, ipsam infallibilitatem non esse in coetu con»siliariorum, vel in Concilio Episcoporum, sed in solo Pontifice; —
»sicut e contrario priores non volunt ponere infallibilitatem in con»siliariis, sed in solo Pontifice: « — iterum notate: in solo Pontifice!

- verum explicare volunt, Pontificem debere facere, quod in se vest, consulendo viros doctos et peritos rei, de qua agitur. Si quis vautem peteret, an Pontifex erraret, si temere definiret? sine dubio praedicti auctores omnes responderent, non posse fieri, ut Pontifex temere definiat. Qui enim promisit finem, sine dubio promisit et vere definiat. Qui enim promisit finem, sine dubio promisit et vere definiat. Qui enim obtinendum necessaria sunt. Parum vautem prodesset scire, Pontificem non erraturum, quando non tevere definit, nisi etiam sciremus, non permissuram Dei providentam, ut ille temere definiat.

En, RR. PP., quare Bellarminus nec loquitur, nec loqui poterat in sua thesi de consiliariis Pontificis, de Doctoribus et de Episcopis, et quare docte, recte, veraciter et sapienter dicit:

»Summus Pontifex, cum totam Ecclesiam docet in his, quae »ad fidem pertinent« et ad »praecepta morum generalia,« quae fidei sunt, »nullo casu errare potest.«

Et haec est thesis nostra, thesis schematis vobis propositi, pure et simpliciter.

Ideoque nolens quidem, sed nolens erravit Illustrissimus Episcopus Moguntinus hanc nostram doctrinam tradens ut alicuius specialis scholae opinionem. — Opinio non est, sed ut ait Bellarminus, doctrina est communissima, certissima, iam fidei proxima et iamiam orbe catholico expectante, de fide catholica definienda. Haec autem definitia nihil aliud prae se fert nisi declarationem doctrinae, quam S. Sedes, i. e. mater et magistra omnium Ecclesiarum, semper tenuit, quam perpetuus Ecclesiae usus comprobat et Concilia oecumenica tradiderunt.

2. Etiam erravit nolons Illustrissimus Episcopus, dum doctrinam schematis nostri deducens ex ea, quae asserit, potestatem Apostolatus erdinariam fuisse in Petro, et extraordinariam in aliis Apostolis, hanc ultimam doctrinam uti particularem Card. Cajetani exhibuit. — Etenim hic duo distinguenda sunt, quae Illustrissimus Episcopus non ita, uti par erat, distinguit in Apostolis: Apostolatum scilicet et Episcopatum. Etenim non Cajetanus solummodo, sed theologia catholica docet, missionem illam in erbem universum: propriam et particularem fuisse Apostolorum, per quos ubique nuncianda erat Christi religio; sed ea populis nunciata, certos constitutos fuisse fines, intra quos Episcopi iurisdictionem exercerent uti Apostolorum successores in Episcopatu, non in Apostolutu; et amplam illam potestatem, quae in Ecclesiae regimine Apostolis data est (semper tamen obnoxia Petro omnium capiti et principi) in uno Petro ordi-

fuisse, ideoque ad eius successores delatam esse, verum in Apostolis fuisse extraordinariam neque ad successores transi illorum obitu expirasse.

unam sunt theologi, qui ita docent? Omnes theologi cathoefficiat nominare prae caeteris: Natalem Alexandrum, Thom, Hallierum, Petrum de Marca, Bossuetium, cuius verba
ambone recitavit Illustrissimus Episcopus Pictaviensis. Sic
ocet Facultas Parisiensis; quae damnavit Marcum Antonium
inis negantem niti sacris scripturis discrimen potestatis inter
s. eamque propositionem haereticam atque schismaticam
it intellectam de iurisdictione apostolica ordinaria, quae in
ro subsistebat.

d pro omnibus audiatur Natalis Alexander.

umma potestas in Ecclesia, inquit, non solum data est Petro, iquis etiam Apostolis et his quidem, ut tanquam extraordinunere et cum eis interituro fungerentur. Unde omnes illud li merito sibi vindicare poterant: Instantia mea quotidiana, udo omnium Ecclesiarum (2 Cor. 11, 28). Sancto Petro vero a est auctoritas illa suprema tanquam ordinario Pastori, cui o succederetur, apostolica tandem auctoritate ad unum reunde S. Petri Sedes antonomastice apostolica dicta est.

sic omnes doctores catholici docent, unanimiter affirmantes; sesse successores Apostolorum in Episcopatu, non in Apo-Propterea S. Augustinus ita loquebatur ad Eusebium (ep. 168): »Ridiculum est dicere, quasi ad me pertineat cura, nisi Hipponensis Ecclesiae.«

d pest doctores, Petrum audiamus in Pio VI. loquentem. ogma catholicum est, ait Pius VI., Apostolos, tametsi extraia praeditos potestate, quae data personis, cum ipsis personis, fuisse Petro subjectos, quem solum Apostolis praeesse Chrisit, . . . ita dogma catholicum est, subesse plenitudini potestatis i Pontificis, quae veluti ordinaria fuit in Petro, ita in eius pribus ordinaria est — subesse, inquimus, omnes Episcopos, qui dinaria potestate Apostolorum destituuntur. « (In Resp. super uris Apostolicis c. 9 s. 1 u. 5.)

so, EE. ac RR. Patres, qui sollicitudinem emnium Eccle-Episcopis adjudicant, illam sic intelligentes, ut non sit solliordis tantum, zeli et aliquando etiam laboris, sed regiminis, aga facultate Parisiensi ut haeretici et schismatici habentur et haberi debent.

Equidem summus Pontifex aliquando Episcopos vocat in participationem exercitii supremae suae potestatis, uti in hocce Concilio Vaticano, sed ipse solus potestatem habet nos convocandi et ad hoc iure divino non tenetur, qui iure divino accepit plenam potestatem regendi et pascendi universam Ecclesiam.

Si plenam accepit, ergo non praecipuas partes tantum.

Equidem Episcopi ordinariam potestatem habent in Ecclesia et potestatem divinitus institutam, sed subordinatam et ideo nullo modo per se supremam. Et illi, qui dicunt, potestatem, quae iure divino subordinata est, partes habere ipsius supremae potestatis, inter se pugnantia docent.

3. Sed si in his quae superius dixi dissentire cogor ab iis, quae ab aliquibus Patribus exposita sunt, omnino assentior eis, quae Illustrissimus Episcopus Moguntinus in prima parte suae orationis ex Melchiore Cano et Bellarmino deprompsit, principia stabiliens, quae ad rectam infallibilitatis intelligentiam faciunt.

Et etiam voto vel desiderio, quod Reverendissimus Episcopus emisit consocior, eo scilicet sensu, ut haec principia, non in formula definitionis, sed in capite exponantur, ita clare et perspicue, ut praeiudicia, quas mentes ubique terrarum obnubilant, dissipentur, et non de nobis dicatur in nationibus: parvuli petierunt panem et non erat, qui frangeret eis. Propterea, RR. PP., una cum Episcopo Paderbornensi proposui Monitum capiti IV. schematis addendum, vel post ipsam supremi magisterii inerrantiae definitionem, vel alibi in capite, scilicet in procemio definitionis.

Bischof v. Ketteler an den Erzbischof Dechamps 1).

XI.

Romae mense Julio 1870.

In oratione mea in Concilio habita affirmavi, doctrinam cap. IV. schematis, prout cius sensus in Relatione explicatur, extremam cuiusdam scholae sententiam esse, non autem illam doctrinam, quam Bellarminus quarto loco tradit tanquam communissimam fere omnium Doctorum sententiam. Hoc miki evidens esse videtur.

<sup>1).</sup> Originaltext zu Nr. 224.

tione expressis verbis a lefinienda proponitur, iscopos perinde ac cita locet, ad quartam sen se, qui docent, Pontific onsilium audiat aliorur tatem non esse in coel um, fleri non posse, u Deus id nunquam per allibile judicium iuxta at si sequentes proposiinvicem oppositae non os infallibilem esse, et ocedit et audit Episcop

tia Tua Illustrissima die Sed hisce verbis no fide sensum, quo Reli in actionibus synodalil

habendus erat.

Orationem Tuam cum gratiar fugit pondus rationum, quae ibi a tiones opponere possem ad vindicanc trinae Bellarmini. Attamen renunti semper animo dimicavi cum adversa finem vitae meae fecissem, quin illa infaustum dissidium, quo nunc Epis nemque frangit animum, ita ut ma mittere.

Perfectae observantiae et chai

Bischof Fessler an den

XII

Gratum est mihi certiorem re SS. D. N. Pius PP. IX petitioni Tu

<sup>1)</sup> Original zu Nr. 225.

Dioecesim redeundi ob gravia negotia ecclesiastica, benigne annuens eam veniam Tibi concesserit usque ad initium proximi mensis Novembris.

Utor hac occasione profitendi eximiae observantiae meae sensus, in quibus persisto etc.

# An Papst Pius IX. 1).

### XIII.

Romae, 17. Julii 1870.

Ex tenore primae de Ecclesia Christi Constitutionis, quam modo accepi, colligere fas est, Sanctitatem Tuam credidisse, precibus nostris, quas nuper supplices explicavimus, non posse satisfieri. Ne ergo, quod omnibus animae meae sensibus repugnat, mihi imponatur onus in publica sessione coram Te votum Non places emittendi, nihil mihi restat, quam ut hodie vespere utar venia discedendi, quae mihi concessa est. Sed non possum Roma discedere, priusquam Tibi, SSme Pater, humiliter declaraverim, fore ut definitionibus Concilii me plenissime subjiciam, perinde ac si praesens emisso voto Places consensissem.

Ad sedem Sanctitatis Tuae provolutus humiliter mihi gregique commisso Apostolicam Tuam benedictionem imploro.

# Victor De Buck an den Bischof v. Ketteler 2).

### XIV.

Bruxelles, le 12 novembre 1872.

M. le doyen Heinrich m'ayant écrit pour avoir communication de la Vie de saint Willigise, votre prédécesseur, je suis heureux d'avoir cette occasion de vous offrir l'hommage de mon respectueux dévouement.

Dans la lettre publique, par laquelle Votre Grandeur a récemment repoussé les reproches que les ex-catholiques vous ont adressés à propos de l'imprimé secundum manuscriptume dont vous avez fait les frais durant le concile à Rome, vous dites que cet écrit, composé par un prêtre très-bon catholique, n'a jamais exprimé vos pensées,

<sup>1)</sup> Originaltext zu Nr. 228. — 2) Original zu Nr. 249.

et que vous ne l'avez fait imprimer que pour qu't question avec plus de maturité. Je sais très-bien, M pour tous ceux qui vous connaissent, vos paroles o elles-mêmes et ne peuvent guère en emprunter au té trui. Mais, comme les temps sont mauvais, que la inconstante et que votre nom figurera un jour dan l'Eglise et de l'Allemagne, il ne sera peut-être pas to de dire ce que je sais de cet écrit.

Je crois en connaître l'auteur: c'est un ecclésia talent; durant le concile, il occupait à Rome un pos par lequel il exerçait une grande influence sur l'in ducation de jeunes ecclésiastiques très-intéressants. Votre Grandeur le dit très-bien, un homme sincère l'Eglise, et, j'ajouterai, appartenant à un ordre religi jamais ménagé dans la défense des droits du Saint-S

Quand Votre Grandeur, à ma demande expresse exemplaire de cet imprimé, Elle m'a dit ces paroles écrit n'exprime pas mes idées. Je l'ai fait imprin examine.

Dans toutes les conversations, que j'ai eu l'honr Votre Grandeur et dans lesquelles vous vous exprimie d'abandon et d'effusion de sentiments, jamais vous n sur les inconvénients et l'inopportunité du décret su et jamais vous n'avez dit un mot contre le fond. V au concile n'a jamais été un moment douteuse. Peu a session solennelle, vous m'avez dit ces paroles textuel collègues allemands a parlé d'examinér après le conje n'examinerai rien: c'est l'Eglise qui aura parlé. jours fidèle, je connais assez tous mes prêtres pour p tous feront comme moi.«

Comme Votre Grandeur ne m'a rien demandé tout spontané la surprendra même et que je suis t durant le concile, ont connu vos vrais sentiments, il des circonstances peuvent se présenter, surtout après lesquelles cette attestation ne soit pas tout-à-fait in

On prend ici une part très-vive aux affaires d'Allemagne. Vous souffrirez pendant plusieurs anno sera la liberté de l'Eglise. Presque toutes les que avez, nous les avons eues en Belgique, même la qu de l'évêque d'Ermeland. Ainsi, après la condamnat

Broglie, évêque de Gand, le gouvernement hollandais refusa de lui payer sa pension. Après 1830, la famille attira devant les tribunaux le gouvernement belge, successeur et héritier du gouvernement déchu. Les tribunaux condamnèrent le gouvernement. Si une bonne plume allemande écrivait l'histoire des luttes de l'Eglise en Belgique depuis cent ans, il me paraît que plus d'un gouvernement réfléchirait à la lecture de ce livre. Le peuple était toujours uni au clergé et le clergé au peuple dont il était le défenseur-né.

J'ai l'honneur, etc.

Cacilia hl. 247. Cajetanus, Cardinal 552. Canity, Carl Frhr. v. 15, 44. Canus, Meldior 416, 417, 554. Carrington, Agnew 17. Caspar 202. Chevreuse, Herzog v. 75. Clifford, Lord 46. Cocem, Martin, P. 142. Colmar J. L., Bischof v. Mainz 130, 329, 519. Conrad M. 530.

Crement, Bischof von Ermland 466. Į. Dalberg, Fürstin v. 224. Dalwigk, Reinhard Frhr. v., Minister 848, 355, 356, 358. Dechamps, Cardinal 392, 416, 417, 549. Dechamps, Minister 386, 392. Deinlein v., Erzb. v. Bamberg 461. Diepenbrod, Melcior, Cardinal 82, 169, 170, 176, 179, 180, 182, 184, 188, **189, 193, 205, 210, 213, 214, 217,** 241. Diet, H. J. 69, 108. Dittrid 202. Dollinger, 3. v. 42, 225, 400-402, 403, 405. Dollifs, Fl. H. v. 83. Dominis, Marc. Ant. de 553. Droste-Hülshof, Werner Frhr. v. 22, 28, 28, 72. Drofte zu Bischering, Auguste Grafin 508, 523. Drofte zu Bischering, Caspar Max Frhr., Bischof v. Münster 59.

Drofte zu Bischering, Clemens August Frhr., Erzbischof v. Coln 59, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 79. 87, 89, 91, 99, 131, 271.

Droste zu Bischering, Clemens Graf 271, 277, 448, 458.

Drofte zu Bifchering, helene Grafin, geb. Grafin v. Galen 255, 263, 271, · 409, 420, 427, 448, 531.

Drofte zu Bischering, Maria Grafin *501, 502.* 

Drofte zu Bischering, Marie Grafin (Barmh. Schwester) 449.

Drofte zu Vischering, Maz Graf 457, 501. Droste zu Vischering, Wilhelm Emmanuel Graf 522, 535.

Dunin, Erzbischof v. Pofen 61.

Dupanloup, Bischof v. Orleans 352, 353, 386.

Duruh, Minister 352, 353, 354.

Eberhard, Bischof v. Trier 403. **Egl**i 191. Elleris v. 202.

Emmerich, Katharina 17.

Ernst, J. Dr., Dompropst 78, 93, 97, **99**, 100.

Esterházy, Marie Gräfin v. 262. Epnatten, Feldmarschall-Lieutenant 268.

3.

Falt, Cultusminister 581. Fede, Pfarrer 248. Fell, Joh. B. 209. Fenelon 71, 75. Fegler, Bischof v. St. Polten 419. Findel, J. G. 304, 305, 307. Fischer, Bürgermeister in Augsburg 451, 454.

Fischer, Propft 177.

Flir, Alois 260.

Förster, Fürstbischof 170, 176, 181, 191, 193, 194, 218, 403.

Frankenberg, Friedr. Graf 443, 445. Franz Joseph I., Raiser 268, 341, 342. Freudenfeld, B. H. 74.

Friedberg, Dr. Prof. 462, 469, 511. Friedrich Wilhelm IV. 21, 59, 64, 68, 73, 75, 82, 87, 116, 180, 241.

Fürstenberg, Therese Frfrau v. 482.

**9**.

Gaduel, J. P. L. 348.

Galen, Anna Grafin, geb. Grafin v. Bocholy-Affeburg 66, 253.

Galen, Anna Gräfin, geb. Freiin b. Retteler 1, 67, 93, 123, 124, 140, 141, 142, 255, 419, 507.

#### Berfonenregifter.

Balen, Bernh. b., Bijchof 15. Balen, Chriftoph Bernh. Graf b. 141, 395. Galen, Clemens Graf v. 524, 525, 526. Galen, Clementine Grafin b. 892, 455. Balen, Elifabeth Grafin, geb. v. Spec 410. Balen, Ferd. Graf (Gefandter) 28, 43, 51, 62, 67, 72, 74, 77, 79, 99, 241, 242, 251. Balen, Ferd. D. L. Graf 140, 410. Galen, Franzisla Grafin v. 74. Galen, Friedrich Graf v. 192, 226, 252, 273, 295. Salen, Oubert Graf v. 530. Galen, Mathias Graf v. 1, 28, 51, 58, 61, 66, 67, 72, 79, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 113, 123, 257, 419. Galen, Mag Dr. Graf v. 230, 241, 252, 271, 468, 530. Balen, Paul Graf b. 338, 339. Bauwerky, Hombopath 249. Siefe, Jofeph Dr. 501, 525. **Glab**, Cafpar 422. Øörres, 3of. v. 6, 13, 29, 48, 51, 115. Gorres, Guibo 11, 17, 21, 41. **В**бые 57. Gogler, P. 130. Gotisleben 291, 292, 294. **G**rashof 41, 42. Greffer, Andreas 209. Grimm, Caspar 209.

Baffner, Baulus Dr. 410. Hahn-Hahn, Ida Grafin v. 188, 190, 192, 193, 206, 213, 273, 467. haneberg v., Bifchof v. Spener 514, 515. Harbegg 296, Harbenberg, Genriette Frfrau v. 390. Hahnald, Erzb. v. Ralocia 408. Defele v., Bifchof b. Rottenburg 403. Heinrich Dr., Dombecan 464, 580. Bendel b., Gefandier 259. Dermes, G. 7. Berrenburger 202. Bertling Dr., Freiherr b. 524. D. R. C. in Barmen 296. Pober, Tob. 209. Dofbauer, Clem., P. 810. v. Retteler, Briefe.

Hofftätter, Heinrich v., \( \frac{1}{2}\)
47, 49, 50, 100, 10
Hogg, Colonel 388.
Hohenlohe Waldenburg
Fürft 351, 403.
Huber, Bictor Aimé 38.
Hübbe, Hugo 303.
Hüffer 83, 86, 87.
Hurter, Friedr. 66.
Huf, Joh. 42.

Jacoby, Joël 45. Janssen, Joh. 530. Jarde, R. E. 43, 58, 6 Ignatius von Lopola l Imbsen, Sophie Freiin Isenburg-Birstein, Mar Isenburg, Charlotte Fi

Raifer, Petr. Leop., A.
207, 329.
Ratharina von Genna
Kellermann, Bifchof v.
Kertlau, Pfarrer 141,
Retteler, Anna Freiin i Retteler, Antonia Freif v. Korff 140.
Retteler, August Frhr. 1
508.
Retteler, Cācilie Freifi

Retteler, Cacilie Freifi 246, 262, 266, 478 Retteler, Clemens Frhr 72, 75, 79, 80, 83, 469, 526.

Reticler, Clementine v. Wenge 16, 20, 46, 51, 56, 57, 66, 117, 118, 123, 199 —142, 148.

Reiteler, Clementine & Retteler, Fris Frhr. v. Reiteler, Luise Freien ventura) 476.

Retteler, Marie Freit: facia) 464, 507.

Retteler, Mag Friedr. (

Reiteler, Mag Frhr. v.

Retteler, Paula Freifrau, geb. Gräfin zu Stolberg 6, 46, 52, 53, 55, 66, 68, 97, 106, 111, 138, 143, 144, 146, 147, 153, 155, 156, 240, 248, 244, 267, 270, 272, 390, 399, 429, 477, 479, 480, 481, 496, 500, 509, 521, 529, 530.

Retteler, Richard Frhr. v. (P. Bonavenstura) 37, 64, 73, 103, 104, 115, 118, 119, 120, 122, 124, 128, 129, 135, 141, 168, 213, 214, 215, 217, 240, 245, 248—250, 252, 256, 258, 261, 341.

Retteler, Wilberich Frhr. v. 1, 2, 3, 6, 7, 15, 18, 25, 40, 43, 46, 48, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 67, 68, 72, 74, 76, 80, 82, 85, 88, 92, 95, 97, 99, 102, 104, 107, 141, 145, 146, 154, 258, 268, 345, 386, 395, 450, 477, 480, 481, 499.

Ketteler, Wilhelm Frhr. v. 147.

Kirchheim, F. 130, 304.

Rice, H. 98, 225.

Klinkowström, Jos. v., S. J. 126.

Rönig (Berlin) 202.

König Dr., Arzt 116.

Köthen, Herzogin von 58, 68.

Kött, Vischof von Fulda 500.

Kolb v., Banquier 259.

Rorff, August Frhr. v. 23, 28.

Rorff, Auguste Freifrau, geb. Gräfin v. Merveldt 30.

Korff, Clemens Frhr. (P. Bruno) 501.

Korff, Leopold Frhr. v. 477.

Korff, Rosine Freifrau v. 469.

Korff gen. Schmising, Caspar Graf v. 23, 28.

Korff gen. Schmising, Clemens Graf v. 60, 476.

Korff gen. Schmising, Paula Gräfin, geb. v. Merveldt 476.

Kreuzhage, A. 7.

Kilhlwetter v. 524.

£.

Lacordaire 27.

Ladenberg v., Minister 169, 178, 180, 182, 214, 218, 220.

Landsberg v. Belen und Gemen, Graf 83.

Langenau, Frl. v. 229.

Lassalle 297, 298, 299, 333.

Lazari, Domenica 125.

2., Baron v. 511.

Lennig, Adam Franz 209, 244, 246, 253, 259.

Legmann, S. J. 326.

Lichnowsty, Felix Flixft 221.

Lod zu Wiffen, Graf 90.

Löwenstein, Carl Fürst zu 268.

Löwenstein, Constantin Fürst 31 15, 26, 27, 29, 41, 51.

Löwenstein, Leopoldine Fürstin zu 15, 28, 29, 310.

Löwenstein, Sophie Fürstin, geb. Pringestille zu Liechtenstein 477.

Löwenstein, Sophie Fürstin, geb. v. Winbischgrät 264, 266.

Löwenstein, Sophie Prinzessin zu 15, 28. Loos 517.

Lud, Cacilie v. 266.

Lud, Hans v., General 266.

Ludwig II., König von Baiern 514, 515, 520.

Ludwig III., Großherzog von Gessen 219, 231, 274, 275, 328, 343, 350, 357, 374, 375.

Lüft, Oberstudienrath 411.

Lugo 417.

Luther, M. 335, 336, 380, 488.

Lug v., Staatsminister 514, 515.

**M**.

Madlener, Joh. P. 135.

Mahr, Abgeordneter 517.

Maistre, 3. Mt. Graf de 68, 71.

Mame, Buchhändler 411.

Maming, Familie 34.

Manteuffel, Edwin Frhr. v. 840.

Marca, Petrus de 553.

Martin C., Bischof v. Paderborn 554.

Mastiaux, C. A. v. 236.

Mathilde, Großherzogin v. Heffen 274, 355, 356, 357, 373, 374, 375.

Maultajch, Margaretha. 34.

Meglia P. F., Runtius 347.

Meinders b., Amtmann 152.

Melders, Erzb. v. Cöln 209, 215, 218,

501.

### Perfonenregifter.

| by a discourant EOO             | 1      | Ratali        |
|---------------------------------|--------|---------------|
| frhr. b., Gouverneur 528.       |        |               |
| Amalia Grafin v. 10, 69, 81,    | 1      | Nebeni        |
|                                 |        | Reffelr       |
| Anna Grafin v. 19, 20, 366.     |        | Rippol        |
| Antonia Grafin, geb. Freiin     |        |               |
| del 117.                        |        | <b>A</b> utom |
|                                 |        | Orlean        |
| Carl Graf v 72, 148.            |        |               |
| Gerbinaud Graf b. 14, 18, 24,   |        | Pascal        |
| , 79, 108, 113, 119, 127, 130,  |        |               |
| 66.                             |        | Pajca         |
| Berb. Graf v. 467.              |        | Paum          |
| Mathilbe Brafin, geb. Grafin    |        | 1191          |
| iff-DReiternich 407.            |        | Peabre        |
| Baula Grafin (Schwefter Da-     | į      | Petavi        |
| fepha) 520, 528.                | 1      | Peters        |
|                                 | 1      | Phillip       |
| Sophie Grafin v. 366, 478.      | í      | 22            |
| Sophie Grafin , geb. Freifin    | ļ      | Phillip       |
| eler 9, 14, 18, 21, 27, 30,     |        |               |
| 1, 40, 46, 50, 51, 52, 95, 101, | 1      | 22            |
| 06, 107, 109, 113, 116, 119,    |        | Phiaix        |
| 27, 131, 183, 137, 140, 248,    |        | \$16          |
| 144, 351, 366, 392, 398, 419,   |        | Pichlet       |
| 50, 456, 466, 468, 476, 478,    |        | bu            |
|                                 |        | Bie, S        |
| 97, 506, 520, 526, 529.         | 1      | Pilat         |
| Therefe Graffin v. (Sonwefter   |        | Pius          |
| eth) 467, 478, 523.             | 1      | ,             |
| S. J., Bifcol 387.              |        | Pius          |
| ) v., Landrath 83.              |        | 22            |
| Eduard 89, 91.                  | 1      | 42            |
| tarie b., Oberin 479.           |        | Plette:       |
| Зор. 439, 440.                  | ļ<br>† | 72            |
|                                 |        | Prisni        |
| Graf v. 22, 24, 29.             | ,      | <b>*</b>      |
| Dr., Prof. 299.                 | į      |               |
| 30h. Ad. v. 26, 46, 189, 225,   |        | Rador         |
|                                 | ‡      | Madzit        |
| arie 37, 125.                   |        | Raine         |
| jelmuth Graf v. 437, 438, 439.  |        | Rataz.        |
| sti, Union, Bijchof 898.        | 1      | Ratisl        |
| I. 109.                         |        |               |
|                                 |        | Reifae        |
| "Christoph Dr. 258.             |        | 79            |
| on und gur 177.                 | 1      | 10            |
| . G., Bifchof v. Münfter 170.   | ì      | <b>3</b> 0    |
| 176, 179, 181, 209, 213, 217.   |        | Reifac        |
| Brediger 437.                   | ł      | Renft         |
| W.                              |        | Reufd         |
| rnid, Bertha Freifrau v. 113    | ,      | Ringe         |
|                                 | ļ      | Rings         |
| P. 142.                         |        | _             |
| Ш. 846, 878.                    | - 1    | Ritter        |

Robert 202. 🐹 Robiano, Amalie Gräfin, zeb. Gräfin

zu Stolberg 188.

Robiano, Maria Therese Gräfin, geb. Gräfin, zu Stolberg, 138.

Recham v., Minister 164.

Rodbertus 298.

Roh, S. J. 258, 346, ....

Rohan - Suemenee - Rochesort, . Abelheid Fürstin 41.

Rolfs 260.

Romberg-Bladenharst, Antonia Freifrau, geb. Gräsin v. Merneldt 132.

Rudolf, Balthofar, S. J. 1, 2, 3, 4.

Ruland, Caplan 170, 202.

Ryllo, S. J., Missionär 367.

Sacconi C., Internuntius 204, 211.

Sagan, Dorothea herzogin n. 221.

Saner 38.

Schenfel, Daniel Dr. 237, 438.

Scherr v., Erzb. v. Milichen 461.

Solosser, J. B. 2, 3.

Schmelzer 335, 336.

Schmising-Rersserock, Anna Gräfin v. 532.

Schmising-Kerssenbrod, Clemens Graf v. 339.

Schmising-Rerffenbrod, Christian Graf v. 13, 72.

Somising-Rerssenbrod, Ferdin. Graf v. 28, 72.

Schmising-Kerffenbrock, Friedrich Graf v. 116.

Schmitt, Medicinalrath 228.

Schnetter, Mich. -209.

Schnitlein 17.

Schöppler 293.

Schorlemer-Alst, Frhr. v. 449, 531.

Schorlemer-Overhagen, Frhr. v. 82.

Shramm 415.

Shuren 300.

Shulte Dr., Prof. 462.

Shulze-Delitsch 299.

Schupfe 202.

Schwarzenberg, Friedrich Fürst, Erzb. v. Salzburg 33, 213.

Schweedt, C. P. C. 303.

Schweißer 298.

Sedlnitty, Graf v., Fürstbischof v. Breslau 61, 64, 188.

Sepdel 307.

Sendell, A. 10, 27, 45, 117, 130.

Songen, Bonifacius P. 282.

Solms-Braunfels, Carl Prinz zu 507.

Solms-Sonnenwalde, Graf v. 16.

Spee, Grafin v. 52.

Spee, August Graf v. 527.

Spee, Ferd. Graf v. 527.

Sper, Franz Graf v. 14.

Spee, Franziska Grafin b. 510.

Spec, Franziska Gräfin, geb. Gräfin v. Brühl 52.

Spee, Leopold Graf v. 127, 133.

Spee, Marie Brafin v. 531.

Spee, Marie Grafin, geb. Grafin v. Galen 258, 527.

Spee, Mathias Graf v. 527.

Spinola, Marcheja 246.

Spithover, Buchhändler 411.

Spiz, Canonilus 283.

St. (Freund) 329.

Staubenmeier, Franz Ant. 98.

Steiger, C. 17.

Stolberg, Graf zu 340.

Stolberg; Alfred Graf zu 241.

Stolberg, Alfred Graf (Brauna) 480.

Stolberg, Anton Graf zu 56.

Stolberg, Bernhard Graf zu 53.

Stolberg, Cajus Graf zu 345, 429, 480.

Stolberg, Christiane Grafin, geb. Grafin Sternberg-Manderscheid 31, 32, 61.

Stolberg, Ernst Graf zu 53.

Stolberg, Franz Leopold Graf zu 31, 60.

Stolberg, Friedr. Leop. Graf zu 139, 530.

Stolberg, Marie Gräfin, geb. Freiin b. Loë 429.

Stolberg, Sophie Grafin, geb. Grafin v. Redern 6, 55, 109, 111, 112.

Stoppar, S. J. 497.

Stratmann 3. 209.

Stroßmayer, Bischof v. Bosnien und Syrmien 403.

Stumpf, Familie 479.

Slumpf, Ferd., Pfarrer 474.

Suarez 417.

T.

Taufflirchen, Graf v. 444, 445.
Theiner, Augustin 96, 98.
Theisting, Banquier 39.
Theodosius, P. 300.
Thile, Gesandter 259.
Thomas 202.
Thomas v. Aquin \$1. 417.
Thomas v. Aquin \$1. 417.
Thomas 157, 158, 160 – 167.
Thuiner Christian, S. J. 135, 245.
Thun, Leo Graf v. 870.
Treitsche, Heiner, Gotth. v. 439.
Twidel, Christian Frhr. v. 139, 469.

귉.

Ulfrich 202. Urban, Papft 247,

ø.

Beerfamp, Blirgermeister 148, 150. Bernaz, J. B. 394. Biale Prela 24, 51, 243. Bicari v., Erzb. v. Freiburg 231, 277. Bignau du 5, 6, 36. Billani, Therese Freifrau v. 527, 528. Binde, Ludwig Frhr. v. 84. Bogt, Carl 268. 4 Bosen, Christ. Herm. 300 Badler, Bagner ( 20albburg Waldburg Waldburg 21, 4 Weber, & Beinheim Weis, Di Weißling Wendt, & Benge, 9 Benge, 3 Bejener, Westerma Weftphali 88, 9 Willigis. Windifc 205, 2Binterft Witt 201 Wittgenf Bohlgem Bolf v., Brebe-W Buttle 2

Bell Dr., Bimmeri 382.

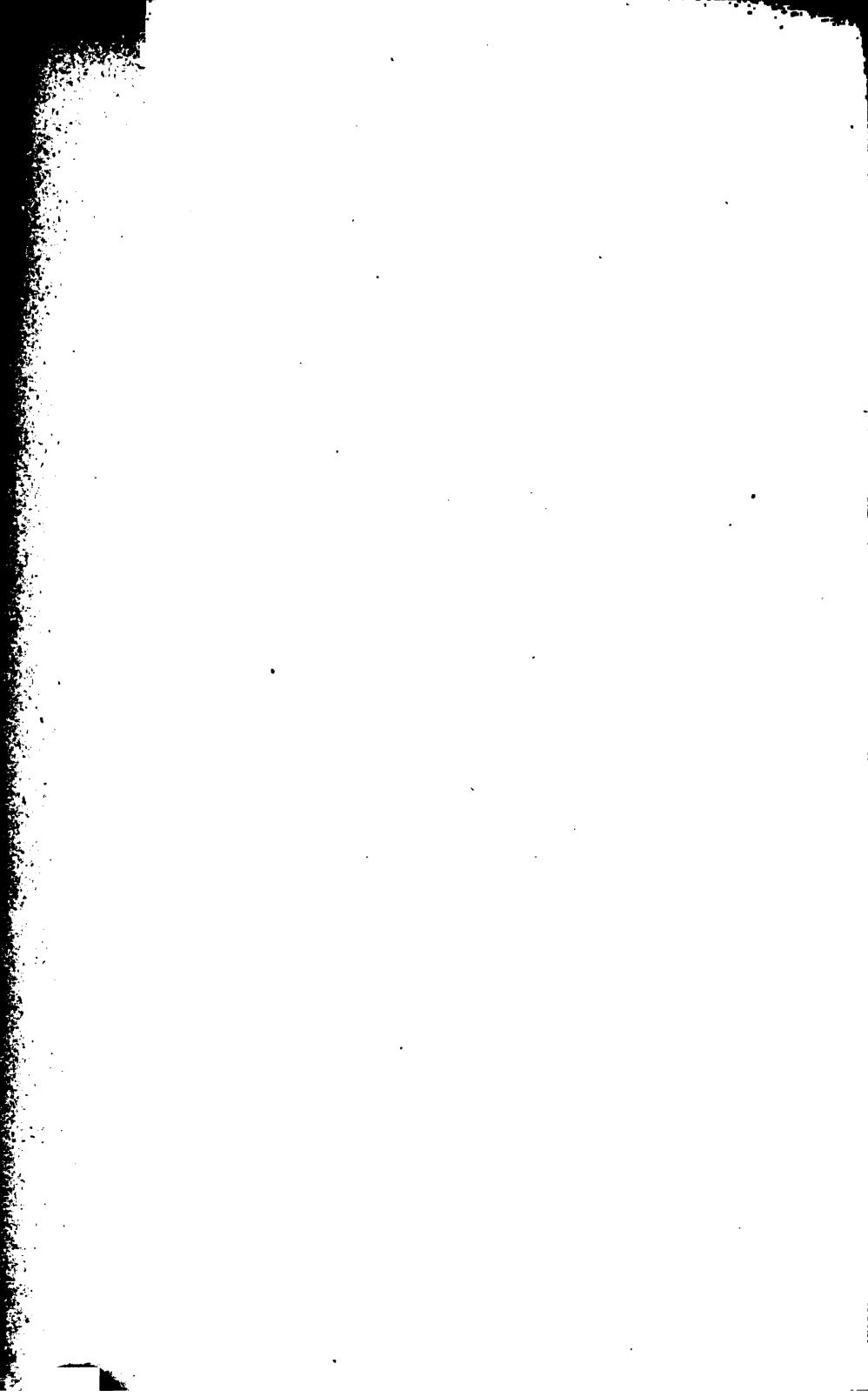

•

Ì

1

1